

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

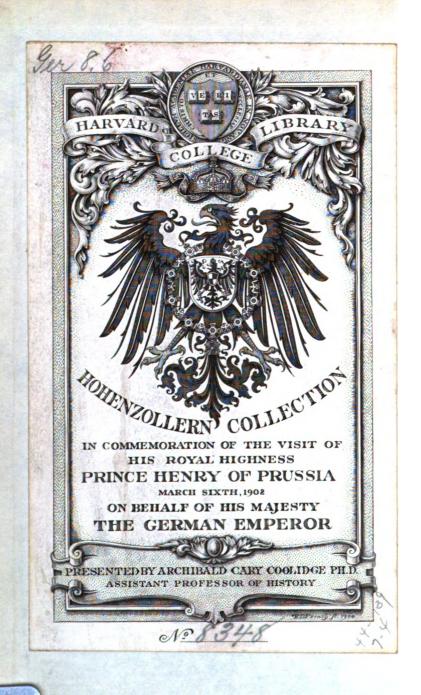

## Historisch-politische Blätter

für bas

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1886

Zweiter Band.



## historisch-politische

# Blätter

für das

## fatholische Deutschland

herausgegeben

nod

Chmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

98 Achtundneunzigster Band.



München 1886. In Commiffion ber Literarifch = artistischen Anstalt. Ger 8.6

HOHENZOLLTTY

## Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                            | Cette |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Die Reformation und die bilbende Runft.                                                                    |       |
|      | IV. Die Runft und die Künftler ber Reforma-<br>tionszeit                                                   | 1     |
| п.   | Die lette Bollszählung im Reich und ihre wirth-<br>schaftliche Bebeutung                                   | 16    |
| III. | Die jüngsten Ereignisse in ber ungarischen Sauptstadt                                                      | 39    |
| IV.  | Die Culturarbeit ber Mönche (Schluß)                                                                       | 58    |
| ▼.   | Beitläufe.<br>Das bayerische Berhängniß und sein tragischer<br>Abschluß                                    | 83    |
| VI.  | Die Reformation und die bildende Kunft.  IV. Die Kunft und die Künftler der Reformationszeit (Fortsetzung) | 97    |

|        |                                                                                            | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VΠ.    | 17891889.                                                                                  |       |
|        | Streiflichter gur Bergleichung ber Beiten                                                  | 112   |
| VIII.  | Breufifche Rirchenpolitit von 1775-1786 .                                                  | 124   |
| IX.    | Bur Charakteristik bes spanischen General-In-<br>quisitors und Cardinal Eberhard Ribhard . | 139   |
| X.     | Beitläufe.                                                                                 |       |
|        | Die Wolfenansammlung in Best und Oft. —<br>Griechenland und Bulgarien                      | 155   |
| XI.    | Der Spiker Ludwig Brill                                                                    | 169   |
| XII.   | Bur Culturthatigleit ber Rirche im Mittelalter                                             | 177   |
| XIII.  | Die Reformation und die bildende Runft.                                                    |       |
|        | IV. Die Kunst und die Künstler der Reformastionszeit (Schluß)                              | 186   |
| XIV.   | Die letten Tage König Friedrich II. von Preußen<br>(Gin Beitbilb.)                         | 201   |
| XV.    | Die neueste Rettung der Republit                                                           | 218   |
| XVI.   | Beitläufe.                                                                                 |       |
|        | Das bayerische Berhängniß nocheinmal<br>Ein geschichtlicher Rückblick.                     | 232   |
| XVII.  | Fürst Alfred Binbisch-Grät und Graf Leo Thun<br>in den Prager-Junitagen 1848               | 247   |
| xviii. | Die letten Tage König Friedrich II. von Preußen<br>(Schluß.)                               | 261   |
| XIX.   | Die Fugger in Ungarn                                                                       | 271   |

|         |                                                                   | A11          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| XX.     | Bur christlichen Literargeschichte                                | Seite<br>293 |
| XXI.    | Bur beutschen Bildungs : Geschichte im endenden Mittelalter       | 301          |
| XXII.   | Zeitläufe.<br>Das sociale Erdbeben der Märztage in Belgien        | 321          |
| XXIII.  | Gine beutsche Fürstin bes 16. Jahrhunderts . (Gin Culturbild.)    | 333          |
| XXIV.   | Orientalische Liturgie                                            | 352          |
| XXV.    | Bu den Bewegungen im Josam; über Aegypten insbesondere            | 367          |
| XXVI.   | Schegg's Commentar-Reihenfolge zur Bibeltunde                     | 381          |
| XXVII.  | Katholische Siege auf dem Gebiete der historischen<br>Forschung   | 388          |
| XXVIII. | Bapfte                                                            | 392<br>399   |
| XXIX.   | Dr. Hiplers Festschrift                                           | 406          |
| XXX.    | Ratholische Siege auf dem Gebiete der hiftor-<br>ischen Forschung | 409          |
|         | II. Janssen: die Borgeschichte des 30 jährigen Krieges            |              |
| XXXI.   | Der Kampf um die theologischen Fakultäten<br>hüben und drüben     | 417          |
|         | (Gin Streiflicht auf den Antrag Sammerftein)                      |              |

### VIII

|         |                                                                              | Sate       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXII.  | Das bulgarische Ereigniß in seiner besonderen Beziehung auf Desterreich      | 434        |
| XXXIII. | Eine deutsche Fürstin des 16. Jahrhunderts .<br>(Fortsetzung)                | 450        |
| XXXIV.  | Beitläufe.                                                                   |            |
|         | Der bulgarische Staatsstreich und die russische Diktatur im Dreikaiser-Bunde | 467        |
| XXXV.   | Eine neue Biographie des heiligen Bernard                                    | 478        |
| XXXVL   | Sebaftian Brunners Dent-Pfennige                                             | 486        |
| XXXVII. | Stigen aus den Revolutionsjahren 1848 bis 49<br>Borbemerkung.                | 489        |
|         | I. Die Biener Oftobertage                                                    | 491        |
| кххуші. | Eine beutiche Fürstin bes 16. Jahrhunderts (Schluß).                         | 512        |
| XXXIX.  | Bur Goethe-Literatur                                                         | 525        |
| XL.     | Fallmeraper beim bayerischen Kronprinzen . (1844—1847)                       | 535        |
| XLI.    | Bur Gefcichte ber nordifchen Miffionen .                                     | . 542      |
| XLII.   | Gine Stigge über ben "allgemeinen Rothftanb"                                 | <b>351</b> |
| XLIII.  | Alte Schwantbucher in neuer Gestalt                                          | 562        |
| XLIV.   | Die Subsibien des Papstes Innocenz XI. jur                                   | ZÆQ        |

|              |                                                                                                   | IX    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              |                                                                                                   | Geite |
| XLV.         | Die altesten Biographen bes hl. Bernard<br>Aus Anlag von Dr. Guffer's "Borftubien."               | 589   |
| XLVI.        | Ueber die Raturvöller ,                                                                           | 603   |
| XLVII.       | Andreas Schmeller                                                                                 | 61 l  |
| XLVIII.      | Beitiaufe.                                                                                        |       |
|              | Der Ernft ber enropäischen Lage am bulgar- ifchen Faben                                           | 623   |
| XLIX.        | Das tatholische deutsche Rirchenlied                                                              | 634   |
| L.           | Ein Beitrag jum Lügenkapitel "von der papfie-                                                     | 641   |
|              | (Aus Preußen.)                                                                                    |       |
| LI.          | Reu-Rom                                                                                           | 648   |
| LII.         | Die Subsidien des Papstes Innocenz XI. zur Führung des Krieges gegen die Türken (Fortsetzung.) IL | 673   |
| LIII.        | Aus Defterreich:                                                                                  |       |
|              | die Streiter gegen die sociale Gefahr                                                             | 691   |
| LIV.         | Bie es um Frankreich jur Beit fteht                                                               | 709   |
| L <b>V</b> . | Bur Erinnerung an den Conbertiten Cardinal und Fürst-Abt Bernhard Gustab von Fulba .              | 723   |
| LVI.         | Reu-Bom. (Fortsetzung)                                                                            | 729   |
| LVII.        | Bur vierhundertjährigen Geburtstagsfeler bes<br>Dr. Johann Ed                                     | 747   |

是一个时间,这个时间,我们就是一个时间,我们可以不是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是 第一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们

|        |                                                                                                                     | Sett |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LVIII. | Die Geschichtswiffenschaft und das 500jährige<br>Universitätsjubiläum zu Heidelberg                                 | 761  |
| LIX.   | Die Subsidien des Papstes Innocenz XI. zur Führung des Krieges gegen die Türken (Schluß)                            | 774  |
| LX.    | Beitläufe.                                                                                                          |      |
| :      | "Es gibt kein Europa mehr"; die tonangebende<br>Czaren=Politik                                                      | 794  |
| LXI.   | Ein neues confervatives Conversationslegikon                                                                        | 807  |
| LXII.  | Stizzen aus den Revolutionsjahren 1848 bis 49<br>II. Der österreichische Thronwechsel im Jahre 1848.                | 813  |
| LXIII. | Reu-Rom. (Fortsetzung)                                                                                              | 836  |
| LXIV.  | Fortschreiten bes Culturlampfes in Frankreich:<br>bas neue Bolksichulgeset                                          | 854  |
|        | Beitläufe. Der Uebergang ber bulgarischen Tragobie in bie europäische Komöbie. — Die Delegations-Dis-curse in Besth | 870  |
| LXVI.  | Eine englische Charakteristik deutscher Geschichts<br>schreibung                                                    | 883  |
| YVII   | Stringer has Charts                                                                                                 | 006  |
|        |                                                                                                                     |      |

| ı varıı         |                                                                                        | <b>C</b> elte |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PYAIH.          | Desterreichischer Rudblid auf die Delegations=<br>Berhanblungen in Besth               | 889           |
|                 | occidentianski in belig                                                                | 00.           |
| LXIX.           | Reu-Rom. (Schluß)                                                                      | 908           |
|                 |                                                                                        |               |
| LXX.            | Das Ethijche in Goethe's Fauft.                                                        |               |
|                 | (Abam Müller. — Bischer. — Bolkelt.)                                                   |               |
| 1 771           | Die Tekshullifer Schulften Meilien (Edebout Darch                                      |               |
| LAAI.           | Die lateinischen Schriften Meister Edeharts und<br>bie Geschichte ber beutschen Mystit |               |
|                 |                                                                                        |               |
| LXXII.          | Evers' "Erlebnisse eines lutherischen Bastors" .                                       | 946           |
| LXXIII.         | Beitläufe.                                                                             |               |
|                 | Der beutsche Reichstag Angesichts ber Lage im                                          |               |
|                 | Orient und Occibent                                                                    | 950           |
| LXXIV.          | Die Erinnerungen bes Schlachtenmalers Albrecht                                         |               |
|                 | Abam                                                                                   | 962           |
| 1 <b>2 2</b> 17 | One State fundaments and Burnet of State                                               | 000           |
| LAAV.           | Der Festlalender in verjüngter Gestalt                                                 | 969           |

XI

## Die Reformation und die bildende Runft.

IV. Die Runft und bie Rünftler ber Reformationszeit.

2B. Kaulbachs bekannte Composition im Berliner Mufeum, bas "Reformationszeitalter" genannt, foll nach Portig "sicherlich mit Recht" ben Protestantismus als ben "Genius ber Runft und Wiffenschaft" barftellen.') Reber finbet in seiner "Geschichte ber neuern beutschen Kunft" (S. 427) bas Bilb nicht fo gar ichmeichelhaft fur ben Protestantismus, inbem nach ihm ber Runftler bie "Reformation" nicht im engeren, religiofen, sonbern in bem Sinne bes gesammten Fortschrittes der neuern Zeit bachte und barftellen wollte und fo gemäß "feiner Stellung ber Religion gegenüber" bie "Bertreter ber Runfte und ber protestantischen Wissenschaften" in bie breite Borberflache bes Bilbes ftellte, aber weit entfernt mar, "ben Reformatoren die imposante und die gange Composition beberrichenbe Stellung zu übertragen wie bem homer in ber "Bluthe Griechenlands." Luther mit erhobener Bibel und die ihn umgebenden Bertreter ber religiofen Reformation er= len auf seinem Bilbe ihren Plat in bem "etwas conveniellen Centrum" bes Hintergrundes, um bas fich aber in

Religion und Kunst I. 136.

ben anliegenden Seitenkapellen und in den beiden Hauptsgruppen des vorderen Bildes die Männer der Kunst und der Wissenschaft nicht kummern. Das ist genauer besehen Kaulbachs gerühmtes Zeugniß für den Einstuß der Resformation auf Kunst und Wissenschaft. — Doch was Kaulbach auch hier gedacht und gemalt haben mag, sein Bild ist keine Geschichtsquelle, und hätte er den Protestantismus wirklich als "Genius der Kunst" dargestellt, so würde unser Urtseil Ichüber auf das Gegentheil von dem lauten, was Portig "sicherlich Recht" nennt.

Der Protestantismus "ber Genius ber Kunst!" Was hat bieser bie Resormation gebracht? Gin "guter Genius" war sie ihr wohl nicht!

Die mittelalterliche Runft war wie ihrem Ursprung, so auch ihrem Inhalt, ihrem Geift und ihrer Bestimmung nach firchlich=religios. "Gine Frucht bes vorzugeweise von religiofen Motiven bestimmten Bollsgeiftes"1) arbeitete fie Sahrhunderte hindurch fast blog im Dienste ber Frommigkeit und für bie Awecke bes Gottesbienftes. Profane Gegenstände erachtete sie nur ausnahmsweise ihrer Theilnahme wurdig. Wenn in ben Malereien bes fünfzehnten Jahrhunderts die hl. Geftalten fich immer mehr von bem transcenbentalen Goldgrund los= losen und mitten in die irdische Wirklichkeit hereintreten, sich in bas Gewand ber Beltkinder fleiben, fich in ber Behage lichkeit menschlicher Wohnungen nieberlaffen, Luft und Deer, Fluß und Thal, Berg und Walb, Blumen und Thiere, Stabte und Menschen in ihre Umgebung rufen, so muß boch alles, mas in ihrer geheiligten Rabe weilen barf, bas Beprage einer himmlischen Weihe an sich tragen und "burch einen frommen Bauber geheiligt") fenn. Da athmet alles Frommigkeit, Reinheit, Unbacht; und bie nicht felten zur Carritatur ge=

<sup>1)</sup> Biefe, bas Berhältniß der Runft gur Religion S. 19.

<sup>2)</sup> Siehe v. Ene, Durer S. 51.

wordenen Menschengebilbe voll Rohheit und Berworfenheit, welche als Peiniger und Henker die Gestalten der hl. Schrift und der Legende umgeben, und selbst die frazenhaften Ausgeburten der Hölle (3. B. in der Bersuchung des hl. Antonius, in der Legende des hl. Wolfgang) können die Darstellung nicht entweihen, sondern mussen durch ihren Gegensat den Eindruck des Heiligen noch verstärken.

Besonders fern liegt diesen Kunstwerken die Absicht, der Sinnlichkeit schmeicheln zu wollen. Mit Fleisch muffen sich die Heiligen umgeben, um sichtbar zu werden, aber der Leib und sein züchtiges Gewand bekunden den Ueberwinder sinnslicher Triebe, den Bewohner des Himmels. Selbst wo die Gestalten, wie in den zahlreichen Gerichtsbildern, gewandlos erscheinen, bleiben sie rein in ihrer kindlichen Unbefangenheit und paradiesischen Herzenslauterkeit.

Alles dieses ward bald anders, als die abendländische Christenheit zu Beginn der neuen Zeit in die Schule der antiken Welt zu gehen anfing. Immer entschiedener schlug nun die Kunst zuerst in Italien und bald auch in Deutschsland einen Weg ein, der von der idealen Höhe rasch abwärts sührte. "Hatte sie vorher alles im Lichte von oben geschaut, so sah sie jett die Dinge viel mehr und viel lieber im Glanze ihrer eigenen Erscheinung; die Freude an der Welt, am Dasseyn und an der sinulichen Schönheit überwog mehr und mehr den religiösen Gedanken.") Indes würde man diesem neuen Kunstgeist Unrecht thun, wollte man ihn als im Gegensatzur alten Kirche entstanden, als ein Kind des Protestantissmus betrachten.

Die Renaissance erblüht und gebeiht zuerst in Italien, also nicht in bem Lande ber Resormation, und auch in Deutsch= ng geht sie auf Jahrzehnte vor dem Protestantismus. Im holischen Italien lebt sie weiter, im protestantischen Deutsch=

<sup>1)</sup> Biefe, a. a. D. S. 20.

land erlischt balb mit ber Runft auch ihr neuer Beift. Die Renaiffance stellt sich in ihrem Aufgang so wenig feinbselig gur alten Rirche, bag fle gang wie die mittelalterliche Runft in beren Dienst und mit bem gleichen religiösen Inhalt ihrer Berte weiterarbeitet und nur ihre Gestalten in die neuen Formen kleibet. Holbeins Sebaftiansaltar, Schaffners Bemalbe in Munchen und viele andere beweisen, wie febr bie neue Kunft tatholisch sehn und bleiben konnte. Es nutt also nichts, die Renaissance in ber Kunst turzweg als Frucht bes Brotestantismus preisen zu wollen. Die Reformation bat fie vorgefunden und sie weber erzeugt, noch auch besonders ge= Laffen fich ja boch proteftantische Stimmen auch forbert. babin vernehmen, bag in ber Renaiffancetunft ein tatholisches Beibenthum Plat gegriffen, bem ber Protestantismus mit Wiberwillen und Reinbseligkeit begegnen mußte1), und baß biefem gerabezu bie freilich nicht erfüllte Aufgabe gestellt mar, "ber allgemeinen Berweltlichung bes Geiftes, von welcher bie Runft fich fortreißen ließ, Ginhalt zu thun."?)

Wenn wir aber im Aufgehen ber Kenaissance weber eine beabsichtigte Stellungnahme ber Kunst gegen die katholische Kirche, noch auch ein Berdienst der Reformation erblicken können, so ist damit nicht gesagt, daß die neue Kunstrichtung in allweg kirchlich und die Glaubensneuerung ohne Einstuß auf sie geblieben sei. Wohl entstehen noch zahlose Werke kirchlich-religiösen Inhalts und viele berselben bleiben auch ihrem Seiste nach wirkliche Kirchen = und Andachtsbilder; aber im Allgemeinen hat sich eine Berweltlichung der Kunst bemächtigt, welche sich nicht nur gerne mit Gegenständen besaßt, die einem anderen als dem religiösen Gebiete angehören, sondern auch die diesem entnommenen Stosse ihrer frommen Würde entkleidet, z. B. im Marienbild ein Jbeal irdischen

<sup>1)</sup> Grüneisen, de protestantismo S. 5 und 7. Wiese a, a. D. S. 20.

<sup>2)</sup> Ulrici in Bergogs Encutlopabie VIII. S. 146.

Mutterglückes barstellt. Dieses lag in bem Ursprung und im innern Wesen ber Renaissancekunst begründet; daß aber diese Berweltlichung in der deutschen Kunst so schuld der Reformation, welche dem bisherigen religiösen Inhalt der Runst seine Weihe und dem Bolke seine religiöse Kunst nahm. Gerade in dem Gebiete des neuen Glaubens und bei den demselben ergebenen Meistern hört die Kunst zuerst und zumeist auf religiös zu sehn, um in den Dienst der Welt und des herrschenden Zeitgeistes zu treten.

Roch schlimmer ift, bag ber Beift bes Beibenthums, von bem fie lernte, die Renaiffancetunft so vielfach in bas Gebiet ber Sinnlichkeit herabzieht. Profane und felbst auch religibse Segenstände werben in einer Beise behandelt, wie fie finn= licher und frivoler taum bie altheibnische Runft tennt. Auch bie beutsche Renaissance = Runft mare trop beutschen Ernftes und beutscher Strenge von folchen Abwegen wohl nicht bewahrt geblieben, aber bag bie Beugen folcher Berirrung fo unenblich zahlreich geworben sind und oft auf einer so beschämend niedrigen Stufe stehen, bas tonnen wir nicht als eine Entwidlung unserer Runft betrachten, an ber die Wirren ber Reformationszeit unschuldig waren. Immer schilbert man in ben bufterften Farben bie geistige und moralische Bersuntenheit ber alten Kirche und ihrer Diener in ber Zeit vor ber Reformation, und es ift nicht in Abrede zu ziehen, baß vieles zu bessern war; aber wo hat die beutsche Runft vorher Darftellungen folch gemeinfter Urt hervorgebracht, wie fie von ber Reformation an und gerabe von ben fog. Reformations= funftlern in Gemalben, Rupferstichen und Solzschnitten zu toufenben verbreitet wurden? .હજ ift ein trübes Bilb eutscher Zucht und Sitte," bas uns bie beutsche Runft ber eformationszeit enthullt; aber es ftimmt burchaus zu ben tannten Rlagen, welche Erasmus, Birtheimer, bie Reformacen selbft, besonders Luther über bie Berschlimmerung bes ligibs-sittlichen Lebens seit bem Aufgang bes Evangeliums

anftimmen. Wenn die beutsche Runft bes Mittelalters bezeugt, bag in ben Menschen jener Zeit "wirklich ein reiner, frommer Sinn ben Grund ber Stimmung behauptete, bag ber Sinn ber Menschen - und biefes war ein Erfolg ber Arbeit ber Rirche - sich soweit geläutert und in einer Beise vergeistigt hatte, baß er sich heimisch fühlte in ber Rabe ber Beiligen,"1) fo berechtigt bie beutsche Runft ber Reformationer zeit Rosenberg zu bem Ausspruch: "bie religiose und politische Revolution hatte ben moralischen Gesichtspunkt ganz veränbert; nachbem bie Runft aus bem ausschließlichen Dienfte ber Rirche getreten war, tonnte fie ben nadten Korper wieber als Darstellungsobjett um feiner felbst willen sich erwählen."2) Das ist bie für uns betrübende Bahrheit, welche A. Svoboba in ben merkwürdigen Sat kleibet: "ber Frauencultus, welcher fich im Mittelalter meift auf höfische und ritterliche Formen beschränkt hatte, vertiefte fich und verebelte fich in ber Renaiffancezeit."") Gine gludliche "Bereblung und Bertiefung" ber Runft, wie fie uns nebst ben nacten Gestalten ber griech= ischen und romischen Mythologie aus jenen tausenden Re= naiffance-Darftellungen ber Sufanna, Bethfabe, Eva, Jubith. Sagar und aller jener Gestalten entgegentritt, welche eine leichtfertige Behandlung geftatteten! Auch bie Allegorie mußte biesem Bundnisse bienen, und sogar ber schauerliche Eruft ber Todesphantasien war nicht zu heilig, als bag er zu Darftellungen oft berbfter und frivolfter Urt Stoff batte bieten muffen.

So oft wird, man weiß nicht, mehr ber Runst ober ber Reformation zum Lobe gesagt, daß die hervorragendsten Künstler der Zeit sich dem neuen Glauben zuwandten. Trägt nun also dieser nicht wohl auch einen Theil der Schuld baran, daß die Kunst sich jest so oft in den Dienst der Sinnlichte

<sup>1)</sup> A. v. Epe, Albrecht Dürer G. 50.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 34.

<sup>3)</sup> Allg. Zeitung 1885 Rr. 200.

stellt? Wenn aber die angeführten Klagen über ben Versall ber Sitten ihre Richtigkeit haben, so müßte man sich wundern, wenn sich das Bild der Zeit nicht in ihrer Kunst wiedersspiegelte und diese einen andern Seist zeigte, als es thatsächslich der Fall ist. Je mehr der neue Glaube den Künstlern die Kirche und das religiöse Gebiet verschloß, je mehr er die katholischen Heiligen und beren Liebe und Verehrung aus dem Herzen des Volkes verdrängte, um so mehr zwang er die Kunst, sich der Darstellung von Gegenständen zuzuwenden, welche das Interesse der Zeit erweckten.

Es ist tein Bergnugen, sich mit biefer Art von Runft= leiftungen zu beschäftigen; aber bie Rlage bebarf einer turgen Begrunbung. Geben wir in ein Museum: bis gur Refor= mation Heiligenbilber aus Bibel und Legende; mit ber Reformationszeit beginnen bie Darstellungen, welche nicht in einen "Tempel", auch nicht ber Kunft, sonbern in's Feuer geboren. Dan erklart gwar offen, bag bie "beitere Anmuth ber Mufen" mehr gefalle, als bie "buftere Ruchternheit fanonisirter Monche": nun die Runft will heute bekanntlich ihre eigene Moral haben, mit ihr ist hier nicht zu ftreiten; aber vom driftlichen, also auch vom protestantischen Stanbpunkt aus bieten unzählige Werke ber gerühmten Reformations= tunft feinen Grund bes Ruhmens, wohl aber bes Sichschamens. - Dem Berner Nitolaus Manuel wirb nachgeruhmt, bag er als "Dichter, Maler, als Solbat und Staatsmann thatig war und auf allen Gebieten feiner Wirksamteit fur bie Reformation in bie Schranken trat."1) Bier haben wir es mit bem Maler zu thun, aber feine bezügliche Leiftung scheint uns fur bie Reformation feine Ehre ju fenn. Gein Lobrebner Bruneisen findet, bag es "ihm an Bilbern nicht fehlt, bie wir un= athig nennen und von benen fich bas garte Befühl und ein hamhafter Sinn abwenden. "2) Wenn er aber zur Ent=

<sup>1)</sup> Boltmann, Reformation und Runft G. 34.

<sup>2)</sup> Ritol. Manuel G. 267.

foulbigung anführt, "bag bie bem nachften Unblid unsittlichen Darftellungen feines Binfels immer zugleich einen sittlichen Gebanten enthalten, burch welchen er einen tiefernften Sumor gu erkennen gibt," fo konnen wir bieg bem Berner Reformator ebensowenig zur Chre gesagt senn laffen, ale es nach unserer Ansicht die Reformation ehrt, in diesem Maler ber Lustern= beit und Schamlofigfeit "ein Werkzeug ber Borfebung" au erbliden, um bier "an einem glanzenben Beifpiel vorzubebeuten, bag auch ber Protestantismus eine Runft habe."1) -Much die als Bertreter ber Reformation bekannten Maler Mbegrever, Altborfer, Sebald Beham, Lukas Kranach haben ihre Runft oft in ben Dienft ber Sinnlichkeit geftellt. Bas besonders letteren anbelangt, so mag es wohl fenn, bag feine "Werkftatte um nichts weniger beschäftigt war, nachbem er jum Evangelium übergetreten,"") aber wer biefelbe jest betrat, muß eigenthumlich berührt worben feyn burch bie Beiftes= wandlung, welche fich bort vollzogen. Statt ber früheren Mabonnen- und Beiligenbilber entstanden bort jest fast un= gablige Darftellungen bes Parisurtheils, ber Lutretia, Benus, Diana, sodann bes Gunbenfalls, ber Jubith, Delila u. f. m., Bilber, welche zeigen was bie beutsche Runft an ber firchlichen Trabition und ben firchlichen Darftellungsobjetten verloren hatte, und bas Bedauern barüber mäßigen konnen, baß biefe Runft an ihrem Enbe angetommen mar.

Ob nun die Künstler selbst auch von solchen Gegenständen sich angezogen fühlten, oder ob sie in deren Behandslung nur dem Geschmack des Publikums und ihrem Erwerb dienten, immerhin ist die Thatsache dieser Sinnlichkeit und Leichtfertigkeit der Reformationskunst eine bemerkenswerthe Illustration zu dem Sate des christlichen Kunstblattes, daß die Reformation der Kunst "die Weltgeschichte und die

<sup>1)</sup> Grüneisen S. 284.

<sup>2)</sup> Chriftl. Runftblatt 1883 G. 166.

Naturwelt ohne andere Schranken, als welche die Wahrheit und das Sewissen ziehen mussen," und zwar im Sinne der heiligen Schrift aufgeschlossen habe.<sup>1</sup>) Wir glauben, man wurde besser thun, diese Kunst mit ihrem Heidenthum und ihrer Sinnlichkeit der unchristlich gewordenen Renaissance zu überlassen, als daß man auf sie als ein zumal "glänzendes" Zeugniß dafür hinweist, wie "auch der Protestantismus eine Kunst habe." Indeß gibt man freilich auch nach unserer Ansicht bloß der Wahrheit Zeugniß, wenn man einen Theil aber nicht des Verdienstes sondern der Schuld einer solchen Kunst der Resormation auf die Schultern legt.

Suchen wir nun die weiteren Eigenthumlichkeiten ber beutschen Kunft zur Reformationszeit in ihrem Berhaltniß zur Glaubensneuerung barzustellen.

Die Zeit ber Reformation ift bie Zeit ber Portrat= malerei. Durer, holbein, Rranach haben fich fehr viel, andere ihrer Zeitgenoffen fast ausschließlich mit biesem Runfts zweig beschäftigt; besonbers murbe eine Ungahl von Bilbniffen in Holzschnitt und Rupferstich geschaffen und verbreitet. Fürsten und Felbherrn, Humanisten, Theologen und Runftler, Rathsherrn und Burger, alles wurde in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts für werth gehalten, im Bilbe ber Nachwelt überliefert zu werben. Diese Runftrichtung entspricht gang bem Beifte einer Beit, als beren Charatteriftitum man bas erwachte Bewußtseyn von bem Gigenwerth bes Inbivibuums bezeichnet. Demnach ift bie Portratmalerei ein Probutt bes neuen Zeitgeiftes, ein Rind ber Renaiffance im weiteren Sinn bes Wortes. Indeg hat fie in ber mittel= alterlichen Runft ihre Borftufen und Borlaufer. Richt felten 'affen die Stifter eines religidfen Runftwerkes auch ihr eigenes dilb auf bemselben anbringen, freilich nicht in ber selbstbeußten und felbftgefälligen Beife bes Portrates, fonbern ge=



<sup>1)</sup> Jahrg. 1883 S. 167.

wöhnlich in betender Haltung sich dem Schute ber dargestellten Heiligen empsehlend und oft genug in kleiner Figur und an bescheibenem Plate. Bald setzen dann die Kunstler wenn auch nicht sehr häusig statt ihres Monogramms oder Namens das eigene Bildniß auf ihre Gemälde (z. B. Dürer, Grien, auch schon Zeitblom), zuweilen geben sie den Heiligen selbst nicht bloß die Gewandung, sondern auch die Porträtzüge lebender und wohl auch jüngst verstorbener Personen. Endlich löst sich das Bildniß ganz von dieser religiösen Berbindung los, um als selbständiger Gegenstand der Darstellung aufzutreten. Dieß geschah um die Wende des 15. und 16. Jahr-hunderts, und in Dürer und Holdein ist das Porträt auf seiner Höhe angelangt. Hat nun auch die Nesormation ein Verdienst an dieser Entwicklung?

Schon an fich burfte ein biesbezugliches Berbienft nicht gar zu boch anzuschlagen fenn, ba bas Portrat überhaupt nicht auf einer fehr hoben Runftstufe zu stehen scheint und jebenfalls bem hiftorien = und Andachtsbilbe ber vorausgegangenen Beriobe an funftlerischer Bebeutung nachsteht. Diefes aber hat die Reformation ber Runft thatfachlich fast gang genommen, und wenn fie ihr bafur bas Portrat wir fagen nicht bot, sonbern ließ, so wird die Runft und werben bie Runftler ihr bafur zu teinem besonderen Dant verpflichtet sebn. Das aber ift zuzugeben, daß bie Reformation burch bie Ge= ftalten ihrer Bertreter ben Rreis ber Objekte febr erweiterte, welche als für bas Bolt intereffant und beghalb absahfabig bem Bilbnigmaler zur Behandlung fich barboten. Den Runft= lern also, zumal einem Kranach hat die Reformation bezüg= lich bes Portrats genütt, b. b. ihnen Arbeit und Berbienft gegeben; ob fie fich aber bamit auch fur bie Runft fehr verbient gemacht, ift boch eine andere Frage. Denn einmal wurben bie Bilbniffe ber Reformatoren zumal in ber Wittenberger Werkstätte als Dutend- und Marktwaare in einer Beise fabricirt, bag fie ber Runft weber jur Forberung noch jur Ehre gereichen konnten; sobann aber hat ja bie Reformation nicht

aus Kunftliebe sondern aus Widerwillen gegen die alte religibse Kunft die Porträtmalerei gefördert; indem der neue Slaube den Künftlern den Himmel verschloß und die Heiligen nahm, wies er sie auf die Erde und die Menschen an.

Sang Aehnliches ift zu fagen über bas behauptete Berbienft ber Reformation um bas Lanbichafts = unb bas Genrebilb. Sie hat diese Art ber kunftlerischen Darstellung weber geschaffen, noch anbers als inbirett, nämlich eben baburch geförbert, baß sie die aus der Rirche vertriebene Runft auf die Bearbeitung biefes Felbes hinführte. Es ift bekannt, bag bie altbeutiche Runft mit ihrem religiofen Beift und Inhalt fur bas eigentliche Lanbschaftsbilb teine Zeit und keinen Sinn hatte, ebenfo wenig als für felbständige Behandlung von Scenen bes gewöhnlichen Menschenlebens; aber ebenso wenig hat die Landschafts- und Genremalerei des 16. Jahrhunderts etwas eigentlich Reues gebracht. Sie hat bloß bas verselb= ftanbigt, was von ben Brübern van End anstatt bes ein= farbigen ober golbenen Hintergrundes bie gewöhnliche und oft recht reiche und forgfältig behandelte Beigabe religiöfer Gemalbe bilbete. Es ift bieg fogar eine gang besonbere Liebhaberei ber altbeutschen Malerei, und manche Landschaft mit Berg und Thal, Fluß und Stadt und Burg wurde auch fur fic allein fehr febenswerth fenn, wahrend fte fo nur als Beiwert zu betrachten ift. Ebenfo finben fich in ber alten Runft neben bem eigentlichen Hauptgegenstanbe ber Darftellung nicht felten Nebenscenen aus bem Bereiche bes taglichen Lebens zuweilen voll heiterer Laune, so bag biese Partien als wurdige Borganger ber Genremalerei gelten tonnen. Die wachsende Freude an ben Erscheinungen bes außeren Lebens, besonders die reformatorische Verbannung der Kunft s ber Rirche trieb bie Maler zur felbständigen Darstellung sen, was sie bisher nur als nebensächlich behandelt hatten.1)

<sup>1)</sup> Geffden, a. a. D G. 96 ff.

So hat die Reformation nicht in Lanbschaft und Genre ein neues Kunftgebiet entbeckt, überhaupt der Kunft nichts Neues geboten, sondern in Nebensache und Beiwerk ihr die Schale und Einkleidung gelassen, nachdem sie den Kern und die Seele, den religiösen Geist und Inhalt, herausgenommen hatte.

Aber auch die Reformation, sagt man, hat religiose Runftwerke hervorgebracht und besonders liefert Lutas Rranach "ben Beweis bafür, bag bas Evangelium in proteftantischer Auffassung bie Pflege ber Kunft nicht nur nicht hindert, sondern ungeahnt befruchtet, . . daß burch die deutsche Reformation bas ganze Evangelium in die Runft eingezogen Es handelt sich hier um Rranachs sogenannte ift."1) "protestantische Rirchenbilber," in welchen er "recht eigentlich als Maler ber Reformation" erscheint und beren eigenthum= liche Lehrpunkte im Bilbe veranschaulicht.") Als Erftling biefer religiösen Runft bes Protestantismus wird gewöhnlich genannt "ber Sterbenbe" im Leipziger Mufeum, ein Epitaph= bilb mit ber Jahrzahl 1518, welches einem Beinrich Schmibtburg fein Sohn wohl in eine Rirche feten ließ. Beder lagt in biefem Bilbe Rranach "Zeugniß fur bie geläuterte Auffassung bes Christenthums" ablegen; 3) Schucharbt4) und Baagen (I. 249) sehen hier ben ber katholischen Rirche entgegengesetten Lehrsat Luthers illustrirt, "bag nicht bie guten Werke, sondern allein ber Glaube an Christus felig mache." Dagegen meint ber neueste Biograph Kranachs, Linbau (S. 122) boch wohl mit Recht, daß bie lette Delung, welche ber Kranke empfängt, bie "bona opera," welche als Seitenftud jum Sunbenregifter ein Engel auf eine Tafel geschrieben jum himmel tragt, die Mabonna, die mit andern Beiligen für= bittend vor ber hl. Dreifaltigkeit kniet und auch noch auf

<sup>1)</sup> Tschadert in ber "Theol. Literaturzeitung" 1885 S. 406.

<sup>2)</sup> Baagen, Geschichte ber Malerei 1. 249.

<sup>3)</sup> Runft und Rünftler S. 355.

<sup>4)</sup> Lufas Kranach II. 84

einer Seitendarstellung mit bem gottlichen Rinbe ben vor einer Rapelle betenden Mannern und Frauen erscheint, eber bas Gegentheil beweisen konnten, nämlich bag Rranach zur Beit, als er bas Bild ichuf, noch tatholisch war, weghalb Lindau, wie er aufrichtig bemerkt, an bem Bilbe "nicht bie Composition, sonbern nur die vorzügliche Ausführung bewundern kann." Uns braucht nicht viel baran zu liegen, wie Rranache "Sterbender" richtig zu beuten fei; ob er tatholisch ober lutherisch, nach Wormann "ein Genrebild im hochften Sinn bes Wortes,") ober nach Woltmann (S. 35) "eine froftige Allegorie" ift: wir halten ihn aus ben angegebenen Grunden fur tatholisch, aber wir brauchen uns bei ben tausenden tatholischer Andachts = und Rirchenbilder nicht so sehr um ein einzelnes zu ereifern, wie ber Protestantismus, ber nur auf etliche folcher hinweisen tann. Rur bas wollen wir betonen, bag man biefes Gemalbe boch wohl aus bem Spiel laffen muß beim Rachweis, wie fehr bie Runft burch bie Reformation beglückt worden sei.

In ben Dienst ber Reformation sucht Kranach seine Kunst zu stellen in ben oft wiederkehrenden Darstellungen von "Sündensall und Erlösung," welche auch "Sesetz und Gnade" genannt in cyklischer Weise den christlichen Lehrsbegriff von der Erbsünde und der Erlösung durch das Blut Christi bilblich darstellen und veranschaulichen wollen. Am vollständigsten, zugleich mit erklärenden Inschriften, wird dieser Segenstand behandelt auf einer Tasel zu Prag vom Jahre 1529 in folgenden Scenen: Links oben erhält der Rensch aus den Wollen das "Sesetz"; durch seinen Ungeshorsam wird er unter dem Baum zum "Sünder"; die Strase ist der "Tod" und Gnadenlosigkeit ("Mensch an Gnad"); opheten" und Johannes als "Anzeiger Christi" weisen unglücklichen Menschen hin auf das Kreuz als "unsere

Beschichte ber Malerei II. 430.

Rechtfertigung", unter bem bas Lamm als Bilb "unserer Unschulb" fteht, mahrend bie eherne Schlange "Figur ber Rechtfertigung" ift. Die Erlofung felbft ift rechts noch naber illuftrirt in ben beiben Bilbern ber Berfundigung ("Emanuel" und "Gnab") und ber Auferstehung bes herrn ("unsere Ueberwindung").1) Gleichen Gebantens und gang abnlichen Inhalts ift ein Gemalbe Rranachs in Gotha vom gleichen Jahr, und als Schulbilb ber Rranach'ichen Wertftatte ein Alugelaltar in ber Stadtfirche zu Schneeberg. Denselben Zusammenhang von Sunbenfall und Erlösung will Rranach in feinem letten, von feinem Sohn vollenbeten Werte, einem Altarbild zu Weimar barftellen. hier hat Kranach nebst bem Auferftanbenen und feinem "Anzeiger" Johannes fich felbft und Luther in Bortrat unter bas Rreug gemalt und bie übrigen biblischen Scenen im hintergrund placirt. Dieses Gemalbe befonbere wird als bes Meifters "Schwanengefang," als "Bereinig= ung alles beffen, was er im Leben verehrte und liebte, "2) als "bas geläuterte Gold feiner Runft sowohl als auch feines Betennt= niffes" (Lindau 410), "als bas lette und befte und größte Bert feines Lebens und feines Glaubens"3) anerkannt und verherrlicht. Wir wollen bas Lob bes Kunstwerks nicht verfleinern burch ben übrigens wohl berechtigten hinweis auf ben "etwas verzeichneten Erlofer" (Bormann 427) ober barauf, bag wegen "mangelhafter Abtonung ber Luftperspettive bie Tafel burch figurliches und landschaftliches Beimert über= laben" erfcheint (Ribbach S. 606 f.). Wir wollen nur rucksichtlich bes Gegenstandes und Inhaltes bieser und anderer ähnlicher Werte Rranachs fragen, was bie Runft burch fie gewonnen und ihretwegen ber Reformation zu verbanten habe. Wie oft hat die Malerei por Kranach ben Getreuzigten und

<sup>1)</sup> Siehe Schuchardt a. a. D. II. 108.

<sup>2)</sup> Schucharbt I. 211.

<sup>3)</sup> Chriftliches Runftblatt 1883 G. 191.

Auferstandenen, Maria Berkundigung und auch ben Gunbenfall bargeftellt! Rur bie Combination biefer Bilber, obgleich ihr Bebanke weber an fich etwas Neues und Untatholisches, noch auch nur fur bie Kunft etwas Neues ift - man bente 3. B. an bie Rreuzesbilber, auf welchen Engel bas bl. Blut auf die Seelen gießen - naherhin biefe Berwerthung ber: selben zu solch gepreßter Dogmenprebigt, ihr, man möchte fast fagen, raffinirt lehrhafter Zwed war fur bie bamalige beutsche Runft etwas Neues. Ob bieg aber ein Berbienft um bie Runft bebeutet? Wohl mag Kranach burch feine Dogmenmalerei bem Berftanbnig ber chriftlichen Religionslehren gebient und bagu nicht blog fein gläubiges Chriftenthum bezeugt, jondern auch, wie zu Weimar, fich felbst und feinen Freund Luther offentlich geehrt haben, aber babei bleibt es gewiß, daß die Runft bamit nichts gewonnen, wie benn auch bie Runftgeschichte bezeugt, bag zum "Glanze bes Rranach'ichen Ramens bie Werte unvergleichlich mehr beitragen, in welchen ber Rampfer ben Runftler nicht beeintrachtigt" (Ribbach S. 605). Das Tenbenziofe, bas birett Lehrhafte, bas Dogmatisiren ift nicht Sache bes Kunftlere und wiberspricht bem Befen ber bilbenben Kunft.1) So hat die Reformation ben Meister Lutas Rranach, welcher in feiner tatholischen Beriobe fo viele echt funftlerische und echt religiose Gemalbe geschaffen, jur Tenbengmalerei getrieben und bamit ihm als Runftler und ber Runft, wie wir glauben, nicht genütt, sonbern vielmehr geschadet, und tonnen also in Rranachs "protestantischen Rirchenbildern" nicht ben Beweis einer tunftbefruchtenben Rraft, wohl aber bas Beugniß einer tunftlerifchen Berirrung und eines Runftverberbniffes erblicen.

Wenn man vollends die Darstellung ber Sakramente ben Porträten ber amtirenben Reformatoren auf bem arbilb zu Wittenberg als eine Frucht und einen Zeugen

Bgl. Boltmann S. 36.

echt evangelischen Runftfortschrittes preisen will, so tann man biefen boch wohl blog in ber Beigabe ber Bilbniggeftalten finden wollen, benn alles andere war sowohl an fich, als in ber Art ber Darstellung langjähriges Eigenthum ber mittelalterlichen tatholischen Runft. Ein "sprechenbes reformatorisches Dokument" (Lindau 260) und "eigentlichstes Refor= mationsbilb" (Runftbl. 1883 S. 186) mag biefe Altartafel senn, nicht aber als ob Abendmahl, Taufe, Predigt und zumal Einzelnbeicht neu und speziell protestantisch maren, sonbern weil eben Melanchthon es ift, ber tauft, Bugenhagen Beichte bort und Luther predigt, jumal vor Zuhörern, unter benen auch feine "Rathe" und fein "Sanschen" fich befinden. Much noch "ein hochft beachtenswerthes Zeugniß ber neuen firch= lichen Kunft ber Reformation" (Kunftblatt S. 185) mag man ben Wittenberger Altar nennen, eben wenn und soweit biefes Portratiren" in religiofen Gemalben echt reformatorisch senn sollte; aber kunstlerisch ober gar Kunstfortschritt barf man bas nicht neunen.

(Fortfepung folgt.)

#### II.

# Die lette Bollezählung im Reich und ihre wirthschaft= liche Bebentung.

Die ziffermäßigen Ergebnisse ber neuesten Bollszählung im Reich berechtigen zu ber Behauptung, daß die nachgewiessene Bermehrung ber Bevöllerung um 1,606,000 Seelen während ber letten fünf Jahre ausschließlich ber städtischen und Fabritbevöllerung zu Gute gekommen ift, die Ackerbau-

bevölkerung bagegen gar keine Mehrung, sonbern eher eine Minberung erfahren hat. Bon Elsaß=Lothringen mit seinen ungewöhnlichen politischen Berhältnissen abgesehen, läßt sich überall, am meisten natürlich in bem langgestreckten Nordsbeutschland, eine Berschiebung ber Bevölkerung von Often nach Westen wahrnehmen. Im ganzen Reiche brängt sich übersbieß bie Landbevölkerung nach den Städten und Fabrikorten. Pöchst beachtenswerth ist, daß besonders seit 15 bis 20 Jahren die nichtbeutschen Stämme des Ostens in Bewegung gekommen sind.

Die polnischrebenben Arbeiter aus Westpreußen, Posen und Oberschlesten ziehen schaarenweise nach Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Branbenburg und Sachsen, um auf ben Landgutern, in Zuckersabriken, bei Bauten zu arbeiten. Die meisten kehren im Winter nach ber Heimath zurück, einzelne aber fangen schon an, sich sest nieberzulassen. In ben nordbeutschen Städten von Frankfurt a. d. Ober und Berlin bis an den Rhein sinden sich überall schon eine größere Zahl dieser Polnischrebenden ansässig. Die Ginen bringen ihre Frauen aus der alten Heimath mit, andere verheirathen sich mit deutschen in der neuen Heimath. Die einmal Angesessenen ziehen andere Landsleute nach. In Dortmund und einigen anderen Städten Westfalens und bes Niederrheins zählen diese polnischen Ansieder nach Tausenden, so daß für Seelsjorge berselben in ihrer Muttersprache gesorgt werden muß.

Im Jahre 1871 wohnten in ben vier Provinzen Posen, Schlesien,Ost- und Westpreußen 124,000 Personen, die im Westen geboren waren, im Westen aber 354,000, welche in biesen vier Provinzen ihre Heimath hatten. Im Jahre 1880 finden wir 450,000 aus Osten Stammende im Westen. Außerdem haben

vier Provinzen noch 181,000 Auswanderer nach Amerika tellt. Seit 1880 sind die Bewegungen nach Westen und die swanderung noch stärker gewesen. Selbstverständlich entstehen ich diese Berschiebung auch empfindliche Lücken, wie denn den vier Provinzen vielsach über den Mangel an lands-

wirthschaftlichen Arbeitern geklagt wird. Deßhalb rückte einiger Ersat aus Rußland ober vielmehr russisch Polen nach. Aber die Einwanderung russischer Polen bildete nicht entsernt ein Gegengewicht gegen die Auswanderung nach dem Westen. Die Provinz Posen hat allein 100,000 ihrer Angehörigen, darunter sicher 70,000 Polnischrebende, an den Westen abgegeben.

Durch biefe Ansiedlung von Polnischrebenben in reinbeutschen Gegenden geschah unenblich mehr fur bas Aufgeben berfelben im Deutschihum als burch bie Fluth von Ausnahmegefeben, mit welcher jett ber Reichstangler ber angeblichen Polonifirung ber Oftprovingen entgegenarbeiten will. Bolnifdrebenben, benen fich in beutschen Begenben Musfich= ten auf Fortkommen bieten, ober bie bort ichon Berwandte haben, werben unwillfurlich zu beutschem Wesen hingezogen und befleißigen sich beffen Sprache zu erlernen. Bas ichabet es, wenn ba in bie in ber Beimath entstehenben Luden einige Einwanderer aus ruffifch- ober öfterreichisch-Polen nachruden ? Gerade folde Eingewanderten fchließen fich gewöhnlich am eheften und rudhaltlofesten bem Staate an, ber ihnen Gaft= freundschaft, Forttommen und gesetlichen Schut gewährt. Schon ber Gebante, baß berfelbe fie burch Musweisung unglücklich machen kann, zwingt sie, sich als gute Unterthanen ju erhalten. Auf biefe Beise find Glfaffer und Deutsch= lothringer hauptfächlich für Frankreich gewonnen worben. Als bas Reichstand an Deutschland abgetreten wurde, befanden fich 350,000 feiner Angehörigen in allen Theilen Frankreichs angefiebelt.

Hiebei mag auch erwähnt werben, baß Deutschland, trots ber starken natürlichen Mehrung seiner Bevölkerung, daszenige europäische Land ist, welches, außer Frankreich, die meisten Ausländer beherbergt. 1880 wurden 480,000 im Auslande Geborne gezählt, und 278,000 Personen, welche als Auslänsber bezeichnet wurden, weil sie das deutsche Bürgers und Heismatrecht nicht besassen. Frankreich zählt über eine Million

Auslander, aber es ist auch basjenige Land, bessen Bevolter= ung bie geringste natürliche Mehrung aufweist. England gahlt nur 140,000 Auslander, worunter 40,000, nach Anderen 60,000 Deutsche. Die gahlreichen Auslander, die in Deutsch= land wohnen, find ein Beweis, bag baffelbe, trop Allem, bebeutenbe Bulfsquellen, Aussichten auf Forttommen bietet und baß unser Bolt seine alte Tugend ber Gastfreunbschaft noch immer vollauf geubt hat. In Deutschland ift noch keine Setze gegen Auslander und auslandische Arbeiter ins Wert gefett worben, wie bieß in Frankreich und England ber Fall gewesen. Die jegige Polenhete ift funftlich von oben hervorgerufen worben, bie Maffe bes Boltes ift gludlicherweise bavon nicht berührt. Sie beruht vorwiegend auf bem haß gegen ben Ratholicismus. In gang Deutschland find bie Polen ftets willtommen gewesen; und im Auslande, in Frantreich, Belgien, England und Norbamerita, fchließen fich Polen und Deutsche vielfach aneinander; fie betrachten fich als Landeleute, ohne beghalb ihre Gigenart aufzugeben.

Die hier nur übersichtlich angebeutete Berschiebung ber Bevolkerung in Norbbeutschland ift auch in religiöser Sinsicht wichtig. Durch bie polnischrebenden Arbeiter, zu benen auch beutsche, meift aus Schlefien, Gichsfelb und Beftfalen, tommen, fammeln fich Ratholiten in vielen gang protestantischen Orten und Gegenben an. Mit ber Seelsorge für fie ift es meift recht fchlecht bestellt, gang abgesehen von den Uebeln bes Culturtampfes. In gang Medlenburg gibt es nur funf tatholische Rirchen, in Schleswig-Solftein 7, in Pommern etwa 20, in Brandenburg etwa 40. 3m übrigen Nordbeutschland find bie Berhaltniffe nur theilweise etwas gun= ftiger. Selbst in ben gewerbreichen Begenben Beftfalens nd des Nieberrheins hat die kirchliche Fürsorge mit dem irten Anwachsen ber Bevolkerung nicht Schritt gu halten rmocht. Der felige Bischof Martin von Paberborn hat ion vor zwanzig Jahren nachgewiesen, bag für die in protantischen Gegenben Nord= und Mittelbeutschlanbs gerftreu=

ten Katholiken minbestens 200 weitere Rirchen und Seel= forgeftellen mit Schulen erforderlich maren. Rur ber fleinfte Theil berfelben ift gegrundet worden, mabrend feither die Bahl ber Ratholiken, burch bie geschilberten Berhaltniffe, fich noch fehr vermehrt hat. Die jetigen Mittel bes St. Bonifazius= Bereins reichen bei weitem nicht aus, bas Bedurfniß zu be= friedigen. Leiber ift es Thatfache, bag biefer Berein gerabe aus bem überwiegenb tatholischen Gubbeutschland bie wenig= ften Beitrage erhalt, vielfach gar nicht bort befteht. Die Protestanten befinden sich auch hierin im Bortheil. Alle Regier= ungen find protestantifc, betrachten bie Forberung bes Protestantismus als ihre Pflicht und grunden baber protestantische Kirchen und Schulen an allen Orten, wo nur ein einziges Bauflein Protestanten fich findet. Go tommt es, daß felbst in bem überwiegend tatholischen Baben die Protestanten sich viermal so ftart vermehren als bie Ratholiken und so bie Protestantistrung bes Lanbes jusebende Fortschritte macht. Burben für bie in protestantischen Gegenden gerftreuten Ratholiten überall Pfarreien und Schulen gegrunbet, fo murben fich biefelben erhalten und mehren, anbernfalls tragen fie nur zur Startung bes Protestantismus bei.

In wirthicaftlicher Binficht ift bie burch bie lette Bablung bargelegte Berschiebung ber Bevolkerung von weittragen= ber Bebeutung. Die vom Handel und Gewerbe lebende Be= völkerung hat um 1,600,000 Seelen, mahrscheinlich noch mehr, zugenommen, bie vom Ackerbau lebenbe hat gar nicht zu=, sonbern eber abgenommen. Auf gewerblichem Gebiete bat fich also ber Mitbewerb, die Produktion ungemein vermehrt, während sich bas Absatzebiet, die Landbevölkerung, nicht ge= Lettere ftellt auch bie meiften Auswanderer. Die mebrt bat. Aderbau-Provingen, Pommern, Beftpreußen, Bofen, weise. bie ftartfte Auswanderung auf. Ueberall in Deutschlan klagen die Landwirthe über empfindlichen Mangel an Arbei tern. Die Leute giehen nach ben Stabten und nach Amerika, weil sie bei ben auf bem Lanbe zu erringenben Lohnen nich : bestehen können, ober weil ihnen die Ackerarbeit immer wenisger zusagt. Die Gutsbesitzer und Bauern aber klagen, daß sie keine höheren Löhne zahlen können, indem sie ohnedieß immer weniger ihre Rechnung sinden. Die Concurrenz der Bereinigten Staaten, Rußlands, Judiens, Australiens hat die Preise der landwirthschaftlichen Erzeugnisse so herabgedrückt, daß der Ackerdau bei uns, wo er mit höheren Steuern und Kosten belastet ist, immer weniger einträglich wird.

Die Auswanderung ist ein boppeltes Uebel für unsere Landwirthschaft. Sie entzieht ihr Arbeits = und Geldkraft, um damit den gesährlichen Nebenbuhler, die amerikanische Landwirthschaft, zu stärken. Bon den 853,000 Auswanderern sind reichlich 830,000 nach Nordamerika gegangen. Die Bereinigten Staaten erhalten dadurch kostenlos bedeutende Arbeits = und Geldkräfte zu ihrem Mitbewerd gegen uns. Dabei umgeben sie sich mit so hohen Schutzöllen, daß unser Gewerbsleiß dort nur nuhsam ein eng beschränktes Absatzegebiet sindet. Gerade die Bereinigten Staaten und Rußland, auf deren landwirthschaftliche Erzeugnisse wir am meisten ansgewiesen sind, wehren die Einfuhr unserer Waaren am nachsbrücklichsten ab. Wir sind da zur Vertheibigung gezwungen.

Auf Nordamerika vermögen wir nicht einzuwirken. Selbst die vereinigten Flotten aller europäischen Staaten versmöchten nicht, dauernd die Vereinigten Staaten zu einer Ersmäßigung ihrer Zölle zu zwingen. Sonst aber gibt es kein wirksames Mittel, um etwas bort auszurichten. Dagegen dehnt sich Rußland weit an unserer Grenze aus, hat vielsache Beziehungen zu uns. Nach allgemeiner sehr begründeter Annahme wird es vor Ablauf dieses Jahrhunderts, vielleicht sein in den nächsten Jahren, zu einem Zusammenstoß mit siland kommen. Dann werden Deutschland und Oesterzt is der russtschen Grenzsperre für immer ein Ende bereiten sien. Unterbessen aber bleibt nichts anderes übrig, als is weitere Ausbehnung Rußlands entschieden zu verhindern. In jedes Land, welches unter russische Herrschaft ober Ein-

fluß geräth, ift bem europäischen Berkehr entzogen. Für jeht müssen Deutschland und Desterreich bafür sorgen, daß die Donauländer, die Türkei, Bersten, Shina und die sonstigen von Rußland bedrohten Länder nicht von dem nordischen Riesen verschlungen, sondern möglichst dem deutschen und österreichischen Handel erschlossen werden oder bleiben.

Durch seinen politischen Zusammenschluß ist es Deutschland möglich geworden, in letter Zeit seinen auswärtigen Handel zu heben. Durch die St. Gotthardbahn hat sich die Ausfuhr Deutschlands nach Italien schon verdoppelt. Die nähere Berbindung mit Italien und der Handelsvertrag mit Spanien tragen auch zur Förderung unseres Berkehrs mit Nordafrika und Negypten, sowie mit Hinterasien bei. Marollo, welches sich von Frankreich, England und Spanien bedroht sieht, sucht sich an Deutschland anzulehnen und geht beschalb bereitwillig auf einen Handelsvertrag ein. Nach Meriko und Südamerika hat sich der deutsche Berkehr gehoben, nach Australien ist er eigentlich erst in den letzen Jahren entstanden.

Die erft jungft erworbenen überfeeischen Befigungen Deutschlands tommen fest als Absatzgebiete ernftlich noch nicht in Betracht. Aber trot aller Bemangelungen unterliegt es keinem Zweifel; bag fie es mit ber Zeit werben tonnen. hinter Ramerun erftredt fich ein weites, größten= theils noch gang unerforschies Gebiet bis tief in bas Innere Afritas, welches gewiß einer nicht unbebeutenben wirthichaft= lichen Entwicklung fabig ift. Bon ber Oftfufte Afritas bis ju ben Geen bes Innern erftreden fich beutiche Erwerbungen von zusammen über 20,000 Quabratmeilen, welche einer noch viel größeren Ausbehnung fähig find. Die Geen fteben unter fich und mit ben großen Stromen Ril und Congo in natürlicher Berbinbung, ober eine folche Berbinbung wit > fich mit ber Zeit herftellen laffen. Die oftafritanifche Gefell : schaft hat icon eine Anzahl Stationen gegrundet, will über : haupt bas gange Gebiet mit einem Net von Ansiedelunge t überspannen, um so einen sicheren und regelmäßigen Berkehr mit dem Innern herzustellen. Später werben Gisenbahnen nicht fehlen.

Die Stationen suchen auch einen geregelten Acter- und Bergbau einzuführen, die Gingebornen an Arbeit, Gefet und Sitte zu gewöhnen. Weite Theile bes großen Gebietes find Berg. und Sochland, welches fich wenigstens zu einer beforantten Beffehlung burch Guropaer eignet. Dit ber Reit wird baber ein weites Absatgebiet für Deutschland geschaffen werben, und letteres fich, von ba aus, eines großen Theiles bes innerafritanischen Sanbels zu bemachtigen vermögen. Auch bie Erwerbungen an ber Westfufte, bem oft belachelten Angra Bequenna, bieten einige Aussichten, besonders fur Bergbau, Biehzucht und Flicherei. Sie betragen jest ungefähr 7500 Seviertmeilen, von bem aus fich ebenfalls noch weitere Bebiete im Junern erreichen laffen. Raifer-Wilhelmsland und bie in Auftralien erworbenen Infeln find größtentheils frucht= bar, bie Gingebornen treiben vielfach Aderbau und Biehjucht, besiten überhaupt einige Gesittung. Sie find burchgebends noch febr wenig mit europäischem Beschäftsverfehr befannt, vielfach auch ben Europäern fehr feinblich gefinnt. Rach und nach werben fie sich gewinnen laffen und ein regerer Austaufch ber beiberfeitigen Erzeugnisse wird bie Folge febn.

Aber in allen biesen überseeischen Bestitungen ist noch ungefähr Alles zu thun. Die Eingebornen muffen erst für unsere Gestitung gewonnen werben, ehe wir wirthschaftliche Bortheile burch sie erlangen können. All biese Länder sind von den ältern Seemächten unbeachtet geblieben, weil ihre Bestinahme nicht sosortigen Nuten versprach. Die Aufgabe Peutschlands ist daher schwierig; aber sie ist nicht weniger envoll und lohnend. Leider hat die Reichsregierung in er Culturkampf-Berblendung sich der besten Kräfte beraubt, ich welche die Aufgabe am ehesten und vollständigsten hätte 1st werden können. Unsere lebenskräftigen Ordensniederungen sind zerstört worden, ihre Mitglieder sind in alle

Welt gerftreut. Die anberen Colonialmachte genießen bie Bortheile, welche unsere Orbensleute bem Baterlande nicht bringen burfen. Deutsche Jesuiten arbeiten in Brittisch= Indien mit Erfolg an der Berbreitung des Christenthums. Deutsche Trappisten haben im englischen Subafrita, zu Marianhill, eine blubende Aderbaucolonie, welche, burch Rach= jug aus ber Beimath, auf hunbert Ropfe angewachsen ift. Binnen wenigen Jahren ift eine große Bahl Gingeborner ju regelmäßiger Arbeit, jum Ackerbau angelernt worben. Die Grundung mehrerer Zweignieberlaffungen fteht bevor. Deutsche Schwestern erziehen Beiben- und Chriftenkinder in Indien, Auftralien, Englisch= und Frangolisch = Afrita, Nordamerita und anbern Lanbern. Aber in ben beutichen Befitungen werben fie ebensowenig zugelassen als bie mannlichen Orbensleute. Die Culturtampfgefete gelten auch in ben überfeeischen Besitzungen: fo verfundeten Reichstangler und Reichspreffe.

Bergebens ift barauf hingewiesen worben, bag allein unter ben Miffionaren, beren Mutterhaufer fich in Frankreich befinden, wohl 6 bis 700 Deutsche fich befinden. Das erfte beutsche Missionshaus mußte in Holland gegrundet werben, im weiten beutschen Reiche war tein Platchen bafur vorhan= ben. Als fich die Bater vom heiligen Geifte erboten, ein Saus auf preußischem Boben ju grunben, um Diffionare für bie beutschen Colonien auszubilben, war ein neuer Ausbruch des Katholikenhasses die Antwort. Dabei ift bieser Orben von einem Elfaffer geftiftet und gablt viele hundert elfässischer und beutscher Mitglieber, besitzt auch ichon langere Beit Missionen in Bangibar und bem beutschen Oftafrita. Die Borfteber ber bort gegrunbeten Stationen, meift Offiziere, wurden in ben Orbensniederlassungen freundschaftlich aufgenommen und verpflegt, aus schwerer Krankheit errette Sie sprachen fich alle babin aus: "biefe Miffionare werbei unserm Unternehmen eine vorzügliche Stute fein." Erot. bem fteht zu befürchten, bag fie vertrieben werben, sobalb bi

protestantischen Missionare, welche man jest zusammenzubrin: gen sucht, einruden konnen.

Im Uebrigen hat bas beutsche Reich sich mehr und mehr Raum auf bem Weltmartt zu erobern vermocht. England und Frankreich ergeben sich schon seit Jahren in bittern Rlagen über ben zunehmenben Mitbewerb Deutschlanbs in allen Beltgegenben und fogar icon im eigenen Lanbe. Benn aber trot biefer unzweifelhaften Erfolge in Deutschland bie Geschäftslage taum beffer ift als anberswo, fo wirb man boch jum Rachbenten gezwungen. Die Englanber unb Frangofen übertreiben offenbar ihre Rlagen. Aber Gines bleibt boch wahr, nämlich bag bas Absatgebiet für unsere gefammte europaifche Gewerbthatigkeit viel ju flein ift, trothem jest ber größere Theil ber Welt erschloffen ift. Die gewerbliche Entwicklung barf an Umfang nicht mehr zunehmen, fonft führt fie zu einem allgemeinen furchtbaren Die Concurrenz, welche uns noch immer von ben staatsbepfrundeten Bollswirthichaftern als ber Bunberbalfam für alle wirthschaftlichen Schaben angepriefen wird, ift so weit gebieben, bag mit verzweifelten Ausnahmemitteln bagegen angetampft werben muß. Go hatten eine Zeitlang bie Gifenwertsbesiter Deutschlands, Belgiens, Englands und Frantreichs ein Uebereintommen getroffen, um bie Bahnschienen auf einem Preise zu halten, welcher wenigstens bie Betriebstoften bectte. Daburch wurden allzu weitgehende Unterbietungen verhatet. Als vor etwa einem Jahre bas fogenannte Cartell aufgegeben murbe, fiel ber Preis ber Schienen sofort um 12 bis 15 Procent burch bas wechselseitige Unterbieten. Nathrlich war ba cher Verlust als Ge= 'nn bei ben Schienenlieferungen; aber bie Gifenwerte überhmen bie verluftbringenben Auftrage bennoch, um wenigis einen Theil ihrer Borrathe loszuwerben.

Berlin hat in ben letten Jahren seinen Gewerbsteiß inders hinsichtlich des Kunfthandwerkes, ber Mode = und uswaaren ausgebildet, also in den Zweigen, welche all=

gemein noch als die lohnendsten gelten. Aber allgemein herrscht die Klage über den alle Begriffe übersteigenden Mitsbewerb, wodurch, trot durchgehends mäßiger Löhne, für die Unternehmer nur sehr geringer Gewinn übrig bleibe. Die kleineren Betriebe sind dadurch im Nachtheil; sie vermögen sich nicht gegen die großen zu stellen, welche mit starker Geldstraft arbeiten und massenhaften Umsatz erzielen. Aehnlich steht es überall. Wir leiden an industrieller Ueberfülle, die noch weiter zuzunehmen droht, da, wie wir gesehen, die ländsliche Bevölkerung sich mehr und mehr nach den Städten und Fabrikorten drängt.

Dem muß entgegengearbeitet werben. Die Urfachen biefes Stäbtebranges find hauptfachlich in unferm vertehrten Schulwesen und in bem sich minbernben Ertrag ber Landwirthschaft gu fuchen. Unfere Unterrichtszuftanbe find fo beillos gerfahren, baß fie nicht anbers benn als Berfculung bezeichnet werben konnen. Das Wort mag Vielen nicht behagen, aber es entspricht ber Sache und tennzeichnet ein Uebel ber Zeit, welches schon gang erschreckend angewachsen ift. Auf bem Dorfe, inmitten einer aderbautreibenben Bevolkerung, ift ber moberne Lehrer ein Frembling in jeber Binfict, wenn nicht ein Feind, jebenfalls bem Wirken nach. Es ift allerbings nicht seine Aufgabe, die Rinder zu ihrem landwirthschaftlichen Berufe vorzubereiten; aber er foll boch einigermagen mithelfen, wenigstens nicht entgegenarbeiten. Mitarbeiten tann er, wenn er bie Bauernkinder jur Gottesfurcht, zur Bufriedenheit und Behorsam gegen ihre Eltern anleitet, ihnen ihre angeborne Liebe zum Ackerbau nicht entreißt. Aber er thut meist gerade bas Gegentheil, weil er es thun muß und nur fo ben Unforberungen feiner Borgefetten entsprechen tann. Die Beburfniffe ber Eltern barf er nicht berücksichtigen, benn biefen ift amtlich jedes Recht auf die Schule und überhaupt bas Berftandniß für Unterrichtsfragen abgesprochen. Die Beborbe sieht nicht einmal, daß fie fich badurch felbft ein übles Zeugniß gibt, Minbestens bie Großeltern ber jetigen Schuljugent find icon

in der staatlichen Zwangschule erzogen worden, also sollten wenigstens die jetigen Eltern doch Berständniß für das haben, was ihnen frommt. Aeußern aber dürfen sie sich nicht, denn sie sind ja entweder "dumme Bauern", die nichts von Wissenschaft verstehen, oder "aufgeklärte Bauern", welche mehr schachern als ackern und ihre Kinder zum Studiren bringen wollen. Nur diese werden allenfalls oben gehört, weil sie mit den Schulbehörden übereinstimmen. So bleibt unsere Elementarschule was sie ist, nämlich alles Andere als eine wirkliche Bolksschule.

Die Boltsichule tann boch nur bie Aufgabe haben, ben ihr anvertrauten Boltstheil zu feinem Berufe vorzubereiten. Bas thut aber die Bollsschule auf bem Lande? Ihr ganges Dichten und Trachten geht barauf aus, ben Bauerntinbern bie Uderbauarbeit zu verleiben und fie für bie Lodungen bes Stabt= lebens empfänglich zu machen. Die Religion, welche allein Liebe jur Beimat und treuer Bflichterfullung einflößen tann, wirb absichtlich vernachläffigt ober geringschätzig behandelt. Sie foll teine tiefe Wurzeln pflegen, weil bies ber "Biffenichaft" und Auftlarung hinderlich werben tonnte. Anftatt bie Rinder vor ber trugerischen Welt zu warnen und abzugieben, wird die Sehnsucht nach berfelben in ihnen erweckt. Die unverbauten Brocken ber Wiffenschaft, mit benen bie Rinber überfüttert werben, regen bie Gemuther auf, stacheln bie Begierben und Leibenschaften, anftatt ihnen eine Schranke aufzuerlegen. Das Landkind bort so viel von fremben, ihm taum verftanblichen Bunberbingen, bag es nothwendig einen Drang barnach empfinden muß.

Die üblen Wirkungen auf die Schüler verstärken sich, fitbem der Schulbesuch die zum vollendeten vierzehnten und t noch die weit in das fünfzehnte Jahr hinein erzwungen rd. Die Kinder haben schon mehr Berstand und benken ihr, wenn sie die Schule verlassen. Durch den verlängerten chulbesuch werden sie ohnedies von der Landarbeit entwöhnt er vielmehr verhindert, sich ordentlich an dieselbe zu ge-

wöhnen. Wer in ber eigenen Familie, auf bem eigenen Bessite Arbeit findet, bleibt unter solchen Umftanden wohl noch auf dem Lande. Aber die Kinder des Kleinern Mannes, welche bei Andern arbeiten und dienen sollen, werden sich unbedingt lieber nach der Stadt, nach der Fabrik wenden, wo leichtere Arbeit, mehr Gelblohn und besonders auch mehr Bergnügungen und Ungebundenheit winken. Daher Uebersstuß an Arbeitskräften in den Städten, in jeglichem Gewerbesbetrieb, aber Mangel, oft recht empfindlicher Mangel auf dem Lande.

Wir besiten, wie die lette Boltszählung neuerdings ergibt, einen ftarten Ueberschuß an weiblichen Bersonen in Deutschland. Schon aus biefem Grunde ift bie Frauenarbeit gering bezahlt. Ift es nicht eine furchtbare Thatfache, bag jeben Monat 900 bis 1000 Arbeiterinen nach Berlin tommen um Beschäftigung zu suchen. Macht jahrlich 10 bis 12000 neue Rebenbuhlerinen für die schon vorhandenen. weist baber auch, trot ber 10 bis 11,000 Mann Garnison und ben 6 bis 8000 Stubenten, einen weiblichen Ueberfchuß von 53,000 Köpfen auf. Aber es fehlt an guten weiblichen Dienstboten, obgleich beren wirthschaftliche Stellung ungleich besser ist als biejenige ber meisten Arbeiterinen. Lanbe ift biefer Dienstbotenmangel noch empfindlicher, benn bie Mabchen geben lieber in die Stadt, in die Sabrit. in Berlin zuwanbernben Arbeiterinen tommen größtentheils vom Lande. Die Mabchen wollen nicht bienen, weil fie nicht gehorchen, sich nicht unterordnen wollen. Diefer angeborne Ungehorsam, ber Wiberwillen gegen jegliche Unterorbnung ift unftreitig eines ber allerbebenklichsten Zeichen ber Zeit. baran bie Schule einen guten Theil ber Schulb trägt, ist unzweifelhaft, benn fie legt allen Nachbrud auf bas Biffen, anstatt auf ben Behorsam gegen Gottes Bebot, auf Sittsam= teit und Rucht. Die jetige Bolksschule wirkt auflosend auf alle Berhaltniffe.

Die Bagabunbennoth, welche eine mahre Landplage ge-

worben, ift ebenfalls jum guten Theile ber Schule juguichrei= Die 100 ober 200,000 Personen, welche Deutschland bettelnd und brandschapend durchstreifen, sind nicht von Sause aus Faullenger und Taugenichtse, sonbern einfach bie Berufs= verfehler ber untern Boltsschichten. Es find Sandwerter, welche wegen ju langer Beschulung, Militarbienft und sonftiger Urfachen, nichts Rechtes lernen konnten und beghalb in ben Berkftatten fich nicht zu halten vermögen; Kleinbauern und Taglohner, welche ihr fleines Beim eingebüßt, und beghalb auf bem Lande nicht mehr leben konnen, aber in ber Stadt unverwendbar find; Fabritarbeiter, an benen Ueberflug vor= handen; endlich Raufleute, niebere Bebienstete und sonftige Salbgebilbete, woran ber Ueberflug noch größer ift, und für bie fich noch weniger ein Untertommen finden läßt; endlich Runftler nieberer Ordnung. Das find bie Bestandtheile bes Landstreicherthums.

In Breugen find mit großen Roften Urbeitertolonien ober vielmehr Arbeitsauftalten gegründet worden. Die Un= . lage hat mehrere Millionen gekoftet, die jährliche Unterhalt= ung toftet hunberttausenbe. Dafür werben jahrlich bochstens zweitaufend Berfonen langere ober turgere Beit beschäftigt und bann jum Theil untergebracht. Dem Landstreicherthum und ber Arbeitlosigkeit ift baburch nur wenig Abbruch gethan, befonders im Berhaltnig zu ben großen Roften. Würde man bie Leitung folder landlicher Arbeitsanftalten Orbensleuten anvertraut haben, fo maren die Roften jedenfalls viel geringer, bie Birtungen bebeutend größer gewesen. Das Beispiel ber jelbst arbeitenben und Allem entsagenben Orbensleute vermag mehr bei biefen Unglucklichen und Berirrten, als alle Ermahnungen und Belehrungen. In Italien wandeln appiften die ihnen anvertrauten Berbrecher in ruhige, fitt= e und fleißige Menschen um. Unsere Trappisten murben jagt, als fie gerade anfingen, burch ihre Arbeiten eine blibat für die Gifel, eine ber armften Gegenden Deutsch= be, zu werben.

Unser Schulwesen hat also unzweiselhaft zur Folge, daß wir Ueberfluß an Fabritarbeitern, Handwerkern, besonders auch Fabritarbeiterinen, an Aerzten, Lehrern und Lehrerinen, überhaupt an Höhergebilbeten haben, dagegen empfindlichen Wangel an wohlhabenden Bauern, ländlichen Arbeitern und Dienstboten. Freilich sind auch andere Ursachen an der Nothslage des Ackerbaues schuld, ganz abgesehen von der aussländischen Concurrenz. Die Fürsorge des Staates hat sich eben seit Menschengebenken fast ausschließlich auf das Untersrichtswesen, auf Handel und Großindustrie beschränkt. Daher haben letztere Ueberssus an Gelds und Menschenkraft; für sie ist das Geld am billigsten.

Segenwärtig trägt bas Gelb bei sicherer Anlage in guten Staats- und abnlichen Papieren 3% Prozent, ober nur wenig mehr; 4 Prozent find taum mehr zu erlangen. Der Grundbefit, gewiß eine ebenso sichere Unlage, gablt nicht unter 4 Prozent, ja 4% bis 5 Prozent, wenn man bie Rosten und Rebenge= bubren hinzu rechnet. Burben aber paffende Ginrichtungen getroffen, fo wurben 4, bochftens 44 Brogent genugen für Bins und Tilgung; nach einer Angahl Jahren mare bann bie Schuld geloscht, während sie jest haften bleibt ober voll jurudgezahlt werben muß. Richts aber mare ber Landwirth= schaft nothwendiger und gebeihlicher, als die Entschulbung bes Grundeigenthums, Befreiung von ben jegigen Grundschulben und Berhinderung, wenigstens Beschräntung neuer Berichulbung burch gesetliche Magregeln. Amtliche Erhebungen haben ergeben, bag in einem nordbeutiden Begirt ber Grundbesitz um ben 12 bis 28fachen Betrag bes Reinertrages perschuldet set. Es ware also ber Reinertrag von 12 bis 28 Jahren erforberlich, um ben Boben ichulbenfrei zu machen, wahrend ber Bins die Balfte, ja ben gangen Reinertrag verschlingt. Da kann ber Landwirth nicht emporkommen und feinen Arbeitern unmöglich einen auskömmlichen Lobn gewähren. Ueberdieß hat die Landwirthschaft fortbauernd mit

Gelbmangel ju tampfen, ba für fie auch für bas gewöhnliche Gelbbeburfnig teine Anstalten bestehen.

Anlagesuchendes Geld ist im Uebersluß vorhanden, es geht vielfach nach dem Auslande. Deutschland bringt die Staatsanleihen auf, mit denen Rußland seine Bahnen baut, liefert das Geld für die russischen Aktiengesellschaften und Fabriken. Es gewährt also die Mittel, durch welche Rußland unseren Ackerdau, unsern Gewerbesteiß zu erdrücken strebt. Das Geld wird hauptsächlich deshalb im Auslande angelegt, weil durch die Börse und die zahlreichen Bermittler dazu die meiste Gelegenheit geboten ist.

Die Reichsregierung hat ber Landwirthschaft aufzuhelfen gefucht, boch jebesmal babei Fehlgriffe gethan. Die Befteuerung ber zur Zuckergewinnung verwendeten Rüben hat zur Folge gehabt, bag es gelungen ift, in Deutschland Runtelruben ju erzielen, beren Budergehalt 10 Brogent und mehr beträgt, alfo größer ift als beim Buderrohr. In gleicher Weise murbe auch die Zuckergewinnung vervollkommnet. Der bei der Ausjuhr gezahlte Rudzoll aber wurde nach bem Dagftab gerechnet, wonach ber Centner Ruben nur 7 Prozent Zuder ergabe. Ber baber 7 Centner Zuder ausführte, erhielt an Ruckjoll bie Steuer gurud, bie er fur bie Ruben gezahlt hatte, welche ihm 10 Centner Zucker geliefert hatten. Folglich hatte er 3 Centner steuerfrei. Der Rudgoll bewirkte auch, bag nur Rohzuder ausgeführt wirb, weil berfelbe mehr wiegt, also mehr Ruckzoll einbringt. Die Ausfuhr war also für ben Buderfabritanten bas beste Geschäft. Dem Auslande tonnte er ben Bucker billiger liefern als bem Inlande. Daburch ift binnen einem Jahrzehnt bie Zudergewinnung Deutschlanbs jo riefig gewachsen, bag fie ben beimifchen Bebarf um bas I nifache übersteigt, biejenige aller anbern Lanber übertrifft, a rauch weit über bas allgemeine Bedürfniß hinaus geht. 4 : Preise sind furchtbar gesunten und tropbem ber Absat & m noch zu ermöglichen. Die Regierung glaubte baburch ber L dwirthschaft tuchtig unter bie Arme zu greifen, verursachte

aber schließlich nur schwere Berluste, besonders auch für die Staatskasse. Der Ueberschuß der eingenommenen Rübensteuer über den gezahlten Rückoll ist von 70 Millionen, auf 20 gesunken. Durch den Rückgang des Zuckerpreises ist auch der Preis der Rüben so gefallen, daß ihr Andau kaum noch lohnt. Die Bortheile des Rübenbauens für die Landwirthsichaft sind daher sehr geschwunden. Es wird kaum möglich sein, denselben in dem bisherigen Umfange fortzusehen. Der Rübenbau nimmt aber trotz seiner übermäßigen Ausbehnung nur einen verhältnismäßig geringen Bruchtheil der Ackerstäche in Anspruch. Nur ein beschränker Theil der Ackerstäche völkerung vermag seiner Bortheile theilhaftig zu werden.

Mit bem Branntweinmonopol verfolgte ber Reichstanzler ebenfalls gang ernstlich ben Zweck, ber Landwirthschaft aufzuhelfen, weghalb ber Landwirthschafts-Minister die betreffende Borlage vertheibigen mußte. Sewiß nicht ohne Berechtigung. Die weiten fandigen Gbenen Nordbeutschlands find erft feit ber Berallgemeinerung bes Kartoffelbaues zu genügend ertragreichem Uderboben geworben, burch die Kartoffel wurde ein größerer Biehftand und baburch reichlicherer Anbau aller übrigen Früchte möglich. Wegen bes heute noch vorhandenen großen Mangels an guten Lanbstragen und Feldwegen in Breugen vermochten die Großgrundbefiger aber nicht alle Kartoffeln zu verwerthen und fie auf ben großen Martt zu bringen. Daber bie Entwicklung ber Kartoffelbrennerei in Nordbeutschland. Aber auch ba ift burch bas Uebermaß bas Unheil gekommen: ber Alkohol ift fo im Preise gesunken, baß bie Gutsbesitzer nicht mehr ben nothigen Reinertrag ju erzielen vermögen. Es hat wenig geholfen, bag ein bebeutenbes Absatgebiet im Auslande erobert wurde. In Spanien und Frankreich ift nämlich ber beutsche Alkohol zum Stärken bes Beines und jur Fabritation von Liqueuren fehr geschätt.

Durch bas Monopol hatte vielleicht erreicht werben konnen, baß ber bem Bolke gereichte Branntwein weniger schäbliche Bestandtheile enthalt als jest. Aber bem Ackerbau

batte baffelbe in teinem Falle aufhelfen tonnen. Die einzige Bulfe bestunde in ber Ginfchrantung bes Rartoffelbaues. Das hieburch freiwerbenbe Uckerland mare ju lohnenbern Früchten zu verwenden. Hiezu konnte es durch mineralischen Dunger und Bobenverbefferung geeignet gemacht zu werben. Dem Sandboden fehlt es hauptfächlich an loslichen Afchen= bestandtheilen, dieselben wurden ihm durch die genannten Mittel zugeführt. Gerabe Nordbeutschland befitt in ben Raliund Salglagern bei Schonebed und Afchersleben unerschöpf= liche Maffen besjenigen mineralischen Dungers, welcher bem Sand= und Moorboben nothwendig ift. Beim Sanbboben wird burch benselben ber Bau von Getreibe und Futterfrautern ermöglicht, bie Erträgniffe murben verboppelt und verbreifacht. Ueberhaupt tann ber Sanbboben burch berartige Dungung zu Erträgnissen gebracht werben, wie man fie früher nur beim besten Aderboben für möglich gehalten.

Roch großartiger sind die Erfolge beim Moorboben, der gewöhnlich noch viel geringere Erträgnisse liefert als schlechter Sandboden. Mehrere Landwirthe, besonders Rimpan und Dr. Jäckel, haben eine Bebauung erprobt, bei welcher der elendeste Moorboden in die üppigsten Setreideselber und Wiesen umgewandelt wird. Dr. Jäckel namentlich hat auf dem Rittergut Rennhausen, bei Brandenburg, Ernten erzielt, wie sie selbst in den besten Segenden nur ausnahmsweise vorstommen. Es gibt aber in Norddeutschland allein über 400 Sesviertmeilen Moore, wozu noch die Moose Süddeutschlands kommen. Auf denselben könnte eine Ackerbaubevölkerung von ein paar Millionen Köpsen ausgiediges Brod sinden. Freislich gehört Seld dazu, um Gräben zu ziehen, Wege zu bauen, Kalidunger und Sand herbeizuschaffen, wenn letzterer nicht

bem Untergrund gewonnen werden kann. Aber die Sache it sich vorzüglich. Es handelt sich nur darum die übersig vorhandene Arbeits = und Geldkraft auf solche Untermen hinzubrängen. Nach dieser Richtung haben unsere sierungen noch gar nichts gethan, obwohl sie den Absluß

ber einheimischen Arbeits- und Gelbkraft nach bem Auslande und insbesondere nach Amerika fehr beklagen.

Wir treiben zwar in Deutschland nirgendwo eigentlichen Raubbau, aber eine fachgemäße Ausnützung bes Bobens nach jeber Richtung finbet noch nirgends ftatt. Hiczu ift auch ber einzelne Landwitth, felbft eine großere Gruppe von Aderbauern, nicht im Stanbe. Gine entsprechenbe Bobenwirth= schaft ist nur möglich, wenn fie fich auf bas ganze Land und auf jeglithe Gattung ber Bobenbenutung erftredt. besonbere muffen Walb und Waffer einbezogen werben. Ohne ein richtiges Dag und eben folche Bertheilung ber Bewald= ung find teine gunftigen Feuchtigfeite = Berbaltniffe moglich. Daß Gebirge und Bange bewalbet fenn muffen, ift eine allgemein erkannte Rothwenbigkeit. Auch burch Anlage von Sidergraben ware ber Abfluß ber Feuchtigfeit ju minbern und zu regeln. Manche Bergflachen tonnten als Biefen und Weiben reichliche Ertrage liefern, wenn fie an ben Ranbern und in gewiffen Abstanden burch tuchtige Balbftreifen gefcutt maren.

Im Mittelalter waren alle ebenen Alachen, besonders aber bie weite gebirglofe Tiefebene Nordbeutschlands, nach allen Richtungen von Buschhecken burchzogen. Bor wenigen Jahrzehnten maren biefelben in ben meiften Begenben Beftfalens noch so allgemein, bag bas Land fast einem ungeheuren Balbe mit zahlreichen Lichtungen glich. In Medlenburg find bie Bufcheden erft in letter Beit ausgerobet worben. Obwohl bie Balber babei forgfältig verschont blieben, hat sich seither bas Klima ungemein verschlechtert, bie früher unbefannten Spatfrofte richten großen Schaben an, ebenfo bie talten Binbe. Der Aderbauer ift ichlechter baran. Gegen Schleswig : Bolftein , welches feine Buschbeden geschont, ba jest Medlenburg ein schlechteres Rlima und taltern Binte . Es hatte beffer gethan, bie Buschbeden zu behalten und b Balber zu opfern, wenn einmal etwas geopfert werben follt . Unsere mobernen Gefetgeber find übermäßig fleißig, aber a

solche Schutzesetze haben sie nie gebacht. Das Borhandenseyn der Buschhecken erklärt es auch, warum im Mittelalter ber Weinbau viel ertragreicher und ausgebehnter war als jett. Die Spätfröste und der härtere Winter sind es, welche den Weinbau zerstört haben. In Nordamerika mehren sich mit der zunehmenden Entwaldung auch die surchtbar versterenden Wirbelstürme. Wenn es so fortgeht, werden Fruchtsbarkeit und Bewohnbarkeit des Landes schwinden.

Chenso trube fieht es mit ber Alug . ober Bafferwirth= icaft in Deutschland aus. Rur ein einziger Meiner Begirt, bas Siegener-Landchen, fteht in biefer Beziehung mufterhaft, aber auch ohne Nachahmung ba. Die Berge find bewalbet, bie von benselben abfliegenben Bache und Flügchen find alle gefaßt, regulirt und zur Bewäfferung ber sowohl an ben Bangen als in ben Cbenen belegenen Biefen ausgenütt. Dank biefer zweckmäßigen Walb= und Wasserwirthschaft ift bas an fich wenig fruchtbare, ziemlich raube Landchen recht wohlhabend, besitt insbesondere eine vorzugliche Biehzucht. Bon Bafel bis Manuheim ift ber Rhein ein reißender Bergftrom, ber viele Berheerungen anrichtet, nicht Schiffbar ift, und große Landftreden bem Uderbau entzieht. Er burchfließt aber eine breite, febr gleichmäßige Cbene, beren Fruchtbarteit durch Bewässerung noch unendlich gesteigert werben konnte. Das Flugwaffer führt zahlreiche gelöste ober bloß zertheilte Bestandtheile mit sich, welche befruchtend wirten. Wer tennt nicht bie Fruchtbarkeit bes Rilfchlammes, sowie bes Schlides, ben ber Rhein unterhalb Koln, die Ober und andere Fluffe bei ihren jahrlichen Ueberfluthungen auf Nieberungen gurucklaffen ?

Noch ein Beweis mag angebeutet werben, wie wenig tichland die ihm gebotenen Hilfsquellen zu benuten versben hat, wie weit es sogar in mancher Hinsicht seit bem telalter zurückzegangen ift. Damals, vor der Kirchentung, beherrschten beutsche Flotten und Fischer die Oste Rordsee. Jest zählt Deutschland kaum 20,000 Seefischer,

wovon 3000 auf bie Nordsee tommen, bas ergiebigfte Fischerei= gebiet, bas es gibt. England beschäftigt bort bie meiften feiner 240,000 Seefischer, Frankreich 40,000, bas Kleine Holland 30,000. Deutschland tauft jährlich für 50 Millionen Kische, tropbem es noch nicht halb soviel Fische verzehrt als Frankreich. Minbestens 100,000 Fischer aber könnten in ber Norbsee beschäftigt werben, woburch, mit ben Nebengewerben und Angehörigen, über 600,000 Berfonen ihren Unterhalt finden wurden. Ohne eine folche Fischerbevolkerung wird es auch ber beutschen Kriegs= und Hanbelsflotte ftets an tuchtigen Seeleuten gebrechen. Mit ber Seeschiffahrt geht es eben wie mit bem Ackerbau. Wer nicht von Jugend auf baran ge= wöhnt ift, wird felten ein tuchtiger Seemann. Auch bier trägt eine thorichte Gefetgebung viel Schulb. Un ben beutschen Ruften ift nur berjenige jur Führung eines Fischerbootes von 5 bis 10 Mann Befatung berechtigt, welcher bie Brufung als Schiffetapitan fur Fahrten auf allen Weltmeeren abgelegt hat.

Alber alle biefe Berbefferungen hangen wesentlich von ber Staatsgewalt ab, welche mit ber Gefetgebung und mit Gelbmitteln vorgeben mußte. Der Ginzelne vermag nur wenig. Aber bie Staatstaffe wurde vielleicht bie nothigen Mittel nur ichmer aufbringen konnen? Run, Staat und Reich geben jahrlich zwei und eine halbe Milliarbe aus, ba= runter mehrere hundert Millionen für Ausgaben, welche hauptfächlich bem Sanbel und ber großen Industrie zu Gute kommen, wie die neuen Dampferlinien, Ranale 2c. Bon ber Berichwendung ju Schulzwecken, ju überfluffigen Beamten und verschiebenen Unftalten foll gar nicht bie Rebe febn. Dagegen geben alle beutschen Staaten zusammen noch nicht 20 Millionen zur Forberung bes Ackerbaues aus. In Breugen hat ber Minister ber Landwirthschaft jahrlich 6 bis 7 Mil= lionen zu verwenden, bavon zwei Millionen zu Bewalbungen. In Preugen find aber 600,000 Bettaren Land ermittelt, welches unbedingt aufgeforstet werben muß. Werben immer

nur jährlich zwei Millionen hiezu verwendet, bann burften biefe 600,000 hektaren in 120 Jahren aufgeforstet senn.

Burben von Staatswegen in Deutschland jährlich 100 bis 120 Millionen jur Durchführung einer fachgemäßen Bobenwirthschaft aufgewandt, so wurde sehr bald die gleiche und felbst eine boppelte Summe feitens ber Gigenthumer, Capitaliften, Gemeinden und Genoffenschaften zu biefen Zwecken aufgebracht werben. Daburch ware bem Ackerbau aufgeholfen. Binnen wenigen Jahren wurde Deutschland bie landwirth= ichaftlichen Erzeugnisse, welche es jeht für hunderte von Millionen vom Auslande tauft, felbst hervorbringen. Aderbaubevolkerung wurde fich wieberum mehren und wohlhabender werben, fie murbe bem Gewerbefleiß größeren Abfat gewähren, ber Anbrang nach ben Stabten murbe eingebammt und die Auswanderung auf ein bescheibenes Maß gurudgeführt werben. Die Gewinnung ber nothwenbigften Lebensmittel wurde mit ber Mehrung ber Bevolkerung gleichen Schritt halten. Es ift burchaus keine Uebertreibung, wenn behauptet wird, Deutschland vermöchte Getreibe, Bieh u. f. w. für minbestens 100 Millionen Ginwohner hervorzubringen. Bir batten also noch weiten Spielraum bis zu bem Zeitpunkt, wo die überseeischen Besthungen zu wesentlichen Bestandtheilen unferes Sandels= und Wirthschaftswesens herangezogen senn fonnten.

Bie kleinlich beschränkt und kurzsichtig erscheint, angesächts ber hier nur übersichtlich bargelegten Berhältnisse, bie angebliche Germanistrungspolitik ber preußischen Regierung. Rit ben 100 Millionen können, nach bem Eingeständniß ber Regierung, ungefähr 40,000 beutsche Bauern in Posen und Poserungen angesiebelt werben. Beibe Provinzen zählen abnebieß schon minbestens 1,200,000 Deutsche neben is 17,000 Polnischrebenben. Ift es ba nicht Schabe u 128 schöne Gelb?

Die Landwirthschaft befindet sich in gang Besteuropa in gefährbeten Lage, bie zu einem Bruch führen muß, wenn

bie Regierungen auf bem bisherigen Wege ber Benachtheiligung bes Ackerbaues zu Gunften bes Sanbels und ber großen Inbuftrie verharren. In England ift in ben letten funf Jahren ber Werth bes Grunbeigenthums um brei Milliarben Mart Die Industrie aber steht burch bie unverständige Förberung und bie fchrankenlose Concurrenz ebenfalls am Ranbe bes Abgrundes. Ueberhaupt ist bas jetige wirthschaft= liche Spitem banterott. Ein frangösisches Fachblatt schilbert bie Lage fehr treffend: "Wo foll sich jest bas ersparte Gelb binwenden? Gewerbliche Unternehmungen find fehr gewagt. Die Unternehmer gieben nur einen fehr mageren Ertrag aus ihren Erzeugniffen. Bei Biehzucht, Getreibe= und Weinbau find bie Gestehungstoften oft hoher als ber Bertaufpreis. Bei Bergbau, Bochofen, Spinnereien und bergleichen laffen bie hoben Lohne und bie Steuern feinen Gewinn mehr übrig für ben Unternehmer. Der landwirthschaftliche Grundbefit bringt fast gar teinen Ertrag. Stäbtisches Eigenthum tragt Awar noch etwas, aber ba Staat, Departement und Gemeinben baffelbe mehr und mehr mit Steuern überlaften, weiß man nicht, wie lange biefer Ertrag noch möglich fenn wirb." Wo foll bas hinaus?

## III.

## Die jungften Ereigniffe in der ungarifden Sauptftadt.

Es war von schlimmer Borbebeutung, bag Glabftone sich jungft im englischen Parlament auf ben Borgang und bas Beispiel Desterreichs in bem Augenblide berief, als ber Dualismus verfagte und bie Zweitheilung ber öfterreichischen Monarchie sich als verhängnisvoll erwies. Uebrigens hatte ber englische Staatsmann Unrecht, sich auf Desterreich zu berufen; ber Bergleich hintt nicht nur, fonbern ift überhaupt unzulässig. Auf Seite Großbritanniens handelt es fich ba= rum, ein Jahrhunderte altes Unrecht nach Möglichkeit gut= jumachen. Defterreich aber hatte Ungarn gegenüber teinen Grund, Reue zu ermeeten und Buge zu thun. Zweitheilung Großbritanniens tonnte ichon aus bem Grunde teine Rebe febn, weil es fich nur barum handelte, einem verbaltnigmäßig Heinen Bestandtheile des Reiches eine besondere Stellung einzuräumen, und weil auch biefe Stellung, wie fie von Gladstone beabsichtigt wurde, pur geringe Aehnlichkeit mit bem Berhaltniffe ber beiben Reichshälften Defterreichs zu einanber hatte.

In Desterreich ging man völlig unmotivirt an die Grenze Statthaften und scheint noch überdieß, wie die jüngste ahrung zeigt, selbst diese Grenze überschritten zu haben. England baumte sich die Wehrheit des Parlaments gegen Gebanten Irland eine Ausnahmestellung einzuräumen

auf, man sprach von Zerreißung der Staatseinheit und Zerssplitterung der Kräfte; in Oesterreich, wo diese Gesahr viel näher lag, setzte es weder Kampf noch Widerrede. Man untersuchte nicht lange, sondern fügte sich willig in die Diktate des Herrn von Beust'), der vielleicht von Allen, die mitzuzureden hatten, der Einzige war, dem das Berständniß für den Schritt, den er in das Dunkel gethan, sehlte.

Wir muffen, um uns bas Berftanbnig ber Lefer für bas, was wir über bie jungften Greigniffe in Ungarn gu fagen haben, ju fichern, an bie Auffate über "bie Lebensfähigkeit bes staatsrechtlichen Verhaltnisses zwischen Defter= reich und Ungarn" im 10. und 11. Beft biefer Blatter vom Jahre 1884 (Band 93) anknupfen. Wir ichlogen jene Abhandlung mit ben Worten: "Soll Desterreich wieber werben, was es vor seinem Reconstructionsproces unter Beuft gemefen, bann fort mit ber unzwedmäßigen Daschine, fort mit ber mangelhaften Ginrichtung. Plat fur bie alte ruhmreiche Flagge und gludliche Fahrt!" . . . "Für uns handelt es fich nicht um ben Sturg irgend einer Macht, wir wollen nur, bag ber Sturg bes öfterreichischen Raiserreiches verhindert werbe, und bas burfte nur burch Beseitigung jenes ungludfeligen Berhaltniffes möglich werben, womit frembe Beisheit ben öfterreichifchen Staat beglückt hat."

So schrieben wir bamals. Seitbem haben sich bie Geschicke immer mehr erfüllt. Ungarn ift auf bem verhängniß=
vollen Pfade weiter geschritten, kein wie immer geartetes Hemmniß stellte sich ihm in ben Weg. Es wurde mit jebem Tage offenbarer, daß die magnarische Nasse in Desterreich

<sup>1)</sup> Aeltere Leser ber "Blätter" werden sich vielleicht noch erinnern, daß dieselben die entschiedenste Stellung gegen die Ausberkaufs Politik dieses Mannes eingenommen haben, und zwar damals noch, ohne erst Mittheilungen aus Desterreich selbst zu erwarten. Anm. d. Red,



zur herrschenben geworben war. Majorität wie Minorität im cisleithanischen Reichsrath zitterte vor sebem ungarischen Einspruch. Beibe Parteien suchten sich mit ben Ungarn so gut als möglich zu stellen und Rieger gastirte in Buda-Pest, um die Magyaren über die söderalistische Politik seiner Sessinnungsgenossen zu beruhigen und jede unliedsame Störung von dieser Seite fern zu halten. Man wußte auf slavischer Seite recht wohl, daß ein scharfer Luftzug aus Osten hinsreichte, das ganze Kartenhaus nationaler Größe umzublasen. Daher die Deferenz gegen den magyarischen Staat. Man wird sich nicht erinnern können, daß je ein hartes oder tadelns des Wort von dieser Seite gefallen wäre. Die stolzen Herren trugen mit Geduld das magyarische Joch.

Wenn die Minorität gleiche Aengstlichkeit an den Tag legte, so ist das weniger zu verwundern. Sie hatte genug zu thun, wollte sie sich ihrer eisleithanischen Gegner erwehren, und suchte keine besondere Ehre in der Berdopplung der seinblichen Kräfte. Dennoch darf nicht unbemerkt bleiben, daß gerade die liberale Partei durch Anerkennung der staatsrechtlichen Ausnahmestellung Ungarns die schwerste Schuld auf sich geladen und daher vor Allem die Verpflichtung hatte, dem Misbrauch der mit Hilse der Liberalen errungenen Gewalt entgegenzutreten.

Mit welchem Rechte konnten die Liberalen den flavischen Bestrebungen begegnen, zum Schutz ihrer beutschen Landseleute in Böhmen herbeieilen, den deutschen Schulverein wider das eindringende Slaventhum wassen, wenn sie der Unterstrückung der deutschen Nationalität in Ungarn mit verschränkten Armen zusahen, wenn sie sich der Ausschließung des deutschen Idioms im amtlichen Berkehre willig fügten, wenn ie für Alles, was aus Ungarn kam, nur stummes Kopfeicken und frommen Augenausschlag hatten? Die eisleithanische Lapferkeit war es nicht am wenigsten, welche den magyarisichen Größenwahn nährte und den Hochmuth des stolzen Bolkes eitigte.

Aber auch die Rrone befundete feit bem Giebenunbsechsziger Ausgleich gegen bie östliche Reichshälfte eine bemertenswerthe Auborkommenheit. Es war seit neunzehn Sahren kein Beispiel vorgetommen, bag von hochfter Stelle irgend eine ungarische Regierungemagregel migbilligt worben mare, felbft miggludte Experimente entgingen bem gerechten Tabel, und wir haben nicht gehört, daß bie meufchenmorberische Erpedition ber Zangos-Magyaren von Seite bes Königs gerügt worben ware. Die ungarische Regierung wurde nicht verhindert, ihren Antrag auf bie Juden = Christenehe jur Borlage ju bringen, obgleich man im ungarischen Ministerium wissen konnte, bag biefes Projett taum im Sinne bes Monarchen gelegen fei. Bon bem Tabel, welchen ber Konig zu Arab gegen ben ungarischen Klerus aussprach, ließ fich unschwer errathen, baß ber Mongrch nur als constitutioneller Fürst bem Bunsche bes ungarifden Ministerprafibenten fich fügte.

Bas die Regierung ber transleithanischen Reichshälfte betrifft, fo fteht ein liberaler Staatsmann, ber fruber zu ben ungarischen Resolutionisten und ber sogenannten "Tigerpartei" gablte, an ber Spite ber Berwaltung. Roloman Tisza ift unftreitig ein routinirter Beschäftes, aber tein Staatemann. Er weiß, wie bie Dinge gemacht werben, wie man im Rechte befindliche Gegner aus bem Felbe schlägt, wie man Regierungewahlen veranftaltet, wie man Gegner zwingt, ber Regierung Dienste zu leiften, wie man fclimmen Borfallen bie gunftigfte Seite abgewinnt, wie man fich ber Gewalt beugt und Grogmuth ju üben scheint, wie man die Menge mit Schmeicheleien betäubt und Stimmung macht, wie man bie Majorität vor Abfall und Apostasie bewahrt. Koloman Tisza ist bes Wortes machtig, übt aber seine Macht vorwiegenb ju perfonlichen und liberal = nationalen Souderzwecken aus Es gibt minber geschickte Faifeure, Die aber ohne Bergleich bebeutenbere Staatsmanner find. Tisza's Blick reicht nicht in bie Ferne, mas er fieht, sieht er scharf und gut, aber freilich nur unter feinem Gesichtspuntte und feinem fubjektiven Farbenfinn entsprechenb.

Der ungarifche Minifterprafibent, ber Chef ber Regierung bes apostolischen Konigs als Nachfolgers bes beiligen Stephan, bes Lanbes, bas unter bem Schute ber beiligen Sottesmutter Maria fteht, ift Calviner, feine Regierungscollegen gehören ber nämlichen Religionsgefellichaft an. Buigot ber Minister Louis Philipps theilte mit Tisza und seinen Collegen basselbe Glaubensbekenntnig. Aber Suizot erhob fich fiber bie Sphare bes Parteigeistes ju ber Bobe einer Staatstunft, bie bas Wohl nicht nur bes frangofischen Bolles, sonbern ber Menschheit ins Auge faßte, die Wahrheit suchte, Die Gerechtigkeit übte und subjektives Empfinden gurudgubrangen die Rraft hatte. Tisza ift ein liberaler Ungar, ein Mann, ber in ber Berwirklichung aller liberalen Ibeen, welche bas Evangelium ber mobernen Staatsweisheit bilben, seinen Beruf finbet. Er ift nicht nur ein Liberaler, sonbern auch ein "Ungarmenfch" und als folder barauf bebacht, jebe liberale Errungenschaft in ben verschnurten Nationalrod zu kleiben und auf biefe Art erft landesüblich und für ben Maggaren brauchbar zu machen.

Wir wollen bem Mann nicht Unrecht thun; wir wollen gerne glauben, daß er um die Verschwendung der einzelnen Berwaltungschefs nicht weiß, daß er die Handwaschungen nicht kennt, welche so viele Beamtenstellen in unrechte Hände bringen, und wir würden uns wundern, wenn wir hörten, daß der Ministerpräsident selbst aus dem Füllhorn von Gnaben und Geschenken, Shren und Nemtern, über das er verssägt, irgend einem dienstfreundlichen Sterblichen oder ausssöhnungsbereiten Gegner ein Andenken geboten habe. Aber das constitutionelle Regierungssystem beruht auf dem Grundssate, daß gelegentliche Geschenke die Freundschaft stärken und warm halten. Was der "Bürgerminister" Siskra diesseits der Leitha sür annehmbar erklärte, sollte es Koloman Tisza ienseits der Grenze mit puritanischer Strenge ablehnen?

Die moberne Gesetzgebung Ungarns ging von total falichen Bramiffen aus. Sie wollte bie Enterbten in bie verlorene Erbichaft einführen, vergriff fich aber in ben Berfonen und gelangte fo zu bem ungeheuerlichen Resultate, bag zwar bie Erbberechtigten ihrer Sabe verluftig gingen, an ihrer Stelle aber nicht bie Unglücklichen und Belabenen, fonbern abscheuliche Bucherer, maglofe Streber und tede Abenteurer gefest murben. Der Besit wechselte bie Besiter, aber nicht gum Bortheile ber Nation, bes Lanbes und bes Rechtes, sonbern ber Jubenschaft, welche bie nagelneue Gesetzgebung vor allen Rechtsanwärtern begunftigte. Der Weg zu biefer Errungenschaft führte über die Aviticitat; biese mußte aus ber Belt geschafft werben, um ber ebeln Rafte Plat zu machen. Grund und Boben wurde baburch frei und mobil, die alten Familien konnten ben Wanderstab zur Sand nehmen und ber gludliche Speculant fich an ihre Stelle feten. Mit ben alten Kamilien verfiel ber Mittelftand; ber Blan ber Regierung, benselben burch bie neue Gefetgebung fefter zu grunden ober bem alten einen neuen Mittelftanb an die Seite zu ftellen, war Maglich gescheitert. An die Stelle bes tiers état trat eine Oligarchie von Gutermetgern und Stochobbern, die fur Alles bie Grundlage abgeben mochten, nur nicht für einen soliben Mittelftanb, wie ihn bas Reich bes heiligen Stephan Die Geldwirthschaft erhob von biesem Augenblice an ihr haupt, aber sie besaß nicht bie volle Berrschaft über ihre Gliedmaßen, bem Ministerium Tisza war es vorbehalten, ihre Entwicklung zu beschleunigen.

Was Ungarn an conservativen Elementen beherbergte, trat aus bem Kampse und überließ den beweglichen Bestandtheilen der Gesellschaft das Feld. Der Treibsand hatte über den sessen die Oberhand errungen und die Regierung Tisza's wußte sich auf dieser Bodenbeschaffenheit einzurichten. Was in Ungarn, mit Ausnahme des Klerus und einiger alten Abelsgeschlechter, zur herrschenden Kaste zählt, steht außerhalb jeder historischen Continuität. Dieser Klasse schwebt

nicht bas alte Ungarn vor, sonbern ein Staat modernster Form, eine Bernunftconstruktion ohne jede Beziehung zur Bergangensheit, ohne jede rechtliche Berpflichtung in der Gegenwart und ohne Bürgschaft in der Zukunft. Zu dem alten Sauerteig der Resolutionisten, welche von einem Ausgleiche mit der westlichen Reichshälfte nach dem Recepte Deak's nichts wissen wollten und alle gemeinsamen Interessen perhorrescirten, ja entschiedene Gegner der Reichsgemeinsamkeit waren, gesellte sich das Ferment der homines novi, die, wie sie selbst neu waren, auch eine neue Gesellschaft und einen neuen Staat anstrebten.

Wenn bie öfterreichischen Polititer gebacht hatten, man taufe mit bem Siebenunbsechsziger Ausgleich feine Gefahr, bas Inftitut ber Delegation und bie beständige Berührung bes Oftens mit bem Weften werbe von felbst ju einer Intereffensolibarität fuhren und eine innige Berbindung ber beiben Reichshalften veranlaffen, wie fie tein geschriebenes Befet gu Bege gebracht batte, fo gaben fie fich einer verhangniß= vollen Tauschung bin. Die Wege, welche von ben Magyaren eingeschlagen wurden, führten von ben gemeinsamen Zielen vielmehr ab, und es nutte fehr wenig, bag man einzelne Manner burch Erhebung auf hobe Stellen in ber Diplomatie und in anderen gemeinsamen Aemtern für bie Solibarität zu gewinnen ftrebte. Die Ungarn nahmen jene Auszeichnungen als einen ihren politischen Borgugen schulbigen Tribut entgegen, ohne sich barum fur ben Gesammtstaat in bie geringsten Untoften zu verfegen.

So oft die gegenseitige Auseinandersetung erfolgte, in dem "Reich auf Kündigung", gab es heiße Kämpfe, benn die in Transleithanien herrschende Kaste betrachtete die Bershandlung mit der andern Reichshälfte eben nur für einen "Handel", als ein Geschäft, bei dem es darauf ankam, so viel als möglich für sich selbst herauszuschlagen. Wenn Ungarn sich bei dem Handel heraussah und wohl befand, das Gesammtreich aber zu Schaden kam, so erregte dieses Resulstat ben leitenden Staatsmännern keinerlei Gewissensscrupel.

Seit siebenzehn Jahren trägt bie ungarische Politik die Signatur bes Sonderstrebens und Sonderinteresses an sich. Immer und überall stellte Ungarn seinen Vortheil dem Nuhen des Reiches entgegen und voran. Ungarn begünstigte gerade jene Bahnlinien und Straßenzüge, welche nicht nur der östelichen Reichshälfte den größten Nuhen verschafften, sondern auch den cisleithanischen Handel und Verlehr zu schädigen geeignet waren. Nicht nur sollte Ungarn wachsen und geseichen, sondern der mit ihm verbundene Staat sollte zugleich zurückgehen und seinen Wohlstand einbußen.

Am Karsten geht biese Tenbenz aus ber ungarischen Handelspolitik hervor, die Fiume gegen Triest ausspielt und nur solche Bahnzüge zuläßt, welche Buda-Pest zum Brennspunkt haben, Wien und Oesterreich aber nach Möglichkeit isoliren. Herrn von Kallay, dem Negenten der occupirten Reichslande ist der Borwurf nicht erspart worden, daß er Bosnien und die Herzegowina wie ungarische Provinzen und nur vom Standpunkte speciell magyarischer Ausnützung verswalte. Man hat Ungarn offen beschuldigt, daß es die occupirten Länder sur den eignen Genuß kaltzustellen trachte, das her die Begünstigung des serdischen Elementes, der christischen Schrift, des Schismas und die Zurückvängung der katholischen Bevöllerung, daher auch Bereitlung der ernstesten Colonisationsprojekte und die allmähliche Magyaristrung des Landes.

Man kann nicht jagen, daß Cisleithanten die Ungemuth= lichkeit des Nachbars mit Lieblosigkeit vergolten hatte. Wie die öfterreichischen und gemeinschaftlichen Ministerien alle erdenkliche Rücksicht für Ungarn walten ließen und mit ihrer Selbstlosigkeit bis an die äußerste Grenze der Möglichkeit gingen, so fanden die Magyaren auch bei der cisleithanischen Bevölkerung nur schwer zu rechtsertigendes Entgegenkommen, das ihrerseits wenig verdient war. Man wußte, welches Gewicht die Krone auf ein gutes Einverständniß zwischen beiden Reichshälften legte und wie der Monarch selbst mit löblichem Beispiele voranging und wie von Seite des kaiserlichen Hoses nichts unterlassen wurde die Magyaren bei guter Laune zu erhalten. In der That mußte man, nachdem der Ausgleich Thatsache geworden, wünschen, daß die gebrachten Opfer keine vergeblichen seien und die östliche Reichshälfte seinerzeit den auf Ofen-Pest gezogenen Wechsel als redlicher Geschäftsfreund honorire. Tiefer Blickende hatten das Erwarten und Hossen in Ansehung Ungarns längst verlernt und sich nie mit Herrn von Beust der Täuschung hingegeben, daß Theilung start mache und daß Weniger mehr sei als das Sanze.

Wir sagten, daß die Bahnen, welche Ungarn nach bem vollzogenen Ausgleiche betrat, ftatt concentrisch zur immer größeren Annaberung an Wien und Defterreich zu führen, die öftliche Reichshälfte vielmehr mit jedem Tage weiter ent= fernten. Dafür gibt es viele Urfachen. Die Ginen haben wir genannt, anbere nicht. Es mußte eine hauptforge jebes ungarischen Ministeriums, bas es mit ber Rrone und ber Solibaritat beiber Reichshalften ehrlich meinte, fenn, bie Bilbung einer conservativen Partei beziehungsweise beren Reubilbung nach Rraften ju forbern. Die liberalen Regier= ungen aber bemubten fich, die letten Refte einer folden Partei mit Stumpf und Stiel auszurotten. Es hatte fich vom ungarischen Klerus und Sochabel erwarten laffen, bag er ber minifteriellen Regation gegenüber ein Bollwert bes Bositiven aufrichten werbe. Es verblieb bei einem erften Anlauf, ber allerbings ben Gegner aus feiner Berichangung trieb. Dann aber fanten bie confervativen Danner, von ihrem Tagwert erschöpft, in bumpfe Resignation gurnd, nicht aber ber bestegte Feind. Kaum fah sich herr von Tisza in einer Socialreform mobernfter Façon, ber Juben-Chriftenebe, on Abel und Geiftlichkeit geftort, fo befchloß er, die minis terielle Art an die Wurzel ber Opposition anzulegen. eformirte die Magnatentafel, er reformirte fie, aber nicht ach der ftaatsrechtlichen Theorie des Conftitutionalismus,

sondern nach seinem Belieben und ben liberalen Bedürfnissen. Man glaubte, daß sich die Magnaten widersehen wurden; sie dachten nicht daran und begrüßten noch im Sterben ihren erhabenen Besteger.

Herr von Tisza ift, wie gesagt, nicht nur ein Mann ber liberalen Schule, sonbern auch Calviner. In beiben Richtzungen steht ihm die ungarische Kirche im Wege und wir hatten wiederholt Gelegenheit, ihn auf einem schiesen Seitenblick auf das katholische Kirchengut und die Ueberbleibsel kirchlicher Autonomie zu ertappen. Der nationale Chauvinismus sindet auch im ungarischen Klerus durch die kirchliche Allgemeinheit seine Begrenzung, und es dürste selbst dem ausgezeichnetsten magyarischen Staatsmanne schwer fallen, den Klerus über diese Grenze hinauszureißen. Außerdem weiß die ungarische Geistlichkeit, wessen sie sich von den Calvinern zu versehen hat. Daher die stülle Berbitterung des Ministerpräsidenten, das Rachegefühl und schließlich die Arader Rede des Königs.

Das Geheimniß ber Regierungskunft Tisza's beruht auf bem richtigen Errathen ber Bolksinstinkte und zwar berjenigen, welche sich geltend zu machen im Stande wären. Wenn wir vom Bolke reden, so verstehen wir das Wort im ungarischen Sinne, nämlich jenes Theiles der Gesellschaft, der ein bestimmtes Maß von Einfluß auf die öffentlichen Angelegensheiten besitzt. Die misera contribuens pleds hat in den Augen des ungarischen Staatsmannes trotz aller salbungssvollen Redensarten keine Bedeutung und verdient daher auch nur geringe Berücksichtigung.

Tisza hat nicht bas Geringste gethan ben magyarischen Chauvinismus zu mäßigen. Er ließ seinen Collegen in ber Unterbrückung ber Nationalitäten freie Hand; er bulbete bie nationale Hehe wiber ben getroffenen Ausgleich und bas Ansichwellen ber Leibenschaften wiber die gemeinsamen Institutionen beiber Reichshälften. Die Ungarn thaten einen Schritt um ben andern vorwärts. Obgleich die österreichische Nationalsbank sieh nur auf ben eisleithanischen Credit gründet, sollte

die Sleichwerthigkeit Ungarns in der Gemeinsamkeit dieses Institutes ihren Ausbruck finden. Gemeinsamkeit der Geldsinstitute, weil diese dem gesunkenen Eredit Ungarns zu Gute kommt, aber bei weitem keine Gemeinsamkeit der Armee, weil Ungarn sich in diesem Punkte einer gewissen Genbürtigkeit bewußt ift.

Statt baß sich bie gemeinsamen Institutionen in Ungarn eingelebt batten, wuchs bie Abneigung gegen biefelben ftetig, am üppigften ber Sag wiber bie Gemeinsamteit ber militarischen Institutionen. Sehr begreiflich! Gine Nation, die auf Loslofung vom Reiche und Errichtung eines felbständigen Staates finnt, wird nie für solche Mittel schwärmen, welche bie Reali= sirung jener Gebanten in unabsehbare Ferne ruden, ober gerabezu unmöglich machen. Die Gemeinsamteit ber Beeresinftitution ift ein ernstes Sinbernig, welches bie magnarische Rationalität auf ihrem Wege gur Unabhangigkeit und Gelbftanbigteit findet. Die gemeinsamen Finangen und bas beiben Reichshälften gemeinschaftliche auswärtige Amt lassen sich im Sanbumbreben umgestalten. Es ift nicht nothig fich erst mit bem Beer von Finanzbeamteten und Diplomaten auf bem Schlachtfelbe zu meffen, aber man mußte bie verhafte gemeinfame Armee zuvor schlagen und auseinandersprengen, bevor an bie Aufrichtung bes ungarischen Staates gebacht werben tonnte. Dieg ber Grund, weßhalb sich die nationale Agi= tation in erster Linie gegen bas gemeinsame Heer richtet. Diese Agitation batirt nicht erst seit gestern und geftern, fie ift nahebei fo alt als ber Beuft'sche Ausgleich, aber fie trat nicht fo tubu, um nicht zu fagen frech, vor bie Deffentlichkeit, als in ben jungften Tagen. Wir aber haben auten Grund, bafur bankbar zu fenn, bag fich bie im Dunkel Bebeimniffes schleichenbe nationale Leibenschaft endlich an Tageslicht wagte und uns die Gesellschaft bei hellem menftrahl erkennen läßt, mit ber wir es zu thun haben. Der außere Anlag zu ben argerlichen Scenen, die fich Buba-Beft abspielten, ift aus ben Beitungen bes Rabern

bekannt. General Benti wurde 1848 als verlorner Poften in die Ofener Festung geworfen, um einen Theil ber Rebellen= armee von den taiferlichen Truppen abzuziehen und zu binden. Benti und fein Corps tonnten recht gut wiffen, bag fie geopfert waren. Rein Entfetungeversuch, tein gludlicher Bufall ersparte bas Opfer; henti und feine Getreuen brachten baffelbe helbenmuthig und fielen ewigen Ruhmes werth unter ben Streichen ber Rebellen. Seither ift nahebei ein halbes Sahrhundert verfloffen, ein Alles verfohnender Zeitraum, und man hatte erwarten burfen, bag Ungarn in bem gefallenen Wegner nur mehr ben braven Golbaten feben murbe, ber feine Pflicht erfüllt und sich für bas Baterland und seinen taifer= lichen Kriegsherrn jum Opfer gebracht bat. Man hatte bieß umsonichr erwarten konnen, als sich bie politischen Leiben= schaften seither zu beruhigen Zeit fanden, als bie feierliche Beftattung justificirter Rebellenführer auf tein Sinberniß gestoßen war, als man weber bei hof noch im öfterreichischen Bolte bas geringste Nergerniß an ben nationalen Kundgebungen nahm, obgleich zwischen bem Martyrium Benti's und bem Rebellentob eine weite unüberbrudbare Rluft gabnte.

Aber seien wir gerecht. Es handelte sich nicht um Henti, sondern um eine passende Gelegenheit, dem magyarischen Wider-willen gegen das gemeinsame Heer Luft zu machen. Diese Gelegenheit glaubten sich die magyarischen Eiserer geboten, als General Jansky an Henti's Todestag in aller Stille einen Kranz auf des Helden Haupt niederlegte. Diese Desmonstration sollte eine Beleidigung der ungarischen Nation enthalten! Der todte Held in seinem Grabe und der besscheidene Kranz auf demselben — eine Beleidigung! Uch, seine Wahl war es nicht, daß er auf den Ringmauern der Ofener Feste getödtet wurde, er verlangte nicht auf dem Boden des "ritterlichen" Bolkes den ewigen Schlaf zu thun. Es wird die Zeit kommen, da Ungarn nicht über die That, nein, selbst über den Borwand, daß die Nation durch die einem Helden erwiesene Ehre beleidigt worden sei, erröthen wird.

heute sind Hentzi und der Kranz zu seinen Häupten ein Berbrechen an der Nation, heute begeht der Soldat, der seinen im heißen Kampse gefallenen Offizier ehrt, eine Wissethat. Der Deputirte Herr Ugron muß das wissen, der magyarische Coder der Sitte und Schicklichkeit scheint von demjenigen der civilisirten Völker des Welttheiles wesentlich verschieden zu lauten.

Die Melobie, beren erste Tone die Gebilbeten ber Nation anschlugen, wurde alsbald vom hauptstädtischen Pobel nachsgebrüllt. Es setze Straßenlärm und Aufläufe, durch welche sich ber Ruf nach einer ungarischen Armee wie der rothe Faden hindurchzog. Mit einem Worte, man demonstrirte wider einen Hauptpunkt des österreichisch ungarischen Aussgleiches, die gemeinsame Kriegsmacht. Der Schrei: "Abzug Janskyl", "Abzug Edelsheim!" diente zur besseren Illustration der reichsfreundlichen Absicht. Die kaiserlichen Truppen sollten sich entsernen, um der Nationaltruppe Platz zu machen. Benn man bedenkt, daß die Menge nur wiederholte, was ihr von den Juraten und höheren Ständen vorgesagt wurde, so wird man auch wissen, wo die Anstister zu suchen waren.

Bie verhielt sich nun die Regierung zu den Bestrebungen einen Bruch des siebenundsechsziger Vertrages herbeizusühren? Ungesähr so, wie sich der Prinz von Oranien und Egmont seinerzeit gegen die wachsende Empörung der Niederländer verhielten. Tisza gab sich den Anschein, die öffentliche Meinung zu beruhigen, und sprach in der That beruhigende Worte; er tadelte das Verhalten des Pöbels und deutete darauf hin, taß man nicht den ganzen österreichischen Militärkörper für das Thun und Verhalten einzelner Mitglieder verantwortlich m m dürfe. Er schien selbst den Akt der Pietät des Generals Ih in Schutz zu nehmen, unterließ es aber nicht die Plungsweise dieses Offiziers und seiner Begleiter als das zu bezeichnen und die Versicherung zu ertheilen, daß fie Art die Dinge anzusehen in den höheren und höchsten

Rreisen getheilt und dafür gesorgt werden solle, daß sich berlei nicht mehr wiederhole.

In bem Munbe bes Ministers klingt aber eine garte Migbilligung wie eine Sutheißung, ein gelinder Tabel wie ein Berbammungsurtheil; in bem Munde bes Minifters wirb bie Boraussetzung, daß ber Monarch feine Anficht theile, als Gewifiheit hingenommen werben muffen. Diega benutte bie Gelegenheit aber auch zu einer hochft bebenklichen Berührung ber jungften Bergangenheit. Er ftellte bie ungarifche Revolution als einen gerechten Kampf zwischen Defterreich und Ungarn hin, in welchem letteres Sieger blieb. So mag ber ungarische Privatmann sich bie Dinge zurechtlegen; aber ber mit bem Bertrauen feines Ronigs beehrte Deinifter migbraucht, indem er fich fo ausbrudt, bas in ihn gefette Vertrauen und beftartt bie Nation in einem hiftorifchen Frrthum. Es mare gang überfluffig an biefer Stelle erft beweisen zu wollen, baß fich bie ungarische Ration emporte, im Rampfe besiegt wurde, und feine Sonderstellung nur ber Rurglichtigkeit eines auslanbischen Staatmannes und ber Grogmuth bes Monarchen zu banten hat.

Fast zu gleicher Zeit unternahm Erzherzog Albrecht, ber Sohn bes Siegers von Uspern und ber erste Militar bes Kaiserreiches, eine Inspektionsreise nach ben occupirten Provinzen. Der Empfang bes Prinzen war ein enthustastischer, seine Ausprachen hatten mit Ungarn und ungarischer Politik nichts zu schaffen, und es siel auch keinem Menschen ein, sie mit ben Pester Borfällen in irgendeine Beziehung zu bringen. Als ber Erzherzog auf bem Heimweg Agram, die croatische Haiserlichen Prinzen von Seite des ungarischgesinnten Banus strenge untersagt; der "Pester Llond" nahm aber von der harmlosen Rede des Erzherzogs Anlaß benselben mit Schmähsungen zu überhäusen, welche der Bersasser, Abgeordneter Falk, allerdings später zurücknahm. Als diese Angelegens heit im Reichstag zur Sprache kam, äußerte der Ministers

präsident, daß man Reben, welche von militärischen Würbensträgern, die der Truppe nicht angehörten, herrührten, kein allzugroßes Sewicht beilegen sollte. Durch diese Aeußerung, die den Eindruck der Rede des Erzherzogs abzuschwächen bestimmt schien, stellte sich der Minister auf Seite der Tabler. Er vertheidigte nicht den Redner, sondern schränkte nur die Bebeutung der Rede ein.

Unmittelbar nach bem Befter Ereignig und ber erften Infultirung bes Inftitutes ber gemeinsamen Armee, nach ber projettirten Ragenmufit, mit ber man Jansty ehren wollte, and bem Zwiebelfrang, ber gegen bas Grab Bengi's ge= foleubert worben, hatte Graf Richard Belcrebi im öfterreich= ischen Herrenhause ben Gefühlen ber Achtung für bas Beer als Stute bes Thrones und Reiches paffenben Ausbruck verlieben. Auch biefe Rebe wurde von ber Befter Journaliftit burch ben Roth gezogen. Es war ein formlicher Sturmlauf gegen die öfterreichischen Pairs und man unterließ teine Injurie. bie geeignet schien bas Herrenhaus in ber öffentlichen Achtung Parallel mit ben Interpellationen Ugron's berabanfeten. und seiner Parteigenoffen im Reichstag fetten fich bie Tumulte auf Straffen und Gassen und die Angriffe in ben Blattern fort. Roffuth wurde gefeiert, bie breifarbige Rotarbe bervorgesucht und von Neuem in Erinnerung gebracht, was am besten ber Bergeffenheit und ber Bergebung überantwortet geblieben mare.

Während der ungarische Ministerpräsident eine, gelinde ausgedrückt, zweideutige Haltung beobachtete, ließ die Krone kinen Zweisel an ihrer Auffassung aufkommen. General Jansky wurde von seinem Posten nicht nur nicht abberusen, sombern mittelst ausdrücklichen Besehles zum Ausharren auf fe m Posten bestimmt. Dadurch erhielt Tisza ein Dementi, wes bestimmter und rückhaltsloser nicht gegeben werden de. Seine Ansicht über die Taktlosigkeit des Generals we weder in den höheren noch höchsten Regionen getheilt. Daraussehung des Ministers hatte sich als falsch erwiesen.

Noch formeller und unwiderleglicher sinden wir aber die Anssicht der Krone in dem kaiserlichen Handschreiben vom 7. Juni an den Erzherzog Albrecht ausgesprochen. Der Mosnarch schließt sich dem Gedankengange, den der Erzherzog in seiner von Herrn Falk so heftig angegriffenen Rede versolgte, vollkommen an, er bestätigt die von dem Erzherzog betouten Bahrheiten und läßt diese Kundgebung in einem Lob der bestehenden Heeresinstitution austönen. Der Schlußpassus lautet: "Das fünfzehnte Corps, in seiner Zusammensetzung das ganze Heer repräsentirend, wirkt in würdiger Weise im Geiste der altbewährten Traditionen der Armee, welche unter allen Berhältnissen mit seltener Pflichttreue und Selbstversleugnung das Ansehen des Thrones und der Monarchie hoch hielt und auch in Zukunft ihrer hohen Bestimmung nachstommen wird."

Es unterliegt teinem Zweifel, bag wir vor einem offenen Zwiefpalte fteben. Der Raifer und Ronig halt an ben Bebingungen bes fiebenunbfechsziger Ausgleiches fest und muß, wenn bie Monarchie nicht formlich in zwei Salften getrennt und die Loslösung Ungarns von bem öfterreichischen Reichsverbande ohne Scheu betrieben und vorbereitet werben foll. baran festhalten. Die ungarische Nation, ober ihre Bertreter und Suhrer, bagegen ftreben bie Spaltung bes Militarver= bandes an und treffen ihre Magregeln, um Ungarn von Desterreich unabhängig zu machen. Darin wird sich von felbft und ohne frembes Buthun im nachften Jahrzehnt ichmerlich etwas anbern. Die jungften Greigniffe haben bazu ge= bient auch bie blobeften Mugen sebend zu machen; fie haben ben weiten Umtreis bligahnlich erleuchtet und gezeigt, mas fich allmählig und langfam auf bem Bebiete ber Stephans= frone vorbereitet. Es war eine einbringliche Warnung, welche bie Borfehung ben Menfchen, welche Geschichte zu machen berufen scheinen, zu Theil werben ließ. Wird man fie beherzigen?

Es gibt viel schlimmere Handel als ben schwebenden

Conflitt, die fich beilegen laffen, und wir find überzeugt, daß in Ungarn ber Bunfc nach friedlicher Auseinandersetzung fich um jo lebhafter fühlbar macht, als die Frucht noch unreif am Baume bangt. Ungarn bat alle Ursache, die Dinge beute noch nicht zur Entscheibung tommen zu laffen, und fo lange noch ber Berftand bei ben entschiebenften Gegnern ber Union mit Desterreich ein Wort barein zu reben hat, barf man in Wien versichert seyn, jenseits der Leitha auf friedliche Reigungen zu ftogen. Liegt es im Intereffe Defterreichs ben Bruch zu verkleiftern und einen modus vivendi herzuftellen, nichts wird leichter als bas fenn. Dagegen werben fich nur bie urtheillosen Schreier und Straffenvolititer ftemmen; bie Resolutionisten werben sich mit bem erreichten Erfolge, bie Sprengung ber Militarinftitution auf bie Tagesorb= nung gefett zu haben, zufriebengeben und auf einen Aufioub ber befinitiven Lösung ber schwebenben Frage willig eingeben.

Desterreich kann also die Fortsetzung des gegenwärtigen Berhältnisses mußelos erlangen, und es ist nur die Frage, ob dieses Resultat wunschenswerth ist.

Bir balten beute, wie wir es vor zwei Jahren gethan, bas burch ben siebenundsechsziger Ausgleich normirte Berhältniß zwischen Desterreich und Ungarn für unhaltbar und baber für ein Unglud, bas man nicht schleunig genug von ber Donarcie abwenden tann. Jenes Berhalinig ift unhaltbar, weil es die Centrifugalfraft, die im Bolte ber Magnaren ftets bie beftimmenbe Rolle fpielte, in einem folden Dage ftartt, bag Raatsmannifche Ginficht ftets mit ihr rechnen mußte; fur unhaltbar, weil es bie habsburgische Monarchie zu einem Staat auf Runbigung begrabirt; weil es ferner bie Geschicke ber ithanischen Reichshälfte von ber Laune und bem guten len eines kleinen Boltsstammes abhängig macht, währenb er anbern Reichshälfte ober minbestens ber herrschenben e jener Balfte unbegrenzte Gelbstbeftimmung einraumt; eine folche Ungeheuerlichkeit ber Erfahrung und ber ١

Wissenschaft gleichmäßig wiberspricht; weil endlich Beharren in dieser Lage unmöglich erscheint und sich aus ihr nothwendig ein anderer und, wenn die österreichische Staatsklugheit sich vollkommen passiv verhält, sür den Kaiserstaat gefährlicher Zustand entwickeln muß.

Ungarn arbeitet feit einem Jahrzehnt an ber Loderung bes ohnehin loderen Berhaltniffes, von Wien aus ift nichts gefchehen und vorgefehrt worben, um bie ftille Minirarbeit im Nachbarlande zu ftoren. Run haben bie Gegner ben Schleier bes Bebeimniffes abgeftreift und Defterreich burch Bruch ber siebenundsechsziger Convention Unlag jum Gin= schreiten geboten; bie Umftanbe find gunftig, bas Unrecht ift auf ungarischer Seite, in Europa herrscht Rube, jebe Groß= macht ift mit fich felbst beschäftigt und Desterreich tann fich ohne Beforgniß vor fremder Ginmischung ben inneren Angelegenheiten bes Reiches wibmen. Wir wiffen recht mohl, baß jebe Menberung bes staatsrechtlichen Berhaltniffes in Un= garn auf ben Wiberftand ber gangen Nation ftogen wurde, und wir verbergen uns teineswegs bie Schwierigfeiten, mit welchen man zu tampfen hatte. Aber man weise uns einen anberen Ausweg, ein befferes Mittel ber Gefahr zu entrinnen. Wir wurben bem Wiberstand ber Magyaren begegnen und es fehlt an conservativen Glementen, auf welche sich bie Krone bort zu ftüten vermöchte. Aber was ist biese Rassenherrschaft? Gin Runftprodutt, bas unter bem Ginfluffe gunftiger Umftanbe täuschende Naturahnlichkeit erlangte. Berr von Beuft fette fich bie Ausschnung mit ben Magnaren um jeben Preis in ben Ropf und gahlte benn auch in Wirklichkeit eine Summe bafür, wie fie nur ber Berichwenber, ber unbeforgt um Morgen nur bas Beute noch völlig genießen will, aufzubringen verftebt. Beuft opferte seinem Breugenhaß bie Frucht bes theuer er= tauften Sieges über Ungarn und fügte biefer Sabe noch Se= fcente hinzu, bie aus bem Leibe Defterreichs geschnitten waren. Das heißt: er ging weit hinter die Verwirkungstheorie zuruck und gestaltete bas Berhaltniß ju Ungarn fo, als ob Defterreich mit russischer Hilfe von ben Magyaren geschlagen und zu Boben geworfen worden wäre. Daher auch Tisza's gestätz geltes Wort, daß Ungarn schließlich siegreich, wie es der Gezechtigkeit einer Sache gebührt, aus dem Streite hervorgezgangen sei.

herr von Beuft ließ es aber bei einer einfachen Schentung nicht bewenden. Er verschentte auch noch, worüber ihm teine Berfügung zustand, die Rechte und Freiheiten anderer Nationali= täten. Die Unterordnung ber Deutschen im Banat, ber Siebenburger Sachsen, ber Slovaten im Norben, ber Rumanen unter bie brakonischen Sprach = und Schulgesetze Ungarns, bie Stlaverei, unter welcher ganze Bollsftamme schmachten, ift nicht bas Resultat eines hiftorischen Processes, sondern bas Wert eines ungludlichen Staatstunftlers frember Alle biefe Stamme ober Boller, ber magyarifchen Nationalität an Zahl überlegen, sehnen ben Tag und bie Stunde ihrer Befreiung berbei, fie halten ihre Blide angft= lich und erwartungsvoll auf Defterreich gerichtet; ihr Denten und Aublen, die Summe ihrer geschichtlichen Erinnerungen weist sie auf bie Resibeng ber Habsburgischen Fürsten. Bas gilt ihnen Ungarn? Bas haben fie biefer Stiefmutter ber Boller ju verbanten?

## VI.

## Die Culturarbeit der Mönche.

Bum 800jährigen Jubilaum bes Rarthauferorbens.

(Shluß.)

Sundert Lehrbucher biefer Biffenschaft (ber National= ökonomie) beginnen zwar bie Geschichte ihres Faches mit ber Schule ber Merkantilisten und Physiotraten, welche in Frantreich die ftaats= und vollswirthschaftliche Richtung vom 17. Sahrhundert bis zur Revolution beherrschten ober zu bestim= men fuchten. Aber icon Thomas von Aquino gab die Grundzüge einer vernünftigen Wirthschaftspolitit an, indem er als Grundlage ber Bollewohlfahrt die Ernahrung burch einheimische Produtte bezeichnete. Mit Recht bezeichnete er ben Beg, ein Bolt vornehmlich burch Handel zu ernähren, als gefährlich Gine beffere, gefundere und bauerhaftere und schlüpfrig. Grundlage buntte ihm die Landwirthschaft ju fenn, in beren Intereffe er auch fur Befferung ber Bertehrswege fprach. In socialpolitifcher Beziehung tennzeichnet er feine Gefinnung burch bie Berurtheilung bes Buchers, fein Gintreten fur ein geregeltes Munzwesen, bie Sorge fur bie Armen und fein Beftreben, bie Bereinigung bes Grundbefiges in ben Sanben einer Minberheit zu verhindern. Der Schut ber Schwachen gegen bie Starten, bie Ertenntnig bes focialen Inhaltes ber driftlichen Religion, ber Gifer gegen ungerechte Ausbeutung

und bas Bebenken gegen ben capitalistischen Latifundienbesit zeichnen die Wirthschaftslehre bes Scholastikers vor ben Lehren ber allerneuesten "Nationalotonomen" ber Neuzeit aus. in bas lette Sabrzehnt berein wurde von ben Kathebern berab von biefer Thatsache nicht ein Wort erwähnt; Lehrer und Schuler glaubten, bag bie Bollswirthschaftelehre ein Erzeugniß bes letten Jahrhunderts fei. Der Englander Abam Smith wurde als ber Bater ber Nationalökonomie gepriesen. bie Frangofen begannen bie Geschichte mit Colbert, bem Minifter Endwigs XIV., und die Staliener ftellten Antonio Gerra an bie Spite. Die Italiener erfüllten bamit auch einen poli= tifden Zwed, benn es pafte ihnen zu erzählen, bag Gerra bas nationale Banner in Neapel erhoben hatte und bafür gebn Jahre im Rerter bugen mußte. Im Gefängniffe fchrieb er einen ötonomischen Trattat, ber 1613 erschien. Thomas von Aquin beschäftigt ibn ftart bie Ordnung bes Beldwefens. Als Quellen bes nationalen Reichthums bezeichnete er Bergbau, Landwirthschaft, Gewerbe, Schiffahrt und ben Sanbel. Die landwirthichaftliche und industrielle Thatigkeit find ihm bie fichersten Ursachen bes wirthschaftlichen Bebeihens und eines gewinnreichen Sanbels. Er verlangt öffentliche Ordnung und burgerliche Freiheit, politische Barantien und tuchtige Gefete; er gollt ben Rechten bes Inbivibuums und Boltes bie gebührende Achtung und aftimirt ben Menschen als Berson, mabrent ibn bie modernen "Boltswirthe" meist nur als Waare, als Marktartikel nach ben Geboten ber Nachfrage und bes Angebotes behandelten. Recht preist barum ber Vortampfer einer national = beutschen Birthichaftspolitit, Friedrich Lift, ben Neapolitaner. Freilich wußte Lift, obicon er sonft seine Collegen auf bem Ratheber b in ber Breffe an Biffen, Driginalitat und Gebantenfulle it überragte, sowenig wie bas elfbanbige Staatsleriton untschli's ein Wort bavon, bag gleichzeitig mit Serra ber bebeutenbere Schriftsteller Mariana und vor ihm anbere niten in ahnlicher Beise sich ausgesprochen haben. Aber

bas waren Jesuiten und bicfer Umftanb genügte, um beren wirkliche Bebeutung zu verläugnen ober zu verbreben. Mariana fprach fich in ahnlichem Sinne wie Serra aus, wenn er auch bie Gründung bes "Nationalstaates" Stalien nicht gleich biesem im Auge hatte. Wie Thomas von Aquin befürwortete er bie Bebung bes Ackerbaues und ber Berkehrsmittel, baneben betonte er gang entschieben ben boben Werth ber Balbtultur. Weiter empfahl er vernünftigere Steuergefete und ben socialen Fattoren überband er bie Sorge für bie Silflosen und Armen. Wir haben bier die prattifchen Forberungen und miffenschaft= lichen Grunbfate, auf benen erft in ben jungften Jahren Seitens einiger verftanbigerer Socialpolititer ber Aufbau einer rationellen Wirthschaftspolitit und driftlichen Social= reform verlangt murbe. Erft Wilhelm Rofcher, ber Berfaffer bes großen Lehrbuches ber Boltswirthschaft, getraute fich ben Sat aufzustellen, bag bie Scholaftiter auf bem Wege ber volkswirthschaftlichen Erkenntnig viel weiter fortgeschritten feien, als man gewöhnlich glaube. Professor Beinrich Conten hat biefen Sat in feiner Geschichte ber vollswirthschaftlichen Literatur bes Mittelalters in einer ausführlicheren Darftellung bes Franciscus Batricius und burch hinweisen auf Duns Scotus, Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Bonaventura begrundet. Der Mangel ber fustematischen Behandlung, ben Conten an biefen Lehrern ber Boltswirthschaft tabelt, ericheint uns fogar als ein Borgug. Denn taum etwas hat ber Entwicklung unserer nationaldkonomischen und social= politischen Lehre und Pracis so ichweren Gintrag gethan, als bie sustematische Behandlung und Dogmatistrung einer Biffenichaft, welche aus ben Beburfniffen bes täglich wechselnben, Mites abstogenden und neues erzeugenden Lebens hervorgegangen ift und barnach ihren Compag zu ftellen hat.

Mbgesehen von ber theoretischen Bolkswirthschaft ist bas Mittelalter für die wirthschaftliche Praxis geradezu epoche= machend für alle Zeiten geworden. Was wir hierin ben Monchen zu banken haben, skizzirt ein Artikel ber "Historisch=

politischen Blatter" Band 11, S. 607 f. Rachbem bort die Thatigfeit ber Klofter in Bezug auf bie Ueberlieferung ber tlaffifchen Werte bes Alterthums, auf bie Schulen und freien Runfte in lebhaften Farben geschilbert worben, werben bie Berdienste ber Monche um die Landwirthschaft, Gewerbe und Stabtegrundung ermahnt. Sie haben baneben Dichter, Redner, Beschichtschreiber hervorgebracht. "Aber größere Wohlthaten find ben Monchen zu verbanten. Im Allgemeinen aus bem Bolte hervorgegangen, burch Hertunft und Gewohnheit bem Bolke nahestehend, waren sie es, welche die Menge in die Renge verschmolzen burch bas Mittel Eines und besselben Glaubens; waren fie es, welche, bie eine hand am Pfluge, in ber anderen bas Evangelium, ben zahllofen Kriegelnechten, bie wie Lowen und Tiger auf bie gesittete Belt fich geworfen hatten, mit bem Beispiel einer hervorbringenben Beit vorangingen; waren fie es, bie mit erfolgreichem Wirken auf anbere Suter hinwiesen, ale auf diejenigen, welche Geburt und Er= oberung geben. Sie waren es, bie fraftigen Burgeln jenes Stammes, ber fo fraftige Zweige trieb, bie wir mit bem Bort die Mittelftande bezeichnen. . . Bischöfe und Rlerus nahmen etwa bie Stelle ein, welche bie alten Religionen ben Brieftern angewiesen hatten; aber bie Monche waren ber Gegenfat ju ben Rriegerstämmen, von benen bas Abenbland fich überschwemmt fab. Sie brachten bas gesellschaftliche Grundgeset in Unwendung, welches Pflichterfullung im Intereffe bes Gangen forbert. Sie begannen bie Reigung ber unteren Rlaffen von bem Nieberreigen aufe Bauen hinzulenten. Den Sohnen bes heil. Augustin, Bafilius und Benedikt verbantt bas Abenbland bie Wiebergeburt bes Menschengeschlechtes, burch fie ift die Reigung hervorgerufen worden, die Berehrung

eben Werkzeugen ber Vermuftung auf bie Werkzeuge bes ebens und bes allgemeinen Wohlsehns zu übertragen."

Das alte Rom ging bem Ende seiner Herrschaft entgegen. f bem römischen Erdkreise, schrieb Salvianus, sind Frieden Sicherheit gleich Null. Wer wollte ba noch sich abmuhen

bas waren Jefuiten und bicfer Umftand genügte, um beren wirkliche Bebeutung zu verläugnen ober zu verbreben. Mariana fprach fich in abnlichem Sinne wie Serra aus, wenn er auch bie Grundung des "Nationalstaates" Italien nicht gleich diesem im Auge hatte. Wie Thomas von Aquin befürwortete er bie Bebung bes Ackerbaues und ber Berkehrsmittel, baneben betonte er gang entichieben ben boben Werth ber Walbtultur. Weiter empfahl er vernünftigere Steuergesete und ben socialen Kaktoren überband er bie Sorge für die Hilflosen und Armen. Wir haben hier bie praktischen Forberungen und miffenschaft= lichen Grunbfate, auf benen erft in ben jungften Jahren Seitens einiger verständigerer Socialpolitiker der Aufbau einer rationellen Wirthschaftspolitit und driftlichen Socialreform verlangt murbe. Erft Bilhelm Rofcher, ber Berfaffer bes großen Lehrbuches ber Bolkswirthschaft, getraute fich ben Sat aufzustellen, bag bie Scholaftiter auf bem Wege ber volkswirthschaftlichen Erkenntnig viel weiter fortgeschritten feien, als man gewöhnlich glaube. Professor Beinrich Conten hat diesen Sat in seiner Geschichte ber volkswirthschaftlichen Literatur bes Mittelalters in einer ausführlicheren Darftellung bes Franciscus Patricius und burch Sinweisen auf Duns Scotus, Albertus Magnus, Thomas von Nquin und Bonaventura begrundet. Der Mangel ber fpstematischen Behandlung, ben Conten an biefen Lehrern ber Boltswirthschaft tabelt, erscheint uns fogar als ein Borzug. Denn kaum etwas hat ber Entwicklung unserer nationalokonomischen und social= politischen Lehre und Braris so ichweren Gintrag gethan, als bie sustematische Behandlung und Dogmatistrung einer Wissenschaft, welche aus ben Beburfnissen bes täglich wechselnben, Mites abstoffenben und Neues erzeugenben Lebens bervor= gegangen ift und barnach ihren Compak zu ftellen hat.

Abgesehen von ber theoretischen Bolkswirthschaft ist bas Mittelalter für die wirthschaftliche Praris geradezu epoche= machend für alle Zeiten geworden. Was wir hierin den Mönchen zu banken haben, stigzirt ein Artikel ber "Historisch-

politischen Blatter" Band 11, S. 607 f. Nachbem bort die Thatigfeit ber Klöfter in Bezug auf bie Ueberlieferung ber flaffischen Werte bes Alterthums, auf bie Schulen und freien Runfte in lebhaften Farben geschilbert worben, werben bie Berdienste ber Monche um bie Landwirthschaft, Gewerbe und Stabtegrundung ermahnt. Sie haben baneben Dichter, Rebner, Geschichtschreiber hervorgebracht. "Aber größere Wohlthaten find ben Monchen zu verbanten. Im Allgemeinen aus bem Bolte hervorgegangen, durch Hertunft und Gewohnheit bem Bolte nahestehend, waren sie es, welche bie Menge in die Menge verschmolzen burch bas Mittel Eines und besselben Glaubens; waren fie es, welche, bie eine Sand am Pfluge, in ber anderen bas Evangelium, ben zahllosen Rriegsfnechten, bie wie Lowen und Tiger auf bie gesittete Belt fich geworfen hatten, mit bem Beispiel einer hervorbringenben Beit vorangingen; waren fie es, bie mit erfolgreichem Wirken auf anbere Buter hinwiesen, ale auf diejenigen, welche Geburt und Eroberung geben. Sie waren es, die fraftigen Wurzeln jenes Stammes, ber fo fraftige Zweige trieb, bie wir mit bem Bort die Mittelftande bezeichnen. . . Bischöfe und Rlerus nahmen etwa bie Stelle ein, welche bie alten Religionen ben Brieftern angewiesen hatten; aber bie Monche waren ber Begensat zu ben Kriegerstämmen, von benen bas Abenbland fich überschwemmt fab. Gie brachten bas gesellichaftliche Grundgeset in Unwendung, welches Pflichterfullung im Intereffe bes Gangen forbert. Sie begannen bie Reigung ber unteren Rlaffen von bem Nieberreigen aufe Bauen hinzulenten. Den Cohnen des heil. Augustin, Basilius und Benebitt verbantt bas Abenbland bie Wiebergeburt bes Menschengeschlechtes, burch fie ift bie Reigung hervorgerufen worben, die Berehrung von ben Werkzeugen ber Verwüftung auf bie Werkzeuge bes Friedens und bes allgemeinen Wohlseyns zu übertragen."

Das alte Rom ging bem Ende seiner Herrschaft entgegen. Auf dem romischen Erdkreise, schrieb Salvianus, sind Frieden und Sicherheit gleich Rull. Wer wollte da noch sich abmühen ŧ.

大大 かられたななののできなん

und arbeiten? Faulheit, Gleichgiltigkeit, Lafter, Berbrechen und Leichtstnn bezeichnen ben Weg bes Nieberganges. gab es große Bermögen. Senator Symmachos opferte bei ben Festen für bie Pratur seines Sohnes 8 Millionen Mart, Senator Maximus bei ahnlicher Gelegenheit 16 Millionen Aber bie großen Bermögen maren unfruchtbar für bas Bolt und bas Land. Die Barbaren bebrangten bas Reich, Ginfalle berfelben wechselten mit inneren Aufftanben, aber bas Bolt ging ins Theater und zu ben Spielen. Das wirth-Schaftliche Leben Schleppte fich in außerfter Gebundenheit bin. Steuern und Laften brudten bas Bolt, mahrend ganze Rlaffen Steuerfreiheit und Privilegien genoffen. Die Arbeit war vom freien Mann verachtet. Wer burch feinen Stanb gur Arbeit verurtheilt mar, burfte ben engen Rahmen einer verknöcherten Corporation nicht überschreiten. Das Kloster war beghalb eine Befreiung ans ber verborbenen Umgebung, aus bem Glend ber ausammenbrechenden Belt; bie Befreiung von einem Staate, ber fur die Freiheit teinen Raum mehr bot, von einer Befellichaft ber Luge und bes Scheines, von einer unnatürlichen Cultur, aus einer Organisation bes Zwangs. Burbe und Bilbung murben fo laftig, wie Befit ober Ur= Unfeben und Chre tonnten jum Edel werben gegenüber ber Charatterlosigkeit und Niebertracht bes Bolkes. ich", klagte ber beil. Chrysoftomus, "an die frivole Menge bente, die meinen Worten rauschenden Beifall flatscht, bann ift mein Berg voll tiefer Betrübnig und in meine einfame Rammer zurückgekehrt, fange ich an bitter zu weinen". hl. Ambrofius gewann mit seinen Predigten die rauschenbsten Salven ber Zustimmung; bie Kirche wiberhalte von ben icheinbar erfreulichsten Rundgebungen ber zahlreichen Zuhörer= schaft; aber ber Rebner erkannte bie falschen Bungen und lceren Bergen; er ging verzweifelnd über bie Unverbefferlichkeit bes Bolkes aus bem Leben. Und bas war nicht etwa blos bas Bolt ber Beiben, sonbern auch vielfach bas ber Christen. Die Maffen hatten ihren Ginzug in die Kirche gehalten; aber die

Form bedte fich nicht mit bem Befen. Unter folchen Umftanben mußte die Rirche ben Schritt in ben Weltstaat thun. Die es mit bem Chriftenthum ernft meinten, zogen fich zumeift gurud in bie Ginobe, um bas Leben ber erften driftlichen Gemeinde in ftrenger Beschaulichkeit fortzuseben. Das Monchthum hatte mit ber alten Welt abgerechnet und es aufgegeben, biefelbe mit driftlichem Beifte ju burchbringen. Die Belt= flucht gab die innerliche Befriedigung, sich selbst leben zu tonnen. Das Monchthum war die Befreiung aus ber Zwangs= anftalt bes Staates, es garantirte auch ben Stlaven bie Freiheit. So ward bas Rlofter ein neuer Mittelpunkt für bie Liebesthätigkeit, aus ber ber Gemeinschaft ungemeffener Segen zuströmte. Die auf Beschaulichkeit gerichteten Rreise werben ber Ausgangspunkt für eine neue Entfaltung ber "Das Rlofter", fcbreibt Uhlhorn in feinem Buche über die Griftliche Liebesthätigkeit, "war bie Schule, in ber bie Welt erft wieder arbeiten lernt. Das Monchthum, bas ber herrschenden Civilisation ben Ruden fehrte, murbe ber Retter ber humanitat: bie Glabiatorenspiele wurden beseitigt, als in Rom ein Monch zwischen bie Rampfenben fich fturgte und babei fein Leben opferte. Das Monchthum leugnete Staat und Che, bas fociale und Culturleben, aber eben barum war es im Stande, ber Anfat= und Ausgangspunkt eines neuen Culturlebens zu werben. Das Monchthum erklarte ber Philosophie und Wiffenschaft ben Krieg, ward aber berufen, ber neuen germanischen Belt bie alte Bilbung ju vermitteln als Grunblage einer neuen Cultur. Die Rlofter waren die Burgen gegen die barbarischen Unfalle. Monchthum eroberte bie Belt, indem es biefelbe flob. Menfc vergaß die Erifteng, ertobtete fein Dafenn, verließ Beib und Rind, gab Alles auf, um in ber Beschauung bes himmlischen und Ewigen aufzugeben. Das Monchthum zereitete fich in bem Gebanten von bem naben Untergang ves alternden Reiches auf den eigenen Tob vor, aber gab en Bolfern neues Leben. Der Bruch mit allen bisberigen

Berhaltniffen führte es zur Abgeschloffenheit nach außen, die aber zur Gemeinsamkeit nach Innen wurde. In feiner Culturfeinblichkeit gewöhnte fich bas Monchthum an Selbst verleugnung, Gehorfam und Disciplin. Mit biefer trug es ben Sieg bavon über bie zersette Cultur, um auf berselben eine neue zu errichten. Die Rlofter find bie Geburtsftatten ber freien Arbeit. Im ichroffen Gegensate jum alten Beibenthum wie zum neuen Chriftenthum, bas taum ein übertunchtes Beibenthum mar, wurde bie sittliche Pflicht ber Arbeit jum Grundfat bes Lebens erhoben." Neben ber Arbeit ging bie Ausgestaltung ber Liebesthätigfeit. Arbeit und Wohlthatigfeit geborten gufammen. "Was nicht", fchreibt Ratinger in feiner Boltswirthichaft, "jum eigenen Gebrauch benöthigt wurde, fand in Werken ber Barmbergigkeit Berwendung. Wanberer fand in ben Klöstern liebevolle Aufnahme und jeber Arme Unterftutung. Für jene Ungludlichen, welche von ber Belt verftogen wurden : Ausfätige, Blinbe, Rruppel errichteten bie Monche eigene Rrankenanftalten." Daneben ermahnt bie Justinianische Gesetgebung Afple fur Bittwen, Baifen, Finbelkinder, Greife, gefallene Madchen und arme Bochnerinen; bie Monche nahmen fich auch ber Blinben, Taubstummen und Irren an. Die Jugend unterrichteten fie im Glauben und in ber Tugend, in Arbeit und Sandwerken. "Das Chriftenthum", ruft Ratinger aus, "hatte nicht blos die allgemeine Pflicht der Arbeit gelehrt, es hatte der Arbeit auch die Ehre wiedergegeben." Das Monchthum hat das Birthschaftsleben reformirt, bas fociale Leben neu geftaltet, bas Culturleben revolutionirt, aber auf den Trümmern bes untergebenben Rom einen neuen ichoneren Bau erschaffen.

Bon bieser allgemeinen culturhistorischen Bebeutung bes Monchthums nimmt berjenige nichts hinweg, ber basselbe nach seinen Auswüchsen und Schattenseiten betrachtet. Es konnte nicht fehlen, baß zuchtlose Schwärmer, arbeitsscheue Leute, scheinheilige Fanatiker, bunkelhafte Asceten und heuchelerische Betrüger sich in ben Klöstern zusammenfanden. Allein

bas Monchthum hatte innere Rraft genug, gegen bie Bucht= lofigkeit eine bessere Organisation zu schaffen. Die regelmäßige Arbeit war bas befte Mittel zur Disciplinirung. "Arbeite ftets etwas", schrieb Hieronymus an Rufticus, "damit bich ber Teufel immer beschäftigt treffe." Der frangofifche Abt Fleury schilbert in einer Abhanblung über bie Orben bie agyptischen Monche. "Gie versammelten fich innerhalb 24 Stunden nur zweimal zum Bebete, agen täglich ein romifches Pfund Brod, trugen weber Buftleiber noch eiserne Panzer und geißelten sich nicht. Die Arbeit ift bas befte Mittel, Gebanten zu fammeln und Berftreuungen zu Großer Reichthum und viel Gebet bei wenig vermeiben. Arbeit ließ die Rlofter in Ueppigkeit und Faulheit verfinken." Aber bas Monchthum fand immer wieber aus fich felbst beraus bie Rraft zur Erhebung aus bem Berfall ber guten Sitte. Die Schrift bes heiligen Auguftinus über "bie Arbeit ber Monche" wirkte machtig. Defigleichen bie Mahnungen bes heiligen Bafilius, ber bie Arbeit als ben Zweck bezeichnete, um auch anderen zu bienen. Der heilige Beneditt tabelte ben Müßiggang als einen "Feind ber Seelen"; er lehrte bie Pflicht zur Arbeit und fie verlieh dem Monchthum Billensfraft und Freiheitsgefühl, bamit nach bem Geheiß bes bl. Augustinus die Rirche nicht blos Gott, fondern auch der Welt bienen fonnte. Im Geifte Beneditts wirkte auch Caffioborus, ber unter ben Ronigen Theodorich und Athalarich bie höchfte Beamtenwurde betleibet hatte. Rachbem er fich nach Nieberlegung feiner Ministerstelle in ein Rloster sich gurudgezogen batte, fcrieb er formliche Lehrbücher für Monche über bie Urt ihrer Beschäftigung mit ben Biffenschaften und freien Runften. "Wenn aber einige von den Brudern weber in ben profanen noch in ben heiligen Wiffenschaften vollendet zelehrt werden konnten, so mußten sie, nachdem fie mäßige fortschritte gemacht, nach Birgils Worten an ben Felbern ind murmelnben Bachen ber Gbene ihr Bergnugen finben. Denn es ftehe bem Monche auch wohl an, Garten und Ader

ju bauen und bie Obstbaume zu pflegen. Richts barf vernachläßigt werben, mas einem Menschen Nuten und Silfe bringen tann." Caffiodor legte Fischteiche an, gab Anleitung jum Bucherabichreiben und jur Orthographie, ja fogar jum Einbinden ber Bucher, fertigte biezu Muftertarten, verfertigte Sonnen= und Wafferuhren und ewige Lampen, die ftets Licht behielten. In bem gleichen Geifte wirften bie Benebittiner. Die Monche cultivirten bas vermuftete Gallien, legten Stragen an und bauten Bruden, loderten bie Retten ber Stlaverei. Sie pflegten bie Wiffenschaften und trieben Bewerbe aller Die Benebittiner führten im 6. Jahrhundert bie Gloden ein, später bie Orgeln. Als Landwirthe und Ingenieure leisteten fie Großartiges. Ihre Missionsthätigkeit Culturarbeit erftredte fich über brei Erbiheile. Deutschland verbankt ihnen die Grundlagen seiner Civilisation. Erfolge in ber Pflege bes Bobens tonnen wir am besten aus ben Berordnungen Kaiser Karls bes Großen erseben. Am Schluß bes 8. Jahrhunberts treffen wir am Rhein und in Ballien bereits bie Gartencultur auf einer verhaltnigmäßig boben Stufe. Da werben Gemufe, Bulfenfruchte, Gemurgund Beilfrauter aller Art gebaut. Die Safelftraucher, bie Miftel= und Elzbeerbaume werben verbrangt burch Mepfel, Birnen, Pflaumen und Rirschen. Auch Quitten, Nugbaume, Raftanien, Pfirfiche, Manbeln und Feigen werben gezüchtet. Die Gurten, Rurbiffe, Melonen, Spargel, Salat, 3wiebeln, Schnittlauch, Borre, Schalotten, Knoblauch, Robl, Spinat und Rreffe werben eifrig gezogen. Daneben tam bie Bienenzucht in Aufnahme und bem Weinbau murbe bie ausgebehntefte Sorge zu Theil. Fassen wir bies alles zusammen und rechnen wir noch bagu bie wiffenschaftliche, gewerbliche und funftlerische Thatigkeit, vergessen wir enblich nicht bes Gifers fur ben Unterricht ber Jugend und bie ausgebehnte, mit ben hochsten Gefahren und Opfern verbunbene Miffionsthätigkeit, welche weite Lander bem Chriftenthum, ber Cultur und Civilisation erschloß: bann erhalten wir ein ungefähres Bilb von bem

Umfange ber riesenhaften Culturarbeit ber Monche, die nach ber Zerftorung bes romischen Reiches, nach ben Bermuftungen burch die Barbaren, im Rampfe mit ber entfesselten Menfch= heit und ber verwilberten Natur innerhalb taum breihundert Jahren bas Frankenreich Rarls bes Großen zu einem Cultur= reich erhoben hatten, beffen Grundlagen bereits fo wurzelten, daß sie auch burch die nach bem Tobe Karls bes Großen folgenben inneren Wirren, Burgerfriege und Barbareneinfalle nicht entfestigt wurden. Dit bem Ronigthum war freilich auch bie Rirche und bas Monchthum gleichmäßig in Rudgang und Berfall gerathen. Als fich bas Ronigthum unter ben Raifern aus bem fachfischen Berzogshaufe zu neuem Glanze erhoben und Raifer Beinrich II. ber Beilige gablreiche Rlofter aufgehoben hatte, begann bie Orbendreform bes 11. Jahrhunderte durch die Ciftercienser, die in dem gewaltigen Raifer heinrich III. bie größte Unterstützung ihres Strebens Roch zehn Jahre vor ber Grundung biefes Orbens hatte ber heilige Bruno ben Orben ber Rarthauser gestiftet. Und welch epochemachenbe Erscheinung in focialer Beziehung war jene bes heiligen Franciscus und ber von ihm ausge= gangenen Bettelorben!

Die Errichtung ber ersten Karthause in einem öben Sebirge erinnert ebenso wie die Beranlassung zu dieser That an die Ursachen der Entstehung des Mönchthums. Brund aus Kola war Lehrer an der Mheimser Domschule, aus der unter seiner Leitung nicht wenige frommen und gelehrten Priester, Nebte, Bischöse, Staatsmänner und ein Papst hervorging. Als Kanzler des Rheimser Erzbisthums betrieb er mit Eiser die Herstellung der versallenen Kirchenzucht. Wie 'ief diese herabgekommen war, davon zeugen verschiedene Doumente aus der Geschichte Brunos. Richt zu reden von den susschweisungen und Lastern aller Art wurde mit den geistichen Würden ein ausgebreiteter Schacher getrieben; die Beistlichkeit war völlig verweltlicht; die Betheiligung am sottesdienste wurde von vielen Geistlichen als eine Last be-

trachtet, beren man fich burch gemiethete Stellvertreter auch aus bem Laienstande - entledigte ; bagegen schritt Bruno, ber ale Rangler ben Stab für ben greisen Erzbischof Gervafius führte, mit fraftiger Sand ein. Allein mit Manaffe beftieg im Jahre 1069 ein unwürdiger Mann ben Bischofsftuhl. Obschon er sich benfelben ertauft hatte, erhielt er bennoch bie Weihe. Er war ein Tyrann gegen bie Untergebenen, beging vielerlei Frevel, verschacherte firchliche Pfrunden, entwendete beilige Befäße, verhängte grundlos ben Rirchenbann über mehrere Glaubige, confiscirte Rirchen= und Rlofterguter und bot bem papftlichen Legaten breihundert Ungen Golb, wenn biefer ihm bie Borlabung zur Kirchenversammlung nach Lyon erlaffe. Als Hauptgegner Manaffes erscheinen Bruno und ber große Papft Gregor VII., ber ihn endlich als "unsittlichen Buftling", als einen nicht durch die Thure in die Kirche eingetretenen Dieb und einbruchigen Miethling brandmartte. Dennoch wußte fich berfelbe noch langere Zeit im Amte gu Mittlerweile war in Koln Sibulf, ber Hoftheologe bes Raifers Beinrichs IV., trop bes Protestes ber Burgerschaft zum Erzbischof erhoben worben. Die Belehnung bes Gunftlings mit Ring und Stab erfolgte unter bem Sohngelächter bee Boltes. Die öffentlichen Buftanbe wurden immer beilloser und troftloser. In Deutschland wuthete ber Rampf awischen ben Unbangern bes Raisers und beffen Gegnern. Gregor VII. wurbe auf einem Concil gefügiger Rirchenfürften (1080 gu Briren) als abgesett erklart und Clemens III. als Gegenpapft aufgestellt. In Italien herrschte bie größte Berwirrung; ichlieglich belagerte ber Raifer bie Engelsburg, ber In Papft mußte fluchten und ftarb in ber Berbannung. Frankreich verkaufte ber im verbrecherischen Umgange mit Bertrada lebende König Philipp die Bisthumer an bei Meiftbietenben und unterftutte fogar ben Erzbischof Manaff In England war die Rirche in ber Band bes Landesfürsten ber bem Bolt eine leichtfertige Beiftlichkeit aufbrangte. bem gleichen Jahre, ba Kaifer Beinrich IV. bie Engelsburg

belagerte, errichtete Bruno ju Johanni 1084 brei Stunden von Grenoble entfernt eine Rieberlaffung. Die Abneigung vor einer folchen Welt hatte ihn mit einigen Genoffen in die wuste Ginobe getrieben. Drei Stunden von ber Stadt ent= fernt inmitten von Felstrummern und bufteren Balbern, welche nie die Cultur erreicht hatte, auf unwegfamen Pfaben und unter ichweren Dubfalen erreichte Bruno mit feinen geiftlichen Pionieren, ausgeruftet mit Bagen und Laftthieren, Rahrungsmitteln, Bertzeugen, Bergament, Buchern und Hornvieh ben Plat, ber ihm als Colonie bestimmt schien. Mit eigener Sand ebneten sie ben Bauplat, fällten bie Baume, zimmerten bie Sutten und bie Rapelle. Die Erbauung eines festen Rlofters, eine Rothwendigkeit in ber rauben Begend, machte unfägliche Schwierigkeiten. 1086 wurde bie Chartreuse, wie fie noch heute heißt, bie große Carthause, wie wir fie nennen, eingeweiht. Das gegenwärtige toloffale Bebaube murbe 600 Jahre fpater erbaut. Beute ift bie Chartreuse bas Wanderziel von Tausenben, die an bem erhabenen Puntte weilen wollen, wo man nach ben Worten Chateaubriands ben letten Larm ber Erbe und bas erfte Concert bes himmels vernimmt.

Es ift nicht Aufgabe biefer Zeilen, die Orbensgeschichte ber Karthäuser zu beschreiben, ihre Regeln und Schickale, ihr Werben und Wachsen, ihr Kommen und Gehen. Darüber geben andere Schriften Auskunft, so die Anfangs erwähnte des P. Reichenlechner und ganz besonders der Karthäuser P. Dionys Tappert in seinem Werke "der heilige Bruno". Aber über die Culturarbeit der Karthäuser, ihre großartige, wirthschaftsliche, wissenschaftliche und kunstlusser gekommen sind, keine Werke, die mir seit Jahren zu Gesicht gekommen sind, keine wer Karthäuserorden hervorgebracht, darunter Gelehrte und kehrer ersten Ranges; doch die Strenge des Ordens, die zurückgezogenheit von der Welt, die Losschälung vom Irsischen, das Gebot des Stillschweigens, die stille Beschäftigung

mit ben Wiffenschaften und Runften verliehen jene Gelbftverleugnung und Selbstbefriedigung, welche bie Begierbe nach Ehre und Unsehen unterbruckte, ben Stolz und Gigenwillen verbannte, bes Unterschiedes ber Berkunft, früherer Reich= thumer, Auszeichnungen und Wurben nicht gebachte. Regel gebot die ftete Abwechslung zwischen Ginfiedler= und Rlosterleben, verhinderte ben Uebereifer ber Ascese, gewährte bie nothige Rube und ausreichenben Unterhalt. Go murben bie Einseitigkeit bes Ginsiedlerthums und bie Nachtheile bes Rlofterwesens thunlichft vermieben, ber Ueberschätzung und Selbstaefalligkeit fanatischer Asceten vorgebeugt und bie Befundheit bes Korpers und Geiftes im Gleichgewicht erhalten. Das Fasten und die Auferlegung von Entbehrungen waren genau vorgeschrieben und nicht in bas Belieben bes Ginzelnen gestellt. Bum Gintritt geborte ein starter Bille und ein fester Charafter und biese Gigenschaften haben ben Rarthäuser= orben por vielen Verlegenheiten, sittlichem Verfall und einer beschwerlich großen Mitgliedschaft bewahrt. "Wenn es mahr ift," fagt ber Karthaufer Buibo, "bag ber Weg, welcher gum Leben führt, eng ift und wenige benselben finden, so ift jener Orben, welcher bie wenigsten Glieber annimmt, ber beste und vorzüglichste, berfenige aber, welcher beren viel aufnimmt, geringer zu achten." Die Beschränkung in ber Aufnahme von Mitgliedern war auch barum geboten, weil ihnen bie Orbensregel in ber Annahme von Geschenken Beschränkungen auferlegte, und bas Betteln ganglich untersagte, bann auch wohl weil die Enthaltung von Aleischspeisen die Ernahrung vieler Mitglieder erschwert hatte. Die Gewohnheit ber ausichlieklichen Pflanzen-, Milch- und Fischnahrung mag übrigens bas ihrige zur Stärfung bes Charafters und ber Sitte im Orben beigetragen haben. Auch wird von neueren Forschern bie Behauptung aufgestellt, bag außer ber Ernahrungsweise bie reine Wollfleibung bas Wohlbefinden, ben Gleichmuth, bie Lebensbauer und in Folge bessen bie Zufriedenheit mit ber Senugfamteit erhobt babe.

Jeber Karthauser hatte sein eigenes hauschen mit eigenem Sarten und eigenem Haushalt, ben er sich zumeift felbft beforgte und bestellte. Die ftrenge Abgeschiebenheit von ber Außenwelt warb gemilbert burch bie öfteren Busammentunfte ber Monche zu gemeinsamen Gebeten und Dahlzeiten, an benen auch Frembe Theil nehmen durften. Bruno's Rathe zufolge verbrachte Jeber in feinem Saufe bie Zeit zumeift mit irgend einer nutlichen Beschäftigung, vor Allem mit wiffenschaftlichen Arbeiten. "Aus ben Buchern", fagt ber Karthaufer Suibo, "nehmen wir täglich unsere Geistesnahrung; wir bemahren fie forgfam und vervielfältigen fie burch Abschreiben, bamit wir Gottes Wort minbestens burch unserer Sanbe Fleiß verfunben, ba wir es unserem Berufe gemäß bem Bolte nicht öffentlich predigen tonnen. Go viele Bucher wir fcrieben, jo viele Berolbe bes Glaubens fenben wir aus, fowohl gur Erleuchtung ber Jerglaubigen und Belehrung ber Unwiffenben, als jur Befferung ber Sittenlofen und Befeftigung ber Guten, mit ber sicheren hoffnung, fur ben gur Berbreitung bes Chriftenthums gelieferten Beitrag unferen Lohn vom herrn ju empfangen." "hier in ber Ginfamteit", fchrieb Bruno, "ift es bem gewiffenhaften Manne gegonnt, fo oft er will, Einkehr bei sich selber zu nehmen; bier tann er mit fich felbft wohnen und beharrlich bie garten Reime ber Tugenb pflegen. hier ift bie Duge beschäftigt und wird in ber Beschäftigung gefeiert; fo find Duge und Beschäftigung auf's schönfte gepaart." Dieg fchrieb Bruno an einen Freund von La Torre in Unteritalien aus, wo von ihm eine zweite Karthause gegrundet worben war, nachdem ihn Urban II., ber fein Schuler war, als Rathgeber berufen hatte. Er ftarb bort am 6. Ottober 1101 mit bem Bewußtseyn, burch fein Beispiel und feine tiftung einen ruhmlichen Beitrag gur Sittenreinigung bes rkommenen Rlerus geschaffen und seiner Rirche und ber ache ber Menschheit einen vorzüglichen Dienft geleiftet zu ben.

Zwar blieben nicht alle Gohne Bruno's ben Satungen

getreu, aber im Großen und Gangen erhielt fich ber Orben in ber Achtung ber Mitwelt felbst zu Zeiten, ba die Revolution über andere Gestaltungen ber Kirche verachtend und gerftorend hinwegging. Go oft eines ober bas anbere feiner Rlofter bem sittlichen Verfall zusteuerte, fanb ber Rarthauferorden fast immer aus fich felbft herans ben Duth und bie Rraft, bas Uebel vom weiteren Umsichgreifen abzuhalten. Mertwürdig ift in biefer Beziehung ein Buch bes Rarthaufers Johann Institutor; er vergleicht ben schlechten Orbensmann bem hochfahrenben Abler, bem neibifden Sabicht, bem unreinen Wiebehopf, bem lieblosen Strauf, ber lichtscheuen Gule und bem aasfressenben Reiher. Wohl bas iconfte Zeugnig bat ben Karthausern ber Magistrat von Siert ausgestellt, inbem er am 22. November 1789 an bie frangofische Nationalversammlung gegen bie Gingiehung bes Rlofters Rettel (in Lothringen) folgende Borftellung richtete: "Die Karthause ift in jeber Binficht fur une bie Arche bes Berrn, bie befte und fast einzige Hilfsquelle für 12 bis 1500 Arme biefer Stadt und ber Dorfer ber Bogtei; jeben Tag in ber Woche fpenbet fie reichliche Almosen, ungerechnet die außerorbentlichen Saben in Zeiten ber Drangfal und Roth. Rein Ungludlicher wendet fich an bie Monche, ohne Bilfe und Eroft zu empfangen. Alle ihre Bachter haben gute Wohnungen und find in Folge ber gunftigen Pachtbebingungen wohlhabenb. Alle Rirchen, beren Pfrunden fie vergeben, werben auf's beste unterhalten, geschmudt und über Erwartung mit beiligen Gefäßen und nothigen Ornaten verseben. In allen Ortschaften, worin fie Gater besiten, unterftuten und ernahren fie bie Armen. Ihr Saus ift eine stets offene Berberge für wenig bemittelte Reisende. Und wenn ihre ftrenge und maßige Lebensart ihnen neben ben vielen und reichen Almosen etwas übrig lagt, so tommt es ben Arbeitern jeglichen Gewerbes ju gut." Aber bie Revolution führte ihr zerftorenbes Bert auch an ben Rarthausen aus; Defterreich und Deutschland unter Joseph II. machten fogar ben Anfang, Frankreich folgte. In Deutsch=

land hatten die Erzbischöfe von Bamberg und Mainz die brobenbe Gefahr ichon lange vorher erkannt, und barum suchten fle durch Erkenntniß ber Ursachen ber Umwälzung bie Spite abzubrechen. Bor allem galten ihre Magregeln ben Rloftern, welche Anlag ju abfälligen Krititen und Angriffen gaben, weil fie in Bezug auf ihre produktive, gelehrte und sonftige Thatigkeit in Wiberspruch mit ben Orbensregeln getommen waren und zugleich bie Erfüllung ihrer socialen Bflichten vielfach außer Acht ließen, obschon ihnen ber machfende Grofgrundbefit mehr als früher auferlegte. Defhalb verboten bie ermahnten Erzbischofe icon fast zwanzig Jahre vor bem Ausbruch ber frangbiifchen Staatsrevolution bie Bermehrung bes Mofterlichen Grundbefites, eine Anordnung, von ber auch die Karthauser betroffen wurden. Auch in anderer Beziehung wurben bie größten Beschrantungen ben Rloftern auferlegt, um ber Bermehrung ber Novigen, ber Aufnahme von Unwürdigen, ber Berfchleppung bes Bermogens u. f. w. vorzubeugen. Wir erfeben bieg aus ben vorliegenben Urkunden ber Karthauser, die jedoch die Androhung, daß im Kalle bes Ruwiberhandelns bie Guter in bestimmtem Umfange zum allgemeinen Beften bes Bolles confiscirt werben follten, gang in ber Orbnung gehalten zu haben icheinen. Ueberhaupt waren bie Karthäuser auch ohne Anwendung von Zwangsmitteln oft genug bereit, ihr Bermogen im öffentlichen Intereffe, sei es zu socialen, sei es zu politischen Zwecken hinzugeben. Als bie Revolutionsarmeen ihren Ginzug nach Deutschland hielten, waren Rarthauferklöfter unter ben erften, bie all ihre werthvolle bewegliche habe, namentlich ihre firch= lichen Gerathe aus Golb und Silber ben Lanbesfürften gur Berfügung ftellten, bamit baraus Mungen geschlagen wurben. Die Revolution war aber fiegreich, und felbst bie große Rart= haufe bei Grenoble entging ber Aufhebung nicht. Helpot gibt uns in feiner Beschichte ber Monche = und Ritterorben von biefer nabere Angaben. Nach benfelben gablte bie Rarthause bor ber Aufhebung 55 Monche, ebensoviele Bruber und an 150 Hausgenoffen, bas Einkommen betrug an 30 bis 60,000 Livres.

Das laufende Jahrhundert sah jedoch die Rarthausen wenigstens in Frantreich zu neuem Leben erstehen und felbft bie jungfte Rlofteraufbebung verschonte ohne weiteres bie große Rarthause, welche mit ihren anderen Anfledlungen in 12 Saufern 393 Mitglieber gablt. Die Staatsmanner ber britten Republit ließen fich babei hauptsächlich burch ein wirthschaftspoli= tisches Motiv bestimmen. Die große Karthause beschäftigt nämlich gablreiche Personen ber Umgegenb mit bem Suchen von Krautern, aus welchen ber feinfte Liqueur, bie Chartreuse bereitet wird. Dieses Getrante hat vornehmlich zur Ausbreitung und Erhaltung bes Rufes ber frangofischen Spirituofenfabritate beigetragen, welche in ber volkswirthichaftlichen Jahresrechnung fcwer in's Gewicht fallt. Die Auswander= ung ber Karthäuser und bie Berlegung ihrer Fabrikation nach einem anderen Lande batte biefe Rechnung geftort, abgefeben bavon, bag die Ginnahmen von jährlichen 400,000 Francs, welchen bie Rarthäuser aus bem Bertauf ihres Liqueurs erzielen, meiftens ju Culturzweden, Bruden-, Strafen- und Rirchenbauten und wohlthätigen Zwecken in ber armen Umgebung ihres Stammfiges verwendet werben. Frankreich verbankt auch sonft ben Karthäusern noch einen großen Theil seines Nationalreichthums. Bas haben fie nicht im rationellen Gemufebau und ber Obstbaumzucht geleiftet, nicht zu vergeffen ibrer Beitrage gur Rochtunft burch vorzügliche Bereitung ber Fifche und Bemufe, Confervirung bes Obstes und anderer Sartenerzeugnisse. Ber Culturgeschichte genauer ftubirt bat. ber weiß, daß auch biese Berbienfte boch anzuschlagen find. Das Rarthauserobst erlangte einen Weltruf und von ber Baumschule ber Karthauser in Paris wurden im vorigen Jahrhundert jahrlich nach allen Richtungen bie Setlinge verfandt, woraus ein Reineinkommen von 30,000 Livres erzielt wurde. Auf biefen foliben Grundlagen baute bie frangofische Bolkswirthschaft bis jum heutigen Tage weiter und zählt ihre

Einkunfte aus ber Gemufe = und Obstbaumcultur wie über= haupt aus ber Gartnerei auf ungegahlte Millionen. andere Lander haben in biefer Beziehung ben Rarthaufern Bieles zu banken. Die Wohlhabenheit bes Rantons Thurgau und ber umliegenden schweizerischen Kantone, ja ber ganzen Bobensecgegend ift mit auf bie mufterhafte Wirthschaft ber Rarthause Ittingen gurudzuführen, welche als ber eigentliche Mittelpunkt ber bort ungemein blubenben Obstcultur gelten barf. Aehnliches ist in ber Rhein= und Maingegend wie in Desterreich nachzuweisen. Wenn andere Rlofter auf bie Viehzucht und Kaferei besondere Sorgfalt verwendeten und baburch zur Erzielung schoner Raffen beitrugen, so namentlich einige großen Rlöster ber Schweig, was freilich in keiner Cultur= geschichte erwähnt wirb, obwohl bies Land auf die Bieh= zucht und Rasebereitung feinen Nationalwohlstand begrunbet hat, so leisteten bie Karthäuser entsprechend ihrer Lebens= weise bas größte in ber Forberung ber Gartentunft. gange Richtung zwang ihnen bie Bertrautheit mit ber Natur formlich auf. In ber Ginsamkeit waren bie Baume, Strauche und Pflanzen ihres hausgartens ihre Freunde und Lieblinge, bie unter ihrer Obhut wuchsen und gebieben, mit benen fie ihre Bebanken und Ibeen austauschten, benn bie Zweige, Blatter und Blumen reben eine gar eigene fcone und poetische Sprache. Der Berkehr mit ber Natur zeitigte ben Schonheitssinn ber Karthauser. Reiners erzählt uns in feiner Schrift über die Pflanzenwelt von bem munberbaren geheizten Wintergarten bes Dominitaners Albertus Magnus in Köln, indem bieser am Dreikonigstage 1249 bem burchreisenben beutschen Konig Wilhelm von Solland ein Feft gab. Wegen biefes Gartens tam Albertus in ben Ruf tes Zauberers. Aber was zauberten erft bie Rarthauser ies aus bem talten Boben? Belche toftlichen Fruchte und Iche herrlichen Blumen? Schon im breizehnten Jahrhun= t blubten in ihren Garten alle bie feltenen Bluthen und üchte, beren Samen in ben vorhergebenben Kreuzzugen aus

bem Orient vermittelt worben waren. Die Garten find regel= recht abgetheilt, selbst bie Gemusebeete mit hubschen Pflangen garnirt, Laubgange, Beinlauben und Sitterwerte, Epheuranten, und Rofenheden geben Schatten und baneben bluben tunftlich geordnet in prachtiger Karbenmischung Blumen aller Mrt: Brimeln, Murifeln, Taufenbiconchen, Stiefmutterchen, Schneeglocichen, Relfen, Hnacinthen, Lilien und Rofen, zu benen fpater bie Tulpen, Raifertronen und Rarthaufernelten tamen. Blumen waren ihre Rinder und fie fprofiten aus ben Grabern ihrer Genoffen. Das Bilb bes Tobes, welches ihren beim Austritt aus ben Thuren ber Anblick bes in ber Mitte bes Rlofters befindlichen Friedhofes bot, murbe in ein Bild bes Lebens verwandelt. Der talte Kreuzgang verwandelte fich unter ber gestaltenben Sand ber Monche zu anmuthigen Arfaben. "Der von ihnen umichloffene Raum, in feinem Frieben und seinem Schute, ungefrankt von ben Sturmen bes Betters und ber Belt, fullte fich mit bem üppigften Grun ber Baume; Spheu, Wein, Rosen umschlangen bie Saulen und fullten als Borhang bie Arkabenöffnungen, taum burchbringlich für bie Sonnenstrahlen, die in bas Dammerlicht ber Wölbung bineinfielen". Go ichreibt Jatob von Falte in feinem Berte über ben Garten und fahrt bewegt fort: "Beute freilich, ba bie Klöster aufgehoben, bie Monche entfernt und im Ausfterben begriffen, ift auch meift die Bflege verschwunden und mit ber Bflege ber Reiz ber Begetation. Die Stille ift geblieben, aber bie Berobung eingezogen, und bie Stätten, bie vor wenigen Jahren noch in ihrem Frieben und in ihrer Ueppigkeit ein Bilb von unfäglichem Reize gewährten, zeigen heute nur eine verwilberte, table Rafenflache. Gin Gluck noch, wenn man ben Garten hat verwilbern, Bogen unb Bange hat verfallen und jur umgrunten und umblubten Ruine hat werben laffen". Die berühmten Friebhofe Staliens mit ihrem Gemifch von Baumen, Strauchen und Blumen, mit ihren Artaben, Mofaiten, Saulen, Statuen und Rapell= chen erinnern an bie alten Klosterhofe, bie freilich trot ihrer

größeren Einfachheit mehr kunftlerische Ordnung und liebes volle Pflege verriethen.

So verbanden bie Monche, vor allen bie Rarthauser, bie fromme Beibe mit freudvoller Empfindung, ben Geift mit ber Natur, Die Ginsiebelei mit ber Welt, Die Runft mit bem Leben, bas Angenehme mit bem Rutlichen. fich niebergelassen, verstanden sie bie von der Erde gebotenen Saben zu verwerthen und ihr heim wohnlich einzurichten. Benn sie in ber Wilbnig ber Chartreuse ihren Gifer ben Rrautern zuwandten, welche ber Balb und bie Berge boten, so folgten fie unter bem blauen himmel Staliens, an ber Statte, bie ein großer Dichter ju feben munichte, um bann gu fterben, ben unmittelbaren Ginbruden einer reichen Begetation, für bie ihr Ginn und Gemuth empfänglich maren. Strenge Asceten verurtheilen zwar die Pracht, welche die Karthause in Neapel entfaltete. Allein Landschaftsgärtner und Runftler find entzuckt, wenn fie bas reigende Gemalbe in ihrem Beifte erfteben laffen. Inmitten eines feenhaften Gartens fteht bas Rlofter. Der weiße Marmor besfelben gibt zu bem Grun ber Balmen, bem Gilber ber Quellen, Bafferfalle und Brunnen, bem Bunt ber blubenben Teppiche ber ichattigen Baume und mancherlei Straucher eine eigenthumlich malerische Abtonung. Die üppige Natur gab ben Antrieb zur reichen Ausstattung bes Klosters. Marmor und Safpis bekleiben bie Banbe. Gine Menge Bafen, Fuggeftelle, Friefe, Bilbfaulen, Statuen erzeugt eine funftlerische Dannig= faltigkeit, welche mit 60 weißen Gaulen ben großartigen Aufbau vollenbet. Der Sang munbet auf eine Terrasse, welche bie schönste Aussicht in Europa bietet. Die Wohnung bes Priors, die Gale und die Kirche find mit Gemalden und Roftbarteiten aus Meisterhand vergiett, bie größten Summen vurben verwenbet, um biefe iconfte Statte ber italienischen Erbe mit allen Gaben aus bem Füllhorn ber Runft zu kronen.

Trot ber Gleichformigkeit ber Orbensregel, ber Ginfarbigeit bes weißen Rleibes, ber Ginfamkeit bes Lebens, ber Gin-

tonigkeit ber Nahrung zeichnete sich ber Karthauserorben burch eine Bielfeitigkeit bes Geiftes aus, welche uns in Erstaunen fest. Ueberall wiffen fie bem Boben und Klima feine Gigenart abzugewinnen und sich bienstbar zu machen. Zwar führen fie allenthalben, wo fie ihre Sauschen errichtet und fich um ein Rlofter gruppirt haben, die Feber, ben Binfel, Deigel Stift; ober fie fliden wunberfame Rirchengemanber, fertigen beilige Gefaffe ober gebeimnigvolle mechanische Berte; ober fie burchforschen bie große und tleine Welt, um ben Stein ber Weisen zu finden und raftlose Berfuche fur neue Ent= bedungen zu machen; aber im übrigen richtet fich ihre Thatigkeit großentheils nach ben Bebingungen ihrer Colonie. ber rauben, aber an Kräutern reichen Gegend ber Chartreuse verlegen fie fich mit Gifer auf die Untersuchung ber Bflangen, um aus beren Saft bas gepriesene Lebenselirir bes Mittel= alters, bas Del aus bem Stein ber Beifen, einen aromatiichen Branntwein zu gewinnen. In Paris ift es bie Obstbaumcultur, welcher fie ihre ungetheilte Sorge wibmen. ber abgelegenen Rarthause Grunau, in einem Seitenthale bes Speffart gelegen, betrieben fie bie Fischzucht im großen Stil. Bache und Quellen wurden bagu meifterhaft verwendet. eine Reihe von unterirdischen Ranalen und Berbindungen, burch ein Syftem von Bafferabern und Bafferleitungen, Durch= führung und Regelung ber Bu= und Abfluffe maren fie fur bie verschiebenften Berhaltniffe ber Fischerei bebacht. find biese Ginrichtungen gum Theil verschüttet, aber noch im= mer find fehr prattisch angelegte Teiche vorhanden, größere und fleinere Baffins, in benen ber Borftanb bes unterfrantischen Fischereivereins eine tunftliche Fischzuchtanftalt einrichtete. Der tunftlichen Fischzucht wird in neuester Zeit mit Recht eine steigenbe Aufmerksamkeit zugewenbet. Das Interessanteste babei aber ift, bag biefe Erfindung ber Reuzeit ichon von ben Monchen gekannt und insbesondere von den Karthäusern ge= ubt wurde. Erft vor nicht langer Zeit machte man die überraschenbe Entbedung, bag bie neue Erfindung nur eine ver-

schollene Renninig und Uebung ber Monche war, bie gleich anderen Santirungen und Runften ber Rlofter in Bergeffenbeit gerathen war. (Man vergleiche in biefer Beziehung ben Traité de pisciculture par Koltz.) Serabe biese Thatigkeit ber Karthauser und ber Klöster überhaupt tonnte, wenn fie in gehörige Ermagung gezogen murbe, heute fur weite Bevölkerungeschichten ungemein nühlich und segenbringend werben. In solchen Gegenben, wo bie landwirthschaftliche Probuttion unter bem Drucke ber Concurreng ober anberer Umftanbe schwer leibet ober auch in folchen Bezirken, wo die Bobenverhaltniffe fich zu feiner boberen und ertragreichen Gultur eignen, konnte bei einigermaßen gunftigem Baffervorrath bie Anlage von Fischwaffern und Teichen und unter Unwendung ber kunftlichen Bucht fur ben Erwerb gablreicher Gemeinden und Familien wie für ben allgemeinen Boltswohlstand und Bolfsernahrung von ber allergrößten Wichtigkeit werben. Das Mittelalter war uns hierin weit voran, und nur wegen ber Unbekanntichaft mit bemfelben nimmt es uns Bunber, daß bamals die beften Fische eine gewöhnliche Dienstbotentoft fein tonnten.

Bedarf es noch weiterer Beweise, daß die Monche ber Bolkswirthschaft und Sultur den besten Dienst geleistet haben? Aber wo wird dieß anerkannt? Wo aussührlich beschrieben? An welcher Hochschule eingehend gelehrt? Flüchtig, nur im Borbeigehen, oft nur um mißliebige Kritiken daran zu knüspsen, wird die wirthschaftliche Thätigkeit der Monche gestreist. Der beschränkten Aussassing und Kenntniß der herrschenden Philologie entsprechend wird nur immer wieder der Schreibsthätigkeit der Mönche Erwähnung gethan, wohl nur darum, weil durch dieselbe die sast einzige Unterlage des Wissens er dominirenden Schulbureaukratie, die alte römischspriechsiche Literatur, auf die Nachwelt übermittelt wurde. Es ist einahe ein Bunder, daß die moderne Technik so Großes ollringen konnte; und gewiß konnte sie dieß nur, weil deren roße Meister aus dem Bolke hervorgegangen und nicht auf

irgend einem Symnasium ober Hochschule verbilbet worben waren. Und felbst die Technik könnte noch manches von ben alten Klöstern lernen. Wir wollen hier nicht mehr von ben gewerblichen und funftlichen Leiftungen berfelben fprechen, von ihrer grundlegenden Thatigfeit fur bas Sandwert und bie Bautunft bes Mittelalters, von ben vielen Strafen und Bruden, auch nicht von ben Entsumpfungen, Be= und Entwafferungen und fonftigen ungabligen Meliorationen bes Bobens und Culturarbeiten reben. Nur eine Thatsache sei uns hervorzubeben gestattet. Sie wird uns erzählt in einer Abhandlung über Flugregulirung, welche ber schweizerische Landwehrhaupt= mann Karl Burtli in Zurich im Intereffe feines Lanbes berausgegeben bat. Der Berfaffer rechnet barin aus, wie viele Millionen bie Schweiz jahrlich an bas Ausland bloß für Roblen zu Industriezwecken bezahlen muß, wie viele Millionen jahrlich bie entfesselten Baffer bes Gebirges und bie ungenügenben Flugregulirungen verschlingen, und wie viele Millionen an Geld und wie viele Zehn= und Hundert= taufende von Pferbefraften erspart werden konnten, wenn bie berühmten schweizerischen Techniter ber Reuzeit bas Beispiel bes Rlofters Interlaten befolgt hatten. Und biefes Beispiel wurde bereits im Jahre 1257 gegeben! Damals, schreibt Burtli, fann bas Rlofter barüber nach, wie ber aus Grindel= wald und Lauterbrunnen hie und ba verheerend hervorbrechende Gletscherftrom, Lutichinen genannt, unschädlich gemacht werben konnte, und tam ju bem Entschluffe, biefes Wildmaffer. bas ehemals oberhalb Unterseen in die Mare sich ergoß, burch einen breiviertel Stunden langen Ranal in ben Brienzersee abzuleiten und bann burch Sauberung bes Marbettes von Geschiebe ben Bafferspiegel bes Gees tiefer zu legen. mals wurde bas Flugbett ber Nare mit Geschiebe und Geroll gefüllt und erhöht; ber Gee wurde baburch geftaut und beffen Bafferspiegel immer hober, was bie umliegenben schonen Grunde verheerte und versumpfte. Mus bem Rrantheitsberbe geftalteten bie Monche burch ein für bie bamalige Zeit koloffales

Bert eine reizende Flur. So vor fechshundert Jahren. Und in ber Neuzeit haben die Trappisten bas alte Kloster Tre Fontane bei Rom, bas wegen Ungefundheit verlaffen war, neu bezogen, ben blauen Gummibaum angepflanzt, bie Gegenb von Fiebern befreit und bewohnbar gemacht; mehrere ber Monche erlagen bei biefer Arbeit. Auch in anbern Länbern haben die Trappiften ihre Nieberlaffungen regelmäßig in Land= ftrichen errichtet, die wegen Unfruchtbarkeit, gebirgiger Beschaffenheit ober Sumpffieber jebem Anbaubersuch Erop geboten hatten. In Vallee des Dombes in Frankreich sind mehrere Trappiften bei ber Cultivirung bes Lanbes zu Grunbe gegangen, aber bas Rieber ift verscheucht. Ober bie Trappis ften gingen als Bioniere ber Civilisation nach Bosnien ober, wie jungft erft, nach bem sublichen Afrita, wie einft bie Benediktiner und Bafilianer bie Cultur in die germanischen und flavischen Lanbe getragen haben.

Jahrhunderte lang hat man fich formlich Muhe gegeben, biefe Summe von Berbienften um bie Cultur und ben Fortforitt ber Menschheit zu vergeffen, zu verzerren, todtzuschweigen ober tobigumachen. Und fo tonnten bie Polititer ber Revolution - fie hatten es nicht anders gelernt - mit beftimmter Entschiedenheit fagen: "Wir haben nun ben gefun= ben Menschenverftand und konnen beghalb ein Moncheinstitut wie bas ber Rarthaufer um feinen Preis mehr ftugen; basfelbe, vielleicht bei seiner Ginführung nutlich, ift jum morichen, überfluffigen Gerufte herabgefunten, beffen wir nicht mehr bedürfen. Also fort bamit!" Run, die Rarthause hat noch brei weitere Revolutionen überlebt und selbst bie Republit hat vor ihrer Schwelle halt gemacht, nicht weil fie f'-f burch ihr Alter ehrwurdig, sondern auch durch ihre itigkeit bem Lanbe und Bolle nütlich ift. Die wirthschafts= itische Rothwendigkeit hat zu biefer Anerkennung gezwun-. Die Karthauser selbst haben nicht ben Ehrgeig beseffen, was fie sozusagen als selbstverständliche Aufgabe betrach= ", ber Rachwelt burch genaue Aufzeichnungen zu beschrei= EXXVIII.

ben und so bas Andenken an ben Ruhm ihres Wirkens zu erhalten. "Sie haben nicht", wie Gorres fagte, "bie Beerpauten vor fich schlagen laffen und, wenn fie ihr Beftes gethan, haben fie fich noch allezeit für unnühe Knechte gehalten. Sie baben ihr Lob nicht mit breiten Baden aufgeblafen, noch ihre Ramen an ben Banben in großer Frattur eingegraben." Selbft bie beutigen tatholischen Schriftfteller haben die Beschichte ber Klöster bisber nur im allgemeinen ober nur ein= gelne Seiten berselben genauer behandelt. Die wirthschaftliche Thatigkeit berfelben, mit beren Borführung man ber heutigen Belt am meisten imponiren tann, wurde noch lange nicht genügend erörtert, fo bag wir auch von ben Rarthaufern nur ein unvollständiges Bilb ihres Strebens und Schaffens ju geben vermögen. Aber felbft biefes unvollftanbige Bilb reicht hin, um uns eine beffere Borftellung von bem Birten eines Orbens machen zu tonnen, ber trop feines Berfcminbens vom beutschen Boben noch überall bie Spuren seines wohlthätigen Wirkens zeigt. Die Ruinen ber beutschen Rarthaufen find die Meilenzeiger auf bem Jahrhunderte langen Bege ber Entwicklung, bie bas beutsche Bolk burch bie Bluthe jum Berfall und wieber zu neuem nationalen Leben erwachen ließ. Und es ift nicht zufällig, daß jest bie Deutschen nicht blog ben flegreichen Felbherrn bes neuen beutschen Reiches, fondern auch ben siegreichen Bertretern bes alten beutschen Seiftes Dentmaler setzen. Wir haben burch ein folches Albertus Magnus geehrt, wir errichten bem "großen Schwei= ger" Moltte Stanbbilder; ehren wir nun auch bie Erinner= ung an bie "großen Schweiger", welche ihr Bestes fur bie Eultur bes beutschen Bolfes und ber Menscheit gethan haben. Bas ein bescheibener Schriftsteller zur Abstattung biefer Shrenpflicht beitragen tann, bas fei biemit gegeben!

Anton Memminger.



## V.

## Beitlänfe.

Das baperifche Berhangniß und fein tragifcher Abichluß.

Am 21. Juni 1886.

Das bayerische Bolt hat bis jetzt keinen "schwarzen Tag"
gehabt. Jetzt hat es ihn. Als die entsetzliche Kunde vom
14. Juni sich verbreitete, ging ein Zittern des tiefsten Webe's
durch das Land; man hat starke Männer wie Kinder weinen
sehen. Und doch lag etwas Bersöhnendes in dem schaurigen
Finale gegenüber den vorhergegangenen Scenen von NeuSchwanstein.

Wer weiß, welch' zauberische Gestalten ihm aus ber Tiefe des See's winkend und lockend entgegenblickten? Sie mögen ihm längst heimisch geworden senn, diese Erscheinungen vor dem schwärmerischen Blicke, wenn er auf den nächtlichen Fahrten gespensterhaft durch die Bergesstille dort oben dahinsauste. Wenn er dagegen aus der Nacht des Wahustuns zu lichten Augenblicken erwachte und seine Lage in ihrer ganzen Sprecklichkeit erkannte: Er, der Mann des hochgetragensten ihstedwußtsens und des überschwenglichen Souveränetätssähls, lebendig-todt erklärt, unter Ausschaft von Irrenärzten, zgeben von Irrenwärtern, verlassen, "verrathen", wie er sagt haben würde, von denen, die er mit Gnaden überhäuft, i Reichthümern überschüttet hatte: man wird sich sagen

mussen, das was jest geschehen ist, hätte früher oder später geschehen mussen so oder so. Das Land aber ware vielleicht lange Jahre mit dem hohen Leidenden auf der Folter gelegen; jest weint es den Schmerz aufeinmal aus über sein namensloses Unglud.

Während einer zweiundzwanzigjährigen Regierung hat der König nur den geringsten Theil seines Landes kennen gelernt und nur ein kleiner Theil des Bolkes hat ihn von Angesicht gesehen. Das war man in Bayern von seinen leutseligen Ahnen her am wenigsten gewohnt. Aber das Bolk blieb seinem Könige doch in treuer Anhänglichkeit erzeben, obwohl man bald nirgends mehr das klagende Wort vernahm: "Wenn das der König wüßte!", und obwohl kaum mehr ein sich beschwert fühlender Unterthan die Reise antrat zum "Fußsall vor dem König", der sonst dem Bedrängten als die letzte sichere Zustucht erschien. Nur einmal: wenn er sich dem Bolke gezeigt hätte, der Jubel hätte vielleicht doch noch wie ein Sonnenausgang die gistigen Nebel zerstreut, die seinen Geist zu umnachten begannen.

Aber gerabe bas Geheimniß, in bem er fein Dafenn beflissentlich versteckte, hat, als die Katastrophe eintrat, die abentheuerlichsten Gerüchte glaubhaft gemacht und vielfach einen Sturm bes Migtrauens erregt. Dag ber Ronig geiftes= frant fei, wurde als lugenhafter Borwand für einen schlau ersonnenen Staatsstreich angesehen, und absichtlich sollte er bei Seite geschafft worben seyn. Leiber war die Babnfinns= Erklärung nur zu begründet. Seit Jahren schwirrten nicht nur bie unbeimlichften Gerüchte, sonbern Angaben über bestimmte Thatsachen bezüglich ber Borgange an ben Soflagern burch bas Land, und noch viel mehr wußte man im Auslande, so baß einem ehrlichen Baper bas Reisen verleibet werben konnte, weil er auf Schritt und Tritt bie Beschichten von ber "Tollheit" seines Ronigs horen mußte. Nicht barüber ift benjenigen, welchen bie Pflicht oblag, zu ben Dingen zu sehen, irgend ein Borwurf zu machen, bag fie enblich bie

Regierungsunfähigkeit erklarten; wohl aber barüber, baß sie ber schrecklichen Entwicklung seit Jahren ruhig zuschauten, ohne jemals ben gebotenen Ernst vorzukehren und die Burbe eines verantwortlichen Staatsministeriums zu wahren.

Wer bas Glud gehabt hat, Konig Lubwig II. in ben erften Jahren seiner Regierungszeit zu naben, bem wirb bie impofante Ericheinung bes bilbichonen jungen Mannes unvergeflich fenn; er wird aber auch nicht glauben konnen, bag ber hohe Herr für wohlmeinenbe Warnungen taub gewefen ware, wenn ber entsprechenbe Nachbrud fie begleitet hatte. Der Anfang bes jungen Herrschers hat ja auch wirtlich alles Bute versprochen. Er tannte die Rehler in ber Regierungsweise feines Borgangers und fuchte fie gutzumachen. So hat er alsbalb regelmäßige Conferenzen mit ben Miniftern eingeführt, und baburch bas bis bahin allmächtige Rabinetefetretariat unschäblich zu machen angefangen. herr von Lut war bamals Chef bes geheimen Rabinets Gr. Majeftat. Als er aber am 1. Oftober 1867 in bas Ministerium Bobenlobe eintrat, wurde die Regel schon wieder zur Ausnahme. Allmählig verkehrte ber Rönig wieber ausschließlich mit bem Rabinetsfetretar; ber perfonliche Bertehr mit ben Miniftern beschräntte fich Jahre lang barauf, baß fie alljährlich einmal gur Boftafel gelaben wurben nebft vielen anberen Gaften. Die Befehle empfingen fie ichriftlich ober munblich burch ben Rabinetsfetretar. In ber letten Zeit verkehrte ber Ronig auch mit bem Rabinetsfetretar nicht mehr perfonlich; berfelbe erhielt die königlichen Aufträge mundlich burch Lakaien ober Reitinechte, und beforberte biefelben unter Angabe bes Ueber= bringers weiter in bas Ministerium. Ift aber von biefer Seite jemals ein energischer Berfuch gegen eine folche bes rantwortlichen Ministeriums unwürdige Behandlung gemacht orden, felbstverftanblich unter Ristirung bes Portefeuilles? Unter König Max hatte sich bie herrschenbe liberale

urtei die Kabinetswirthschaft ruhig gefallen lassen, zugestan= termaßen aus bem Grunde, weil man wußte, daß die Krone burch bie nachste beste constitutionelle Consequenzmacherei topffcheu gemacht und fo ber Beftand ber liberalen Errungenschaften gefährbet werben konnte. 1) Um eine folche Befahr konnte es fich langst nicht mehr handeln, bafür garantirte Breufen. Rur um perfonliche Errungenschaften batte es fich gehandelt bei einem ernstlichen Bersuche, ben mehr und mehr in fich verfinkenben Souveran jur Befinnung ju bringen. Als ber Standal mit ben Schulben ber Rabinetstaffe himmelschreiend geworben war, ift zwar amtlich erklärt worben, baß bas Ministerium Schon im Jahre 1884 bie ernsteften Borftellungen an Ge. Majeftat gerichtet habe. Aber bie tonig: liche Abweisung: "Man mische sich nicht in Meine Privat-Angelegenheiten", war von bem entsprechenben Schritte bes Ministeriums nicht begleitet; bie Portefeuilles wurden nicht jur Berfügung geftellt, und unmittelbar vorber mar Berr von Lut burch ein Sanbichreiben Gr. Majeftat begludt worben, welches ihn in ben erblichen Freiherrnftand bes Ronigreichs erbob.

Uebrigens tamen bie minifteriellen Borftellungen von 1884 schon viel zu spat. Denn erstens batirte bas riefige Anwachsen ber Schulden bei ber Rabinetstaffe icon aus bem Jahre 1879. Damals nahm ber langjährige Boffetreiar herr von Dufflipp, in beffen hanben bie toniglichen Rinangen, trot ber enormen Summen, welche allein schon bie Freundschaft mit Richard Wagner verschlungen batte, gut aufgehoben maren, feine Entlaffung. Er wollte bie Berantwortung für bie ausschweifenben Bauplane auf Berrenchiemsee nicht übernehmen. "Majestat! es reicht nicht", sagte er. In einem ber Anfalle furchtbaren Bornes, welchen ber Ronig ausgesett war, erfolgte bie Antwort: "Bas! es reicht nicht? Der Ronig muß immer Gelb haben". Jener erfte Schritt bes Ministeriums tam aber zweitens auch beghalb viel ju spat, weil bas ichliegliche Gutachten ber Irrenarzte von ber

<sup>1) &</sup>quot;Bochenschrift ber Fortschrittspartei in Bayern". Erlangen. Bom 13. Januar 1866,

Krantheit bes Königs ("Berrücktheit") bestimmt behauptet: baß sie "eine schon sehr lange, über eine größere Reihe von Jahren sich erstreckenbe Dauer" habe, also im Jahre 1884 jebenfalls schon sehr weit vorgerückt war.

Erothem hat Freiherr von Lut noch den königlichen Auftrag übernommen, beim Landtag die Garantie für ein Anleihen der Civilliste von 20 Millionen zur Deckung der Schulden und zum Ausbau der angesangenen Schlößbauten zu bewirken. Am 16. April d. Is. that der Minister die ersten, zunächst vertraulichen, Schritte bei hervorragenden Mitgliedern beider Rammern. Das konnte er doch nur ihnn in der Annahme, daß die Krisis überwunden wäre, sobald nur die Geldverlegens heit des Königs beseitigt sei; und diese Annahme scheint auch von den liberalen Bertretern getheilt worden zu seyn. Bloß sechs Wochen darauf wurde der unglückliche Monarch für regierungsunsähig wegen Geisteskrankheit erklärt und suchte seinen Tod in den Wellen des Starnberger See's. Das sind allerdings unglaubliche Dinge, für den gewöhnlichen Wensschenverstand nicht leicht zu sassen.

Man muß fast sagen: es wohnten zwei grundverschiedene Persönlichkeiten in König Ludwig II. Einerseits eine hohe Begabung mit bezaubernder Liebenswürdigkeit und Gutherzigkeit, andererseits der grimmige Sinn eines Herrschers aus der römischen Casarenzeit.<sup>1</sup>) Aehnlich schildert der neueste Biograph des Kaisers Paul I. von Anstand die zwei widersstreitenden Seelen in diesem unglücklichen Herrscher: "Wie in dem Rom der Casarenzeit, so wurde in dem Petersburg Paul's I. die Masse der Bevölkerung von den Laumen des zwischen Güte und wahnwitzigem Jähzorn hin und herschwankenden geisteskranken Herrschers nur in Ausnahmefallen besährt, während die denselben umgebende Aristokratie Jahre ung aus dem Zittern nicht herauskam.") Nur bestand hier

<sup>1)</sup> Auch die Münchener "Allg. Beitung" in ihrem Nefrolog vom 16. Juni kommt auf diese Bergleichung.

<sup>2)</sup> Fr. Bienemann: "Aus ben Tagen Raifer Bauls". Leipzig, 1886.

地方人名 中央人会人 ところと 中国 とうこうに

ber Unterschieb, baß König Lubwig eine aristokratische Umsgebung nicht hatte, selbst ben Witgliebern bes königlichen Hauses möglichst aus bem Wege ging und insbesondere die Frauengesellschaft mied; mit Leuten aus dem Bolke aber kam auch er, wenn überhaupt, nur leutselig in Berührung.

Bon ber Einen Seite ber königlichen Umgebung sagt sein greiser, ihm bis in ben Tob ergebener Leibchirurg!): "An seinen Ercentricitäten sind jene Schuld, die seit Jahren seine Umgebung bilbeten: die seilen, egoistischen, verlogenen Bedientenseelen, die ihn in seinen Phantasien bestärkten, alle seine Wünsche als aussührbar bezeichneten, ihn in die leidenschaftliche Bethätigung seiner Passionen hineinhehten und, während sie ihn zu enormen Ausgaben verleiteten, ihn auß Empörendste ausbeuteten". Mit diesen Hyänen der Kabinetstasse meint der Herr Leidarzt natürlich nicht die andere Seite der Umgebung, die seit Jahren vielgenannten "Reitknechte" und in der letzten Zeit die zum Dienste bei Sr. Majestät besohlenen Soldaten, und zwar letztere mit Borliebe von den grünen Reitern.

Im Jahre 1869 am 5. Oktober, also kurz vor den damaligen Kammer=Reuwahlen, wurde aus München an die Wiener "Reue Freie Presse" geschrieben: "Es kann nicht mehr geläugnet werden, daß die ultramontane Partei in Bahern an Boden zu gewinnen broht. Als Symptome dieser akuten Krankheit des Landes bezeichnen wir nicht nur den unerhörten Uebermuth, mit welchem die Partei ihre Interessen vertritt und ihre Feinde angreift, sondern auch die von ihr ausgehende Wiederbeledung von persiden Gerüchten, denen zusolge eine hohe Person des Landes an partiellem Wahnsinn leiden soll". Eine perside Berläumdung! Wenn solche Ge-

<sup>1)</sup> Herr Dr. Schleiß von Löwen felb stellte die Geisteskranthe des Königs anfänglich entschieden in Abrede. S. aus der Biene "Breffe" die Münchener "Allg. Zeitung" vom 16. Jun d. Is. — Angesichts des Sektionsbefundes inahm er seine Be hauptung zurud.

i

rüchte existirten, so gingen sie von ganz anderen Kreisen aus, und stützten sich insbesondere auf eine von den Feinden Richard Bagners colportirte Aeußerung des damaligen Jrrenhaus-Direktors Dr. Solbrig, dahin gehend: der eigenthümliche Blick des Königs mache ihm Sorge, und diese seine Befürchtzung werde durch das intime Verhältniß mit dem excentrischen Zukunftsmusiker gesteigert.

Damals handelte es fich noch um "großbeutsch ober klein= beutsch", um "baperisch= ober preußisch=gesinnt". Die soge= nannte ultramontane Partei blidte mit vollem Bertrauen gum Throne auf; sie hatte selbst verrudt senn muffen, um bem mit Stolz und Freude auf seinen jungen Ronig blidenben Bolle mit berartigen Geruchten tommen zu wollen. biese Bartei hat sich vielmehr nur zu lange bem Irrthume hingegeben, als wenn fie an allerhochfter Stelle auf eine vorurtheilslose Wurbigung rechnen burfe, und als wenn ihr ber Appell an die Krone nach constitutionellem Rechte nicht von vorneherein als freche Anmagung ausgelegt werben wurde. Es hat die bittere Erfahrung langer Jahre bazu gehört, bis fie endlich an ben "undiskutirbaren Bunkt" glauben lernte und aufhörte, Abreffen gegen ben herrn von Lut jur Beantwortung burch ben Herrn von Lut zu beschließen. König hatte faktisch bereits aufgehört zu regieren; über Bayern herrschte eine "Ministerrepublit" ober besser auf Deutsch ge= fagt: eine Dienstboten-Berrschaft, die vor jeder Storung ficher war, wenn sie nur ben Privatliebhabereien bes Ronigs sich unbebingt anbequemte.

Man muß in Bezug auf die ersten sieben Jahre seiner Regierung zugeben, daß der bedauernswerthe Monarch geradezu in's Ungluck hineingeboren wurde. Kaum zu reifen Jungngsjahren gelangt, die der Hut und des Schutzes nur allssehr bedurft hätten, wurde er plötlich in den Bollbesit iniglicher Macht gesett. Und das war die Zeit, in welcher litische Entscheidungen von der größten Tragweite unmittelr bevorstanden, die Zeit wo es sich um Seyn oder Richt-

seyn bes akten Bayernlandes handelte. Die Tradition seines Hauses war in ihm lebendiger als je; aber in jeder schweren Krists war er der Geschlagene. Er that, was er nicht thun wollte, bis er die Hände ganz in den Schooß legte und den Dingen ihren Lauf ließ.

In bem Netrolog ber "Allgemeinen Zeitung" ift von ber "unseligen Triasibee von ber Pforbtens" die Rebe. Diese Ibee schirte allerdings zu der Schaukelpolitik, welche bei Sadowa ihr unrühmliches Ende nahm'). Aber ste war die ureigene Ibee des Baters wie des Sohnes auf dem bayerischen Throne. Der Minister sprach aus ihrem Herzen, als er in der Kammer unmittelbar vor dem Ausbruch des Kriegs schluchzend erklärte: "Aus einem allgemeinen Schiffbruch würden wir jedenfalls die Selbstständigkeit Bayerns retten". Und es war ihre Idee, als er am Tage vor der Kriegserklärung dem österreichischen Legationsrath von Zwierzina erklärte: "Täuschen Sie sich nicht: wenn wir siegen, so dars Preußen kein Dorf verlieren; wir haben von Desterreich nicht weniger zu fürchten als von Preußen".

Preußen gewann burch seinen Sieg unter Anberm bie geheimen Bündnisverträge; auf dem Throne aber gab es kein verhaßteres Wort als "Preußen". Richtsbestoweniger erhielt Pfordten am 29. Dezember 1866 seine Entlassung und trat Fürst Hohenlohe an seine Stelle"). Wie verstand der König

<sup>1)</sup> Diefe "Blätter" fianden unter ben großbeutichen Organen faft allein mit ihren Warnungen bor ber bruchigen Schautel.

<sup>2)</sup> Ein Jahr vorher war der Minister von Reumahr ausgeschieden. Ein von Hohn und Haß triesender Artikel der Augsburger "Allg. Zeitung" vom 21. November 1865 bemerkte über diesen "wichtigen Wendepunkt im baherischen Staatsleben" Folgendes: "Das Ministerium Reumahr war bekanntlich dasselbe, in dessen Berufung der verstorbene König in einem verhängniße vollen Augenblick den Friedensbund mit seinem Bolke schloß. Ich will Friede haben mit meinem Bolke. Das berühmte Wort wurde damals an den neuen Minister des Innern gerichtet, und der eble Fürst täuschte sich nicht in seiner Erwartung; Friede

biefe Magregel, welche auch ben liberalen Großbeutschen einen Tobesichrecken einjagte? heute barf man es wohl fagen. Im Januar 1870 begann in ber Rammer bie befannte Abreßbebatte, nachbem bie Reuwahlen ber Opposition zur Mehrheit verholfen hatten. Die erfte Rammer war mit einem Dig. trauensvotum vorangeeilt. Der Konig war barüber so emport, daß Pring Otto wegen seiner Abstimmung einen Berweis erhielt, ben übrigen Prinzen zeitweilig ber Hof verboten wurde. Bald barauf fand bie Borftellung bes Rammerbirettoriums beim hofballe ftatt; es war bas vorlette Dal, spater ift ber Konig nie mehr in personliche Berührung mit bem Laubtag gekommen. Dem Direktorium gehörte auch ber bamalige Abrefreferent an, und biefem fagte ber Konig: "Run, Sie wollen mir meine Minister nehmen; bas geht nicht an. 3d weiß, Sie wollen vor Allem ben Hohenlohe nicht, weil er preußisch-gefinnt sei; ja, er war preußisch-gefinnt; aber er hat sich bekehrt, er ist es nicht mehr".

In ber Thronrebe vom 17. Januar 1870, ber letten, bie man in Bayern gehört hat, war die "Wiederherstellung einer nationalen Berbindung" strenge unter die Bedingung gestellt, daß "die Selbstständigkeit Bayerns nicht gefährbet werde". Allerdings: ber Minister konnte das Ausmaß dieser Selbstständigkeit sehr viel anders verstehen als der König. Sicher dachte aber der König nicht daran, sich um Preußen den Beinamen "Ludwig der Deutsche" zu verdienen. Dahin ging sein Sinn weder in der Periode des ritterlichen Schwanenscultus, noch später, als der französische "Sonnenkönig" Luds

ward ihm, bis er zum ewigen Frieden einging. Seitdem hat sich im Berlause weniger Jahre Bieles geändert. Die politische Lage ist eine völlig andere geworden; und heute, nachdem sich im Lause der Zeit das Ministerium Reumayr allmählig abges brödelt hatte, sinkt auch sein Grundpfeiler dahin. Nur noch Eine Säule steht, aber auch diese ist morsch und kann fallen über Nacht." Warum denn? "Dieses Ministerium hatte einen Fehler, der in Zeiten wie die unsrigen sast alle seine Tugenden auswog: es exmangelte der nationalen Tendenz!"

wig XIV. sein Ibeal war. In dieser Richtung, nicht nur des Geschmacks, dürfte auch die Erklärung für die ungeheuerliche Thatsache zu suchen seyn, daß man auf der Suche nach einem zweiten Darlehen für die Rabinetskasse schließlich an die Prinzen von Orleans gerieth, und dafür die bayerische Allianz in dem nächsten Kriege gegen Preußen andot. Die Rheinzbunds-Idee scheint nur an der Einen Stelle noch nicht auszgestorben gewesen zu seyn.

Kurft Hohenlohe an ber Spite bes vermeintlich folibaris ichen Ministeriums erhielt, trot ber Intervention auf bem Sofball, fein Migtrauensvotum, und that, mas ber conftitutionelle Anftand ihm ju forbern ichien: er bat um feine Entlassung. Der König verweigerte feine Genehmigung, und erft auf wiederholtes Andringen bes Fürften erhielt er seine Entlaffung. Der Ronig berief ben Grafen Bray, Gefanbten Aber nun folgte noch ein Nachspiel. Freunde in Wien. bes Grafen legten ihm nabe, bag er fich gegen ben überwiegenden Ginfluß bes Herrn von Lut im Ministerium nicht wurbe halten konnen, wenn er nicht eine verläffige Stute zur Seite hatte; er solle also bie Bebingung stellen, baß er für Eines ber beiben Portefeuille's, welche bamals Berr von Lut führte, sei es bas ber Juftig ober bas erlebigte für ben Cultus, einen Mann feiner Bahl benennen burfe. Diefer ware ber bamalige Rammerprafibent und Kuhrer ber Mehrbeit auf ber Rechten, Berr von Beis, gewesen. Der Berr Graf that bemalfo, tam aber beim Konig fehr übel an. Unter einer Kluth von Verwunschungen gegen die Kammermehrheit erhielt er Bebenkzeit bis anbern Morgens 9 Uhr; ber Rabinetsfetretar von E. wurbe bann anfragen, und laute die Antwort nicht auf bedingungslose Annahme, fo konne ber Berr Graf besselben Tags nach Wien zurudreisen. Die Antwort lautete nach Wunsch; Graf Bray ging als garde-dame mit nach Berfailles, und tehrte nach Wien gurud, als bie Sache gemacht war.

Bar nun ber Konig personlich mit Preugen ausgesobnt?

Als die siegreichen Truppen mit dem preußischen Kronpringen an ber Spite in Munchen einruckten und Konig Ludwig nicht umbin tonnte, bis zum Siegesthor entgegenzureiten, ba wußte man nur von bem heftigen Wiberwillen zu erzählen, ber ihn gegen ben "Basallenritt" beseelte und ben er auch gar nicht zu verbergen vermochte. Meines Erinnerns bat er fich nur einmal bewegen laffen, bem beutschen Raifer auf feinen Fahrten burch Bapern ju begegnen. Gin anberes Mal ift er formlich vor bem Befuch gefloben, und feitbem ben preupifchen Berrichaften fo angftlich aus bem Wege gegangen, daß auch ber mehrgenannte Retrolog bemerkt; in seinem per= fonlichen Gefinnungsausbrucke gegen Preugen und bas Soben= zollern'sche Raiserhaus habe ber Konig allmählig auch bie mäßigsten Bunfche unbefriedigt gelassen. Dagegen hat er mehrmals die Raiferin von Desterreich und die Pringessin Sifela in ber liebenswurdigften Beife empfangen und in seinem zauberischen Wintergarten bewirthet. Es waren bie letten Alte toniglicher Gaftfreunbschaft gegen fürstliche Berr= icaften.

So zeigt sich in ber ersten Periode ber Regierungszeit bes Königs immer wieber die Erscheinung, daß er that, was er nicht thun wollte, und dann unter der Logik der Thatssachen schwer zu leiden hatte. Wenn aus einem solchen innerslich widerspruchsvollen Wesen sich zunächst ein Seelenleiden entwickelte, welches sich bis zum ausgeprägten Versolgungswahn steigerte, so ist dieß nicht zu verwundern; und wenn noch andere Ursachen der geistigen Umnachtung vorhanden waren, so ist die Complikation in dem unheilbaren Leiden des Königs erklärlich.

Leiber hatte ber unglückliche Fürst auch keinen Halt an ner sessen religiösen Ueberzeugung. Was bavon aus ber ugendzeit etwa noch vorhanden war, ist durch die Schwärmerei x R. Wagner und bessen stunklichelüsterne Kunst wohl völlig rschwunden. Der König hatte seit vielen Jahren kein öffents bes Gotteshaus von innen gesehen; selbst den jährlichen

Erequien für ben königlichen Bater wohnte er niemals mehr bei. Wer seinen Haß gegen die sogenannten Ultramontanen ausbeuten wollte gegen die katholische Kirche als solche, ihre Anliegen und ihre Vertreter, ging niemals sehl. Fürst Hohenlohe kounte sich in der Concilsfrage Alles erlauben, der Enltusminister in Sachen der Kirchenpolizei, der Schule, der "Alt= katholiken" und in persönlichen Fragen ebenfalls.

Während ber sogenannte "Bischof" Reinkens seine Funktionen ungehindert durch ganz Bayern ausüben durste, erhielt der selige Bischof Haneberg von Speyer einen öffentlichen Berweis wegen der Wallsahrtspredigt eines nichtbayerischen Geistlichen. Diesem herrlichen Manne, der zum König selbst in dessen früher Jugend und stets zu allen Mitgliedern des königlichen Hauses in engen Beziehungen stand, wurde das "königliche Wißsallen" demonstrativ ausgedrückt, weil er zum Judisaum in Oggersheim einen "ausländischen Geistlichen", den Bischof Ketteler von Mainz, als Festprediger eingeladen hatte, ohne kirchenpolizeiliche Erlaubniß nachzusuchen. Direkt vom König und ohne ministerielles Zuthun sei dieß geschehen, so wurde verkündet. Geglaubt hat es schon damals, vor eilf Jahren, schwerlich Jemand.

Daß das arme Bayerland so lange keinen wirklich und parteilos regierenden König hatte, mußte nothwendig die Parteiverhältnisse im Lande verwildern. Seit einem Decennium regierte die liberale Partei gegen die entschiedene Mehrheit der Bevölkerung; ein verschnender Ausgleich hätte nur von der über den Parteien stehenden Krone versucht werden können. Aber an ihre Stelle war die Dienstboten-Herrschaft getreten, die andrerseits wieder das Interesse der liberalen Partei verssolgte. In keinem Lande der Welt hätte ein solcher Zustand so lange andauern können. Hätte die liberale Minderheit, geschweige denn eine liberale Wehrheit, ein gegnerisches Misnisterium vor sich gehabt, es wäre unmöglich gewesen, daß die Kammer zwei Sessionen hindurch sechs die acht Monate lang dagesessen wäre und sich angestellt hätte, als ob Niemand

von den traurigen Dingen wisse, die boch für alle Welt ein öffentliches Seheimniß waren. Um die "Patrioten" aber hat der unglückliche König diese Ergebung wahrlich nicht verdient, und es war vorauszusehen, daß zuletzt die Borwürse nicht ausbleiben würden. Auch die Minister können mit einem gewissen Rechte fragen: warum denn die Bolksvertretung erst noch zwei lange Sessionen hindurch taub und stumm dagesessen sei, während es an ihr gewesen wäre, den Schleter zu lüsten?

Der König war noch nicht in der Gruft seiner Ahnen bestattet, so erhob die liberale Presse sich bereits zu schamslosen Zumuthungen an den Prinzregenten. Die Wahl seiner Räthe nach freiem Ermessen wurde ihm geradezu abgesprochen und ihm die Verpstichtung auferlegt, das Ministerium des Freiherrn von Lutz gleichsam testamentarisch sine beneficio inventarii zu übernehmen und als eisernen Bestand der Regentsichaft zu conserviren.

S. R. Hoheit Prinz Luitpolb hat bas ganze Elenb ber verstoffenen Regierungsperiode offenen Auges miterlebt und selbst darunter gelitten. Er ist ein einsichtsvoller Herr vom redlichsten Willen; man darf seinen Entschließungen mit dem vollsten Bertrauen entgegensehen, und vor Allem hat das ganze Land es mit dem innigsten Danke auzuerkennen, daß er, auf die verdiente Ruhe des Alters verzichtend, eine so schwere Burde auf sich genommen und vor den leicht vorauszusehenden Schwierigkeiten der Lage nicht zurückgeschreckt ist. Ein Spiel der Parteien wie mit dem todten König wird bei ihm nicht angewendet sehn.

Man hat sich ferner nicht mit ber Andeutung begnügt, daß zu jeder Uenderung des bahrischen Ministeriums das Placet aus Berlin erforderlich wäre, sondern sich auch erfrecht, en Sohn in Segensatz zum Bater zu stellen, und an eine darteistellung des Erbfolgers gegen den präsumtiven Thronsiger glauben zu machen. Es wurde sogar dem Ministerium list der Plan zugedacht, den verstorbenen König zu veranssen, daß er zu Sunsten S. K. Hoheit des Prinzen Luits

pold abbanke, um S. R. Hoheit ben Prinzen Lubwig — unschäblich zu machen. Noch am 27. Mai, aus Anlaß ber Bertagung bes Landtags, wurde bem liberalen Hauptorgan in Wien mit aller Bestimmtheit über einen solchen Ausgang ber Kriss aus München berichtet:

"Richt ber klerikale Ludwig, sondern bessen liberaler preußenfreundlicher Bater wird die Regentschaft erhalten. Das Ministerium Frankenstein bleibt bis auf Weiteres ein Traum, und das Ministerium Lut bleibt am Ruder, wosür beutlich der Umstand spricht, daß die Neugestaltung der Dinge mit den maßgebenden Sewalten im Reiche überlegt worden, und daß des Königs Wille zunächst und zumeist auf ein Niederhalten des Ultramontanismus in Bayern gerichtet ist, die zu einer Zeit, da er nicht mehr gefährlich wäre. Und diese Zeit kann sehr wohl Prinz Luitpold noch erleben, vielleicht sogar herbeiführen helsen, während sein Resse, in der Abgeschiedenheit des Hochgebirges aller Regentensorgen enthoben, ein gespensterhaftes, weltvergessens Dasen lebt." 1)

Ohne Zweifel werden die Intriguen von gewisser Seite fortgesponnen werden wie bisher. Aber der schwerste Alpbruck ist von der Brust des treuen bayerischen Bolkes genommen: es hat wieder einen wirklichen Regenten und die Minister, wer ste auch seien, haben wieder ihren Herren, der mit treuem Auge über ihrem Thun und Lassen wacht. Die Zustände in Bayern sind wieder menschlich, nachdem sie so lange Jahre allerdings "gespensterhaft" waren.



<sup>1)</sup> Wiener "Reue Freie Presse" vom 28. Mai 1886.

#### VI.

## Die Reformation und die bilbende Annst.

IV. Die Runft und bie Runftler ber Reformationszeit.

#### (Fortfegung.)

Daffelbe gilt von anderen ähnlichen Dogmenmalereien 3. B. Dftenborfers. Aber auch Durers "Apoftel" in Runchen werben hieher bezogen. Sie follen bezeugen, "was bas lautere Evangelium für einen Runftler von Sottes Inaben für eine befruchtenbe und vertiefenbe Rraft haben konnte und tann." (Runftblatt 1883 G. 168). Wir wiffen gut, bag biefes lette Wert bes Meisters zu bem Borzuglichsten gehört, was bie deutsche Runft je geschaffen, und bag es bafur eines Durer und zwar eines Durer auf ber Stufe ber Bollenbung bedurfte; aber bag es blog bem "Protestanten" Durer moglich war, nachdem er als frommer Katholit soviel Herrliches geschaffen und immer gelernt und weiter gestrebt hatte, bas vermögen wir nicht zu glauben, noch auch genug einzusehen, worin ber "echt evangelische Geift"1) biefer Malerei sich zeigen Offenbar find die Tafeln als Altarflugel gedacht; ob nun bie Mitte ein jungftes Gericht, wie Thaufing (II. 289) int, ober eine Rreuzigung ober gar eine Mabonna ein= men follte: bas Wert murbe auf jebem tatholischen Altare feinem rechten Plate fteben. Warum follten benn Jo-

<sup>)</sup> Woltmann S. 28.

hannes und Paulus ben Katholiken weniger theuer feyn, als ben Protestanten? Nicht in ber Hochschaung ihrer Berson ober ihres Apostolats ruht ber confessionelle Unterschied, sondern um die Deutung ihrer Lehre dreht sich der Kampf ber Barteien. Warum sollte ein katholisch gebachter Baulus nicht eben fo fest Evangelium und Schwert halten tonnen, wie ber Durers, welcher eben befthalb protestantisch senn soll? Und sollte felbst die Boranstellung bes Johannes und Baulus bon bem Meifter in bem profestantischen Sinne gemeint fenn, ben man gewöhnlich barin finbet, so ware bamit noch nichts fur bie beliebte Losung ber bier vorzüglich geltenben Frage gewonnen, mas biefes Gemalbe als Kunftwert ober mas überhaupt die Kunst Durers ber Reformation zu banken habe. Db es Durer geschaffen batte ohne Reformation, vermögen wir nicht zu fagen, jedenfalls geben feine Apostelftubien gurud por biefelbe; baß er sie aber ohne Glaubensneuerung batte schaffen können, baran ist boch wohl nicht zu zweifeln. Die Reformation hatte uns also im besten Falle ein freilich sehr werthvolles Runstwerk gegeben — sie hat dafür mehr als genug gerftort - bag aber "bie befruchtenbe und vertiefenbe Rraft bes lauteren Evangeliums" bazu gehörte, um es moglich zu machen, mit anderen Worten, daß es das Erzeugniß einer Kunsthöhe sei, auf welche erst bie Reformation unsern "Runftler von Gottes Gnaben" erhoben, bas wirb fich nie beweisen laffen. Gelbft wenn es feststände, wie es bis heute bestritten ift, daß Durer in seinen "Aposteln" wirklich ein Reformationsbild ichaffen wollte, fo lage bas Reformatorifche besselben höchstens in ber Auswahl ber Bersonen, bie sich übrigens auch von einem tatholischen Runftler leicht erklaren läßt, teinenfalls aber in ber fünftlerischen Bollenbung bes Werkes. Sollte es enblich richtig seyn, was die heuti Runftgeschichte ber alten Ueberlieferung immer mehr zu glaub geneigt wird, bag ber Meister in ben "Aposteln" bie vi-Temperamente barftellen wollte, fo ware bas in ihnen gi fundene reformatorische Element vollends babin und außerste

noch in ben Unterschriften zu finden, beren Ursprung und Bebeutung thatsachlich aber bis heute unsicher ift.

Bulest find noch die Kleinkunfte bes Holgschnittes und des Rupferftiches und ber Ginflug ber Reformation auf biefelben in Erwägung zu ziehen. Dag biefelben ungefähr 100 Jahre alter find, als ber Protestantismus, ift bekannt und daß fie icon vor Luther und Zwingli nicht bloß zur herftellung von Ginzelnblattern, sonbern auch zur Illustrirung von Buchern bienten, beweisen bie gabllofen Reliquien folcher Runftübung aus bem 15. und anfangenden 16. Sahrhundert, welche zugleich einen immerwährenben Fortschritt ber Technit bekunden. Als nun mit ber Reformation die religiöse Tafel= und Wandmalerei zu Enbe ging, faben fich bie Runftler um jo mehr auf bas Gebiet ber Rleinkunft angewiesen und in so weit mag diese burch die Reformation geforbert worben jenn. Dabei war die Glaubensneuerung ber Grund, warum ftatt ber früheren Mabonnen und anderer Beiligen (3. B. bei Schongauer) jest besonders das Bilbnig und die Gestalten ber Dopthologie und bes täglichen Lebens ben Gegenftanb ber Darftellung bilden. Indeß beschäftigte auch die Bibelilluftration zur Reformationszeit viele Banbe und bie theologischen Rampfe dienten bagu, ihre Arbeit zu mehren; aber freilich geschah biese nicht im Interesse ber Runft, sonbern gur Lehre und Beranschaulichung und gewöhnlich in folcher Beise, bag ihr eigentliches Runftergebniß ein geringes ift. Wenn aber biefe Rleinarbeiten beweisen follen, bag "erft die Reformation ber Runft die Bibel in die Band gegeben," bag "erft bie beutsche Runft bes Reformationszeitalters die heilige Geschichte bem evangelischen Bolte in ihrer Bahrheit und Barme verftanblich von Augen gestellt und in's Berg gemalt habe,"1)

tennt ober beachtet man nicht ben großen Reichthum bibher Bilber und Cyklen, welche bie katholische Runft, lange es gebruckte Bibeln gab, bem Bolke an ben Banben unb

<sup>1)</sup> Chriftliches Runftblatt 1859 G. 130.

auf ben Altären ber Kirchen vor bas Auge und die Seele gestellt hatte. Endlich aber, was bieten diese Junstrationen ber lutherischen Bibel Confessionelles, eigentlich Resormatorsisches, daß man sie als Kunst der Resormation preisen kann? Der Katholik liest doch dieselbe heilige Schrift und daß z. B. Kranach's Bilder zur Lutherbibel nicht aus specifisch resormatorischem Geiste gestossen waren, bezeugt die Thatsache, daß Emser die Junstrationen zur geheimen Offenbarung für seine eigene Uebersetzung verwandte.

Noch ift zu nennen eine Art von Runftubung, wenn man fie fo nennen will, welcher besonders ber Holzschnitt bienen mußte, nämlich bas religiofe Streit= und Rampfesbilb, wie es jur Reformationszeit entstand und fur biefe charatteristisch ist. Soweit solche Darstellungen bem Lehrinhalt bes Protestantismus bilblich Musbrud ju geben fuchen, geboren sie in die Kategorie der behandelten Dogmenmalerei und gilt von ihnen baffelbe, nämlich bag fie ber Runft nichts als bie Tenbeng und bamit etwas ihr Frembes und Schabliches gebracht haben. Noch weniger ber tunftlerischen Inspiration entstammte eine große Angahl von Holgschnitten aus ber Reformationszeit, welche in satirischer Weise sich gegen Lehren und Einrichtungen ber tatholischen Rirche wenben. Sieher rechnen wir nicht jene Gerichts- und auch nicht alle jene Tobtentangbilber, wie fie aus ber beften tatholischen Zeit und ohne tirchenfeinbliche Tenbeng neben verschiebenen armen auch reiche Gunber und Glieber bes Rlerus bis zur hochsten Spite in die Solle verseten ober ben "Gleichmacher" Tob wie Bauer, Makler und Ritter, auch Nonne und Priefter, Bischof und Papft ergreifen und fortführen laffen. Dagegen find reformatorischen Urfprunge jene ben bekannten berben Streitschriften ber Zeit zur Seite gehenden und beren Con treu nachahmenden Solzschnittbilber, welche bie ausgesprochene Absicht haben, ben Ratholicismus zu befampfen und zu verhöhnen. Beifpiel8= halber seien einige solcher Leistungen namhaft gemacht: ein Bilb holbeins verspottet ben tatholischen Ablag und bie tatholische Beicht im Segensatz zum protestantischen Bekenntniß allein vor Gott (Abbildung bei Woltmann, Hans Holbein S. 236); auf einem anderen führt Jesus das gläubige Volkzum "wahren Licht", während sich Papst, Bischof, Mönche und Theologen von ihm abwenden und dem Plato und Aristoteles nachgehend in die Tiefe stürzen (das. S. 238). Einige ähnsliche Bilder Holbeins entstanden noch in England: so eine Passionsfolge, in welcher die Richter und Henker Christi aus Papst, Priestern und Mönchen bestehen, dazu etliche Katechissmusillustrationen verwandten Geistes. Ein sliegendes Blatt jener Zeit "stellt den Papst und den katholischen Klerus vor, wie er in der Kirche Christi diedisch und räuberisch eingesbrochen ist; Christus selbst, da er durch die rechte Thüre in seinen Schafstall eintreten will, wird von dem mit Petri Schlüsseln versehenen Tradanten abgewiesen.")

Das Bochfte aber, was in biefer Beziehung bem rauben Seift ber Reformationszeit möglich war, hat Lutas Rranach geleistet. Bei ihm wird bas Rampfbild zum eigentlichen Schandbilb, jum Pamphlet; felbst Luther, beffen Sprache boch wahrlich nicht fein ift, und ber sich felbst an manchen bieser Leistungen Kranachs birett betheiligte, fand einige berfelben fo ftart, bag er feinen Gevatter einen "groben Maler" nannte (Schuchardt II, 253). Unferem Geschmacke ift so etwas gerabezu unbegreiflich und bie Feber ftraubt fich, bas Schanb= bafte zu beschreiben, was Rranachs Stift und Schneibemeffer im Bilb veranschaulicht hat. Indem wir vom Derbften-abfeben, feien nur einige gahmere Proben angeführt. Daß bas "Baffional Chrifti und Antichrifti" von 1521, welches Luther als ein "auch fur bie Laien gutes Buchlein" empfahl, einander gegenüberftellt: "Chriftus ju Fuß wandelnd und ben roft in ber Sanfte getragen, Christus mit bem Dornenreif b ben Papft mit ber Tiara, Rrantenheilung Chrifti und papftliches Turnier, bie Bergprebigt und ein Trinkgelage

<sup>1)</sup> Beißer, Bilberatlas Bl. 111. 6.

bes papstlichen hofes, bie Reinigung bes Tempels von Bechelern und ben Ablagvertauf, Chriftus fahrt in ben himmel, ber Papst in die Holle, Chriftus als guter Hirte, ber Papft mit Krone, Hirtenstab und Wolfstopf" (Ribbach G. 605), bas muß bei Rranach noch als fein gelten; benn anbere Bilber geben weit hinaus über bie Derbheit biefes Bergleiches. Die im Jahr 1523 in Wittenberg erschienene Schrift "Deutung ber zwo grewlich Figuren Bapftefels zu Rom und Munchtalbs zu Freyberg in Depffen funden" enthält zwei Muftrationen, beren Robbeit ber Ueberschrift bes Buches burchaus wurdig ift. Als im Jahre 1545 Luther "fo icharf und grob wie taum zuvor" in ber Schrift "wiber bas Bapftum zu Rom vom Teuffel gestifft" seinem Born gegen die tatholische Rirche berbsten Ausbruck gab, trieb es Kranach, fich in gleicher Weise verbient zu machen. So lieferte er in einer Reihe von Solzschnitten ein Schandbilderbuch gegen das Papstthum, bas, wie bas "driftliche Runftblatt" fagt, "an Unverblumtheit und Derbheit nicht zu überbieten war." Luther felbst ver= faßte bie erklarenben "Reimunterschriften gleicher Art." Das erfte Bilb zeigt, "was Gott felbft vom Bapftum helt", burch ein Monftrum mit Efelstopf, Schuppenleib, Ochsenfuß und Bogelklaue, ftatt ber Sand mit einem Efelsbein; ein zweites stellt ben Papst und bie Cardinale bar als Ausgeburten ber Bolle; auf einem britten wirb eine Geftalt mit papftlicher Tiara von Teufeln auf ben flammenben Bollenrachen gesett. auf einem andern bie hochsten Bertreter ber tatholischen Bierarchie vom Salgen zur Bolle geführt. Weitere Darftellungen find noch schandvoller und gemeiner und ein so trauriges Zeugniß unfäglicher Berirrung unferes "Malers ber Reformation," baß ein Biograph Lindau sich schämt, barüber genauer zu berichten.1) Lubte nennt bas "volksthumlichen Ton" (II. 342), Beder gibt biesen Leistungen ben rechten Namen "grober Unflatherei" (S. 360). Was Munber, wenn folden reformatorischen

<sup>1)</sup> Raheres bei Schuchardt II, 248 ff.

Liebenswürdigkeiten katholischerseits nicht gar feine Entgegnungen folgten! Eine solche ist z. B. Murners Schrift "von
dem großen lutherischen Narren" von 1522 mit derben Jusstrationen, sodann ein stiegendes Blatt, welches Weißer (Bilberatlas) abbildet und folgendermaßen beschreibt: Luther "muß
in die Berbannung; vor seinem ungeheuren Wanste kann er
kaum den Schiebkarren mit Federbüchse und Tintenzeug, Büchern und drei Prädikanten vorwärts bringen, doch ist Stärkung im gewaltigen ringsumbuckelten Bierhumpen. Auf
dem Rücken trägt er in einem Sestell die ganze Sippe der
übrigen Resormatoren. Hinter ihm aber schleicht Katharina
von Bora einher mit dem Hünden an der Leine, dem Kindchen in den Armen und dem Buttersaß nebst Bibelbuch auf
dem Rücken."

Diese und viele ahnliche Bilber find eine positive Frucht ber Reformation für bie beutsche Runft. Db fie berfelben zur Ehre gereichen ober fle gar forberten? Schon an sich fteht bie Carritatur nicht mehr auf bem reinen Felbe ber Runft, gebort taum mehr bem Runftgebiete an.') Stellt fie fich aber vollends bem hag und bem Fanatismus zu Diensten, so muffen ihre Gebilbe ausgeschlossen werben, wo es fich um Runft handelt. Alles ift "heute einmuthig im Urtheil über eine fo robe Rampf= und Kunftweise" (Chriftliches Runftblatt 1883 S. 187); bann follte man aber angesichts folch tieffter Erniebrigung, welche unfere Runft ben Reformationstämpfen zu banken hat, etwas vorsichtiger sehn im Lobpreis ber neuen Rraft und bes echt evangelischen Geistes, ben biefelbe burch bie Glaubensneuerung empfangen haben foll. Wie nach Gothe ein politisch Lieb ein garftig Lieb ift, so ift auch ein tenbengiofes Bilb ein garftig Bilb. "Alle Tenbeng fchließt an ich von ber reinen Runftregion aus" (Wiese G. 26). Tenvens, Dogmatisiren, Polemisiren, Berfifliren aber ift bas neue und bas charakteristische Motiv ber Reformationskunft. So

<sup>1)</sup> Bergl. Riegel, Grundriß S. 22.

lange also die Glaubensneuerung ihren Anspruch auf einen glücklichen Kunstfortschritt nicht anders begründen kann, als durch den Hinweis auf einige durchaus unkunstlerische weil erkünstelte Lehrbilder; so lange die Kampss = und Schand bilder jener Zeit diese des Kunstmisbrauches anklagen und die Kunstgeschichte von da an den vorher so lieblich blühenden Garten deutscher Kunst wie vom Reif versengt zeigt, soll man doch aufhören, von der Reformation und den Reformatoren ein kunstförderndes Wirken zu verlangen.

Was die deutsche Kunst durch die Reformation ersahren und erlitten, das spiegelt und bestätigt sich in dem, was diese dem einzelnen Künstler gebracht hat. Wir wissen nicht, ob es wahr ist, daß die meisten der damals lebenden Künstler sich freundlich zur Slaubensneuerung stellten, und wollen beshalb auch nicht nach Gründen dafür fragen, das aber scheint und unschwer zu beweisen, daß unsere Weister überall durch die Resormation in ihrer Kunst behindert und geschädigt wurden.

Der im gangen tatholischen Mittelalter soviel beschäftigten Rirchenbaukunft und ihren Meistern warb burch bie Reformation bie Arbeit grundlich verleibet. Es ift mahr, aber bezeichnend, wenn man fagt, bag es jest ber Rirchen mehr als genug gab. Die bem neuen Glauben anheimge= fallenen Städte hatten baran felbst einen solchen Ueberfluß, bag viele abgebrochen ober profanirt werben konnten. ben größten und herrlichften Bauten, welche die Reformation noch unvollendet fand, wurde ber Beiterbau eingestellt. ging eben an vielen Orten, wie in Stuttgart, wo ber Rath 1527 Magt, bag er mit bem Bau bes großen Rirchthurms nicht mehr zurecht tommen tonne, "benn es fallen jest bei auftommender Dr. Luthers Lehr bes Jahres nicht über acht bis gehn Pfb. Beller, ba vor 6, 8, 10, 15 und 20 Jahren, als man ben Thurm und bie Gloden gemacht, 80-100 Pfb. gefallen, worauf ihre Boreltern fich verlaffen und bas Bauwefen in ber Erwartung eines fortbauernben Ertrages un=



ternommen haben. "1) Da bie noch zu erbauenden Rathhäuser und Privatbauten der Architektur als Kunst das Berlorene auch nicht haldwegs zu ersetzen vermochten, so erhellt, wie sehr dieselbe durch die Reformation geschädigt wurde. Einen neuen Stil hat diese nicht hervorgebracht und sich im Wesent-lichen begnügt, die katholischen Kirchen sich anzueignen und mit Chören zu verbauen.")

Beld reiche Beschäftigung in ber vorreformatorischen Zeit Bilbhauer und Solafchniter fanben, bezeugt ber Reich= thum ihrer Gebilbe, mit benen fie Altarschreine und Chorfluble , Saframentshäuschen, Kanzeln und Tauffteine, Saulen, Banbe und Portale ber gothischen Dome und Rirchen fomudten; und zu welcher Bobe ber Bollenbung biefes freubig fromme Schaffen bie Plaftit erhoben, vertunben noch heute ungablige ihrer alten Werke. Dit Ginstellung bes Kirchenbaues und mit bem Bilberfturm hat bie Reformation biefe Runft auf's empfinblichfte geschäbigt. Den Deiftern fehlt bie Arbeit und beghalb biefem Runftgebiet balb bie Deifter. Deffentliche Brunnen, bie Ausschmudung fürftlicher Palafte und Grabbentmale bezeichnen bas enge Gebiet, auf welchem bie Bilbnerei noch ein Leben äußern konnte. 3) Wie viele ihrer Meister ber Reformation beigetreten, wie viele sie abgewiesen haben, wird fich wohl nie ausmachen laffen; ber Ulmer Meister Daniel Mauch gehört um 1530 zu ben "noch am alten Slauben Bangenben." 4)

Besonders herrlich blutte beim Aufgang des neuen Glausbens in Deutschland die Malerei. Viele Meister, darunter solche von hervorragender Größe, wurden in ihrem besten Schaffen von der Resormation überrascht, und sie hat ihnen nicht genützt, wohl aber viel geschadet. Das fruchtbarste

<sup>1)</sup> Schnurrer, Erläuterungen 93 f.

<sup>2)</sup> Bergl. Speil, Lehren ber tath. Rirche S. 351.

<sup>3)</sup> Bergl. Lübte, Plastit 2. A. S. 747.

<sup>4)</sup> Rlemm, Burttemb. Baumeifter. G. 154.

Feld ihrer bisherigen Thätigkeit, zugleich ber Boben, auf welchem ber Kunst die höchsten und herrlichsten Aufgaben erwuchsen, ward ihr entzogen: die Arbeit im Dienste der Kirche und der Religion; was der neue Geist der Malerei von dem alten Reichthum ließ, war das Porträt, mythologische und einige biblische Gestalten in heidnischem Aufput; was er ihr gab, beschränkt sich auf das unkünstlerische Lehrzegemälbe und das rohe Pamphlet.

Wie herrlich glanzten bie mittelalterlichen Altare in ber lichten Pracht ihrer Gemalbe; wie erbaulich ftanben bie bl. Geftalten und Scenen an ben Banben ber Gotteshäuser vor ben Augen bes glaubigfrommen Boltes! Die Reformation lofchte biefe aus, marf jene als "Gogenwert" herab und wo fie fich bes Bilberfturms enthielt, hat fie boch ben bisher fo reich und far fliegenden Quell ber firchlich-religiöfen Runft berftopft. Religion und Gottesbienst warb ja "verinnerlicht;" bie Runft hatte mit ihnen nichts mehr zu thun. Wenn es nun mahr ift, was Rugler fagt und wir gerne unterschreiben, baß "bas bochfte Runftwert ftets ba entstand, wo ber bochfte Inhalt, ber religiofe Glaube behandelt wurde" 1), ober wenn "eine echte und nachhaltige Runstbluthe ba nicht erzielt werben tann, wo bie Runft eine gleichgiltige ober gar feinbfelige Stellung zum Chriftenthum einnimmt" (Runftblatt 1866 S. 91), so muß die Reformation einen Niebergang, eine Schäbigung ber Malerei bebeuten.

Bugleich trat mit der Glaubensneuerung die eigentliche Kunft der Farbe zuruck und sahen sich die Künstler, um noch etwas zu leisten und zu verdienen, vorzüglich auf das Klein-werk des Holzschnittes und des Kupferstiches angewiesen. Wohl mag es seyn, daß diese kleine und billige Marktwaare den gesteigerten Wünschen und Bedürfnissen des Publikumentsprach; daß aber diese Kleinarbeit auch mehr der Keigur der Künstler als der durch die Verhältnisse geschaffenen Roth

<sup>1)</sup> Geschichte ber Malerei B. II. S. 361.

wendigkeit entsprang, ift abgesehen von ber tunftlerischen Minberwerthigfeit biefer Probutte und bem färglichen Berbienfte, ben fie abwarfen, icon beghalb nicht anzunehmen, weil biefer Bechsel gerade bamals und wesentlich bort erfolgte, als und wo die Reformation Kirchen= und Andachtsbilber nicht mehr bedurfte. So lange und überall, wo folche auch jur Reformationszeit noch gewünscht und bestellt wurden, fanden sich tuchtige Banbe bereit, biefes hobere und einträglichere Runft= ichaffen ber mehr handwerksmäßigen Arbeit mit Schneibe= meffer, Grabstichel und Rabirnabel vorzuziehen. Bochftens bei einzelnen Meistern von machtigster geiftiger Produktivität mag es zutreffen, baß sie lieber ber Rleinkunft als ber Arbeit bes Pinsels sich widmeten, um ihre raftlos sich brangenben Ibeen in furgerer Zeit ins Leben treten und zugleich gum Semeingut aller werben zu laffen 1); im Allgemeinen ift es aber gewiß mehr burch bie Reformation herbeigeführte leibige Rothwendigkeit als Liebhaberei ber Künstler, wenn sie statt ber früheren Altargemalbe mit Beiligen jest Lanbetnechte, Bauern und Olympier in Holzschnitt und Rupferstich fur ben großen Martt schufen. Run tann man biefe kleinen Dinge so hoch stellen als man will: sie erscheinen als ein Rothbehelf, welcher ber beutschen Runft burch bie Reformation aufgebrangt wurde, und welcher im Berhaltniß gur Fulle und Pracht ber kirchlichen Tafelmalerei eine leibige und ichmergliche Beschrantung bebeutet.

Seben wir nun, in welcher Weise ber Einfluß ber Reformation in Kunft und Leben einzelner Meister sichtbar wirb.

Von den Ulmer Malern erlebte Martin Schaffner die Reformation seiner Baterstadt. Mit welchen Gefühlen wohl der Künstler den Bildersturm von 1531 begleitete? der Schöpfer so vieler Kirchenbilder hat ihn gewiß beklagt. ie Rettung seines Altarwerkes scheint anzudeuten, daß er

<sup>1)</sup> Bgl. Boltmann, Solbein, G.. 14.

an den "Götzendienst", die Verberblichkeit und Verwerstichkeit des Kunstwerkes nicht glaubte. Ob Schaffner der Reformation günstiger gesinnt war, als sein Kunstgenosse Wauch, wissen wir jetzt nicht; wohl aber wird die Kunstgeschichte darin den Einstuß der Glaubensneuerung erblicken mussen, daß der Weister, der dis 1524 so viele zum Theil trefsliche Gemälde geschaffen, von da an seine Arbeit völlig eingestellt zu haben scheint.

Der "ziemlich raube und berbe Maler" Jorg Rathgeb von Smund, ber Meister bes Herrenberger Altars von 15191) wird zusammengestellt mit einem Stuttgarter Maler "Schurt Jurgen, genannt Ratgeb," welcher wegen feiner Berbinbung mit ben aufständischen Bauern und bem vertriebenen Bergog Ulrich im Jahre 1526 zu Pforzheim, "vor bas peinliche Gericht gestellt, burch bie Folter jum Bekenntniß gezwungen und ohne Zweifel jum Tobe verurtheilt wurde."?) Sollte biefe Combination, wie es immerhin mahrscheinlich, wenn auch nicht bewiesen ift, richtig senn, so wurbe bas nicht nur ftimmen zu bem "rand= und banblofen" Wefen bes Meifters, welches ber Herrenberger Altar zur Schau trägt, sonbern auch eine Theilnahme berselben für die Sache ber Glaubensneuerung betunden. Db biefe freilich eine bloß außere, eben bem unruhigen "teden und ichneibigen" Beifte bes "verwegenen Feuertopfes" entsprechenbe, ober auch eine aufrichtige innere gewesen, ift wohl fehr fraglich, jebenfalls aber icheint uns ber Berrenberger Altar die Annahme zu verbieten, als ob sein Weister burch bie Reformation für seine Runft etwas gewonnen hatte; wir wenigstens möchten in ber fast unglaublichen "Bauernrobheit", in bem "Mangel an Ibealität und Innerlichkeit an religiöfem und Schonheitsgefühl" lieber ben in biefer Binfict genügend bekannten Geift ber Renaissance als ber Reformation

<sup>1)</sup> Bgl. biefe Blätter 1885. I. C. 582.

<sup>2)</sup> Chriftl. Runftblatt 1885. G. 23 f.

erbliden, haben aber auch nichts bagegen, wenn biefe in ber von Beift und Form ber mittelalterlichen Runft fo fehr abgefallenen Richtung Rathgebs ihr "Berbienft" sehen möchte. Davon aber ift teine Rebe, bag bas Wert auf feinen Inhalt angesehen "von protestantischem Beiste angeweht" erscheine, weil in bemfelben "teine Legenben und Beiligen, feine Beiligenfcheine, nur neuteftamentliche Geschichten und Gestalten gu seben find" (Kunftbl. a. D.). Die Bilber aus ber Jugend= geschichte "ber Maria", ihr Tempelgang, ihre Vermählung mit bem hl. Joseph, bann auch bie Darstellung ber Beronita und ber Aposteltrennung scheinen boch nicht sehr protestantisch zu senn, mahrend alles mas ber Altar enthält, von echt tatholischen Malern nur in frommerem Beiste vielmal behandelt wurde. Es will uns also nicht bebunten, bag fich bie Reformation an Rathgeb bei ber Kunftgeschichte ein Lob verbienen fann.

Hauptsächlichen Bertreter ber Augsburger Malerei zur Resformationszeit, haben ben neuen Seist der Renaissance in sich aufgenommen und aus demselben heraus, letzterer bis in die Ritte des 16. Jahrhunderts hinein, eine Reihe katholischer Kirchen= besonders auch Marienbilder geschaffen. Sinen Sinssuch des neuen Glaubens auf ihre Kunst vermögen wir nur darin zu erblicken, daß ihre religiösen Bilder mit Aufgang der Reformation offenbar wegen mangelnder Bestellung gegen früher selten werden und sich zumal Amberger deshalb vorzüglich dem Porträt zuwendet. Uebrigens wissen wir nicht, daß man diese Künstler für die Resormation in Anspruch genommen hätte.

Der Regensburger Maler Albrecht Altborfer war bis mlich in die Reformationszeit hinein durch Herstellung von itarblättern, von Heiligen= und Madonnenbildern im Sinn r katholischen Ueberlieferung thätig. Als sich die Glaubens= merung der Stadt bemächtigen wollte, stellte sich der Meister i ihren Freunden und Beförderern. Er war unter den 15

Rathsherrn, welche 1533 "am Erchtag nach Affumption Maria (Dienstag 19. Mug.) auf etlicher Burger und Burgerinnen Ansuchen einen Rathsbeschluß veranlagten, wornach bem "herr Dr. Hiltner befohlen wurde, nach einem ehrbaren gelehrten Brediger, ber bas Wort Gottes allhie predigen wurbe, umaufragen." Auch bas Teftament Umbergers lagt feinen reformatorischen Standpunkt erkennen, indem er ftatt bes "Seelgeraths, jo bisher nach menschlichem Fund in Brauch gewest", ein Legat jum Beften ber Armen enthält. Daneben binterläßt Umberger aber auch "ein gemalt Tuchel" mit einem Marien= bild und mehrere "Paternoster."1) Was ben Ginfluß ber Reformation auf seine Runft anbelangt, so zeigt er sich vor allem barin, baß fie bie fruheren firchlich-religiöfen Stoffe mit solchen aus dem Gebiete ber Mythologie und Allegorie und ber altteftamentlichen Frauenwelt vertauscht, sobann in einem Rupferftich mit Luthers Bilbnig und in ben 40 Holzschnittblattern "Gunbenfall und Gnabe." Sat bie Runft= geschichte ber Reformation hiefur febr zu banten? Un letteren tabelt sie "bie Steifheit ber Composition und die Formlosig= feit ber Geftalten"?) und bem Meifter muß fie bezeugen, baß er nicht ben Werten feiner reformatorischen, sonbern feiner tirchlich-tatholischen Kunftveriode Namen und Ruhm verdantt.

Altborfers Kunstgenosse in Regensburg war Michael Ostendorfer. Auch er folgte ber Glaubensneuerung und verstieg sich wie Kranach zur reformatorischen Dogmenmalerei in einem noch erhaltenen Altarwerke. Diese "ziemlich rohe und geschmacklose" Malerei hat aber bem Meister wenig Künstlerehre und seine reformatorischen Bestrebungen wenig Ruten gebracht. Sighart nennt ihn den "ärmsten der Maler" und schließt seinen Bericht über bessen zeigt und bas Loos, welches der Kunst in Folge der politischen und religiösen

<sup>1)</sup> J. Mayer, Allg. Künstlerlegikon I. 538 f.

<sup>2)</sup> Woltmann-Wörmann II. 417.

Sturme in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts vielfach bei uns zu Theil wurbe."1)

In Nörblingen traf bie Reformation ben Maler Hans Leonhard Schäuffelin vielbeschäftigt mit Berftellung tatholischer Altar= und Andachtsbilber. Wie sich ber Deifter per= fonlich jum neuen Glauben ftellte, barüber find uns Nachrichten nicht bekannt, jedenfalls hatte feine Runft ben religiöfen Umfturg bitter zu empfinden. 3m erften Biertel bes 16. Jahrhunderts waren aus seiner Werkstätte eine fast unglaubliche Angahl religiöfer Delbilber hervorgegangen; bie 15 folgenben Jahre († 1540) gaben seinem Binfel Rube und wiesen feine Runft barauf an, Schriften Ciceros, bes Plutarch und Apulejus zu illuftriren, Solbaten und Hochzeitstanzer zu zeichnen. Indes ftellt ein Delbild aus fpaterer Zeit, die "Anbetung bes Lammes" von 1538, bie Runft Schäuffelins auf benfeben Boben wie bis 1525 und zeigt fo, bag es bemfelben seitbem weber an Fahigkeit noch an Bereitwilligkeit zu Darftellungen religiofen Inhalts und Beiftes, sonbern bloß an Belegenheit biegu, b. h. an Bestellungen fehlte. Wir steben bier also wieber vor bem alten "Berdienft" ber Reformation um bie Runft.

(Shluß folgt.)

<sup>1)</sup> Beschichte ber bilbenben Runfte in Bayern S. 587 u. 589.

#### VII.

#### 1789—1889.

Streiflichter gur Bergleichung ber Beiten.

Es ist ganz vergeblich, sich gegen Thatsachen zu sträusben und eine solche ist es, daß der europäische Continent seine Impulse seit einem Jahrhundert von Frankreich aus empfangen hat und auf social-politischem Gebiete noch heute empfängt. An dieser Thatsache haben die deutschen Siege nichts geändert und wird auch die Reaktion wohlmeinender beutscher Sociologen kaum Nennenswerthes ändern.

Die große Revolution irrte in ben Mitteln, die zum Ziele führen sollten, die Spigonen des Umsturzes haben aber nachgelernt, ihre Wassen verbessert, ihre Taktik den Verhältenissen angepaßt, ihre Rüstung unter den Augen der Regierzungen vollendet und still und geräuschlos Erfolge errungen, von welchen sich ihre blutbesleckten Vorsahren nichts träumen ließen. Diese Errungenschaften wären übrigens unerklärlich, saste man die Zeit und ihre eigenthümlichen Verhältnisse nicht in's Auge, mit deren Hüsse Revolution ohne Wassen, oder mindestens ohne sichtbare Wassen ihre größten Triumphe seierte.

Die Frist ber Napoleonischen Gewaltherrschaft war zu turz bemessen und zu wenig auf Austilgung ber revolutionaren Reimsporen gerichtet; sie war selbst viel zu revolutionar und von Giftstoffen burchbrungen, als bag von ihr mehr als zeitweilige Unterbrudung bes Uebels zu erwarten ftanb. Die Restauration vergriff sich bagegen völlig in ben Mitteln, inbem fie fich mit bem Rrantheitsstoff friedlich auseinanber feten zu konnen vermeinte. Außerbem ftand Lubwig XVIII. mit einem Fuße felbft in ber Beftgrube, bie er fcbliegen follte. Dazu tam noch, bag bie Bourbons bas Wesen bes Uebels, bas fie betampfen follten, nie ertannt haben. Sie hielten bie jeweiligen Trager bes Umfturges für ben Umfturg felbft, verwechselten außere Erscheinung mit innerem Wesen und bachten, bag mit bem letten Ronigsmorber auch ber Gebante an Ronigsmord ausgerottet mare. Louis Philipp hatte eine Art politischer Impfung im Auge. Er glaubte bie Monarchie mittelft Ginimpfung bes revolutionaren Giftes gegen republifanische Unstedung unempfindlich machen zu konnen, baber bie abenteuerliche Procedur bes Julikonigthums, bas trop aller Vorsichtsmafregeln am Republikanismus ber Maffen zu Grunde ging.

Die Revolution ift in vollem Rechte, ben hunbertsten Jahrestag ihres Sieges und Triumphes zu feiern, und bas Sahr 1889 wird die Ibeen ber großen Umwalzung überall in aufsteigender Linie, und die driftliche Weltanschauung in vollem Rudzug gewahren. Bas im erften Anfturm miflang, hat bie Revolution im Berlaufe eines Saculums nachgeholt. Ihre Ibeen haben bie Welt nicht im Sturm erobert, fie haben die Gefellichaft nicht mit wuchtigen Schlagen gur Capitulation gezwungen, die Methode ber Schredens= manner, ihre Lehre mit Feuer und Schwert ju verbreiten. mußte aufgegeben und mit einer langfam aber befto sicherer virkenden vertauscht werben. Die Revolution versuchte es icht mehr gewaltsam einzubrechen, aber sie schlich sich in nannigfaltiger Verkleibung ebensogut in ben Thronsaal ber Ronige, wie in die Sutte bes Bettlers ein und ubte ihre Berführungskunfte ebenso gludlich und erfolgreich an bem varmlofen Burger wie an bem gewandten Staatsmann.

Dem bummen Bogel mag es ziemen, bas bummste Mittel zur scheinbaren Beseitigung brohender Gesahr anzuwenden, menschlicher Klugheit nicht, und wir können darum den Nutzen nicht verstehen, welchen die Ausbrücke stolzer Selbstherrlichsteit und frohen Genügens mit den armseligen Ueberbleibseln ehemaliger Machtsulle an den Hösen und in den fürstlichen Kanzleien schaffen sollen. Bermag denn Jemand allen Ernsstes zu glauben, daß der blaue Dunst byzantinischen Gebahrens und stlavischer Nedensarten irgend einen Thron auch nur eine Biertelstunde länger stützen werde, als die wankenden Pseiler der alten Weltordnung zu thun vermögen?

Nicht nur wird Frankreich, wie sich die Dinge heute anlassen, das Säcularsest seiner "glorreichen" Revolution seiern, sondern die am schärfsten dagegen Protestirenden werben unwillkürlich und undewußt an der Feier theilnehmen. Ist es doch das daheim sorgfältig Gehätschelte und emsig Gepstegte, das man in Paris öffentlich und seierlich krönen wird. Was soll aber der Feuereiser wider eine Form, deren Inhalt man längst und zwar anstandslos acceptirt hat?

Es ist vielleicht gerade jetzt nicht ohne praktischen Bortheil und Ruten, sich mit der großen Kevolution vertraut
zu machen und die Quelle kennen zu lernen, deren Wasser,
zum gewaltigen Strom angeschwollen, nunmehr die alte Welt
in hundert Armen und Seitenarmen durchzieht, ohne daß die Weisten nur ahnen, daß die ruhig dahin gleitende Welle
jenem sturmbewegten Gewoge entstammt, die als die große
französische Revolution in den Annalen der Menschheit verzeichnet steht. Und da leisten uns denn die drei bisher erschienenen Halbbände französischer Revolutionsgeschichte von Dr. Weiß, Professor an der Grazer Hochschule, unschätzbare Dienste. Sie unterrichten uns über Entstehung, Fortgang und Abschluß der großen Umwälzung, und bieten eine
erstaunliche Fülle von Bergleichungspunkten.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. bazu auch die auf gründlichen Studien ausgeführte und lebendig geschriebene Biographie: Maximilian Robespierre von Anton Schumm. Freiburg, Herber 1885.

Man geftatte uns einige Beziehungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit hervorzuheben und baburch bie Erbringung bes Beweises fur unsere Behauptung zu versuchen. Ein gemeinschaftlicher Bug ift bei Mabame Roland, Charlotte Corbay, wie bei ben Mannern bes Berges und ber Sironbe, wahrnehmbar: bie überschwengliche Berberrlichung bes flaffischen Alterthums. Es gilt ihnen als bie golbene Beit, fie halten fich von bem Borgug, welchen Griechen und Romer vor uns haben, für überzeugt, fie bedauern es, nicht als Zeitgenossen bes Harmobios und Aristogeiton und anberer Dyrannenmorber geboren zu fenn, und fie hoffen, infofern fie an ber Unfterblichkeit ber Geele festhalten, mit Brutus und Caffius und ben anbern Freiheitshelben bes Alterthums im Jenseits vereint ju werben. Diefe Uebertreibung theilte fich auch anberen und minber gebilbeten Rreisen mit und fand in Rleidung und Haltung bes republitanischen Citogen und ber frangösischen Burgerin jener Zeit Ausbrud.

Der Grund bieses historischen Jrrthums und seiner abenteuerlichen Folgen lag unstreitig in ber mangelhaften und parteilichen Darstellung der Geschichte des Alterthums. Seit den Tagen der Humanisten dis auf die Segenwart wurde mit der griechischen und römischen Historie die absicheulichste Schönfärberei und unhistorischer Unfug getrieben. Nicht daß man die Uebelthaten der Alten ganz verschwiegen hätte, man zeigte sie aber im falschen Lichte und strebte augenscheinlich darnach, selbst Laster und Berbrechen, geschweige Mängel und Schwachheiten poetisch zu verklären. Man zeichnete die Alten in übermenschlicher Größe und ließ das moralisch Berwerstliche unter den gewaltigen Körpersormen und der geistigen Reckenhastigkeit verschwinden, so daß nur der Einstruck einer Ungeheuerlichkeit übrig blieb, welche die Abepten es Humanismus für edles Ebenmaß hinnahmen.

Unsere intelligente Gesellschaft steht ebenso wenig auf bem Boben bes Christenthums und ber Kirche als bie Manner bes Berges und bie Leiter ber revolutionaren Bewegung

inner- und außerhalb bes Convents 1789-1794 in Frantreich barauf fußten. Es ift richtig, bag unsere Jugend für Griechen und Romer weniger lebhaft schwarmt und bag es nur felten Jemanden aus ihr geluftet, mit Thrafea ober Corbulo in ben elvsischen Befilben zu speisen; aber auch biefer Umftanb gereicht unfern Zeitgenoffen bei bem Bergleiche mit ben Beroen ber großen Umwälzung taum gum Bortbeile. Waren es auch faliche Götter, an welche fich bie Bugot, Barbarour, Louvet und ihre gebilbeteren Gegner vom Berge flammerten, waren es auch ungeheuerliche Ibeale, welchen bie Roland und Cordan, unweiblich genug hulbigten, fo barf man vielleicht boch noch von schonen, mindeftens lockenben Jrrthumern reben. Was follen wir aber jum Bathybios, zur schleimigen Urzelle, zum fossilen Menschenknochen als Ibeal und Gottheit sagen? Un bie Stelle ber gefälschten Beschichte bes menschlichen Geiftes ift eine gefälschte Raturlehre und die Apotheose bes Ungöttlichen ober Gottlosen getreten. Wurden bie Apostaten ber driftlichen Weltordnung von bem Schlage ber frangofischen Revolutionare burch bie marchenhafte Pracht ber hellenischen Borgeit und bie politische Große bes weltbeherrichenben Rom geblenbet, murbe bie Jugend burch ben berückenben Zauber, ben ein Berobot, Thuthbibes, Polybios auf ihr Gemuth ausübte, auf abschuffige Bahn gebrangt, ließ sich Alt wie Jung an bem golbenen Faben, ben homer und Besiod gesponnen, willenlos gangeln, jo ift es bie auf ben "Rampf ums Dafenn" geftutte nadte Selbstsucht, die von der freien Buchtwahl angespornte Menschbeit, bie ihren uralten Abelsbrief neuerlich in ben Staub getreten und ihre Ehre in ber Gleichstellung mit bem Thiere sucht, welche ber Gegenwart Geprage und Gehalt verleihen. Wir sind unter jene Wahnstnnigen berabgesunten, welc noch lebenben Beitgenoffen Altare aufrichteten und Weihraud bampften. Wir entgöttern weit eber himmel und Erbe, al bag wir Menschen zu Göttern erhöhen follten. uns täglich ftarter und unvertennbarer jum Bewußtfenn ge

langt, ist bie Brutalität, bie für sich Alles, was bie Erbe bietet, in Anspruch nimmt und auf alles barüber hinaus Liegende gerne verzichtet.

Weiß ergahlt uns ben Untergang ber Gironbiften. waren meift glaubenslose und von ber driftlichen Weltorb= nung abgefallene Manner; es waren Schonrebner, bie ihre wilben Instinkte unter wohltonenben Bhrasen zu verbergen wuften: mufte Gefellen, die feinen Mugenblid gogerten, ibre Daumen wie bie romischen Zuschauer bei ben Glabiatoren= spielen einzuziehen und fur ben Tob bes Ronigs zu ftimmen. Aber trot ihres Abfalles von ben erhabenen Ibeen ber Menschheit bewahrten sie noch etwas, bas auf einen frühern glucklichern Zustand hindeutete. Es war ihnen noch ber Mannesmuth eblerer Seelen geblieben, fie besagen noch bie Entichloffenheit für ihre Ueberzeugungen, wenn ce feyn mußte, helbenmuthig einzustehen und zu fterben. Ift es nach unferm Gewährsmann auch nichts mit bem "Bankett ber Gironbiften", fo gewährt boch bie beglaubigte Schilberung ber letten Stunden ber bem Tobe Geweihten tiefe Ginblide in ben Charafter jener ftarten Beifter, welche bie sittliche Beltorbnung zu burchbrechen wagten und zulett noch tiefer gefunkenen Mannern zum Opfer fielen. Rein Aufschrei ber Beraweiffung tam von ben Lippen ber Berurtheilten, fein Wehklagen ertonte aus ihren Reihen; mit bem choralahn= lichen Gesange: "Contre nous de la tyrannie le couteau sanglant est leve" tehrten sie nach ihrer Berurtheilung feften Schrittes in ben Rerter gurud, um bie lette, allerlette Racht in ernften Gesprächen zu verbringen. Ubwechselnd rebeten sie von ber Gegenwart und Zutunft ihres Bater-Sandes, von der Unsterblichkeit ber Seele, bann ftimmten fie Freiheitslieber an, tranten Bunfch und suchten fich gegenseitig für ben letten Rampf zu troften.

Die schleichenbe Umwälzung, unter ber wir leben und leiben, gibt weber ben Tob, noch sehen sich ihre Borkampfer bemselben aus. Es gehört keine alles Maß übersteigenbe

Rühnheit bazu, wehrlosen Priestern die Sehalte zu sperren, Ronnen aus ihren Klöstern und barmherzige Schwestern aus ben Spitälern, wo sie Werke der Rächstenliebe übten, zu verstreiben; es gehört kein Heroenthum bazu, die öffentlichen Rassen zu plündern und sich, wenn von der Entbedung besdroht, mit dem Raub ins Privatleben zurückzuziehen. Wenn sich diese Helben zu rührendem Abschiede, wenn nicht vom Leben, so doch von ihrer thatenreichen öffentlichen Wirksamskeit versammeln sollten, sie würden schwerlich das "Contre nous de la tyrannie le couteau sanglant est leve" anzustimmen Lust zeigen und höchstens die Papiere zu verbrennen bedacht seyn, mittelst welcher ihnen Diebstahl, Betrug und Raub nachgewiesen werden könnte.

Bas man zur Zeit ber großen Revolution als Beraubung bes Staatsichates bezeichnete, bafur gilt beute bas Bort "Trinkgelb". Weffen man fich bamals minbestens schämte, gilt in unseren Tagen als erlaubte Handlung, und mas 1789 bis 1794 für unredlich galt, heißt gegenwärtig klug und wohlausgebacht. Man erhebt tein blutiges Meffer mehr gegen ben Umiscollegen ober Gesinnungsgenoffen, fonbern verträgt fich, fo gut es eben geht, und wirft ihm bochftens, wenn es nicht mehr geben follte, ben Prügel zwischen bie Beine. Kallbeil, manbelnbe Guillotine - pfui! Die Revolution ift gahmer, humaner und anständiger geworben. Das macht ber Umgang mit ber feinen Gefellschaft. Gin Marat ware heute gerabezu lächerlich. Die Revolution geht Arm in Arm mit Gelehrten, Staatsmannern, Miniftern, apanagirten Pringen, auch mit ausübenben Regierungskunftlern einher. Die Geschichte ber großen Umwälzung lehrt uns, baß bem constitutionellen Ronig bie Minister aufgebrungen wurden, die er mit seinem Bertrauen beehren follte. Im Convente schleubern sich die großen Parteien gegenseitig ben Borwurf zu, ben Monarchen mit ihren Schublingen umgeben zu haben. Seien wir freimuthig und fagen wir es rund beraus, baß bie Monarchen die Geschäfte ber liberalen fund republis

kanischen Parteien heute meist selbst besorgen. Wer wollte es leugnen, daß die constitutionellen Fürsten, auch wo sie freie Wahl zwischen conservativen und liberalen Staatsmännern hätten, mit Borliebe nach solchen Capacitäten greifen, die für liberal gelten, und daß die modernen Regierungen von streng conservativen Grundsähen, auch wo sie die Macht in Händen haben, nichts mehr wissen wollen?

Was für ein Sturm erhob sich in Europa über die Rechtsverletungen, welche sich das revolutionirte Frankreich zu Schulden kommen ließ! Wie zeterte man noch später über die Napoleonische Bergewaltigung! Ueber die Umwandslungen von Königreichen in Republiken, über die Einziehung fremden Gutes und die Verschenkung von Fürstenthümern an Familienmitglieder der Bonaparte oder andere Günstlinge des Consuls und späteren Kaisers! Und wie verfährt man heute mit der Legitimität und Rechtsordnung ohne Revolution und Säbelherrschaft? Wird das historische Recht, auf welchem die Regierungsansprüche der europäischen Dynastien beruhen, etwa mehr geachtet als von den Jakobinern und Schreckens-männern des Convents und von dem Sohne der großen Revolution und ersten Republik?

Die Revolution suchte ben Priefterstand zu laistren, das heißt der staatlichen Gewalt unmittelbar zu unterwerfen, und was thut unsere friedliebende Zeit? Was streben die aufgestärten und dabei monarchischen Regierungen ein Jahrhundert nach Ausbruch des großen Umsturzkraters an? Halten sie die Kirche für die treue Bundesgenossin der Monarchie oder für eine jener gefährlichen Gesellschaften, gegen welche das imperialistische Rom mit Feuer und Schwert und wilden Bestien inschritt? Aber auch in diesem Punkte macht sich eine milbere Inschauung, ein Fortschritt in humaner Sesinnung, eine vorsehme Denkart erkennbar. Wan mordet keine Bischsse und sängt keine Priester an den Hörnern des Altares auf. Wan verfolgt nicht einmal in katholischen Staaten die Kirche, ondern verdächtigt sie nur; man stört ihre Diener nicht in

ihrer Pflichterfüllung, fonbern begnügt fich biefelbe gu er= schweren und in wichtigen Fällen zu vereiteln. Man geht nicht auf die Eroberung bes kirchlichen Gebietes aus und befcibet fich mit ber menfchenmöglichen Befchrantung beffelben. Man nimmt ihr nicht Alles, aber gewiß, was man nehmen tann, ohne ben Borwurf bes Kirchenraubes auf fich zu laben. Die Revolution konnte es mit ber Bolksichnle nicht anbers halten als manche tatholische und legitime Regierung. Die Revolution war reich an leuchtenben Beispielen ber Konigs= treue, an blutigen Zeugniffen für ben alten Glauben, an Martyrertronen, bie in hartem Streite errungen wurden, und bie Bunber bes Gigantentrieges ber Benbee, bie glanzenbe Erhebung Throls und ber spanische Helbenmuth mogen uns einigermaßen mit ben blutigen Greueln bes Carouffelplates verfohnen; wo find bie verfohnenben Momente, bie bas Gleich= gewicht unserer Seelen in Mitte bes latenten Rampfes zwischen alter und moberner Weltanschauung herstellen konnten?

Dr. Beiß hat die lebenbigste Schilberung ber Belben= tampfe in ber Benbee entworfen, die wir überhaupt besiten. Es ift ein auf frangofische Berhalinisse und Beroen umgebichtete Miabe, bie wir vor uns haben. Welche Großthaten wurden nicht von schlichten Bauern im Dienste ber Rirche und bes rechtmäßigen Ronigs ausgeführt! Wie fest und innig ftanben nicht Abel und Boll zusammen! Wunber bes Belben= muthes, über welchen ber verklarenbe Strahl driftlicher Liebe und himmlischer Berfohnung liegt. Bunber bie ju Thranen ruhren und , weil ohne Erfolg vollbracht, fich nur aus ber Boraussehung einer allwaltenben Borfehung erklaren laffen. Den Belben ber Benbee hatte nur die Treue gegen Gott und König und kein menschlicher Chrgeiz bas Schwert in bie Sanb gebrudt; fie tampften nicht um zeitliche Bortbeile, nicht fur irbifchen Ruhm, fonbern für Ibeen bie ber Berganglichteit spotten. So lebten, fo tampften, fo ftarben fie. Cathelinean, auf ben'Tob verwundet, erhob noch einmal auf feinem Schmergenslager bie Banbe flebend zu Gott!, bag er feinem Bolle

bie Segnungen ber Christuslehre und ben angestammten König erhalte. Sein lettes Gebet war ein patriotischer Aufschrei bes gequälten Herzens. In ben Schlachten hallte tausenbsach ber Ruf: "Hoch die Religion unserer Bäter! hoch der König!" Erasen die kämpfenden Landleute auf ihrem Warsche ein Missionskreuz, so stürzte das ganze Heer auf die Kniee zum Sebet. Einer der Anführer tadelte den Aufenthalt, den dieses Gebet verursachte, aber Lescure unterbrach ihn mit den Worten: "Lassen Sie ihnen ihr Gebet, es macht sie nur um so stärker und kühner."

Sat unser Beltiheil ber alten Benbee eine neue an bie Seite ju ftellen? Gibt es noch irgenbmo, und mare es im außerften Bintel Guropas, ein Bolt, einen Boltsftamm, ber sich aufzuraffen und für die Wahrheit blutiges Zeugniß abzulegen bereit mare? Bo find bie tapferen Bergen bingetommen? Der Triumph ber Ibee von 1789 hat mehr als eine Benbee vernichtet, mehr als bie Stimmen ber Martyrer von 1793 und 1794 erftidt, mehr als Ginen Thron erschuttert, und mehr 'als Ginen Altar umgestürzt. Er hat bie Brincipien ber driftlichen Ethit angefressen, bas feelische Bleichgewicht ber erlösten Menschheit geftort, bas religibse Bewußtseyn seines Inhalts entkleibet und bie Welt um ihr beiliges Erbe betrogen. Wir ichweben, wie die Berodias ber mittelalterlichen Sage, in ben Luften, vermögen nicht zur Rlarheit bes Nethers burchzubringen und uns ebensowenig mit ber buntlen Erbe zu ibentificiren.

Ohne Zweifel gibt es noch opferwillige Manner und Frauen, ohne Zweifel ift bas Geschlecht ber Bertheibiger von Thron und Altar nicht ausgestorben; wir haben ja herrliche Beweise unsern Tagen gesehen. Aber die breiten Schichten ber esellschaft sind bereits von der traurigen Bluttrase ergriffen, velche das ihnen eingestößte Gift erzeugen mußte. Sie äußert ch in der Unempfänglichteit für große Beispiele und glänzende ugenden, in der Hingabe an den Augenblick, in der Gleichsitzseit für Alles, was das Bedürsniß des Tages übersteigt

in bem bebenklich ber Materie zugewandten Sinn. Diesem passiven Berhalten steht ber Eiser ber mobernen Intelligenz gegenüber, welche, erfahren im Minenkrieg, in die Luft zu sprengen bemüht ist, was noch Halt und Festigkeit hat, um an die Stelle ber ehrwürdigen Bauten bes Alterthums ihre luftigen Tempelchen und verschnörkelten Wohnhäuser zu sehen.

Die Leiter ber großen Umwälzung waren teine ober folcote Staatsmanner und felbft unter ben reicher begabten und bober gebilbeten Gironbisten fanben sich teine staats= mannischen Talente. Man jagte Utopien nach, vergeubete bie Zeit mit unbrauchbaren Bernunftconstruttionen bes Staates und ertobtete jeben Wiberfpruch burch bas Fallbeil. In Frantreich herrschte 1793 und 1794 nicht Staatsweisheit, fonbern Staatsfcred, tein Gebante, fonbern eine Mafchine, unb zwar biefelbe, welche bas Fallbeil in Bewegung fette. Wir tonnen uns über teinen Terrorismus biefer Art beklagen, unfere Manner vom Berge beburfen seiner nicht. Sie find viel nüchterner als ihre frangösischen Vorgänger ber revolutionären Mera, verlangen gar teine Reinigung bes Staates von Ariftofraten und Prieftern, fie geben fich bamit zufrieben, Gingelne wie Corporationen, ohne behelligt zu werben, ausbeuten zu burfen. Sie forbern nicht, daß bie Monarchie wie mittelft eines Zauberspruches in bie rothe Republit umgewandelt werbe. Wenn man ihnen nur gestattet ben Grunbstein gu legen und langsam aber stetig fortzubauen. Sie haben nicht einmal etwas bagegen, biefes ober jenes antimonarchische Bollwert nach bem erlauchten Berricher, unter beffen Regierung sie ben Bau anheben, taufen ju laffen, fle begnugen fich mit ber Jugend und nehmen beghalb bie Bollsschule in Besit. Gegen Mannheit und Alter mußte man braftische Mittel anwenden und gegen biefe straubt fich ihre angeborne Sumanitat. Dem Kinbe bagegen thut es nicht web, wenn es langfam an bie Ueberzeugungelofigkeit gewöhnt wird und bem himmel entsagen lernt.

Und wie konnte bas anders kommen? Professor Beiß

ergablt une, welche ichmergliche Ueberraschung bie revolutionaren Greuelthaten an ben europäischen Sofen bereiteten. von ber Revolution gegen eine rechtmäßige Gewalt geführte Schlag wurde vom gangen Welttheile mitempfunden. schon ju Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts ift teine Spur jener Nervositat mehr anzutreffen. Die legitimen Regierungen laffen fich bie Mittel ber Revolution gern gefallen und übertreffen ihre Lehrerin an Gewaltihatigkeit und Unverfrorenheit. Der Wiener-Congreg lagt teine Remedur ein= Die geborftenen Saulen und gesunkenen Mauern bleiben trot unterthanigster Bitten und Beschwörungen un= aufgerichtet. Man merkt bem Rebellengut teinen üblen Geschmad an und meint, bag es in legalen Banben von felbft gereinigt werbe. Der Papft läßt vergeblich bie bringenbften Borftellungen gegen bie Beraubung ber Rirche vernehmen. Er wird nicht gehort. Man verfährt in Wien, wie man einstmals zu Munfter und noch früher in Baffau verfahren Sechszehn Jahre fpater wirb Rarl X. aus Frankreich vertrieben, die Großmächte beharren nicht auf ihrem Schein, sie empfangen Louis Philipp als par inter pares. achtzehn Jahre barnach ist Frankreich bes Intriguenftuckes fatt und verlangt ftatt ber verkleibeten Republit bie wirkliche. Der seuropäische Continent hatte auch wiber biefe neueste Bandlung nichts einzuwenden, er nimmt bie Wiederher= ftellung ber frangosischen Republit bin, er acceptirt ebenso bas zweite Raiferreich. Das, mas man Principien nannte, icheint ausgestorben.

Die Regierungen verbinden sich unbedenklich, bewußt ober unbewußt, mit der Revolution, rutteln an den gemeinsmen Burzeln des Königthums, ahmen die Revolution nach nd übertreffen sie mitunter an Ruchschistosigkeit. Und da Ale man 1889 in Frankreich nicht den endlichen und befinisven Sieg der Ideen von 1789 feiern? Diese Ideen bedürsn nicht erst einer feierlichen Anerkennung in Wort oder Schrift, die europäische Politik hat etwas Bessers gethan

und ihren Willen auf unzweiselhafte Beise burch Thatsachen zu erkennen gegeben.

Wenn wir auch nur die Behandlung ber inneren Angelegenheiten zum Maßstabe ber Beurtheilung nehmen, so müssen wir freimuthig erklären, daß wir zwischen ber revolutionären und legitimen Auffassung nur geringe Unterschiede zu entebecken vermögen. Was für ein Bolk, fragen wir schließlich, könnte einer hundertjährigen Revolutionirung widerstehen, ohne an Charakter und Gesinnung Schaden zu erleiden? Die Desorganisation ist denn auch so mächtig sortgeschritten, der Verfall von Religion und Sitte so wahrnehmbar, daß wir nicht mehr von Menschenwitz und nur von der göttlichen Allmacht Abhülfe zu erwarten haben.

**G**. E. H.

### VIII.

# Prensische Kirchenpolitik von 1775—1786.1)

Nach einer Frift von zwei Jahren seit bem Erscheinen bes vierten Banbes ist ber fünfte Band bes Lehmann'ichen Urkunbenwerkes an bas Licht getreten. Derselbe bietet bies jenigen Aktenstücke, betreffend bie katholische Kirche in Preu-

<sup>1)</sup> Publikationen aus den R. Preußischen Staatsarchiven. 24. Band. Preußen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Akten des Geheimen Staatsarchives von Mag Lehmann. Fünfter Theil von 1775 bis 1786. Leipzig, S. hirzel. 1885. Lex. 8°. S. 707.

gen, welche bem letten Decennium ber langen Regierung Friedrichs bes Großen angehoren. Diese führen uns bis hart zum Tobe bes Königs, welcher am 17. August 1786 aus ber Zeitlichkeit abberufen wurde. Es war biefe Periobe, wie bie voraufgebenbe, mit welcher ber vierte Band fich befaßte, überwiegend eine Zeit bes Friebens, welche ber raftlos thas tige Monarch jum Ausbau ber Staatsverfassung, jur Bebung bes öffentlichen Wohlftanbes, aber auch zur Ausbilbung feiner Rirchenpolitit verwendete. In letterer Begiehung ift bas Borgeben Josephs II., welcher, von bem Weihrauch falfcher Philosophen berauscht, seinem humanitatsideal mit gewaltsamen Mitteln Gingang zu verschaffen suchte, nicht ohne Einfluß auf Friedrich II. geblieben. Was ber Raiser fich ber Rirche gegenüber erlaubte, bagu hielt Friedrich fich ebenfalls fur berechtigt. Wie indeg ber preußische Ronig auf dem Gebiet ber Politit burch ben Frieden von Tefchen (1779) und burch bie Stiftung bes beutschen Fürstenbundes (1785) über ben Raiser stegte, so besitt auch seine Rirchenpolitit ben Borzug, daß sie weniger geräuschvoll ift und ftufenweise zu erreichen suchte, was ber Raifer mit plumpen Gewaltmaß= regeln anzustreben fich vermaß.

In erster Linie kommt bas Berhältniß Friedrichs zu ben Jesuiten in Betracht. Das Breve vom 21. Juli 1773, vermittelst bessen Clemens XIV. die Ausbebung der Gesellsschaft Jesu veräget, zu veröffentlichen, wurde vom König streng untersagt. Der Monarch wollte den Orden erhalten. Dazu drängten mehrere Gründe. Die Anerkennung der königlichen Würde war seitens des hl. Stuhles noch immer nicht erfolgt, obgleich Friedrich seine deßfallsigen Bemühungen nicht allein durch seinen officiellen Agenten, den Abbate Cioani, in Rom sortsehen ließ, sondern auch auf Umwegen über Barschau dieses Ziel zu erreichen suche. Dahin gehört der Brieswechsel zwischen dem Coadjutor von Kulm, Grasen von dohenzollern, und dem Nuntius in Warschau Wigr. Archetti ber die Anerkennung des Königstitels durch Pius VI. In

ber Beschützung ber Jesuiten konnte ber König sich um so mehr seiner Fürsorge um die katholischen Landeskinder vor bem Publikum rühmen, je schonungsloser die Austösung der Sesellschaft Jesu in katholischen Ländern, wozu Polen nicht in letzter Linie gehörte, betrieben wurde. Dem Papst gegenüber glaubte er sich auf seinen Eiser für das Wohl der katholischen Unterthanen berufen und damit eine Reihe von Forderungen begründen zu dürsen, welche der hl. Stuhl zu bewilligen gänzlich außer Lage war.

Es lagt fich indeg nicht in Abrebe ftellen, bag bie Aufrechthaltung bes Orbens burch ben allmächtigen Willen bes Ronigs eine Menge von Barten und Difftanben erzeugte. Es gab Mitglieber ber Sefellichaft Jefu, welche ber letteren ferner anzugehören Bebenten trugen. Bu biefen gehörte P. Beeger, welchem aber ber Austritt aus bem Grunbe unterfagt wurde, weil bas Breve in Preugen nicht veröffentlicht worben, mithin ber verbinbenben Rechtstraft entbehre. Auch ber Weihbischof von Strachwit in Breslau tonnte fich mit biefer Politit nicht befreunden. Geftütt auf einen Bericht bes Agenten Ciofani, melbet Friedrich unter bem 14. Ottober 1775 bem Beibbischof, bezüglich ber Jesuiten sei er mit bem Papft einig, ber lettere gewähre ihm freie Sanb (S. 62). Um hieruber ein Urtheil zu gewinnen, batte ber Berausgeber uns ben Bericht Ciofani's nicht vorenthalten burfen. die Alten jest liegen, tann man nicht umbin, die Zweifel und Bebenten bes Beibbifchofs von Strachwit zu theilen, welcher ungeachtet ber Berichterftattung Ciofani's erklarte, neue Instruktionen in Rom einholen zu follen (S. 65).

Mit ben Zesuitengütern schaltete ber König gar eigenmächtig. "Die schlesischen Zesuiten", lautete ein Erlaß bes Ministers an ben Agenten Ciosani in Rom vom 27. April 1776, "hat man ihr Kleid wechseln lassen. Meine Finanz-kammern haben die Berwaltung ihrer Güter übernommen, einzig zu dem Zwecke, um sie besser zu ihrem Bortheil zu verwalten. Der Ersolg hat bewiesen, daß man auf diese

Beise weit gunftigere Ergebnisse erzielt, als bie Jesuiten felbft batten erreichen tonnen. Uebrigens find fie wie guvor in ihrer Gefellschaft geblieben und werben funftig ihre Pflichten erfullen, namentlich fich ber Erziehung ber Jugend widmen" (123). Die in ben toniglichen Lanben belegenen Suter auswärtiger Jesuitencollegien gebot ber Ronig ohne weiteres bem Fistus ju übergeben. Dem Minifter Carmer ging in Betreff bes "von fremben Sefuiter = Collegiis in biefigen Landen befeffenen Bermogens" gemeffener Befehl au, alles, was liquide ift, nur balb zusammenzubringen." Dan mag über ben Eigenthumer bes tatholischen Rirchen= gutes benten wie man will, ale Trager bee letteren bas einzelne firchliche Institut, ober bie allgemeine Kirche, ober ben Bapft auffaffen: in teiner Beife burfen bie Guter aufgelos: ter firchlicher Korperschaften ohne weiteres als gute Prife bem Staatsfistus zugesprochen werben, weil bas Rirchengut burch bie Auflosung geistlicher Rorperschaften feine Natur noch nicht verliert.

Mit ber Beibehaltung ber Jesuiten im preußischen Staat hatte es übrigens feine guten Wege. Es waren bas boch nicht mehr bie alten Jesuiten, sonbern lediglich Ditglieber bes toniglichen Schuleninstituts. Mit biefem Namen wurden die Bater des ehemaligen Orbens nunmehr benannt. Dieses Institut mar aber durchaus staatlicher Natur. Der Konig ernannte bie Professoren für bie ehemaligen Jefuiten-Symnasien, die Beborben entwarfen bie Statuten und wachten über beren Ausführung. Die Berwaltung ber Fonbs beruhte lediglich bei ben Beamten bes Staates, von einer Mitwirtung firchlicher Organe war teine Rebe. Aus biefem Grunde führte ber Weihbischof von Strachwit gegen biese einseitig geschaffenen Ginrichtungen bittere Rlagen. rich II. ließ biese mit nicht wenig Sohn abweisen, inbem er Die Behörden beauftragte, "benselben bei Ginrichtung bes jesuitischen Schulwesens, jedoch nur pro forma mit jugu= ieben", mahrend bie munbliche Berfugung bes Monarchen

lautete: "Es ist bas nur so zur Ceremonie" (143). Weitere Reklamationen bes genannten Pralaten fanden ebenso wenig Beachtung.

Bei allebem verbient bie Thatsache Anerkennung, bag bie Auftalten bes koniglichen Schuleninstitutes, welche bie Pères litéraires leiteten, einen überwiegenb fatholischen Charatter an fich trugen. In ben Schulgeseben fur bie Sochfcule von Breslau und bie Symnafien bes koniglichen Schuleninstituts in Schlesien und ber Grafschaft Glat heißt es: "28. Dem heiligen Megopfer werben alle täglich beiwohnen und ber Sakramente ber Buße und bes Abendmahls sich alle Monate theilhaftig machen." "29. Diejenigen, welche ber Sobalitat Beatae Virginis Mariae einverleibt find, muffen ihre frommen Statuten genau beobachten und ihren anbachtigen Versammlungen beimohnen" (215). Auch ber Bilb. ungegang ber Schuler und bie Bertheilung ber Lehrfacher trug noch gang bas Geprage ber alten Resuitenzeit an fich. Unter bem 5. September 1779 befahl ber Konig: "In Joachimsthal und in ben andern großen Schulen muß bie Logit burchgehends grundlich gelehrt werben" (315). Bum Schaben ber Symnasten ift man in unsern Tagen von biefer altbemabrten Einrichtung abgegangen. In Bestpreußen wurden bie Jefuiten ebenfalls zu einem Collegium litterarium umgeschaffen, bas bie Leitung einer Angahl von Symnafien gu übernehmen hatte, von welchen einige behufs Ausbildung ber Canbibaten bes Priefterftanbes nach Beenbigung ber Bumaniora theologische Borlesungen hielten. Die Eröffnung biefes College bilbete eine ber vorzüglichsten Ungelegenheiten, welchen ber Coadjutor von Rulm, Karl Graf von Hohenzollern, seine Thatigkeit zuwandte.

Die Erfahrungen, welche die preußischen Ratholiken in unsern Tagen gemacht, lassen die Anschauungen Friedrichs des Großen über das deutsche Colleg in Rom doppelt bedeutsam erscheinen. Als der Breslauer Domherr Franz von Troilo nach Rom reisen wollte, um seinen Nessen abzu-

holen und ben jungen Breslau'schen Domtapitular von hemm "nach Rom in bas beutsche Collegium zu bringen", billigte Friedrich II. biefes Borhaben und ertheilte bie Benehmigung gur Reise. Die engherzigen Neuerungen Joseph's II. führten jur Abberufung fammtlicher öfterreichischer Studenten aus bem römischen Germanitum. Pius VI. bestimmte baber am 30. Mai 1783 feche Stellen im beutschen Colleg auf ewige Zeiten für Studenten aus ben weftpreußischen Provingen, b. h. jenen Theilen bes Staates, welche 1772 bei ber ersten Theilung Polens erworben worben. Bon ben Freistellen follten je zwei ben Diocesen Ermland, Rulm und Cujavien zufallen. Schon im Boraus war ber Konig bamit zufrieben und vertraute ber Klugheit bes mit ber Leitung ber Angelegenheit befaßten Coadjutors von Rulm (533 - 538). Durch Breve vom 14. Januar 1784 an ben lettern bantte Bius VI. bem Ronig fur bie ben Ratholiten feiner Lanbe gewibmete Surforge. Bu ben hoheren Beiftlichen Preugens, die im beutschen Colleg ju Rom ihre Ausbildung empfangen, gehörte ber Weihbischof von Rothfirch in Breslau, welcher bem Konig am 25. August 1782 fcrieb: "Alle Capitulares biefes Rathebral=Stifts, bis auf einige wenige, und ich felbst haben ihr theologisches Studium in biefem Collegio vollenbet" (504). Das bilbete aber in Friedrichs Augen tein Sinderniß gur Unstellung an einer tatholischen Rirche in Preugen. Genau hunbert Jahre fpater bagegen liegt im Bilbungsgang, welchen ein preußischer Unterthan im Germanitum gemacht, ein indifpensables Sinberniß, um auch nur bie geringfte Unftellung in ber Beimat zu erhalten.

Gin Gebanke, welcher nach Ausweis bes vorliegenden Bandes den Rönig auf das lebhafteste beschäftigte, war die richtung eines königlichen Bikariates für die westelischen und niederrheinischen Besitzungen. Der glückliche Ausgang, welchen ähnliche Berhandlungen mit nedikt XIV. genommen und deren in den Besprechungen voraufgegangenen Bände aussührlich gedacht worden,

hatte von ber Berfolgung bes neuen Planes abichreden follen. Nichtsbestoweniger betrat man in Berlin nochmals ben namlichen gefahrvollen Weg, selbstverständlich genau mit berselben Enttauschung wie zuvor. Es gipfelte ber neue Plan in ber Unftellung eines General-Bitars ju Kanten am Rieberrhein, wo ber berühmte Dom für die Ausübung ber Bontifitalien Raum bot, wenn es gelang, bem General=Bifar auch bie bijchöfliche Burbe zu erwirken. Um ichneller jum Biele gu gelangen, sandte ber Ronig ben unten naber zu charafteris firenden Abbe Du Bal = Byrau ju Bius VI. nach Dunchen. Darf man bem Berrn Abbe Glauben ichenten, bann hat ber Papit in ber Audienz vom 27. April 1782 dem preußischen Agenten versprochen, "er werbe bas bienlichste Dittel ergreifen, um Ihre (bes Konigs) westfälischen Unterthanen bem Behorfam ber Bischofe von Roln und Munfter zu entziehen und sie einem in Kanten residirenden apostolischen Bikar zu unterstellen" (481). Mit biefem Schritt bes Monarchen bezeigte fich aber bas auswärtige Departement teineswegs zufrieben. Im Gegentheil: in einem Immediat=Bericht vom 18. Mai 1782 erinnerte es ben Lanbesherrn baran, bag er "de Son chef et comme souverain territorial (peut) nommer et établir un vicaire ou inspecteur général pour ses sujets catholiques dans ses différentes provinces de Westphalie et de Basse-Saxe" (486).

Es taucht hier wieder die alte Streitfrage auf: Besitzt ber protestantische Landesherr zufolge des westfälischen Friedens geistliche Jurisdiktion über katholische Unterthanen? In dieser Beziehung erscheint von ausschlaggebender Bedeutung die klassische Denkschrift des hl. Stuhles vom 16. Nowember 1782, welche Lehmann S. 511—516 zum Abbruck bringt und die wir der Ausmersamkeit der Canonisten un Lehrer des Staatsrechtes angelegentlich empfehlen.1)

Der Titel ber Dentschrift lautet: Memoria originale rimess all'agente di Sua Maestà Prussiana a nome della Santiti di nostro Signore Pio VI li 16. novembre 1782.

In erfter Linie erinnert ber Papft an die Berwahrung, welche fein Amisvorganger Innoceng X. burch ben Nuntius Fabio Chigi wiber bie bie tatholische Kirche, ihre Rechte und Guter verlegenden Bestimmungen bes westjälischen Friedens eingelegt hat.1) Wenn biefer Friede bie Jurisbittion ber fatholischen Bischofe über "bie Fürften ber augeburgischen Confession, Stande und Unterthanen" suspendire, fo tonnen bavon nur die protestantischen, nie aber die katholischen betroffen werben. Sinfichtlich ber letteren verweise ber Friede felber auf 1624 als Mormaljahr. Indeg, fahrt die romische Denkschrift fort, muß auch die Bestimmung über bas Rormaljahr im Sinne ber Berfügungen bes Baffauer Bertrags von 1552 und bes Mugsburger Religionsfriedens von 1555 erklart werden, "ba ber westfälische Friede von 1648 wesentlich nichts anderes enthält als eine Bestätigung ober Erklärung bes Baffauer Bertrages von 1552 und bes Religionsfriedens von Ja, ware ber fünfte Artitel bes westfälischen Friedens auch an fich nicht flar, so mußte er stets nach Maggabe ber voraufgegangenen Friedensschluffe aufgefaßt und erklart werben. hiermit stimmen auch die bedeutenosten proteftantischen Ertlarer, wie Georg Reuther, überein. Rach ihm "ift die neue firchliche Jurisdittion wesentlich territorialer Ratur, die alte firchliche Jurisbittion über jene tatholischen Unterthanen, welche in Lanbern bes augsburgischen Bekennt= niffes wohnen, ift bagegen ben Bischöfen ungeschmälert geblieben, wofern fie irgendmann mabrend bes Jahres 1624 biefelbe ausgeübt haben. War bas lettere nicht ber Fall, jo muß nach Reuther ein apostolischer Commissar für solche Ratholiken bestellt werben, die im Rormaljahr keine öffentliche

<sup>1)</sup> Ueber die Thätigkeit Chigi's in Deutschland hat Alfred von Reumont jüngst eine quellenmäßige Darstellung geliesert unter dem Titel: Fadio Chigi — Papst Alexander VII. — in Deutschland 1639—1651, in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bb. 7. 1. u. 2. Heft. S. 1—48. Aachen 1885.

Religionsübung in protestantischen Staaten besaßen, weil die Ratholiken "nothwendig und wesentlich" der kirchlichen Jurisdiktion unterworfen sehn mussen. Handelt es sich das gegen um Ratholiken, welche, obwohl in den Ländern protesstantischer Fürsten ansässig, im Normaljahr und dis auf unsere Zeit die Jurisdiktion eines katholischen Bischofs anserkannten, so hat der westfälische Friede an deren Lage nichts geändert.

Gestütt auf diese unansechtbaren Ausführungen anerkennt Pius VI. die Jurisdiktion des Erzdischofs von Köln und des Bischofs von Münster über die niederrheinischen und westsfälischen Lande des Königs als zu Recht bestehend an, mit dem weiteren Bemerken, "er könne sich nicht der Pflicht übershoben erachten, die Zustimmung (der Bischofe) nachzusuchen, genau in der nämlichen Weise, wie er handeln würde, wenn es darauf ankäme, auch nur das geringste Recht des Königs zu verlehen."

Weiterhin Schlägt ber Papft ein boppeltes Mittel vor, um ben Bunichen Friedrichs II. entgegenzukommen. Man tonnte für Westfalen einen geiftlichen Bitar bestellen, "welcher Gr. Majestat für treue Befolgung ber Landesgesete, bem Erzbischof=Rurfürsten von Roln aber für die Aufrechthaltung bes Cultus und ber Religion hafte." Gebe aber Ge. Dajeftat wiber Berhoffen bes bl. Baters fich bamit nicht zufrieben und wunschten biefelbe einen unabhangigen Bitar, fo bebe ber Bapft hervor: 1. Gin folder Bitar "tann nur nach unferem und bes apostolischen Stuhles Wohlgefallen und ohne Beein= trachtigung ber Parteien in Poffefforio wie in Betiterio" bestellt werben. 2. Gine absolute Ernennung bes genannten apoftolischen Bitare tann nicht zugeftanben werben, aber biefe Milberung bes allgemeinen Princips barf eintreter baß eine folche Stelle an Personen verliehen wird, welche bem Lanbesherrn genehm find. 3. Ift eine Rundgebung Gr. Majefta barüber nothwendig, in welcher Beife für die Lebensstellung

bes apostolischen Vikars Sorge getragen und wo berselbe residiren solle (515).

Bius VI. taufchte fich. Reiner ber genannten Borfchlage fand in ber Umgebung bes Ronigs Anerkennung. Die gegen= theiligen Rechtsanschauungen, welche in Berlin fich als maß= gebend erwiefen, hat ber Bebeime Archivar Dohm in einer Begen = Dentichrift am 2. Januar 1783 niebergelegt (521). Rach ihm hat ber Westfälische Friebe ben protestantischen Landesherrn ihre tatholischen Unterthanen sammt und sonders in Krchlicher Beziehung unterworfen. Denn es "find ber Regel nach alle Rechte bes tatholischen Cleri in protestanti= ichen Landen vollig aufgehoben, und biefe Landesherrn haben bas mit ber bochften Gewalt im Staat ursprünglich verbunbene und nur burch bie romische Hierarchie bisher behinderte ius circa sacra wieber mit ber superioritate territoriali vereinigt." Wenn biefe von Dohm hier vorgetragenen Grund= fate richtig find, bann fallen Rirche und Staat gusammen, ja ber Stiftung einer driftlichen Rirche hat es bann überbaupt nie bedurft. Der Berr Geheimrath fagt unbarmbergig ben Aft ab, ber ihn und feine Glaubensgenoffen nothburftig über ben Semäffern ber Sunbfluth emporhalt. Aber auch mit bem technischen Berfahren bes Geh. Rathe Lehmann an biefer Stelle tann ich mich nicht einverstanden erklaren. Wenn Dohm an bie Bulle Eugen's IV. (1444) erinnert, welche bie Cleveschen Lande bem rebellischen Erzbischof von Roln enizog und bem Bifchof von Utrecht unterftellte, fo verweist ber herausgeber einfach auf ben erften Band feines Urtunbenwerkes, wo er (I. 171) biefe Bulle im Sinne bes Territorial= firchenthums und ber Uebertragung geiftlicher Jurisbittion om bie elevischen Lanbesherrn auffaßte. Unterbessen ift aus t 1 Nachlaß bes seligen Professor Floß in Bonn eine allige und grundliche Beleuchtung bes clevischen Rirchenites erschienen, welche Lehmann entgangen ift. In ber lle gibt ber Papft bie ausbrudliche Erklärung, bag er bie ٤ hie ber Kölner Kirche, welche er, wie bie ber übrigen, zu

mehren wansche, in nichts Anderem schmälere, außerdem solle biese Mahregel nur für die Dauer des Ungehorsams des Erzsbischofs von Köln Geltung haben. Mit der Rückehr des Kurfürsten zur Obedienz des Papstes verlor die Bulle ihre Bedeutung.1)

Noch weit auffallenber erscheint bie Bikariats-Angelegen= beit, wenn man bie Perfonlichkeit ins Auge faßt, welche ber Ronig bei Bius VI. fur ben neuen Poften in Borfchlag brachte. Es war ber Abbe Du Bal-Byrau. Diefer rubelofe frangofische Ermonch befand fich feit einigen Jahren am Sofe Friedrichs, und icheint ben Konig burch witige Ginfalle bei ber Tafel ergott zu haben. Das genügte, um einem Muslander von zweideutigftem Ruf ben nieberrheinischen und westfälischen Ratholiken zum Bischof zu bestellen. Gin Rabineteerlaß an ben romischen Agenten Ciofani vom 24. Juni 1780 schilbert ben Abbe als "seiner Religion sehr ergeben und ausgezeichnet burch Reinheit ber Sitten und Charafter." Aus biesem Grunde wird für benfelben ein Titular-Bisthum beantragt (380). Bius VI. war nicht abgeneigt, verlangte aber bas Zeugniß ber Iboneität und Auskunft über bas Borleben bes toniglichen Ganftlings. An biefen alterprobten Forberungen mußte ber Plan bes Monarchen icheitern. Der Abbe hatte nicht übel Luft, ben burch ben Tob bes Breslauer Beibbifchofs von Stradwit erlebigten Pfrunben nachzujagen. Bergebens. Friedrich II. ließ fie beffen Umtenachfolger, Beibbischof Rothkirch übertragen. Rett follte ber Abbe aur Burbe eines Generalvitars in Cleve-Bestfalen emporfteigen. Aber icon ber Coabjutor von Rulm, Graf Hohenzollern, gab bem Konig am 12. Dezember 1780 ju erkennen, bag bier etwas nicht ganz in ber Ordnung sei (406). In ber That hatte Du Bal-Byrau eine schwer compromittirende Bergangenbeit hinter fich. Dem Carmeliterorben angehörig, batte ber

<sup>1)</sup> Scholten, im Rirchenlegiton III. 547.

wetterwendische Mann sein Kloster eigenmächtig verlassen und in ber Welt ein unftates Leben geführt, bis er endlich am Berliner Sof auftauchte. Dem Ermonch erheilte Bius VI. zwar Lossprechung von ben Censuren, aber ihn ben preuß= ischen Ratholiten zum Bischof zu geben — beffen weigerte fich Pius VI. bem Konig gegenüber in verbindlicher, aber fefter Sprache in ber oben angezeigten Dentschrift vom 16. Rovember 1782 (516). Zwar bezeichnete ber Konig bie Ausschreitungen seines Gunftlings als "peches veniels" (528), zwar hatte ber ehrsuchtige Abbe sich allbereits bischöfliche Rirchenutensilien im Betrage von zweitausend Thalern anfertigen laffen (431); aber Denten und Senn find nicht eins und baffelbe und ber zweibeutige Dottor ber Sorbonne, auf beffen Leben fo tiefe Schatten lagerten, ftieg zur bischöflichen Burbe nicht empor. Gin alter verbienter Beamter, von echtem Schrot und Korn, ber Stats-Minister Bergberg, trieb ben frate sfratato enblich zu Baaren (601).

Zeitweilig trug man sich in Berlin mit dem Gedanken, den in der Geschichte der Eregese unrühmlich bekannten Prosesson Joh. Laurenz Isendiehl aus Mainz an die Hochschule von Breslau zu berusen. Isendiehl's "Neuer Bersuch über die Weissaung von Emmanuel" hatte bei allen echten Kathosliken maßloses Aergerniß hervorgerusen.1) Weihbischof von Hontheim vertheidigte, Pius VI. aber verwarf durch Breve vom 20. September 1779 die vom Geiste der rationalistischen protestantischen Eregese erfüllte Schrift. Der Minister von Carmer hegte zwar Bedenken, "von dieser guten Gelegenheit zur Acquisition eines so brauchdaren Subsettes zu prositiren." Würde aber Isendiehl geneigt sehn, sich dem königlichen Schulen Institut anzuschließen und "könnte er den hiesigen eihbischof von Strachwis von dem Ungrund zener Bes

 <sup>5.</sup> Surfer, Nomenclator literarius recentior, theol. catholicae tom. III. fasc. 3. p. 588—590.

schuldigungen überzeugen," so solle er in Breslau Anstellung finden (256). Weiter ist von Jsenbiehl nicht mehr Rebe. Er unterwarf sich bem Spruch des Papsies und ftarb 1818.

Die Art und Weise wie ber Konig mit tatholischem Rirchen gut verfuhr, tonnte felbft bei feinen treueften Beamten teine Billigung finben. Beispiele auffallenber Art bieten Convente in ber Stadt Roermond. Joseph II. hatte bas bort befindliche Karthäuserkloster, ebenso bas bortige abeliche Frauenstift "Munfter" aufgehoben. Da beibe Institute in Preußisch=Gelbern begutert waren, so ließ Friedrich bie An= wefen berfelben fur fich mit Beschlag belegen und verkaufen. Denn, bemertte er, "ich habe gelbt Rothig bei biegen Cumerlichen Tzeiten" . . . (558). Wie aber bas auswärtige Departement hervorhob und auch in ber Natur ber Sache lag, war ein folches Berfahren von bem Borwurf ber Berletung bes Bertrags von Utrecht (1713) nicht freizusprechen. vatante Dompropstei in Minben tonnte auf Grund bes westfälischen Friedens, wie ber Ronig felber betont, tein Brotestant bekleiben. Dennoch übertrug er sie bem General-Major Ralinowa-Baremba, ließ ihn aber aufforbern, nachträglich einen "annehmbaren Räufer tatholifcher Confession" aufzusuchen (323). Jest entwickelte fich zwischen Konig und Domkapitel ein formliches Kaufgeschäft. Das Domfapitel erbot sich, als Bergutung bes ihnen zu gewährenden freien bompropfteilichen Wahlrechtes alle breißig Jahre die Summe von 16,000 Thalern zu gablen. "Das geht nicht an", fchrieb ber Ronig, "es muß von ber Dom = Propftei 28,000 Thaler wenigstens begablet werben; fie follen also nur machen, Ich verstehe barunter feinen Scherz" (330). Am 30. Juli 1784 verfügte ber Ronig eigenmächtig über ein ber freien bischöflichen Berleihung unterftebenbes Canonitat am Dom in Breslau. bie Pfrunde bes Domherrn von Flemming, welche Friedrich Marquis von Cavalcabo überwies. Für das Bisthum Ermland nimmt er nach bem Vorgang ber polnischen Könige ein unbeschränktes Ernennungerecht für bie Domprabenben in

Anspruch (74), ein Borhaben, welches ber Etatsminister Zeblitz als mit allem Recht in Wiberspruch stehend bestämpfte (116).

Auch biefer Band bietet wieber Beispiele von Bischofs-Ernennungen. Graf Rarl von Sobenzollern, ein übrigens wurbiger und verbienftvoller Pralat, erhielt vom Ronig feine Ernennung jum Coabjutor von Rulm, und noch obenbrein mit bem Recht ber Nachfolge. Ihm übertrug er auch bie Cistercienserabtei Oliva, von welcher ber Papft behauptete, sie sei stets freier Collation gewesen (330). Sogar fur Aburtheilung von Cheprocessen erlaubte Friedrich sich eine zweite Instanz zu ichaffen. Das Unterscheibungsjahr, vor beffen Ablauf Protestanten gur tatholischen Religion nicht übertreten burften, wurde zeitweilig auf 21 festgesett, bie weftpreußischen Rirchenguter mit 50 Procent Abzug fur ben Fistus von ben toniglichen Beborben verwaltet und ale Summe, bis zu welcher Bermachtniffe zu milben Stiftungen verwenbet werben burften, ber fünfzigfte Theil bes Bermogens, bei Katholiken zwei Fünfzigstel, bestimmt (333). Sachen ber gemischten Chen vermißt man Paritat. Bahrend für Schlefien bie Chepatten bezüglich ber Rinbererziehung bei Mifchehen fur ungiltig erklart murben, befteht ber Ronig in Weftpreugen barauf, baß fie in einem Falle, in welchem es fich um bie protestantische Erziehung von Tochtern handelt, aufrecht zu erhalten und die lettere vom tatholischen Bater zu erzwingen fei. Endlich verfteigt fich ber Konig fogar zu ichrecklichen Drohungen gegen ben bl. Stuhl, wofern biefer fich weigern follte, bem Beibbifchof von Breslau bie Befugniß zur Ertheilung von Difpenfen über bie concurrirenden Sinderniffe ber gemischten Religion und ver= stenen Grabe ber Blutsverwandtichaft und Schwägerschaft s ertheilen.

Wir nehmen Abschieb von biesem funsten Banbe und uit ihm von Friedrich bem Großen. Des Königs Kirchenolitik kann im Ganzen und Großen, unbeschabet einzelner Alte ber Gerechtigkeit, unmöglich bei bem katholischen Leser einen vortheilhaften Einbruck hinterlassen. Seine ganze Bildung und freigeisterische Weltanschauung verschloß ihm das richtige Berständniß der hehren Bedeutung und Aufgabe der katholischen Kirche und drängte ihn vielfach zu beklagenswerthen Uebergriffen. Uebrigens steht der König auf diesem Sediete nicht allein da. Was damals seitens der sogenannten katholischen Höse in Anseindung, ja Bedrückung des Katholicismus geleistet wurde, ist sattsam bekannt. Aber unendlich vorurtheilsfreier erscheint der König als die Väter der preußischen Maigesetze, in Folge deren Zustände eingetreten sind, welche uns die Regierung Friedrichs des Großen trot ihrer Mängel fast zurücksehen lassen konnten.

Der gläubige Katholik betet in ben Trübsalen, welche ber Kirche wiberfahren, die allmächtige Hand Gottes an und bekennt sich nach wie vor zu dem Grundsat, welchen Pius VI. in der mehrerwähnten classischen Denkschrift an Friedrich den Großen Ausbruck geliehen in den Worte: "Denn unsere Religion rühmt sich keiner Sache mehr, als der Treue gegen die Fürsten."

Dr. Bellesheim.

## IX.

## 3ur Charafteristit des spanischen General=Juquisitors und Cardinals Eberhard Nidhard.1)

Ein merkwürdiges wechselreiches Leben! Solbat, Zesuit, Professor ber Philosophie, Beichtvater und Erzieher am Wiener Hose, Beichtvater ber Königin von Spanien, spanischer Staatssminister, General-Inquisitor, spanischer Gesanbter in Rom, Erzbischof, Carbinal — bas ist in kurzen Worten bas Leben bes österreichischen Jesuiten Eberhard Nibhard. Bon vor-

<sup>1)</sup> Relation des differents arrivez en Espagne entre Don Jean d'Austriche et le Cardinal Nitard. Cologne 1677. 2 vol. — Copia de una consulto que hizo el Señor Inquisidor General, Confessor de la Reyna nuestra Señora. Respondiendo a una carta que escrivio a Su Majestad el Señor Don Juan, de Consuegra, en 21. Octubre de este año, satisfaciendo a los cargos, que haze en ella. Madrid 1668. Eine gebrudte Copie im British Museum Egerton Msc. N. 327. — Relation de la sortie d'Espagne du P. Everard Nitard, Jesuite, Confesseur de la Reine; en Espagnol et en Français, par le P. Bouhours, Paris 1669, febr feltene Schrift, felbst bas Britijche Mujeum besitt tein Eremplar. - Barozzi e Berchet Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli ambasciatori Veneti nel seculo decimo settimo Ser. L. Spagna vol. II, Venezia 1860. Ein Bergleich ber hier besonders in Betracht kommenden Relation Marino Borgi's mit zwei Ab-

nehmen Eltern') geboren am 8. Dezember 1607 auf bem Schloß Falkenstein in Steiermark, trat Nibhard, wie es scheint nach kurzer militärischer Laufbahn, am 5. Oktober 1631 in ben Jesuitenorben. Nach Bollenbung aller Studien lehrte er in Graz längere Zeit Philosophie und dann Kirchenzecht, dis er im Jahre 1644 von Ferdinand III. an den Wiener Hof berusen wurde, wo er als Beichtvater der Erzherzogin Maria Anna und Lehrer des Erzherzogs Leopold, des späteren Kaisers, wirkte. Als die Erzherzogin Maria Anna im Jahre 1649 als Braut Philipps IV. nach Spanien reiste, mußte Ridhard auf Besehl Ferdinands dieselbe begleiten und ward so Beichtvater der Königin von Spanien. Auch der königliche Gemahl Philipp IV. schätzte Ridhard so hoch, daß er ihm die Cardinalswürde verschaffen wollte; aber auf inständiges Bitten des Jesuiten stand er davon ab.\*) Gerade

schriften dieser Relation im Britischen Museum (Addit. Mac. N. 10,189 und 10,189) ergab mehrere Berbesserungen des Textes dei Barozzi. — Theatri Europaei Zehender Theil Franksurt 1677. — Guarnacci M. Vitae et Res gestae Pontificum Rom. et S. R. E. Cardinalium a Clemente X. usque ad Clementem XII. Romae 1751 I 35, dort auch das Porträt Ridhards. M. Lasuente Historia general de España 9. Bd. Madrid 1862. — J. Crétineau - Joly Histoire de la Compagnie de Jésus. 4. Bd. Bruxelles 1845. — P. Bayle Dictionnaire historique Ed. Rotterdam 1720 3,2091 — De Backer Bibliogr. des écriv. d. l. C. de Jésus. Ed. 1872 2,1527. — Die benutzten Archivalien werden später angegeben. — Die Schreibweise Ridshard steht troß des häusig vorkommenden Rithart sest.

<sup>1)</sup> P. Southwell (Sotvellus) fagt in der Bidmung seiner Bibliotheca Scriptorum Soc. Jesu (Romae 1676) an den Cardinal Midhard: "Quando clarae memoriae Genitor Eminentiae Vestrae a Principibus Austriacis Commissarius Generalis constitutus ad expellendos ex haereditariis ipsorum provinciis haereticos, id ille ingenti animi fortitudine ac zelo praestitit, quantumvis non discrimine vitae suae et jactura fortunarum non exigua".

<sup>2)</sup> Bergl. Guarnacci 1, 37.

wie wir in unsern Tagen eine beutsche Prinzessin als Regentin Spaniens erblicken, so mußte auch im Jahre 1665 nach dem Tode Philipps IV. Maria Anna die Zügel der Regierung ergreifen, als Bormünderin ihres erst 4 Jahre alten Sohnes (Karl II.) 1)

Bon ihrem Wesen hat uns Marino Zorzi, ber von 1663 bis 1666 als venetianischer Botschafter am spanischen Hofe weilte, in seiner Relation vom April 1667, folgendes Bild entworfen: "Die Königin Mutter erbaut durch ihren mustershaften Lebenswandel und ihre Sittenunschuld, einem überaus reinen Spiegel vergleichbar; mehrere Stunden verwendet sie auf Uebungen der Frömmigkeit, andere bestimmt sie für Au-

<sup>1)</sup> Das Theatrum Europäum ergählt jum Jahre 1669 bon bem Bringen folgenden Bug, der den Geift tennzeichnet, in dem der junge Bring erzogen murbe: "Biel großmuthiger vertrug ber junge Ronig einen ibm jugefügten Schimpf, benn als berfelbe bem jungen Marquis von Mortara, fo Gr. Majestat als ein Shrentind aufgewartet und in bes Königs Alter mar, und es im Spielen verfeben haben mochte, eine Ohrfeige verfest, funte es biefer nicht vertragen, fondern ichlug unbedachtfam den Ronig wieder ins Geficht und lief bamit bavon. Als nun der Ronig bes anbern Tage aufgewacht und ben jungen Martgrafen nicht um fich gefeben, fragte er von Stund an nach ihm und begehrte, man follte benfelben zu ihm tommen laffen. Er betam aber gur Antwort, daß die Ronigin Billens fei, ihn feiner Berwegenheit halber gur Straf gu gieben. Bie es nun hierauf gur Mittagsmablzeit getommen, fagte ber junge Ronig, bag er nicht effen tonne, wenn man ben erwähnten Marquis nicht wieber zu ihm brachte, wodurch man gezwungen gewesen, denselben ju bolen, welcher, als er ins Bimmer getreten, auf die Rnie fiel, und ben König um Berzeihung bat. Der König aber richtete ihn alsobald mit diefen Worten auf: er hatte recht und wohl gethan, daß er feine Maulichelle vertragen wollen, und hielte er ihn um feiner Edelmuthigfeit willen vielmehr Ruhmens werth. Rahm ihn auch hierauf nicht allein in feine Gnabe, sondern auch in die vorige Freundschaft wieder auf" (10, II. 107 f.)



bienzen; mit den Depeschen beschäftigt sie sich jeden Tag nach Maßgabe der Geschäfte. Indem sie so ihre Zeit vertheilt, bringt sie ihr Leben hin im Dienste Gottes, des Königs, ihres Sohnes, und ihrer Unterthanen. Ihre häusigen Kopsichmerzen belästigen sie sehr und sind in etwa der schnellen Erledigung der Geschäfte hinderlich. Bei dem Tode des Königs ganzlich unerfahren in der Leitung wichtiger Geschäfte, nimmt sie sich jeht mit vieler Thatkraft der Regierung an, um die Bewegsungen einer so großen Maschine zu leiten."1)

Der Botschafter berichtet bann, baß ber König einen Staatstath ernannt habe, um die Königin mit ersahrenen und treuen Rathgebern zu umgeben. Zu den Mitgliedern besselben, die einzeln charakterisitrt werden, gehöre auch "Padre Everardo Nitardo") Giesuita, Confessore di S. Ma, Inquisitore Generale". "Bei dem Generalinquisitor scheinen sich die glücklichsten Umstände mit gnädiger gürsprache vereinigt zu haben zu seiner wunderbaren Lausbahn . . . Er nahm das Kleid der Gesellschaft Jesu, machte Fortschritte in den Studien, gewann Beifall auf den Lehrstühlen und erwarb sich Bertrauen auf seine Güte . . . Bur höchsten Würde gelangt, hat die Königin seinen Namen berühmt gemacht, insdem sie ihn zu hervorragenden Uemtern heranzog aus Danks

<sup>1)</sup> Aehnlich äußert sich ein späterer venetiantscher Botschafter Carlo Contarint (1670—1673): "La regina Maria Anna d'Austria, di costumi innocenti e di esemplare pietà, in esercizi divoti impiega molte ore, altre donna con profitto alle cure del governo, con ritrarri da quelli l'assistenza del cielo, per queste le benedizioni de popoli e per li uni e per le altre le acclamazioni del mondo." Barozzi l. c. p. 398. — Borber bemerkt er von den Zwiestigkeiten am spanischen Hose. "Trovai la corte nella positura in cui l'ho lasciata; divisi ministri fra loro." l. c. p. 385.

<sup>2)</sup> Bei Barozzi steht nur P. Everando, mahrend die Sandschriften bes Brit. Museums den vollständigen richtigen Ramen geben. Addit. Mscr. N. 10,189 \* IV. £ 11.

barkeit, Bertrauen und Hochachtung. Rach bem Tobe bes Ronigs murbe er in ben Staatsrath berufen und nach Ueberwindung eines großen unausgesetten Widerftandes erhielt er bas Umt eines Generalinquisitors, Die erfte Burbe ber Gewalt und bem Unsehen nach, so bag ihm gur Bollendung eines fo ichnellen Fluges jum Sochften nur mehr übrig bleibt, bas schwarze Rleid mit bem heiligen Burpur zu vertauschen: und fo hat er feinen Beg gemacht von ber Belle gum Palaft und von ber Leitung eines Bemiffens gur Regierung einer Monarchie. Obgleich sein Talent nicht eines von den allergrößten ift, zeigt er fich fabig, von den beften Abfichten befeelt und uneigennütig; er freut fich fur angeseben gehalten ju werben, macht aber fein Unfeben mit Mäßigung geltenb fei es aus Bescheibenheit ober 1) natürlicher Ralte. Seine Eigenschaft als Muslander macht ihn zu großer Unhanglichfeit an Deutschland verbachtig; seine plopliche Erhöhung erregt Reid und bas ihm immer mehr geschenkte Bertrauen macht Dunfte auffteigen, feinen guten Ramen anzuschwärzen; geräuschvolle Batterien und geheime Minen arbeiten an feinem Sturge; er wird immer mit Umficht und Unerschrockenheit bie Schläge pariren, die Drohungen abwehren und die Wolten ber Rachstellungen gertheilen muffen; auf bem Schute ber Ronigin ruht wie an einem ftarten Unter bie Soffnung feiner Erhaltung und seiner Rettung. "3ch wurde es fur einen Bortheil Em. Sobeit halten, wenn er feine Auctoritat nicht verliert; ich habe?) in ihm in allen Lagen Bereitwilligkeit gur Bebung ber öffentlichen Roth gefunden, von welcher er mit Theilnahme und Mitleiden fpricht; feine Absichten tonnten nicht beffer gewünscht werben; die Erefution burfte fcneller und nachbrudlicher fenn."3)

<sup>1)</sup> Beide Handschriften haben d, Barozzi e.

<sup>2)</sup> Barozzi hat hier ein perche.

<sup>3)</sup> Barozzi l. c. p. 339 sq. ,

Die Befürchtungen bes Sesanbten sollten sich balb ersfüllen. An der Spihe der Gegner stand der natürliche Sohn Philipps IV., Don Juan de Austria, der alle Mittel in Bewegung setzte, um Ridhard zu stürzen und dessen Genstluß für seine eigene Person zu gewinnen. Sine königliche Ersnennung zum General aller für Flandern bestimmten Streitskräfte lehnte Don Juan unter dem Borwand geschwächter Sessundheit ab. Bon Consuegra aus, wohin ihn die Königin durch Dekret vom 3. August 1668 verwiesen, richtete er am 21. Oktober 1668 ein Schreiben an die Regentin, voll von Beschuldigungen über die "tirania del Padre Everardo, y la execrable maldad que ha estendido y forjado contra mi," mit der dringenden Bitte, sich nicht leiten zu lassen von den unheilvollen Rathschlägen dieses "emponzonado dasilisco."1)

Der Generalinguisitor antwortete barauf in ber oben angeführten Schrift "Copia de una consulto", inbem er Buntt für Buntt ber Antlage jurudwies. Wir führen baraus nur eine Stelle an, die fich fur unfern Zwed einer allgemeinen Charafteriftit eignet: "Diesem tonnte ich bingufügen bas Bertrauen Ihrer Majestät, mit welchem sie mich nicht allein mehr als 24 Jahre zu ihren königlichen Füßen gebuldet und niemals geruht bat, mir die Erlaubniß zu geben, mich in meine Zelle gurudzugieben, obgleich ich fie barum angefleht mit ber gangen Aufrichtigkeit meines Bergens und zu wiederholten Malen barauf bestanden habe, sondern mir auch befohlen und mich, wenn ich so sagen barf, gebeten hat bei ber Liebe ju Gott, nicht bavon ju fprechen und fie nicht bulflos ju verlaffen in dem Zuftand ber Ginsamteit und Trauer, bamit ich ihr auch weiter beiftehe jum Trofte ihrer Seele" (S. 4). Gegen ben Borwurf ber Tyrannei bemerkt Ribhard, er habe ftets gegen neue Steuern gesprochen, mas alle Rathe bezeugen konnten: "Dieß geht gang klar baraus hervor, bag

<sup>1)</sup> Lafuente 9, 12, 15.

seit bem Tobe bes Konigs teine allgemeine Steuer mehr auferlegt worben, wofur ich bei jeber Belegenheit mit meiner ganzen Rraft eingestanden bin, indem ich die Grunde vorgelegt, welche folche Auflagen wiberriethen. Dafür rufe ich m Reugen auf alle bie, welche mit mir an ben Berathungen und Bersammlungen theilgenommen und noch viele andere, welche mich barüber sprechen hörten . . . Raum war ber König gestorben, bat ich Ihre Majestät, welche ich hiefür jum Beugen nehme, fie moge eine Junta jur Berabminberung ber Rolle (del alivio de los tributos) besonders auf Fleisch. Bifd, Bein, Del und Effig einsepen." Manches fei geschehen, aber es hatten fich folche Schwierigkeiten entgegengestellt, bag bie Ronigin gezwungen worden fei, von den Erleichterungen wieder abzustehen.') Bum Schlusse gablt ber Generalinquis fitor alle bie Berlaumbungen auf, mit benen man bie Konigin unablaffig verfolge, so unter anbern auch, bag man fie beschuldigt, viele Millionen ihren beutschen Bermandten zu= gewendet zu haben.")

<sup>1)</sup> Ein Grund war wohl, daß der Name Sparsamkeit den Spaniern ein unbekannter Begriff geworden war. Der venetianische Botsschafter Bellegno, der 1670 Spanien verließ, sagt in seiner Restation: "La parola economia d un linguaggio ignoto a Spagnuoli; passa il disordine a punto di grandezza e di onore". Barozzi l. c. 2, 369. Aehnsich spricht sein Nachsosger Carlo Contarini 2, 390.

<sup>2)</sup> Der venetianische Botschafter Catterino Bellegno (1667—1670), der entschieden sür Don Juan Partei ergreist, erwähnt einen ähnlichen Borwurf in seiner Relation: "I Castigliani nulla di meno sempre avversi a'stranieri indebitamente volsero far cader due colpe supra sua maestà, l'una di non essersi intieramente spogliata dell' inclinazione verso gli Alemanni, e vestita degli interessi del re e dei vantaggi della nazione. L'altra di non aver saputo distinguere e separar le convenienze della coscienza da quelle del buon governo e dall' amore dovuto a' suoi populi . . . . "1. c. 2, 360 sq. — Der Protestant Core hat über die Bertheidigungs.

Die Rönigin verlangte von bem Staatsministerium ein Sutachten über ben Brief Don Juans.1) In biefem Sutachten von 29. Oktober 1668 sprechen fich die Minister febr iconend über bas Borgeben bes Baftarbpringen aus, "ber fich von ber Leibenschaft habe hinreißen laffen." Tropbem ber Staatsrath ihn nicht verurtheilen will, "ift er boch erstaunt zu seben, baf Don Juan ben boswilligen Berichten hat Glauben schenken konnen, welche man ihm über ben Beichtvater gemacht hat, ber ein fo bebeutenber, fo gelehrter und so tugenbhafter Mann ift und welcher alle bie Gigenschaften bat, bie ihn bes romischen Burpurs wurdig machen; abgeseben bavon, baf Em. Majeftat ihn mit ben bebeutenbften Staatsämtern geehrt bat und auf ihn ihr volles Bertrauen fest, weil er nicht allein bie Grenzen seiner Befugniffe nicht überschreitet, sondern sich auch freiwillig von vielem fernhalt, beffen er fich ohne Tabel annehmen tonnte. Die Ungerechtigs feit, welche ihm Don Juan zufügt, überrascht uns, ba er ihn trot aller biefer feltenen Gigenschaften für feinen Segner und für einen Reind aller feiner Plane balt, bis ju bem Grabe, bag ihm biefer Irrthum, ber boch bie eigentliche Quelle aller anbern Frrungen ift, gleichsam gur firen Ibee geworben. "")

Aber bie Frrungen wurden immer größer. Gine Fluth von Schmähichriften machte mehr und mehr Stimmung gegen

idrift Ribhards folgendes Urtheil gefüllt: "C'est un ouvrage plein de sagesse, qui indique beaucoup de talent, et respire la bonne foi et la conviction de l'innocence. Le père Nithard y réduit à de justes proportions les accusations vagues et non prouvées de don Juan, prince d'ailleurs estimable sous d'autres rapports, néanmoins ambitieux et emporté, et qui, dans cette affaire, usa de moyens que condamne l'honneur et la conscience." L'Espagne sous les rois de maison de Bourbon. 1. Bb. Ginl. S. 157. Bei Crétine Joly 4, 141.

<sup>1)</sup> Lafuente 1. c. 9, 16.

<sup>2)</sup> Relation des différents 1, 41.

Ribharb; immer zahlreicher wurden die Anhänger Don Juans: selbst unter den Damen des Hoses gab es zwei Parteien: die "Rithardistas" und "Austriacas." Sehen der Gesahr der Berhaftung entronnen sammelte Don Juan einige Truppen und führte sie gen Madrid. Drei Meilen von der Hauptstadt machte er am 24. Februar 1669 Halt. Die Königin sorderte ihn aus, die Wassen niederzulegen. Der Prinz verlangte die Berbannung des P. Nidhard aus Spanien, dann werde er der gehorsamste von allen Unterthanen sehn. Dem Nuntius, der ihn im Namen des Papstes dat, er möge wenigstens vier Tage der Königin zur Entschließung lassen, stellte er dieselbe Forderung entgegen: Entsernung des P. Nidhard; "wenn er nicht durch die Thüre hinausgeht, werde ich persönlich ihn zum Fenster herausstürzen." Innerhalb 48 Stunden verslangte er eine Antwort auf Ja oder Nein.

Da beschloß ber Staatsrath, ber Königin vorstellen zu lassen, es sei im Interesse ber öffentlichen Ruhe die sofortige Entsernung des Beichtvaters geboten. Nothgebrungen gab die Regentin mit Thränen in den Augen ihre Zustimmung. Dieß geschah am 25. Februar 1669. Am selben Tage erließ die Königin ein Desret, welches ihren Entschluß besannt gab: sie sei den wiederholten Bitten ihres Beichtvaters, sich zurücklehen zu dürsen, gewichen. Indem sie ihm für seine Tugend und großen Verdienste das glänzendste Zeugniß ausstellt, ernennt sie ihn unter Beibehaltung aller seiner Titel und Einkunfte zum außerordentlichen spanischen Gesandten in Rom.

<sup>1)</sup> Lafuente 9, 16—18. Theatrum Europäum 10, II. 105.

<sup>2)</sup> Der Bortlaut bes Defrets ift folgenber: "Juan Everard Nithard de la Compañia de Jesus, mi confesor, del consejo de Estado, é inquisidor general, me ha suplicado le permita retirarse de estos reinos; y aunque me hallo con toda la satisfaccion debida á su virtud, y otras buenas prendas que concurren en su persona, atendiendo á sus instantias, y por otras justas razones he venido en concederle la licencia

Weber die Titel noch die Pensionen wollte Nidhard ansnehmen. Core bemerkt barüber: "Wir mussen zum Lobe des gestürzten Ministers sagen, daß er ein seltenes Beispiel von Selbstlosigseit gab. Er wies die Seldgeschenke, welche ihm von mehreren Personen unter anderen von dem Cardinal von Arragonien und dem Grasen Peñaranda angeboten wurden, zurück. Er zog es vor, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, Spanien als armer Priester zu verlassen, wie er gekommen war. Nur mit Mühe konnte man ihn zur Annahme von 2000 Pistolen seitens der Königin für seine Reise nach Rom bewegen an Stelle einer Pension von 2000 Piaster; aber die ihm damals angebotene Sesandtschaft wies er zurück.")

que pide para poder ir á la parte que le pareciere. Y deseando sea con la decencia y decoro que es justo, y solicitan sus grandes y particulares méritos, he resuelto se le détitulo de embajador estraordinario en Alemania ó Roma, donde eligiere y le fuere mas conveniente, con retencion de todos sus puestos y de lo que goza por ellos. En Madridá 25 de febrero de 1669. Yo la Reina". Lafuente 9, 19 Mnm. 2. Much bei Mariana-Saban y Blanco Historia General de España 19, 24.

<sup>1)</sup> l. c. Bb. 1. Einleit. S. 26. bei Crétineau Jolly 4, 143. — Uebereinstimmend berichtet das Theatrum Europäum: "Im übrigen hatte sich derselbe bei seinem Abzuge so generos erwiessen, daß er vom Cardinal von Aragon 30,000 Dukaten und vom Grasen von Bignoranda (Beñaranda) 1000 Bistolen anzunehmen geweigert, sagende, daß er als ein armer Religios in Spanien kommen wäre, und auch so wieder von dannen zu ziehen begehrte". 10, II. 105 s. — Dem "Gubernator zu Mehland war vom Spanischen Hose expresse Ordre zu kommen, den durch diese Lande nach Rom ziehenden P. Nithard in allestädten und Orten, wo derselbe passiren würde, frei zu halter mit Losdrennen der Stüde zu begrüßen und ihm alle gebührend Ehre zu erzeigen". I. c. S. 122. Auch in Genua wurde e mit Kanonenschüssen empfangen, die Republik stelke ihm eine prachtvolle Galeere zur Berfügung. I. c. S. 125.

habe oft um seine Entlassung von Hof gebeten, so war dieß keine Phrase, benn die Relacion de la salida del padre Juan Everard berichtet ausbrücklich, daß der Jesuit schon seit langer Zeit häusig dieß verlangt, aber die Königin habe immer die Erlaubniß verweigert. Eines Sonntags siel Nidhard, nach der Beicht der Königin, seiner Ponitentin zu Füßen und beschwor sie, sich nicht länger seiner Abreise zu widersehen. Die Königin brach in Thränen aus, beharrte aber bei ihrer Weigerung.

Den Berlauf ber Anmaßungen Don Juans brauchen wir hier nicht zu schilbern, es genügt, die Worte seines Gönners Lasuente anzusühren: "So war benn die Forderung Don Juans befriedigt, nicht aber sein Ehrgeiz... Don Juan, ausgebläht durch seinen Sieg, wurde immer anmaßender und das Bolk von Madrid, gereizt durch einige seiner Forderungen, verlor seine Begeisterung für ihn.")

Sinen weiteren Beitrag zur Charakteristik bes General-Inquisitor entnehmen wir mehreren Briefen, welche ber General ber Gesellschaft Jesu P. Oliva<sup>8</sup>) aus Anlaß ber verschiebenen

<sup>1)</sup> Lafuente L c. S. 20. Anm. 1. Crétineau Joly 4, 142.

<sup>2)</sup> Lafuente S. 20. Bergl. Theatr. Europäum l. c. S. 116.

<sup>3)</sup> Bon Oliva entwirft Ranke folgende Schilderung, wozu wahrs scheinlich ein ungedruckter "gleichzeitiger Discorso" irgend eines grimmigen Jesuitenseindes die Farben geliesert: "Oliva war ein Mann, der äußere Ruhe, Bohleben, politische Intrigue liebte; unsern Albano hatte er eine Villa, dei der er die seltensten ausländischen Gewächse anpstanzte; auch wenn er in der Stadt war, zog er sich doch von Beit zu Beit nach dem Nodizenhause von S. Andrea zurück, wo er Niemand Audienz gab; auf seinen Tisch drachte man nur die ausgesuchtesten Speisen; nie ging er zu Fuß aus; in seinen Bohnzimmern war die Bequemslichkeit bereits raffinirt; er genoß seine Stellung, seine Macht; gewiß, ein solcher Mann war nicht geeignet, den alten Geist des Ordens zu beleben." Pähste 3, 129. — Carbinal d'Estrées, mit dem Oliva manchen scharsen Strauß ausgesochten, schrieb einen Tag nach dem Tode des Generals, am 27. Novbr. 1681,

Beförberungen bes P. Nibhard an die Provinziale seines Orbens richtete. Dir werben aus benselben auch das Genauere ersahren über die weiteren Würben, welche die danktsbare Königin ihrem ehemaligen Beichtvater zu verschaffen wußte.

In bem ersten Schreiben vom 30. Oktober 1666 theilt P. Oliva unter bem Ausbruck seines großen Schmerzes mit, bie Königin von Spanien habe wegen ihrer hohen erprobten Meinung von ben ausgezeichneten Eigenschaften bes P. Ribshard von S. Heiligkeit Alexander VII. verlangt, er möge bem Pater die Annahme bes Amtes als General-Inquisitor in Spanien besehlen.<sup>2</sup>) Fast ein Jahr habe ber Pater auf's entschiedenste widerstanden und sich bemüht die Königin von

an Ludwig XIV.: "La compagnie des jésuites perdit hier un illustre géneral, que le cours des années a emporté en peu de jours. Elle aura de la peine à remplir la place d'un sujet en qui tant de grandes et de différentes qualités se rencontrent également." Michaud E. Louis XIV. et Innocent XI. Paris 1882—1883. 1, 271. — Leibniz läßt in einem Briefe vom Jahre 1680 an Landgraf Ernst von Hessenzischen: "Cependant je voudrois pouvoir apprendre, quel jugement des grands hommes, tels que le P. Oliva, en auroient pu faire." Rommes, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessenzischensels. Frankfurt 1847 1, 282.

<sup>1)</sup> Die Briefe besinden sich in einem alten Copialbuche in dem Arschiv der deutschen Ordensproding; meines Wissens sind dieselben nie gedruckt worden, wie sie auch Crétineau John unbekannt geblieben sind. Den lateinischen Wortlaut gebe ich zum Schluß des Aussass, zumal diese Briefe klar zeigen, wie sich die Obern der Gesellschaft Jesu R. Nithard stellten.

<sup>2)</sup> Guarnacci erzählt: "Id (officium fidei quaesitoris in Hispania)
Nidardus renuebat propter votum, quo omnes e Societate
Jesu obstringuntur de nulla amplectenda dignitate extra
religionem, nisi imperio Summi Pontificis coacti. Ideoque
effecit Maria Anna Regina, ut Alexander VII. Pont. Max.
praeciperet Patri Everardo virtute obedientiae, ut munus
oblatum sine cunctatione susciperet." l. c. 1, 37. — Das

ihrem Borhaben abzubringen; ber General selbst habe es an Abmahnungen nicht sehlen lassen. Endlich seien sie aber beibe als Opfer bes Gehorsams gegen ben hl. Stuhl unterslegen. Das Einzige was ihn tröste, sei ber Sebanke an das viele Gute, was in dieser Stellung von der Klugheit, der Tugend und dem Eiser bes P. Nidhard zur größeren Ehre Gottes gewirkt werden könne. Dafür sollen alle Priester der Gesellschaft einmal das hl. Meßopfer und alle Nichtpriester einmal den Rosenkranz ausopfern.

Der zweite Brief gehort einer viel spateren Zeit an; er trägt bas Datum vom 28. Dezember 1671. Bor mehreren Ronaten habe bie Ronigin von Spanien burch ihre Minister mit allem Nachbruck bie Ernennung bes P. Nibhard zum Bifchof von Agrigent betrieben, aber ben Gegenbemühungen bes P. Ribhard und bes Generals fei es gelungen, biefes zu vereiteln. Auch ber Berfuch ben P. Nidhard jum Titularbischof zu ernennen, sei burch seine und bes Paters Nibhard vereinte Gegenanftrengungen hintertrieben worden; unter anberm habe er (ber General) vor bem Carbinal Altieri') betheuert, er werbe fich bem Papfte zu Fügen werfen und nicht eher vom Boben auffteben, bis feine Bitte erhort worben. Enblich fei aus Spanien ein erneuertes Befuch fur bas Carbinalat bes Baters zugleich mit einem Schreiben ber Ronigin angelangt, welches ben P. Nidhard zum orbentlichen Befandten ber spanischen Rrone ernannt habe. In bemselben

Streben nach Aemtern ber spanischen Inquisition hatte die fünste Generalcongregation in besonderer Beise verboten: "Placuit Congregationi, omnibus Nostris in regno Hispaniae, aliisque Dominiis illi Tribunali (sancti Officii) subjectis, praecipere sub poena excommunicationis latae sententiae, ne quisquam per se vel per alium praesumat procurare vel ambire officia Consultoris et Qualificatoris: sed sincere et religiose illius sancti Tribunalis jussis obediant." Institutum Soc. Jesu. Ed. Pragae 1705. 1, 502.

<sup>1)</sup> Staatsfetretar unter Clemens X. Bgl. Guarnacci l. c. 1, 4.

Briefe sei bem Grafen Aftorga befohlen worben, ben Papft inständigst zu bitten, ben Pater entweder ohne Aenderung bes Rleibes zur Ausübung bes neuen Amtes zuzulaffen ober ihm bie Annahme einer Titularkirche zu befehlen. Unterbeffen habe er (ber General) bie sichere Nachricht erhalten, ber Papst betrachte ben P. Nidhard, ber auf Befehl Alexanders VII. jum General-Inquisitor ernannt worben, ber ferner spanischer Staatsminister, vorher außerorbentlicher und jest orbentlicher Besandter Spaniens sei, nicht mehr als unter bem Gehorsam ber Gefellichaft ftebenb; beghalb glaube ber Papft auch nicht jum Schaben ber Sahungen ber Gefellichaft zu hanbeln, wenn er ben Pater jum Titularbischof ernenne. In Folge biefer Nachricht hatte sowohl P. Ribhard als auch ber General Alles in Bewegung gefett, um bie Berudfichtigung ihrer Bitten zu erlangen. Aber weber beim Papst noch beim Carbinal Altieri habe er, was gang ungewöhnlich sei, eine Aubienz erlangen konnen; befihalb habe er sich schriftlich an ben Carbinal gewandt burch Bermittlung bes P. Nibhard. Letterer habe sich, weil er sowohl wegen seines Gelubbes als auch wegen ber Gesell= schaft bem neuen Titel burchaus zu entgeben gesucht, gur Berzichtleiftung auf bas Amt eines Gefandten angeboten. Bahrend man noch hierüber verhandelt, fei plötlich ber Carbinal be Maximis (Maffimi) erschienen, ber bem P. Ridhard ben unumftöglichen Entschluß bes Papftes mitgetheilt und ben papftlichen Befehl zur Annahme bes Titels überbracht, fo bag fie beibe mit Schmerz und Trauer hatten nachgeben muffen. Da= mit aber bieß Beispiel, was wirklich ohne Beispiel sei, niemals ein Beispiel werbe, habe er (ber General) ben Papft mundlich und ichriftlich gebeten, burch ein Breve biefe Thure, woburch bie Einfachheit und Demuth ber Gesellschaft nur geschäbigt werbe, nicht nur zu verschließen sonbern ganglich ju vermauern. Dem habe ber Papft gewillfahrt. Das Gebet ber Gesellschaft verbiene ber neue Bischof besonders wegen feiner unvergleichlichen Liebe gur Gefellschaft, beren Rleib er zwar abgelegt habe, die er aber nie aufhören werde zärtlich zu lieben: unter Thranen habe er bas Kleib ber Gesellschaft abgelegt, so baß alle zum Mitleib bewegt worben seien. 1)

Wenige Monate später, am 21. Mai 1672, richtete P. Oliva einen britten Brief an bie Provinzialobern ber Sefellschaft, in welchem er bie Erhebung bes nunmehrigen Erzbischofs von Gbeffa zum Carbinal mittheilt. Ridbard einen Mann von hervorragender Tugend, Gelehr= samteit und Geschäftstenninif. Begen seiner Buganglichkeit. Rlugheit, Frommigteit, Freigebigkeit gegen bie Armen und Kabigkeit in ber Ruhrung ichwieriger Geschäfte habe er als spanischer Gesanbter großen Beifall am romischen Sofe ge= erntet. Sache ber Gefellschaft sei es, die große Liebe, bie Se. Eminenz täglich ber Gesellschaft erweise, burch Gebet zu vergelten, wefihalb alle Priefter einmal bas bl. Defopfer und bie Brüber einmal ben bl. Rosenkrang für bas Wohl seiner Eminenz aufopfern follen. Die Liebe bes Carbinals jur Gesellschaft sei so groß, bag ber General, ber hierin ja alle übertreffen solle und wolle, und ber auch nach ber Religion nichts mehr liebe wie die Gesellschaft, boch nicht wage, sich bierin mit bem Carbinal zu vergleichen.")

<sup>1)</sup> Der Titel eines gebrucken Exemplars der Bulle, wodurch Ribhard zum Erzdischof von Edessa ernannt wurde, lautet: "Bulla Clementis papae X. 16. Novembris 1671 mandans D. Everardo Nidhardo S. J. ut acceptet et gerat archiepiscopalem dignitatem et ecclesiae Edessenae curam, regimen et administrationem".

<sup>2)</sup> In bem Brit. Museum besinbet sich (Addition. Msc. N. 26861 f. 129) ein Breve Clemens X. vom 26. April 1672, welches sich augenscheinlich auf Ribharb bezieht: "Clemens X carissimae siliae Marianae Hispaniarum reginae Catholicae Viduae Dilectus silius noster Cardinalis de Portocarero humillime Majestatis tuae nomine indicavit nobis quem Cardinalitia donari Purpura enixe slagites. Nos vero tantae Reginae preces paterno prorsus asservabimus in corde atqui ubi cum Domino, uti iam coepimus, reliquis Principibus gratisicari duxerimus, illud nobis a Spiritu Sancto ingeri consilium exposcemus quo Divinam gloriam amplisicare votisque tuis satisfacere possimus."

Als Cardinal gehörte Ribbard ben Congregationen bes Trienter Concils, ber Bifchofe, bes bl. Offiziums und ber Propaganda an. 3m Jahre 1677 wurde er Protektor Bortugals am romischen Sofe. Er ftarb unter bem Pontifikat Innoceng XI. am 1. Februar 1681 im Alter von 74 Jahren. Alle feine Schriften, welche bie Bibliographen verzeichnen, gelten ausnahmslos ber Bertheibigung ber unbeflecten Empfangniß ber allerseligsten Jungfrau. Seine Bibliothet vermachte er bem Jesuiten-Collegium ju Ling. Seine fterbliche Sulle wurde, wie er fehnlichft verlangt, neben bem Altare bes von ihm so eifrig verehrten heiligen Ignatius von Lopola beigefett. Bon ber fein Grab gierenben Inschrift feien nur bie Worte angeführt: "Jo. Everardo Nidardo . . . Viro integritate, religione, constantia, in adversis aequabilitate; In omni vita laudatissimo; Quod viventi fuit in votis multis prope Sancti Parentis tumulum domus Professorum Romaná haeres Mon. posuit."

Huber hat in seiner Schmähschrift "ber Zesuitenorben", gestütt auf ein französisches Essai, folgendes Urtheil über Nidhard gefällt: "Als Maria Unna von Desterreich, Phistipps IV. Gemahlin, den deutschen Jesuiten Nitard, welcher ihr Beichtvater war, nach des Königs Tod auf den Posten eines ersten Ministers gestellt und ihm auch die Würde eines Großinquisitors übertragen hatte, stieß diese Erhebung bei dem hochmüthigen Benehmen des Günstlings auf Mißbilligung und heftigen Widerstand. Einem Granden von Spanien, welcher dem Jesuiten wegen seines Betragens Borstellungen machte, erwiederte derselbe: Wißt ihr, daß ihr mir Respektschuldig seid? ich habe alle Tage Gott in meinen Händen und eure Königin zu meinen Füßen."

## Beitläufe.

Die Boltenansammlung in Beft und Oft. -

Um 12. Juli 1886.

Sanz abgesehen von der bekannten Prophezeihung über das laufende Unglücksjahr: Lage und Stimmungen im ganzen Welttheil haben sich so gestaltet, daß sich noch von der zweiten Häste des Jahres 1886 das Aergste erwarten oder befürchten läßt. Die Pulsfühler an der kranken Zeit besinzben jeden Tag anders: heute Beängstigung, morgen wieder Beruhigung, und so fort im ewigen Wechsel. Nur bezüglich der socialen Frage vermag sich Niemand mehr darüber zu täuschen, daß sie täglich drohendere Berhältnisse annimmt; aber eben darum ist die Aussicht um so erschreckender, daß auch noch der längst befürchtete politische Zusammenstoß über die europäische Menscheit hereinbrechen könnte.

Bor einem Bierteljahr hat sich ein großes Organ, das sonst weit entfernt ist, in Pessimismus zu machen, schreiben lassen: "Die politische Welt vermag sich augenblicklich eines befühls tiefen Unbehagens nicht zu erwehren; die Gestaltung er Dinge im Westen wie im Often trägt in gleichem Maße zu bei". 1) Die Enthüllung der russischen Pläne am Balkan

<sup>1)</sup> Munchener "Allg. Beitung" vom 2. April d. 36.

----

war mit bem versinsterten Osten gemeint. Gin paar Tage vorher (26. März) hatte Fürst Bismarck im Reichstag von "den socialistischen Ibeen an den rothen Fahnen der seinde lichen Armee" und von, wenn auch nicht unmittelbar bevorssehenden "großen europäischen Erschütterungen" gesprochen, die viel complicirter sehn würden, als diejenigen, die wir hinter uns haben. Er meinte die "Erbseinde" im Westen, die Franzosen.

Das geängstigte Publikum wurde wieder zu beruhigen gesucht. Aber die Krimreise des russischen Szaren bringt neue Aufregung. Er sagt in seinem Befehl an die Schwarzs Weer-Flotte: sein Wille sei auf friedliche Entwicklung des Bolkswohlstandes gerichtet; "allein die Umstände könnten die Erfüllung seiner Wünsche erschweren und ihn zu bewaffneter Bertheidigung der Würde des Reiches zwingen". Auf der Rückeise springen den Czaren an, und erinnert, daß noch immer der Halbmond auf der Nja-Sophia die Stelle des Kreuzes einnehme. Wan verssuchte abermals, diesen Aeußerungen eine unschuldige Seite abzugewinnen, aber es war halbe Arbeit.

Inzwischen häuften sich die Berichte über die tiefe Berstimmung, die in Berlin gegen Frankreich Plat greife. Man sei mehr und mehr zu der Ueberzeugung gekommen, daß man unter allen Umständen mit der unverschnlichen Feindschaft Frankreichs zu rechnen habe; die seit sechszehn Jahren unermüdlich betriedene Deutschenhete werde gerade sett auf die Spitze getrieden, und zwar ersichtlich unter dem besonderen Zuthun des französischen Kriegsministers. Das Boulangeriche Spionagegeset steigerte die unfreundliche Stimmung auf's Höchste. Und so war seit Kurzem wieder, wenigstens in der Richtung nach Westen, die Lage eine höchst gespannte geworden, was auch von den Inspirirten in Berlin gar nicht verhehlt ward. Run mag der Reigen vielleicht von vorne angehen.

Allerbings ift es jest, bem Unscheine nach, Frankreich,

bas auf bem Zfolirschemel sitt. Es ift überhaupt mehr als zweifelhaft, ob Fürst Bismard jemals im Ernfte an bie Möglichkeit einer bauernben Unnäherung Frankreichs an bas Reich geglaubt hat. Als er bas Frankreich bes Ministeriums Ferry zu ben "Freunden ringsum" gahlte und fich von bemfelben in ber Frage ber afritanischen Colonien Dienfte auf Gegenseitigkeit thun ließ: ba geschah bas Alles jum absichtlichen Erope gegen England. Damit ift es inzwischen schon wieder anders geworden. Bor zwei Monaten hat bas "Journal bes Debats" bemerkt: "Seit einem Jahre hat fich in ben Beziehungen ber Machte zu einander eine große Umwandlung vollzogen. In den Jahren 1884 und 1885 war England ifolirt und Frankreich und Deutschland gingen miteinanber. Bismard ersparte England feinen Streit, ja teine öffentliche Beleibigung; in Aegypten, in Aften, überall traf England auf bas Uebelwollen Deutschlands. Beute ift Alles geanbert. Das Ginverftanbniß zwischen England und Deutsch= land ift vollständig; ifolirt ift heute Frankreich."')

Aber daß Frankreich auch dann isolirt bliebe, wenn die nordische Tripel-Allianz heute ober morgen scheitern wurde, das glaubt man auch in Berlin nicht. Graf Andrassy hat seiner Zeit von dem verstossenen Dreikaiser-Bund gesagt: das Wesen desselben bestehe darin, daß die zwei zahmen Elephanten den dritten wilden Elephanten in die Witte genommen hätten, um zu verhindern, daß er nicht ausbreche. Ebenso darf man sagen, daß auch die Berständigung von Stierniewice zwischen den drei Mächten durch die Furcht vor einander herbeigeführt wurde. Sie mußten sich selbst sagen, daß sie, von einander isolirt, durch die Umstände zu einem Anspriff gegen einander getrieben werden könnten, und daß die ngeheure Ausbehnung ihrer Rüstungen einem solchen Kampse e surchtbarsten Dimensionen geben würde. Wenn aber der

<sup>1)</sup> Rünchener "Allg. Zeitung" vom 13. Dai 1886.

wilbe Elephant sich eines Tages bennoch nicht mehr halten läßt, so wird von diesem Augenblicke an Frankreich nicht mehr isolirt senn. Daher kommt die ängstliche Spannung in der politischen Welt: für uns blüht nicht bloß der Krieg zwischen Zweien, sondern der Krieg in der Front und im Rücken.

In bem gangen Berlauf ber neuen Krifis am Baltan haben die beiben beutschen Machte sich bem jedesmaligen Willen Ruflands unterworfen; fie thaten es, um bie Stellung bes Czaren gegenüber ber panflavifchen Bewegung und bem Nationalrussenthum möglichst zu schonen. So ist es bezüg= lich ber griechischen Rriegsbrohung und in Sachen ber bulgarischen Union geschehen, und bas Spiel wird sich jest wieberholen, nachbem Rufland ben Artitel 59 bes Berliner Bertrags mit Ginem Feberstrich für aufgehoben erklart hat.1) Aber in bem griechischen Banbel nahm bas officielle Frantreich bereits eine Sonberftellung an ber Seite ber zweibeutigen Saltung Ruglands ein, und gegen ben Fürften von Bulgarien hett die frangofische Presse nun Sand in Sand mit ber Die Berliner "Kreuzzeitung" ist furglich aus ruffischen. Paris eigens auf biefes Treiben aufmertfam gemacht worben, und bie Mittheilung ichließt mit ben Borten: "Beiter und eklatanter läßt fich wohl die mit den Aufreizungen der ruffischen Presse congruirende, ja, sie wo möglich noch überbietende frangofische Beberei nicht treiben." 2)

Somit ware ber Krieg mit Rugland jest zum britten .

<sup>1)</sup> In dem Artikel verpflichtete sich Rußland, den wichtigen Hafen von Batum zu einem Freihafen zu machen und nicht zu befestigen. Thatsächlich ist er bereits ein riesiges besestiges Arsenal.

S. "Histor.-polit. Blätter" 1885. Bb. 95. S. 882: "Die Rachwehen aus dem englisch-russischen Constitt; die Meerengen-Frage." — Gerade diese Frage erhebt sich jest wieder im Hintergrunde. Der Czar scheint überall im Bormarsch begriffen; stößt er hier auf England, so vielleicht morgen auf Desterreich.

<sup>2)</sup> Rummer bom 22. Juni b. 38.

Male feit bem Befteben bes neuen Reiches "in Sicht". Bum erften Male mar es im Jahre 1879; ber Reichstangler nahm bavon Beranlassung, nach Wien zu reisen und eiligst bas sogenannte Zweitaifer=Bundniß ju fchließen. Raifer Bilbelm war bavon, wie man weiß, unangenehm berührt in Rudficht auf das traditionelle Berhaltniß jum Czarenhof. Bum zweiten Male war es vor ber Begegnung im polnischen Jagd= fcbloß; Raifer Wilhelm hatte biefelbe vermittelt, um bie auf= fteigenden Bolten zu verscheuchen. Wer wird nun gum britten Male bazwischen treten, wenn ber greife Bermittler bie muben Augen schließt, und wenn Preugen enbgultig vor bie Bahl gestellt wird zwischen einem ruffisch-beutschen Bundniß mit Preisgebung Desterreichs ober bem Bruch? Die bange Frage ichwebt auf ben Lippen Bieler, nicht erft feit gestern. Bas aber ben Reichstangler betrifft, fo ift man feiner Boraussicht und rechtzeitigen Borforge fo ficher, bag man gerade in ben horriblen Gefeten jur Bertreibung ber Polen aus ben preußischen Gebieten ein Symptom ber fteigenben Spannung zwischen ben Raifermachten erblictt: es gelte enbgultig bas Tifchtuch entzweizuschneiben gegenüber Rugland.

Die schwarzen Wolken ballen sich jedesmal zuerst im Osten sichtbar zusammen, und sobald das Gewitter dort lossbricht, so wird es unsehlbar vom Westen her widerhallen. Statt sich zu entwirren, verwickelt sich die Lage auf der Balstanspalbinsel immer mehr, und das wird so lange fortbauern, als es eine Macht gibt, welche dabei interessirt ist, daß dort die Berhältnisse nicht zur Ruhe kommen. Daran haben alle völkerrechtlichen Festsetzungen der europäischen Congresse nichts geandert. Riemand hat am BO. März dieses Jahres daran gedacht, daß der berühmte Pariser Bertrag an diesem Tage sein dreißigstes Geburtssest seien Wurde, wenn er inzwischen nicht verschollen wäre. Bei diesem Bertrag hatten sich die Rächte noch auf den Standpunkt der Integrität des türkisschen Reiches gestellt: es sollte zusammengehalten, aber euros

päisirt werben. Zweiundzwanzig Jahre später stellte ber Berliner Congreß bas Princip von den Füßen auf den Kopf: die Türkei wurde ausgeschlachtet nach Nationalitäten und der Rest sollte sich reformiren nach europäischen Mustern. Aber er hat sich mit zedem Jahre mehr verblutet, "resormirt" hat er nirgends.

Wo früher turkische Provinzen waren, find burch ben und feit bem Bertrag von Berlin, abgefehen von verschiebenen "Grenzberichtigungen" in Europa und Afien, zwei Ronig= reiche, ein suzeranes Fürftenthum, eine autonome Proving und ein öfterreichisches Occupationsgebiet entstanden. Seute tann man fich taum mehr recht vorstellen, wie bas Reich bes Sultans noch vor acht Jahren eigentlich ausgesehen hat. Und in bem turgen Zeitraum erlebte ber Welttheil von seinen neuen Spröglingen: bie Rriegsbrohung Montenegro's wegen ber ihm burch ben Bertrag zugesprochenen Grenzen, mit ber europäischen Alottenbemonstration vor Dulcigno; die erfte Rriegsbrohung Griechenlands ebenfalls wegen verweigerter Grenzberichtigung Seitens ber Turfei; bie Revolution in Oftrumelien vom 18. September v. J. gegen bie thorichtefte, aber auch wesentlichste Bestimmung bes Berliner Bertrags; ben Rrieg Gerbiens gegen Bulgarien für Aufrechthaltung biefer Bertragsbeftimmung; enblich bie zweite Rriegerüftung Griechenlands, um wenigstens gemaß bem Bertrag jenen Gebietszuwachs zu erlangen, ber ihm bom Congreß zugesprochen sei, wenn er auch noch nicht bem Machtzumachs, welchen Bulgarien gegen ben Bertrag erzwungen hatte, entfprechen murbe.

Ueber ein halbes Jahr bauerte bie Spannung wegen ber griechisch türkischen Kriegsrüstungen, und unmittels bar vorher hatte ber verzögerte Abschluß des serbisch sulgas rischen Krieges die Welt in Aufregung erhalten. 1) Sonders

<sup>1)</sup> Bir fnüpfen an unsere lette Aeugerung über den Orient im heft vom 16. Januar d. 38. an.

barer Beise war gerade von Berlin bie Parole ausgegeben: ein griechisch=turtischer Rrieg besithe nur ein nebenfachliches Interesse und lasse sich zwischen ben zwei Staaten "lotali= firen". Aber Rugland war nicht biefer Meinung. Turtei hatte ben letten Mann und bie lette Lira gur Aufftellung eines gewaltigen Beeres aufgeopfert, und auf ben Beiftand anderer Machte rechneten bie Griechen umfonft. Mit ber platonischen Freundschaft ber Franzosen war ihnen nicht geholfen; die englische Spekulation auf Rreta überwog weit ben Philhellenismus Glabstone's. Rufland fragte fich: mas bann, wenn ber griechische Schwager unterliegt? Es ftellte fic an die Spite der abmahnenden Collektivnote und nahm auch Theil an ber gegen bie griechischen Safen verhangten Blotabe burch bie europäischen Flotten. Den Griechen blieb nichts übrig, als sich zu beugen und zur Abruftung ihres triegerischen Aufmarsches sich zu verpflichten. Aber sie thaten es mit ber Bertroftung, bag berfelbe jebenfalls eine nutliche Borübung für ben nahe bevorstehenden allgemeinen Brand auf ber halbinfel gewesen sei, und barin burften fie Recht behalten.

Das griechische Bolt hat burch seine ewige Unruhe, schlechte Finanzgebahrung und parlamentarische Standalwirthschaft die alten Sympathien sast überall verscherzt. Ueber die neue "Anmaßlichsteit" ergoß sich denn auch in der Presse aller Länder eine Fluth von Hohn und Spott, aus welcher die Thatsache kaum mehr auftauchen konnte, daß die Griechen ein Recht hatten, für ihr Auftreten auf den Berliner Bertrag sich zu berusen. Wenn die Mächte sich die eklatante Bersletung dieses Bertrags durch den ostrumelischen Staatsstreich aefallen lassen wollten, so konnten die Griechen allerdings msomehr verlangen, daß die Zusicherungen, welche in demselben Bertrag ihnen gemacht waren, endlich erfüllt würden. Freilich beckte dieses Berlangen zu allen anderen Blößen ieses leichtsertigen und übelberathenen Machwerks der Diplostatie eine weitere von Reuem auf. Es gehört keineswegs ein

griechenfreundlicher Standpunkt bazu, um bem Urtheile bes großen Wiener Blattes zuzustimmen: unter den vielen Fehlern, welche die Diplomatie im Jahre 1878 begangen habe, sei der 24. Artikel des Berliner Vertrags einer der schwerken gewesen. "Entweder mußte man Griechenland, das als Bittender an der Schwelle des Congresses erschienen war, vollständig abweisen oder man mußte ihm das ganze Stuck von Epirus und Thessalien hinwersen. Der Mittelweg, den der Congress wählte, war der schlechteste, und die nachsolgende Conserenz zur Schlichtung des griechische türkischen Grenzsstreits (vom Januar die Ende Juni 1881) verschlimmente nur die Lage."

Der in ber Geschichte ber vollterrechtlichen Bertrage vielleicht unerhörte Borgang war nämlich folgender. Das 13. Brototoll bes Berliner Congresses vom 5. Juli 1878 conftatirt, baß in ber Situng ein frangösisch=englischer Antrag auf besondere Empfehlung bes Fürsten Bismarck angenommen worden fei, und zwar von allen Machten außer ber Turfei, welcher also lautete: "Der Congreß forbert die Sobe Pforte auf, fich mit Griechenland über eine Grenzberichtigung in Theffalien und Spirus zu verftanbigen, und brudt bie Unficht aus, bag bie neue Grenze auf ber Seite bes agaifchen Meeres bem Thale bes Salambrias, auf ber Seite bes jonischen Meeres bem Thale bes Salamas folgen follte." Für ben Rall, daß die Beiden fich über diese Grenze nicht einigen tonnten, bestimmt nun Art. 24 bes Bertrags, bag bie feche Großmächte ihre guten Dienfte eintreten laffen murben. Die am 16. Juni 1880 in Berlin eröffnete Confereng gog bie Grenglinie anfänglich ju Gunften Griechenlands. Aber bie Turtei weigerte fich mit Entschiedenheit, und biefer Wiberstand schien den Mächten gefährlicher als die griechische

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Presse" vom 10. Januar 1886. — 3 ber Rummer vom 6. April findet sich der Abdruck einer dief bezüglichen griechischen Staatsschrift.



Rüftungen; sie reducirten ihre Linie, und unter ihrem Druck mußte Griechenland sich mit einem Stück von Thessalien und einem Streifen von Spirus, ohne Janina, Mehowo und die Höhenkamme des Olympos, begnügen. Ohne das 13. Protokoll des Berliner Congresses hätten die Griechen dieses Geschenk dankbar annehmen mussen, so aber war es in ihren Augen nur eine Abschlagszahlung, und der Appetit kam im Essen.

Man tann aber fogar fagen, bag bie Griechen verhaltnifmäßig bescheiben geworben seien. Bon ben byzantinischen Raifertraumen ift taum mehr bie Rebe; fie batten felbft auf ihre Ansprüche an bas 13. Protofoll verzichtet gegen bie Abtretung von Rreta, wovon hinwieber England nichts wiffen will; und fie wollten fich fofort zur Rube geben, wenn ber Berliner Bertrag auch in Bezug auf beibe Bulgarien in Rraft bleiben wurde. In Athen fürchtet man eben eine Ueberfluthung burch eine verstärkte flavische Macht. sieht in bem vereinigten Bulgarien nicht nur bas befestigte Lager vor Conftantinopel; man sieht die griechischen Boltsgenoffen in Macebonien1) bereits als Opfer bes vorbringenben Bulgarenthums an, und man will nicht vergessen, bag un= mittelbar vor bem Staatsstreich von Philipoppel sogar bas Erarchat ber bulgarischen Kirche sich an ber Berbreitung eines Alugblattes betheiligte, welches ben besondern Nachdruck auf bie "Befreiung Macedoniens" legte: "Ohne Macedonien und ben hafen von Salonichi fei eine Ginigung ber beiben Bulgarien gang werthlos; Salonichi fei ber Lebenspunkt, ber

<sup>1)</sup> Reuere Forschungen haben übrigens bewiesen, daß die bulgarische Rationalität auch in Macedonien weit überwiegt, und der Zahl nach die dortigen Griechen nur beshalb überschätzt wurden, weil man alle Bekenner der griechischenthodoxen Kirche auch ihrer Rationalität zurechnete. S. Paul Dehn: "Deutschland nach Often." München 1886. S. 17. — Die Schriften des herrn Dehn beginnen zur interessanteiten Orient-Literatur zu zählen.

wahre Zugang zu bem Reiche Bulgarien, und hieher muffe bas Augenmert aller Patrioten gerichtet fenn."1)

Bekanntlich hat man auch in Wien allen Grund, das Mugenmerk auf den Hafen von Salonichi gerichtet zu halten. Und wenn bezüglich der bulgarischen Bewegung zwischen Desterreich und England alsbald ein merkbarer Gegensatz zu Tage kam, so liegt der Grund einfach darin, daß dem engslischen Handelsinteresse mit einem bulgarischen Hasen am ägäischen Weere sehr gedient wäre, keineswegs aber mit einer österreichischen oder russischen Flottenstation in Salonichi.

Die gange Unheimlichkeit, um nicht zu fagen Berfibie, ber Lage begreift fich aber erft, wenn man bie haltung Ruglands gegenüber ber bulgarifchen Union in's Muge faßt. Es ift ja fur Riemand ein Beheimnig, bag man in Beters= burg mit bem oftrumelischen Staatsstreich volltommen einverftanben gemejen mare, wenn er eine ruffifche Creatur auf ben Thron ber vereinigten Bulgarien gebracht hatte. Es ift ebenfo gewiß, daß die russisch sulgarische Nationalpartei unter bem Buwinken ber Creatur erft recht nach Macedonien ausgelugt hatte "bis Salonichi," um den im Art. 23 des Berliner Bertrags für biefe Proving vergebens geforberten "Reformen" ohne und gegen die Turkei jum Dafenn ju verhelfen. Beil aber die Bulgaren mit ihrem tapfern Fürsten sich selber und ohne einen ruffischen Bogt regieren zu tonnen meinen, barum wird jest sogar die Türkei gegen sie und ihren Kursten auf= gehett, und muß man glauben, bag Rufland, wenn ber Gultan nicht parirt, selber gegen Bulgarien zu ben Baffen greifen werbe.

Wer hatte sich auch nur traumen lassen, daß im siebenten Jahre nach dem Berliner Bertrag nicht nur zwischen zweien dieser "befreiten Nationalitäten" ein christenmörberischer Rrieg ausbrechen werbe, sondern auch einer bieser Nationalfürsten

<sup>1)</sup> Constantinopler Correspondeng der "Allg. Beitung" vom 30. Gept. 1885.

gezwungen werben konnte, mit bem Gultan eine Convention abzuschließen, woburch er sich zu einem Schutz und Erutzbundniß mit der Turkei gegen Jebermann, also eventuell auch gegen ben "Befreier", mit bem Halbmond gegen bas Rreuz, herbeiließe? So ist es durch die bulgarisch-turkische Convention vom Februar b. 38. geschehen: bei einem fremben Angriff auf Bulgarien hatte ber Sultan feine Truppen unter bas Commando bes Fürsten, bei einem Angriff auf andere türkifche Brovingen ber Fürst bie bulgarischen Truppen unter ben Oberbefehl ber turkischen Generale zu ftellen gehabt. Bei Licht besehen entsprach die Abmachung bem Basallenverhaltniß bes bulgarischen Fürsten zum Sultan staatsrechtlich ganz und gar; aber in ben Augen bes "Czar = Befreiers" mar fie ein Fauftichlag in's Gesicht. Rufland brauste benn auch fo heftig auf, daß biefer Buntt fofort auf Nimmerwiederseben aus ben Berhandlungen verschwand.

Unglaublich ift es aber, was die Machte fich im weitern Berlauf bezüglich ber Abanberung bes Art. 17. bes Berliner Bertrags über bie autonome Proving Oftrumelien von Rußland gefallen laffen mußten. Die bulgarische Convention mit ber Turtei beftimmte, bag bas Generalgouvernement in Oftrumelien bem Fürsten Meranber von Bulgarien anvertraut fenn folle, folange er eine corrette und treue Haltung gegen ben suzeranen Sof beobachte, und bag er in biefer Burbe gemäß Urt. 17 von funf ju funf Jahren vom Sultan, ohne weitere Einmischung, bestätigt werben folle. Rach bem ruhmreichen Siege ber Bulgaren über bie ferbische Invafion tonnte nun Rugland an ber ftritten Forberung bes status quo ante nicht mehr fefthalten; wenigstens irgend eine Form von Berfonalunion mußte zugestanden werben. Die europäische onfereng in Conftantinopel versammelte fich wieber, um ber bie bulgarisch=turkische Convention zu befinden und ein ägliches Schauspiel barzubieten. Durch bie unerbittliche Feinb= ligteit ber Ruffen wurde fie Wochen lang hinausgezogen, und i jebem Schritte biefer Diplomatie zeigte fich bas Beftreben,

bie Dinge am Balkan schlechthin nicht zur Rube kommen zu laffen.

Rugland widerftrebte vor Allem ber Namensnennung bes Fürsten Alexander in bem Borschlag ber Bforte. Daraufbin beantragte Italien im Ginverständniß mit England eine Faffung, wonach ber Fürft von Bulgarien ohne Rennung bes Namens, aber auch ohne Zeiteinschränfung jum Generalgouvernat in Oftrumelien berufen fenn follte. Die lebenslang= liche Ernennung ohne Namen war Ruflands eigener alter= nativer Borfcblag gewesen. Aber jest fag ihm ber Batten= berger icon zu feft, und es verlangte nun bie Reiteinschrantung auf bie fünfjahrige Periobe bes Art. 17, und bag, im Gegens fate zu bem Borfchlag ber Pforte, für bie jebesmalige Erneuerung bes Manbats bie Ginwilligung ber Machte erholt werben muffe. Der Wiberspruch biefes Borichlags zu ber Boraussetzung ber ein= für allemal zu beschließenden Berfonal= union ift ebenso flar wie die russische Absicht. Rugland brauchte nach funf Jahren nur fein Beto gegen bie Beftatigung bes Kürften Alexander einzulegen, so mare entweber die Union wieber gerftort, ober ber neue Gouverneur fur Oftrumelien mußte nun auch auf ben bulgarischen Thron berufen werben. Es wurde nicht die autonome Proving an bas Fürstenthum, sondern Bulgarien murbe an Oftrumelien fallen, und an bie Stelle ber bortigen erblichen Monarchie murbe gleichfalls ein abfetbarer Gouverneur treten.

Indeß: die Mächte beschloßen nach Rußlands Bunsch, die Pforte beugte sich dem Beschlusse wie immer, und dem Fürsten Alexander erübrigte nur, sich unter formalem Protest gleichfalls zu fügen. Kaum war dieser Abschluß erfolgt, so erhob die russische Propaganda in beiden Bulgarien ihr Haupt mit der Beschuldigung gegen den Fürsten, daß er durch Preiszgebung der vollen Realunion Berrath am Bolke begangen habe. Faktisch vollzog sich indessen die reale Bereinigung der beiden Landestheile in allen Zweigen der Staatsverwaltung gleichsam von selbst, so daß die zur Revision des "ostrumes

lischen Statuts" zu entfenbenbe Commission nicht viel mehr zu thun finden wird. Die militarische Bereinigung war burch bas im ferbischen Rrieg gemeinsam vergoffene Blut gefittet; und nun hat ber Fürst zur Nationalversammlung in gang gleicher Beije ebenso bie oftrumelischen wie bie bulgarischen Deputirten berufen. In ber Thronrebe erklarte er, "burch ben Zusammentritt biefer allgemeinen Nationalversammlung fei bie Durchführung ber Union beiber Bulgarien erwiesen", und die Abreffe ber Gobranje nidte Beifall: "Nachbem Nordund Gubbulgarien unter baffelbe Scepter geftellt finb, fo vereinigt die erfte nationalversammlung die Bertreter beiber Lanber." Der Furft bat fich feiner Zeit vorbehalten, bas Abkommen mit ber Turkei und ben Machten ber Gobranje ju unterbreiten; nach allen ben fuhnen Schritten mare es nicht unmöglich, daß fie getront worben maren burch Broflamirung bes - "Ronigreichs Bulgarien".

Db ber Czar bann noch zurudhalten fonnte, ift feine Borerft ift ber Fürft von Rugland wegen Berlet= ung vertragsmäßiger Bestimmungen bei ber Pforte vertlagt. Aber bie Turkei hat ihm, fei es aus Klugheit ober aus Schwäche, bisher nicht webe gethan und wird es ferner nicht thun. Es befteht fogar gegrunbeter Berbacht, bag zwifchen Bulgarien und ber Turfei ein geheimes Schut = und Trutbunbnig abgeschloffen fei. Das ift eben ber Pfahl im ruffischen Rleifche, baß ein felbstänbiges Bulgarien wie ein machtiger Ball fich por bie ruffischen Absichten auf Conftantinopel gelegt bat, und bag es feiner Beit als nachfter Unwarter auf bas turtifche Erbe in Europa bafteben murbe. Schon vor brei Monaten wurde aus St. Betersburg bemertt: "Auch bie ruffifche Breffe blickt fehr bufteren Auges in die Butunft, ba es immer klarer verbe, baf fich bie oftrumelische Angelegenheit zu einem Belt= ampf zwischen Rugland einerseits und Bulgarien andererfeits ufpite, hinter welchem England und theilweise Defterreich 'nd bie Turtei fteben, und ihm ben Ruden beden murben."1)

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" bom 11. April b. 38.

Das stimmt genau mit bem Bericht, ben kurz nachher ein czechisches Blatt aus bem Munbe eines ruffischen Staatsmanns über die Conferenzen beim Czaren in Livadia gebracht hat, wobei zu bemerken ist, daß die Dinge in Bulgarien sich seitz bem rasch zur Proklamirung der thatsächlichen Union entwickelt haben:

"Benn in Balbe bie fübbulgarifche Sobranje gufammentritt, fo ift mit Bestimmtheit ju erwarten, bag fie fich fur bie bulgarische Real-Union erklaren wirb. Der Fürft wirb vielleicht aus biefer Rundgebung im Augenblide teine prattifchen Confequengen gieben, aber biefe Demonstration wirb fich jahrlich wieberbolen, und ebe fünf Jahre ber Bouverneurschaft Alexander's in Rumelien um febn werben, tann bas bereinigte Fürftenthum Bulgarien mit ausbrudlicher Buftimmung ber Turtei proflamirt Bielleicht will Rufland biefer Eventualität vorbeugen werben. und bie Entftebung eines Groß=Bulgarien verbuten, welches balb seinen Arm nach Macebonien ausstreden und bie bergebrachten trabitionellen Absichten Ruglands auf ber Baltan-Balbinsel vereiteln konnte. Auf bem Wege ber Diplomatie und bes Friebens wird Rugland bieg nicht erzielen, und barin liegt bas Rritische ber Situation. Der Diplomat schloß: ,3ch habe bie Empfindung, bag ber Tob bee beutschen Raisers bie Grenze febn wird für bas verhältnigmäßig lange Ausruhen ber militarifden Baffen ber europaifden Grogmachte".1)

Was kummerte sich das Publikum noch vor zehn Jahren viel um Bulgarien, es sei denn wegen der türkischen Mördereien? Und jett bildet der vereinigte Balkanstaat den Angelpunkt der europäischen Lage. Während die bedeutendsten Mittelsstaaten in Centraleuropa politisch gar nicht mehr mitzählen, hängt die Welklage von dem Schicksal eines künftigen Königereichs Bulgarien ab! Wan wird endlich daran glauben müssen, daß die Zeit seit zwanzig Jahren mit Siebenmeilersstieseln über alle politischen Alterthümer fortzuschreiten im Zusist und einer vollständigen Erneuerung der ganzen "alten Bell zustrebt. Trösten wir uns damit über mancherlei häusliches Leit

<sup>1)</sup> S. Biener "Reue Freie Breffe" bom 1. Dai 1886.

#### XI.

# Der Spiter Andwig Brill.

Bogu noch Dichter? so hört man heutzutage oft. paffen nicht in unsere Zeit, es fei benn, bag fie bem Beifte ber Beit, ber ba ift "ber Berren eigener Beift", gehorsamst bienen wollen. Bogu Dichter? Gerabe in ben Zeiten rafenben Erwerbes und Benuffes thun Dichter noth, benen "bie Liebe bes Lebens Rern, ber Dichtung Stern," wie Sterne ber nacht. Bebe ber Zeit, in welcher alle Sterne ber Schonbeit erbleichen, in ber nur bas Erbhafte noch gilt, ber Dollar Gott ift, ber robe Sinnenschmauß Bernunft beißt; webe noch mehr ber Beit, in der die Kunst, die göttliche, nurmehr noch auf Erwerb ausgebend, fich in ben gemeinen Stlavendienst bes Tages begibt, anftatt mit David Saule bofen Geift burd Barfenfpiel ju befanftigen, bie Seelen erft recht in Staub und Roth gieht! "Rehmt", fagten einmal biefe Blätter, "ber Runft ben boben Aufflug in bas ideale Reich, nehmt ihr ben Flug in's alte romantische Land, und es bleibt une nichts ale bie traurige Profa Die Schönheit ift bas Geheimnig ber Belt, bes Dasenns. nehmt ihr fie bem Leben, fo erlofden alle Lichter bes himmels, raubt ihr sie, so erlischt auch bas mahre Licht ber Runft."

Ja, die Schönheit ist des Dichters Braut, sagt auch Brill; ber nicht die Sirene, sondern die reine Magd ist das Bild, das einen Dichtungen vorschwebt; er weiß im Gegensatz zu benen, selche von einer "Religion der Kunst" träumen, daß die Kunst

immer und überall erft im Dienste gottlicher Bahrheit groß und bauernd warb, bag mit weisem Bebacht bas Mittelalter auf die höchste Sobe seiner Dome und Münster die Kreuzesblume hinaussgetragen; daß eine von chriftlichen Ibeen nur blaß angehauchte Humanitätsbichtung noch nie Befriedigung und heil gebracht.

Lubwig Brill wurde 1838 ben 15. Februar in Emlicheim, einem zwischen großen Saiben und Mooren liegenden Dorfe ber Graffchaft Bentheim, geboren. Gein Bater mar bafelbft Amte: vogt; obicon felbft Protestant und zwischen einer fast gang reformirten Bevölkerung, hielt er, freilich nicht ohne fcmere außere Anfechtung, bas ber tatholifden Sattin gegebene Bort und ließ alle feine Rinber, neun an ber Babl, in ber tatholischen Religion Lubmig, bas brittaltefte unter ben Rinbern, besucht bis jum 14. Jahre bie Glementarfcule; er batte nun gern bas bobere Studium angetreten, aber Belegenheit und Mittel fehlten ganglich. Er warf fic baber auf's Selbststubium, welches ein tatholischer Pfarrer leitete, und bestand mit 19 Jahren bas Eramen als Elementarlehrer. Als folder wirtte er einige Jahre und feste jugleich bas icon fruber begonnene frembiprachliche Studium fort; fpater war er Lebrer an einem Sanbeleinftitut, bestand bann bie Brufung für bas bobere Lehrfach, mar mehrere Jahre Borfteber einer Sanbelsichule im Oloenburgifchen und wurde endlich 1868 an bas Realgymnafium nach Quatenbrud berufen. Bezüglich seiner früheren poetischen Bersuche, beren Babl groß, waltete ber Grundfat : wie gebichtet, fo vernichtet; erft ber "Singidman" ericien ibm ber Beröffentlichung nicht gang unwürdig; berfelbe wurde 1877 angefangen und 1882 vollendet, und liegt icon in vierter Auflage vor; "Bertram Somez" ift zwifden bem Winter 1882 und bem Frubjahr 1884, also innerhalb anberthalb Jahren entstanden. Die lettere Dichtung ift burchaus felbstänbig, bie erstere bat, besonbers in ben Anfangegefangen, ben Ginfluß bes Jesuiten Bilbelm Rreiten erfahren, ju welchem ber Dichter 1875 in Beziehung und regen Bertehr trat; ihm ift auch ber "Singschwan" gewibmet.

Der "Singschwan" ist eine Personisitation bes Christer thums, bieses Schwanes, in ben die driftliche Jungfrau nach bes Dichters Einkleibung von ben Heiben tobesbebroht verwandell

worben, bes Chriftenthums, bas jungfraulich, unfterblich, feinen Schwanengesang nach bem, was nicht von ber Erbe, was Dben ift, erhebt. Mag man glauben, es ju tobten wie Berobes bas Sottestind von Bethlebem, gerabe aus ber morberischen Sand entfliegt ber Soman, fein Blut ift gar ber Same neuer Chriften. So ift er nicht blog Schwan, er ift Phonix, bem aus ber Flammenglut bes anscheinenden Tobesbettes mit neuer Rraft bie Jugend tommt. Und wie bie Rirche - bezeichnend bat beffen gur Bewahrheitung bie epische Sobe ber Dichtung eine ber gefahrlichften Berioben ber Rirden = und Beltgeschichte gewählt, ba bie affatischen Beiben nach Conftantinopels Fall weiter gur Donauftabt vorbrangen, und junachft um Belgrad gerungen wurde - ben Salbmond im belbenhaften Mannerstreit ber Gottes: ritter Hunyabes und Capiftran befiegt, fo ift fie's, bie auch in ber Meinen Welt Familienrache fühnt und verföhnt. Und biefer Singfdwan foll uns voranzieben, troftenb und verfohnenb, mabnend und ftartend und une befeligen im bobern Bunb, bem ber feligen Seele mit bem befeligenben Beifte bes Berrn, einer mpftifden Che, von ber bie facramentale ber Erbe nur ein fymbolifches Abbild.

Und dieser tiefere Sinn mag denn auch dem Erstlingssang des nicht mehr jugendlichen Dichters bei Bielen die Sympathie gewonnen haben. Hat doch Jeder gegen die Feinde seines Heiles zu streiten, ist doch fast in jeder Brust Fehde und die Behme des Gewissens, und macht, was der Haß verbrochen, nur die Liebe in Allem gut. Ruft doch in der sinnenden Seele der Schwan der Sehnsucht nach dem wahren Baterland.

Man hat es einen Borzug genannt, baß ber Singschwan eigentlich gar nicht gesehen wird: nur vom Hörensagen weiß der Eine davon, ber Held Raimund selbst vernimmt seinen Sang nur im Traum; barum soll er auch balb "die Stimme bes Geswissens" sehn, die warnt und lenkt, und balb "der Ruf der Borsehung", die hütet und führet. Man sagt, er sei das "Wunderware", welches im alten Epos sich sindet, so in den Göttern Homers, so im Bundervöglein, das der armen Königsmaid Gudrun am Meeresstrand die nahende Befreiung ankundet. Da sind wir ganz anderer Meinung: was soll im modernen Epos der

deus, ber's nicht einmal fo recht ex machina ift? Bubem treten foon Homers Götter menfolich auf, manchmal zu menfolich fogar. Und hier? Sonft ift bie Dichtung flar wie ber Strom, und bie grunen Infeln finniger Betrachtung, bie von Beit gu Beit auftauchen, ob nun über Rhein und Donau, ob über ben Sonntag, geben angenehmen Bechfel. Wir begreifen: "baß viele Jugenberinnerungen und Jugenbempfindungen jum Ausbrud getommen finb." Epifc ift bieg freilich nicht, ber Epiter barf nach Goethe nur wie hinter bem Borhang ju feinen Sorern reben. Der "Singfdman" ift aber im Gangen meifterhaft: bie Erfindung einfach und burchfichtig, die Entwicklung natürlich, bie Zeichnung ber Gubne überaus icon. Bas ber Bater, ein echter Ritter für Frauenehre, verbrochen, indem er morbend nieberftieß, richtet ber ritterliche Sohn, bie Tochter bes Betobteten fdutenb gegen bas wilbe Thier ber Baibe und ben Sohn gegen bie milben Menfchen ber Schlacht, wieber auf, zweifaches Leben erhaltend. Und wie mit blutigem Roth und grimmer Roth ber Epos beginnt, fo bammert bas lichte Abenbroth ber Liebe und Berfohnung vom Schloß über Baibe und Bergen; bas Schwert verbrach, bas Schwert gerbrach, für bas Rreug gezogen, macht es bem Menschentreuz ein Enbe. Ueberall fiegt bie Pflicht und lohnt die Liebe. Daß Rreiten die Liebesepisobe getabelt, begreifen wir, finben fie jeboch außerft gart gehalten und bie Schilberung ber Seelentampfe feinpsphologisch gegeben. Ueberhaupt tann Brill nicht bloß Goethe'iche Frauengestalten zeichnen; turz und pragnant, breitem Binfel feinb, führt er berrliche Geftalten von Mannern vor, wie fie wenig eriftiren: wir nennen nur ben alten Grafen Behrt. Dag ber Dichter ein Meifter ber Beretunft ift, obicon bas Beremaß, eine Art Stange, große Binberniffe bot ; bag bie Dittion wie ein Walbquell babinfließt, ist nicht ber tleinste Borgug ber Dichtung.

"In beiner Bruft sind beines Schicksals Sterne", läßt Schiller ben General Viccolomini zu Wallenstein sagen, als ob ber Mensch so ganz auf götterstarten Füßen stehe, weßhalb benn auch ber Helb an seinen Sternen zu Grunde geht. Das ist Luthers eigenwillige Subjektivität, die sich selbst zu erlösen und schließlich auch im alteren Fichte alle Welt zu erschaffen wähnt.

Ihr fteht wie im Singschwan, so noch schärfer in "Bertran Somez" bie subjektive Menschenschulb und bie objektive Gottes= hulb im Dichterbewußtsehn entgegen.

Die Ibee bes Gomez ift mannigfach migbeutet worben. So verwechselt ein Beurtheiler ben hiftorischen Bintergrund mit ber eigentlichen Fabel bes Epos, macht bemnach bie Rebensache gur Sauptfache, gerath auf biefe Beife in ben ungludlichen Bergleich bes Gomez mit "Dreizehnlinden" und ftempelt in Folge beffen jogar Bragabino jum Haupthelben. Gomez ift nach ihm ziemlich fculblos, Silba faft gang, ihre Guhne baber viel zu fcwer. Treten wir objektiv ber Dichtung nabe, fo finden wir ichon in ber Bahl bes hiftorifden Sintergrundes Berwandtichaft mit bem Singidman. Brill liebt einen bebeut= famen hintergrund, von bem fich feine epische Fabel fraftig abbebt, und hat fich bie großartigen Tage bes letten Ritterthumes gewählt, in benen Türkenwuth und Christenmuth rangen. Sier ift es ber Rampf um bie Berle bes Mittelmeeres, Cppern, amifchen Selim II. und Benedig, wo bie helben von Famagufta, vor Allem ber Marthrer Marc Antonio Bragabino fich mit unsterb= lichem Ruhme bebedten und ber lettere gemartert in icheuglich= fter Art wie Stephanus siegte mit ben Tobesworten: verzeihe ihnen, fie wiffen nicht, mas fie thun." Die Fabel bes Epos ift nun in Schulb und Suhne folgende: ein gludliches Baar, Gub und Nord im Bunde fleht hinaus auf bie Lagunen, in feinem Glude trunten und versunten, aber icon, wenigstens in ihren Traumen, von benen fie fich ergablen, guden bie Blige wie auf buntlem Boltengrunde; ba tont mit einmal bie große Glode von San Marco, bie nur auf Gebot bes Dogen geläutet werben barf, und bem wogenben Bolte verfundet ber Doge bie Gefahr, bag eines von Benedigs brei Konigreichen bebroht und wie rafches Lichten ber Rriegsfregatten und tapfere Streiter von Nothen feien. Gomes ift rafc entschloffen. Dieweil er nicht bem Jubenrenegaten Don Miquez, jest Bergog von Naros, er hauptfachlich Cyperne Begnahme geplant, Dienfte gethan, ind bee Juben Tochter Jubith minnend und entfuhrend beren verfolgenden Bruber fpanifch=heißen Blutes getobtet, foll feine Theilnahme am neuen Rreugzuge bie Blutschulb burch fein

からいっていたがいときなっている。

Blut abmaschen. Silba, die blauangige Bestfalenmaib, will ben vielgeliebten Mann, ber ihr nach bes Baters Tobe Bater und Alles geworben, nicht ziehen laffen und beschwört ihn zu bleiben, aber er reift fich blutenben Bergens los und gieht in Streit und Leib. Und wie Elmar ben Ronigeboten Gero grimm an: faßt, ba biefer bie Mutter ju fcmaben magt, so verwundet im Belt bes Oberfelbheren Muftapha ber aus ehlem Granbenblut entsproffene, ob auch die Mutter nur eines Fischers fcone Toch= ter gewesen, Gomes ben Jubenherzog, als biefer gehöhnt: "Rit= ter nennt man biesen Baftarb? Seine Mutter mar 'ne Buhle", und wird drum als Stlave fortgeführt. Und indeß Hilba fehnt und feufat und ben faft vergift, ber über ben Sternen wunderbar waltet und heimsucht, was verloren, vollendet fich bie innere Umwandlung burch Leib und zeigt ein Belbenthum, größer und bober als bas bes Schwertes. Guli, ber Rertermeifter, hat Silba's holbes Bilb bei Gomez gefunden, bei beffen Anblid Muftapha in Luft entbrennt. Bertran foll frei fenn gegen Silba, aber Drohung und Lodung erweifen fich beibe vergeblich. Doch Jubith lebt noch, ihrem Golbe gelingt in buntler Racht voll Ungewitter die Befreiung. Borber hat fich Somez' Ritterfinn im fconften Glange gezeigt. Er foll Miquez verzeiben: "bab, ich foll verzeib'n bem Scheufal, bas mich jog in Sund' und Schande?" Das bat er im Rerter gefagt, boch babei gefleht: "nimm ben Sag mir aus ber Seele und bann, Berr, verschon', verschone!" Die außere Befreiung wird ihm jest, wo die innere erfolgt, ju Theil. Und noch einmal siegt er, Jubithe beißer Liebe gegenüber und ihren Thranen. fle, nun eine Chriftin, von feiner Che erfahrt, flegt auch fle helbenmuthig und nimmt ben Schleier. Aber noch Gine war zu lautern. Bie Gomes beimtebrt, bat Silba fich bewährt, fie ift geheilt von allzugroßer Erbenminne und hat burch ben Tob bes einzigen Kindes bas Leben ber Himmelsminne gefunden : "Dein vergaß ich, Dorngekrönter, auf bem Pfabe, bem bornenlofen. Best ertenn' ich's und 'in Demuth beug' ich mich bor Deiner Ruthe!" Die geläuterten Seelen, bie nun einander werth find, ber gran geworbene Buferhelb und bie mangenbleiche Magb burfen ausrufen : burch Leib jum Lichte!

٠,

4

O

١,

d

₹ij

a:

So hat der Dichter den Fall und die Erhebung des Mensichen, sein Bersinken ins Irdische, seine allmähliche Loslösung von demselben und seine Läuterung dargestellt, wie Gott durch Leid und Trübsal wieder auf die rechte Bahn führt. Wie der Kölner Dom hinaufstrebt aus dunklem Erdenschoose und seine Kreuzdlume badet in lichter Höhe; wie das ganze gewaltige Kunstwerk aus einem Gusse scheint und wie es vollendet ist die in die äußersten Spiken und das zarteste Blätter= und Arabestengeranke hinein — so dieses Epos.

Die Charaftere ber einzelnen Bersonen find mit großer Feinheit burchgeführt. Ueber Silba fdreibt uns ber Dichter: "ich erlaube mir ju bemerten, bag ich in ber Silba bas Durch= fonitteweib mit feinen Tugenben und Schwächen gu fcilbern versucht habe." Sie war nothwendig icon ale Contraft gur ftarten Jubith, bie ihrer immer machtig ift, fich ftete gu beberrfchen weiß, Drient und Occibent. Bier gilt Beibels Bort: "es tonnt' ihr frember Brauch, ihr fublich Thun und Denten, bir nie ben Beilchenhauch ber beutschen Minne schenken." In abnlichem Contrafte fteht ber ritterliche Spanier Gomeg, feurig, boch ebel jum liftigen, weltklugen Miquez, bem ber Dichter toft= liche Maufcheleien in ben Mund legt, wahren Girenensang ber Menfchenverachtung. Mecht homerisch geben babei oft einzelne Buge, turge Berfe gleich ein ganges Bilb; wir fubren nur an, wie ber greife Doge gezeichnet wirb: "ein Greifenbild voll Sobeit, wie aus Marmor felbst geschlagen", ober "ein Achill von Erz die Glieber."

Wie gesagt, Brill ist zwischen Haiben und Mooren geboren, und ba begreifen wir bei ber Sinnigkeit ber Jugend, die jedes Bogelnest aufspürt, der ein Ameisenhausen eine Welt und der thauglitzernde Morgen über der blumenbunten Haibe Sonn wieset herauszuschern scheint, den Singschwan und die Lieber der Hilba, aber daß Brill hier eine ganz neue Welt voll Großartigsit herauszaubert, die seinem Auge fremd, beweist für eine hohe magination. Und auch hier ist die alte Kunst Homers, nicht betailliren, sondern mit einem Zuge gleich ein ganzes Bilb 1 geben:

Juniabend an Benedigs Blauem Golf, o welche Wonne: Purpurn glüht die Fluth, die keusche, Loch vom Abschiedskuß der Sonne.

So find die Strophen berauschend schön, wo er die Sommers nacht mit ihrem Märchenzauber über Benedigs Balästen schildert, man sieht die Gondeln ziehen, man hört die Klänge der Mansdeline und die Sänge der sich melodisch grüßenden Schiffer. Bur Anschaulichkeit sind denn auch Assonanz und Alliteration wirksam benutt.

Sollen wir ausstellen, so ist's bie poetische Geschichte Cyperns, bie ben epischen Gang ebenso aufhält, als bie gleiche Paraphrase über Stambul.

Brofessor Rippold aus Jena hat das kunne Wort gewagt: "gegenwärtig sind wir in unserem Bolksleben dahin gelangt, daß obscure Dichter und Schriftsteller der Ultramontanen von diesen mit bestem Erfolge weit über die deutschen Classifier gestellt werden." Wenn man nur Weber und Brill tennt, so wird man Nippold noch mehr bewundern als "Dreizehnlinden" und "Berztran Gomez."

F. A. Muth.

### XII.

# Bur Culturthätigkeit ber Kirche im Mittelalter.

Im Berfolge meiner Forschungen über bas Mittelalter und insbefondere über die Thatigteit ber Rirche, wie folche über alle Gebiete bes menschlichen Wiffens und Ronnens fich bamals erstreckte, fant sich eine gute Bahl vereinzelter Thatfachen, beren Renntnig, von Wenigen beachtet, einen guten Einblid in die Dentweise und in bas Streben ber Bergangen= beit gestattet; die Rirche hatte hierzu einen ftarken Impuls gegeben.

In Freising regierte Bischof Anno in ben Jahren 855-875. Wie machtig in biefer Zeit ber Anbau bes Lanbes voranschritt, und wie nach und nach die ausgebehnten Forfte benützt und ausgestodt wurden, liegt in ber Thatsache, baß ber genannte Bifchof fich bemuht, einen Bugang gur Donau au gewinnen und Absatquellen für Rut = und Brenn= bolg gu eröffnen. Er erwirbt beghalb 856 im Marg gu Teugn bei Reblheim Rirche mit Saus, Muble, 7 Colonen und 4 huben in ber ausgesprochenen Absicht, sich baselbft einen Safen an ber Donau jum Solzverschleiße zu berschaffen. So werthvoll erscheint ihm bieses Besitzthum, bag er ju beffen Bergrößerung benachbarte Besitzungen abtritt und noch Leibeigne, Pferbe und ein Pfund Silber gur Aus-

ichung baraufgibt.1)

<sup>)</sup> hundt, die Urff. bes Bisth. Freifing. München 1855. S. 39 (Abhandl ber bager. Atademie d. Wiffenschaften, 3 Cl. 13. Bb. 1. Abth.)

Man weiß längst, daß eine ganze Reihe von Städten ihre Entstehung einem Kloster ober einem anderen kirchlichen Institute verdanken; der Name dieser Städte allein bezeugt oftmals den Ursprung, so St. Gallen, St. Goar, St. Ingbert, St. Wendel. Der Norden des ehemaligen deutschen Reiches weist ähnliche Beispiele auf. Braunsberg versdankt seine Entstehung dem Bischof Anselm von Ermeland (1251—60). Or eisswald e verdankt seinen Ursprung (1231—35) der nahegelegenen Cistercienserabtei Eldena, deren Besthung ste auch lange Zeit war. In Folge des aufblühenden Handels gelangte sie später zu einiger Selbständigkeit, doch empfingen sie die Herzoge von Pommern von der Abtei nur zu Lehen.

Albert I., Bischof von Riga 1199—1229, ber Gründer ber beutschen Colonie in Liv land, geleitete im Frühling 1200 zum ersten Mal ein großes Bilgerheer auf 23 Schiffen in ben Osten und brach ben von ben Dünaliven seiner Landung entgegenzgestellten Widerstand. Alberts praktischer Blick erkannte sosort bie Nothwendigkeit eines gut gelegenen Ausgangspunktes und erwarb an der Mündung des schiffbaren Flusses den besten Hafen bes Landes zum Verkehr mit dem Westen und erbaute hier 1201 die Stadt Riga.<sup>3</sup>)

Wer ber Menschheit bient, muß auch bie Dienste ber leibenben Menschheit, Armen und Nothleibenben jeber Urt in's Auge fassen.

Kaum ist bas berühmte Kloster Lorsch an ber Bergstraße gegründet, so wird auch ber Armen gedacht. Der zweite Abt Gundeland 766—78 sendet Boten an König Karl nach Nachen mit der Bitte, etwas zum Heile seiner Seele für die Armen thun zu dürfen und zwar aus den Gütern des Klosters, aliqua de monasterii redus impendia . . . pauperum indi-

<sup>1)</sup> Ang. beutsche Biographie I, 477, 478.

<sup>2)</sup> Böttcher, Germania sacra p. 64.

<sup>3)</sup> Allg. beutsche Biogr. I, 197.

gentiae praerogare. Karl gewährte bie Bitte und ermächtigte ihn ben britten Theil bes beweglichen Gutes nach Gutbunken für bie Armen verwenden zu durfen. 1)

In dem nahen Bensheim machte der Bürger Peter Rithaub und seine Gattin Gutgen im Jahre 1514 eine schöne Urmenstiftung an Gelb und Gutern, vermöge welcher zum Besten der Armen ein Fruchtmagazin angelegt werden sollte, um in Zeiten der Theuerung den Armen und Bürgern überhaupt Frucht um wohlseilen Preis abgeben zu können. Schabe, daß die Einzelheiten dieser Rithaub'schen Fundation aus der Urkunde selbst nicht näher bekannt sind!

In Bensheim beftanb seit Anfang bes 15. Jahrhunderts eine Klause ber Beguinen. Da ber Endzweck ber Beguinen hauptsächlich in Berpflegung ber Kranken bestand, so war in Bensheim die Einrichtung getroffen, daß sie, zumal in Zeiten, wo noch nicht eine Apotheke bestand, heilsame Kräuter sammeln, dieselben bereiten, auch allerhand gebrannte Wasser, stärkende Kräuterweine, heilsame Salben und bgl. versertigen mußten.

Einen besonderen Beitrag zur Geschichte ber Charitas gewähren die ehemaligen Pfortenstiftung en an den Klöstern. Was Pfortenstiftungen, Stiftungen an die und zu Sunsten der Pforte eines Klosters im Mittelalter bedeuten, sagt der Eingang der Fulder Urkunde des Abtes Hatto vom Jahre 852. "Ich Hatto, von Gottes Gnaden Abt von Fulda, habe erkannt, daß die Geringigkeit der Güter und der Zehnt-

<sup>1)</sup> Cod. dipl. lauresh. I, 21.

<sup>2)</sup> Dahl, **L**loster Lorich S. 205.

<sup>3)</sup> Der Metropolitan Calaminus zählt in der Casseler Zeitschrift X, 300, 302, 358 ff. Spitäler auf: Lohr a. Main, Aschaffenburg, Babenhausen, Umstadt, Dieburg, Seligenstadt, Hain in der Dreieich, Franksurt a. M., Friedberg, Gelnhausen, Grünsberg, Marburg, Cassel, Homberg, Felsberg, Allendorf, Cschwege, Rotenburg, Persseld, Schmalkalben, Wolfhagen, Fulda, Blanskenu, Salmünster, Herbstein, Schlüchtern, Büdingen.

ungen, welche zur Pforte bes Bonisazius-Alosters gehörten, zum Unterhalte und zur Erquickung ber Gäste und Armen Christi, in welchen Christus auszunehmen ist, nicht hinreichend setyn können (ad sustentandos et refrigerandos hospites et pauperes Christi, in quibus Christus suscipiendus est, non posse sussicere etc.)". In diesen wenigen Worten brückt der Abt die Anschauung der Kirche bezüglich der Armen aus und mit der Anschauung der Kirche zugleich die seines ganzen das mals schon zu bedeutender Entsaltung gelangten Benediktinersordens.

Der Abt fährt fort: "Deßhalb habe ich Papst Leo und Kaiser Lothar bittlich angegangen und mit ihrer Autorität und Erlaubniß nachbeschriebene Güter zur Erquickung vorgenannter Gäste überlassen, das aber sind die zu berselben Pforte gehörigen Güter, praedia ad eandem portam pertinentia". Nun solgen 34 Orte, von welchen Bezüge für die Pforte angewiesen wurden.1)

Im rheingauer Cistercienserkloster Eberbach begegnen wir im 13. Jahrhundert ähnlichen Pfortengütern für die Armen. Der zuständige Erzbischof Sifrid III. von Mainz befreit 1231 die der Pforte von Eberbach zugehörigen Süter in Kiedrich von jedweder Abgade (bona porte in E. attinentia). "Wir wollen und besehlen, daß keiner eben diese Süter besteuere, da sie zu dem Almosen der zur ebengenannten Pforte unterschiedslos eintressenden Armen bestimmt sind (ad pauperum elemosinam ad praedictam portam indisserenter supervenientium sunt deputata.) Sigsrids Nachsolger Christian trifft unter Wiederholung derselben Worte der Urkunde dieselbe Bestimmung bezüglich der Steuerfreiheit der Pfortengüter in Kiederich 1249.")

Die Beihe, welche ber Pforte burch ihre Bestimmung innewohnte, scheint in besonderer Beise Ausbruck bekommen

<sup>1)</sup> Traditt. et antiqq. fuld. ed. Dronke p. 66.

<sup>2)</sup> Eberb. Urtt.-Buch I, 274; II, 9.

zu haben burch die Anlage einer damit in engster Berbindung gestandenen Kapelle, Pfortenkapelle. So heißt es von dem Kloster St. Ulrich und Afra in Augsburg: alia capella est in curia addatis supra portam s. Michaelis, que consecreta est in honorem ejusdem archangeli, Viti et Egidii. O Gemäß den miracula s. Oudalrici episcopi kam ein Kranker ad portam, cui capella s. Mich. est superposita.

Welchen Schut, welches Vorrecht bie von der Kirche getragene Sitte des Mittelalters den Wöchnerinen zuserkannte, erhellt aus Folgendem. In dem Reichsrechte über den Büdinger Wald heißt es: "Ein iglich geforstet Mann, der ein Kindbette hat, ist sin Kind ehn Tochter, so mag er sinen Wagen von Burnholtes (Brennholt) von Urholt virzeusen off den Samstag; ist es ehn Sohn, so mag er es tun off den Dinst: und off den Samstag von ligendem Holte, und sol der Frauwen dan keuffen Whn und Schönbrod, dewyle sie des Kindes hnneliget." Nehnlich zu Resstendach in der Schweiz. Bodmann, rheing.=Alterth. S. 385 Note n; Rüller, Gesch. der Schweiz I, 441.

Beim Suhnerzins am Rheinstrome hatte im Falle eines Bochenbettes ber Nachfolger bes Mannes nur ben Kopf bes Suhns zu forbern, bas Juhn selbst blieb ber Frau zur Stärkung überlassen. Bodmann S. 381.3)

Der Mann einer Wöchnerin braucht nicht ber Labung zu Sericht zu folgen, es sei benn, daß er klaghaftig ist. "Item war eines Mannes Fraw in den Wochen, der darf nit zu Gericht geben, er war benn klaghaftig," verfügte das Gericht zu herbstein 1407. (Baur, hessische Urkt. V. 506).

Die Babftuben, bie Seelbaber verzeichnen, gabe eine eigene Arbeit. Es wird auch bie Zeit tommen, wo wir

<sup>)</sup> Bittwer, cat. abbat. s. Ulr. et Afr. ed. Steichele, p. 48.

<sup>)</sup> Monum. hist. Germ. SS. IV, 121.

<sup>&#</sup>x27; Leider nicht zugänglich war mir: Rovers Abhandlung de privilegiis parturientium ex jure germ. et belg. Utrecht 1734. 4.

wie alle Spitäler und Bruden, so auch Seelbaber verzeichnet sehen, welche ber Kirche ihr Dasenn verbanken.

In ben weniger benütten Sammelwerken von Schöttgen und Weller sinden sich folgende Angaben, nämlich in Schöttgen und Kreysig, Diplomatische Nachlese I, 65: Markgraf Tietzmann bestätigt die Schentung einer Babstube an das Augustinerkloster 1301; I, 469 deßgl. zu Lösnitz 1362 (vgl. I, 697); 1505 verkauft der Rath zu Erimmitschau die Badesstuben (10. Theil S. 260). — Abt Marquard zu Fulda stiftet eine studa dalen Theilen der Geschichte I, 555 gibt Nachricht über Scelendäder zu Zwickau 1330, Mitweida 1452, Schneeberg 1499. — Bischof Walther von Mersedurg eignet dem Unterstützung bedürftigen Stifte St. Sixtus daselbst eine Badestube zu, 1409. Bgl. Mittheilungen der Gesellschaft für vaterl. Spr. VII, 145.

Ein nicht minder großes Berbienst kommt ben Klöstern zu hinsichtlich ber Berbreitung von Ruppflanzen, besonders ber Rebe und ber Heilkräuter.1)

St. Gallen scheint hierin wieber ben Ehrenplatzu beshaupten. Nachbem die Klosterkirche im 9. Jahrhundert neusgebaut war, begann man den Neubau der übrigen Gebäulichskeiten: Speises, Krankens und Schlafsaal, die Apotheke sammt Wohnung der Nerzte und dem botanischsmedicinischen Garten, Schulen u. s. w. Der Abt Notker (gest. 978) baute einen prächtigen Behälter für wilde und seltene Thiere und Bögel.")

Rarl ber Große hatte in seinen Capitularien ben Dom-

<sup>1)</sup> Heute noch erscheinen im Hanbel: Baraischer Alostertrant (liqueur de vin des frères de S. Benedictus à Para), Benebittiner (Doppelfräuter-Magenbitter), Bernhardiner (Alpenfräuter-Magenbitter), regensburger Karmelitengeist. Bgl. Mone, Zeitschr. f. Oberrhein IV, 483; XVI, 171 (Gärtnerei); XIII, 257 (Obstebau). Bid, Monatschr. VII, 3: Kausmann siber Gartenbau im Mittelalter.

<sup>2)</sup> Rirchenlegikon, 1. Aufl. IV, 279, 283.

schulen befohlen, Arzneikunde zu lehren.<sup>1</sup>) Die Hanbschrift 751 aus dem 9. Jahrhundert in der St. Galler Stiftsbibliosthek, in Folio, enthält lauter Stücke, die sich auf Wissenschaft der Arznei beziehen, voran geht ein griechischselatelnisches Wörterbuch naturgeschichtlichen Inhalts, eine zweite Hand versuchte die Uebersetzung einiger Namen.<sup>2</sup>)

R. Munter in feiner Rirchengeschichte von Danemart und Schweben (Leipz. 1831. 2. Th., 2. Abth. S. 686) kann nicht umbin, folgendes Zeugniß auszustellen. In früheren Beiten machten bie Monche Lanbereien urbar,") und ihre Guter waren am besten angebaut. Man findet noch bin und wieder in Balbungen Spuren einer fruberen Bearbeitung, die man Monchen zuschreibt. Sie hatten gleichfalls vom Bartenbau Berbienft. Der heilige Wilhelm führte aus Frankreich Salat und andere Ruchengemachfe ein, welche bie Danen vorher nicht tannten, ließ auch Samereien tommen, um bie Obstcultur zu verbeffern. Bei ben Rloftern maren überall Barten, beren Spuren noch im fernen Rorwegen zu erkennen finb.4) In ber Biehaucht sollen bie Monche besonders fich ber Bferbegucht angenommen haben. Auf ihren großen Gutern mußten fie naturlicher Beise einen bebeutenben Biehftanb haben, und gewiß sorgien ste bafur, bag biefer vorzüglich mar. Der Bau ber Rlofter wirtte auch im allgemeinen auf die Berbefferung ber Bautunft im Lande. Sie gaben burch ihren Korn- und und Biebbandel besonders bem inländischen Sandel ein regeres Leben, und manche Rlofter waren ber Sammelplat von Raufern und Bertaufern; auch trieben fie mit ben Sanfestabten aus-

cap. V de medicinae arte, ut infantes hanc discere mittantur. Baluze, capit. I, 421.

<sup>2)</sup> St. Gallens altbeutsche Sprachschätze, ed. Hattemer I, 313.

<sup>3)</sup> Ueber ben Aderbau bes Klofters Bibschilb vom Jahre 1320 steht eine Rotiz in der banischen Bibliothel VI, 177.

<sup>4)</sup> Auf der Insel Tuteros bei Drontheim, wo ehemals ein Ciftercienserkloster ftand, wachsen noch Pflanzen wild, welche nur in Gärten gezogen werben. Suhm, 127.

wärtigen Handel. Außer den Städten Nestred, Soros und Prästos gaben Klöster auch die Veranlassung zur Entstehung von Maridoe in Laland, von Mariager und Nykiobing in Jütland, vom Flecken Lygum, welche alle zuvor entweder kleine Dörfer oder wie Soros, ein einzelner Hof gewesen waren.<sup>1</sup>)

Sünther in ber Einleitung zu seinem codex diplomaticus S. 42 sagt: Bon ben entschiebenen Berbiensten ber Klöster um die Landescultur sind die bis in die neuesten Zeiten ershaltenen klösterlichen Besthungen die redendsten Beweise, und hier mag unter vielen aus unseren Urkunden nur eine Thatssache bes Klosters Springirsbach stehen, das ums Jahr 1145 von dem Erzbischof Arnold von Köln einen bei Sehl an der Mosel gelegenen ganzen öden Berg gegen schon angebaute Beinberge eintauschte, um auch diesen Berg urbar zu machen und ebenfalls zur Rebenpstanzung anzulegen.

Abt Bertous hatte 1269 zwölf Juchert Land mit vieler Mühe in Weinberge umgeschaffen. Buchonia vetus p. 339.

— Der Bischossberg bei Fulba wurbe im 12. Jahrhunbert vergebens zu Weingarten umgearbeitet. — Der Petersberg zu Erfurt, von ben Benebiktinern besetzt, mußte seine 4000 Morgen Weinberg verlieren, als er 1616 in eine Citabelle verwandelt wurde (Correspondenzblatt des Gesammtver. 1884 S. 66).

Man weiß, daß die Ciftercienser im Bauwesen eine besondere Thätigkeit und Geschicklichkeit entsalteten. Interessant ist, was die deutsche Bauzeitung 1878 S. 127 über eine Basserleitung im Kloster Altenberg im Bergischen sagt: Noch einer originellen Anlage sei hier gedacht, die dem Brande von 1813 gleichfalls hat zum Opfer fallen mussen: es ist die Basserleitung, welche die Beihbecken mit frisch von der Bergquelle kommendem Wasser versorgte und einen im sub-

<sup>1)</sup> Daugaard S. 103, 104.

lichen Theile bes Querschiffs befindlichen, über 2 Meter im Durchmeffer haltenben Springbrunnen fpeiste. Die Con= ftruktion biefer Beibbeden mar ebenfo einfach wie zwedmäßig erdacht: in jeber ber 7 Chor-Capellen befand fich eine vieredige Mifche, beren Sohlbant fur bas que und ablaufenbe Baffer zwei tellerartige Bertiefungen enthielt, welche miteinander durch eine Meine Rinne in Berbindung ftanben. Gine berartige Bermenbung einer Bafferleitung zu Cultuszwecken und die Ausstattung ber Rirche mit einem Springbrunnen, beffen Platichern mit bem, nach gleichem Rhythmus fich bewegenben Murmeln ber Betenben fich mischte, zeugen von ber erfinderischen Phantasie ber Urheber, die man zweifellos unter ben Ordensbrübern felbst ju suchen hat. Ueberhaupt find die Technit, insbesondere die Architettur und außerbem noch bie Forft- und gandwirthschaft biejenigen Zweige menschlicher Thatigkeit, in benen mahrend bes 600jabrigen Beftebens ber Altenburger-Abtei Bervorragenbes geleiftet wurbe.1) Falt.



Die Annales archéologiques par Didron behanbein XX, 112 Canaux d'irrigation et de desséchement; XX, 142, 185: fontaines publiques du XIII. siècle.

### XIII.

### Die Reformation und die bildende Aunft.

IV. Die Runft und die Rünftler ber Reformationszeit.

(Schluß.)

Der treffliche Mathias Grünewalb von Aschaffenburg († um 1530), ber so viele katholische Kirchenbilber geschaffen, scheint auch ber katholischen Sache ergeben geblieben zu seyn.1)

Aus ber Reihe ber Nürnberger Künstler kommt vor allem das Berhältniß bes großen Albrecht Dürer zur Resformation in Betracht. Daß ber Meister ihren Aufgang freudig begrüßte und für Luther besonders bei Gelegenheit seiner Wartburgsahrt wie auch für bessen Schriften lebhafte Sympathien bezeugte, ist bekannt. Viel umstritten aber ist bis heute die Frage, ob Dürer der Slaubensneuerung dis zu seinem Tod — er starb 6. April 1528 — seine Zuneigung bewahrte. Wit Recht wird, glauben wir, aus einigen Aeußersungen Wilibald Pirkheimers, des ergebenen Gönners und Freundes unseres Meisters, katholischerseits geschlossen, daß wie Pirkheimer selbst so auch Dürer um so mehr von dem neuen Glauben sich zur alten Kirche zurückwandte, je weniger ihn der Andlick der schlimmen Früchte erfreute und befriedigte, welche die Resormation statt der erhossten Besserung hervors

<sup>1)</sup> Repertorium für Runftwiffenschaft 1884. S. 265.

brachte.1) Daß biese katholische Auffassung "angesichts ber Apostelbilder und angesichts ber Aussührungen Thausings nachgerade unfaßlich" sehn soll,") ist uns um so "unfaß= licher," als wir gerade das Hauptargument für unsere Ansicht, das Zeugniß Pirkeimers in einem Brief aus dem Jahre 1530, — bei Thausing, der es doch kennen mußte, vergebens angeführt und berücksichtigt suchten.")

Indeß nicht Durers perfonliche Stellung zur Glaubens= neuerung ift es, das uns hier zumeist interessirt, sondern das Berhältniß seiner Kunst zu berselben, näherhin die Frage, in welcher Weise biese von dem neuen Geiste berührt wurde.

Woltmann sinbet in Dürer selbst "schon vor bem entsscheibenben Auftreten Luthers" ben "protestantischen Geist" (S. 24); Frommel "verspürt einen Hauch jenes Geistes" in Dürers Werten (S. 30); bas christliche Kunstblatt sieht in biesen ben Beweis ber "befruchtenben und vertiesenben Kraft bes lauteren Evangeliums" für die Kunst. Andern ist der Kürnberger Weister kurzweg "der Waler ber Reformation", ja sogar "der evangelischste aller Künster" und dieß steht so sess, dass man sich daran gewöhnt hat, Dürers Namen als einsachen giltigen Beweis dafür anzusühren, wie grundsalsch es sei, die Reformation einer Kunstverderbniß anzuklagen, und wie sehr diese im Gegentheil die deutsche Kunst gesördert habe.

<sup>1)</sup> Raberes bei & Raufmann, Albrecht Durer S. 83 ff., und Depel in "Alte und neue Welt" 1883.

<sup>2)</sup> Theol. Literaturzeitung 1885. S. 305.

<sup>3)</sup> Die Stelle des Briefes lautet: "Ich bekenne, daß ich anfänglich auch gut lutherisch gewesen, wie auch unser Albrecht seliger, denn wir hofften, die römische Buberei, deßgleichen der Mönche und Pfassen Schaltheit sollte gebessert werden; aber so man zusieht, hat sich die Sache also verschlimmert, daß die evangelischen Buben jene Buben fromm machen." Wörtlich im Repertorium für Kunstwissenschaft 1877 S. 35 ff. Wan bemerke, wie Pirtheimer, der enttäuscht von der Resormation zurücktrat, die Ansicht Dürers mit der seinigen ibentificirt.

Dem gegenüber glauben wir, daß Durer bas Biele und herrliche, bas er geschaffen, auch batte ichaffen tonnen ohne bie Reformation, ja baf wir ihm noch mehr bebeutenbe Bemalbe zu verdanken batten ohne biefe. Ober follte, um mit letterem Buntte zu beginnen, Durers von ber nieberlanbischen Reise beimgebrachte Krantheit ein genügenber Ertlarungsgrund bafür senn, daß die zahlreichen und herrlichen Altar= und Rirchenbilber seiner früheren Zeit jett nur noch ein paar Nachfolger fanben? Daf er benfelben nicht aus reformatorischem Gifer abholb war, bezeugt nicht nur seine eifrige Bertheibigung ber religiofen Runft (fiebe Bb. 97 S. 690), sondern auch eben bas Borhandensenn biefer wenigen Bemalbe, barunter sogar einer Mabonna von 1526, sowie mehrerer religiofer Kleinwerte. Daß ber Meifter nicht arbeitsunfabig mar, fagt uns feine fortbauernbe angestrengte Thatig= teit; aber baß fich biefe jest fast gang anbern Gebieten, namlich bem Portrat und Holzschnitt zuwandte, bas mochte nicht ohne die Schuld der Reformation geschehen sehn. Wenn nun auch die Bortratgemalbe, g. B. bas berühmte Holzschuherbilb fünstlerisch außerst werthvoll sind, die Beschräntung ber reli= gibsen Runft ift immerhin als eine tunstverberbliche Wirtung ber Reformation zu betrachten; und biese hat, wie wir seben, auch Durer erfahren muffen. Daß bem fo ift, tann man auch seinem Meisterwert, ben "Aposteln" entnehmen. Thau= . fing hat gewiß recht, wenn er fagt, bag biefe nicht anbers benn als Altarflügel gebacht sehn können (II. 288). Meifter ichentte fie feiner Baterftabt zu "einer Gebachtniß"; aber bie Gigenthumlichfeit bes Seichentes berechtigt ben Bebanken, daß die Reformation bas Werk seine eigenste, kirchliche Berwendung nicht mehr finden ließ. Somit liegt wohl bas "Berbienst" ber Reformation um die "Apostel" nicht barin, baß fie Durer geschaffen, sonbern, baß fie auf ihrer Runfts bobe fo einfam geblieben finb.

Betrachten wir nun Durers Kunft felbst, ihre Entwicklung und Sobe: hat sie die Reformation geforbert, verklart?

Daß ber Meister, was er ift, rein aus sich selbst geworben, wer wollte bas behaupten? Er ift ber Schuler Bolgemuts und ber Bogling ber Renaiffance; er fteht auf ben Schultern seiner Borganger und hat mit seiner großen Rraft reblich weiter geftrebt; er hat frembe Lanber gefeben, von Stalien gelernt und ben reichen Schat feiner Bergensinnigkeit und Sinnigkeit unermublich ausgebeutet: fo ift feine Runft, nach innen und außen von Anfang an auf eine bobe Stufe ge= ftellt, immer bober gestiegen, bis ju jener Bollenbung, welche bas ungetheilte Lob verbient, bas bem Meifter gezollt wirb. Aber was ber Reformation hiebei für ein Berbienst zutomme, ift schwer einzusehen. Ober in wie fern foll es benn auf beren Rechnung fallen, wenn ber Meister mit ben Jahren immer mehr ber Naturbetrachtung, "ber ungefünftelten Erfceinung" fich zuwendet und "in ber Ginfacheit die fconfte Bierbe ber Runft" findet, mabrend er in ber Jugend mehr bunte "wunderliche Bilber liebte?"1) Dieses Gelbstbekennt= niß Durers fteht, foviel wir feben, in teiner anderen Beziehung zur Reformation, als bag es von Melanchthon überliefert wird.") Benn Durers religiofe Compositionen ben Ibealismus ber früheren Runft aufgeben und fich bafür mit "allen Reigen ber Birklichkeit" fchmuden, wenn g. B. fein Marienleben fich begnugen foll, "bie Burbe ber Frau, ben Beruf ber Mutter zu verherrlichen" (Woltmann G. 23), fo ift biefer Fortschritt, ber übrigens feine febr bebenklichen Seiten und Folgen bat, nicht eine Frucht ber religiösen Reformation, fondern ber Beift ber Renaiffance und es beißt biese beibe in unrichtiger Weise confundiren, wenn man bie Raturtreue in Darers Runft und bas allmählige Erlöschen ber religiofen Innigkeit reformatorisch nennt. Wir wüßten nicht, was ber neue Glaube unserem Meister positiv gegeben batte außer ein paar Bildniffe g. B. bas bes Melanchthon;

<sup>1)</sup> Bethmann-Hollweg, Chriftenthum und bilbende Runft G. 25. A.

<sup>2)</sup> Bgl. Thausing a. a. O. II. 284.

und dafür hat fle ihm die Kirche verschlossen, wo er vorher so viele Altare aufgestellt hatte.

Wir wollen nicht naher auf die verschiebenen reforma= torischen Phantaften eingeben, welche fich an fast alle Werte Durers icon angehängt haben: fo wollen feine Bilber gur Apotalopfe von 1498 "ohne Zweifel die Greuel und Scheuel sowie ben verbienten Untergang Roms" schilbern; ber Christus seiner Passionsbarftellungen ift "ber mahre Chriftus ber Reformationszeit, nicht bloß ein Dulber, sonbern auch ein Denter" (Boltmann S. 23); bie hieronymus-, Georg- und Chriftophbilber muffen vom protestantischen Geifte burchbrungen fenn : ber "Reiter" wird zum "Reformationsritter", zu einem Franz von Sidingen, ober gar zur bildlichen Anticipation bes Lutherliebes: "eine feste Burg ift unser Gott" (Woltmann 26); bie "Melancholie" foll trot ihrer "ftete unentrathselt und zweifelhaft gebliebenen Bebeutung" (Thaufing II, 227) "etwas von bem Gewiffenstampf athmen, ben bas beutsche Bolt bamals burchzumachen sich anschickte," wo nicht schon "evangelisches Blut in ben Abern" haben; Durers fast zahllose Marienbarftellungen find "evangelische Marien" (Rettberg S. 115); aus bem Allerheiligenbild von 1511 "fpricht bie Gehnsucht nach einem reinen Chriftenthum, welche alle tieferen Seifter in Deutschland vor ber Reformation bewegte;"1) endlich ift, um mit bem Beften zu fchliegen, an bem Dreifaltigfeitsbild bas "charakteristisch, bag Christus ber Gekreuzigte von Gott Bater umfangen wird; barin liegt (nämlich) eine Uhnung von bem Grundgebanten ber Reformation, bag unfer Beil allein auf bem Erlofertobe Jeju Chrifti beruht" (Portig 122). Man muß von ber gangen Entwicklung ber fatholischen mittel= alterlichen Runft, auf welcher Durer fußt und an beren Enb-

<sup>1)</sup> Leigner, die bilbenden Künste S. 223. Dieß stimmt merkwürdig zu dem Urtheil Thausings, welchem das Bild ist "die lette deutsche Verherrlichung des einen, ungetheilten, römischeskatholischen Kirchenspistems vor der Resormation" (II. 30).



punkt er steht, absehen; man muß sich mit ben so verponten Segenständen ber Beiligenlegende und felbft mit ben fo redlich gehaßten Marienbarftellungen verfohnen; man muß ben Ratholiten den Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus als ber einzigen Quelle unseres Beils, also bas Chriftenthum absprechen, um bei Durer bem Schriftwort: "alles ift euer" bie beliebte Anwendung ju geben, b. b. um bie Runft bes großen Meisters protestantisch zu machen. Da haben boch bie alten Rurnberger richtiger gefeben, welche Durers Gemalbe als "papistische Bilber" betrachteten. Bare ber Deifter felbft protestantisch geworben, seine Kunft hat ber Reformation nichts zu banten. Mit Recht, wenigftens mit Beziehung auf bie eigentlichen Gemalbe Durers, fagt bas Rolner Runftblatt (1862 S. 60), es bestehe nicht eine einzige Arbeit bes Meisters aus bem Gebiete ber religiofen Runft, bie nicht gang und rein tatholisch gefühlt mare, weber vor noch nach 1521 und es fei unzweifelhaft, daß fammtliche religiofe Runft= werte Durers in jebem tatholischen Gotteshaus, aber viele auch fpatere in teiner protestantischen Rirche Aufnahme finden wurben. Wenn uns aber aus bem Gebiete ber Rleinfunft manche Darftellungen nicht recht gefallen, fo ift es nicht bas religios=reformatorifche, fonbern bas Renaiffance=Element, an bem fich unfer Geschmad ftogt. Schliegen wir bie Erorterung unserer Frage mit bem Urtheil Baagens, welcher von Durer fcreibt: "Wenn feine bekannte hinneigung zu ben firchlichen Reuerungen Luthers gewiß aus bem reinften Berlangen nach befferer Ertenntnig entsprang, fo ift ber Ginflug, ben man baraus auf ben Charatter feiner Runftwerke hat ableiten wollen, boch nur ein fehr bedingter. In allen feinen Werten bis jum Jahr 1517 tann natürlich gar nicht von einem folden bie Rebe fenn. Die Mehrzahl feiner Bauptwerte fallt jeboch fruber. Aber auch in ben Werten seiner späteren Jahre ift in Rudficht ber religiofen Auffassung teine wesentliche Beranberung mahrgunehmen . . . Die einzigen Bilber, in welchen fich ein folder Ginflug mahrnehmen lagt.

sind die vier Apostel vom Jahre 1526. Auch in biesen ershellt indeß ein solcher mehr aus ben . . . Unterschriften, als aus der Art der Auffassung."1)

Unter ben Schulern und Rachfolgern Durers find für unfere Frage besonbers wichtig bie Bruber Gebalb und Barthel Beham. Gine Bergleichung beiber zeigt ben burchaus verschiedenen Ginfluß, welchen Ratholicismus und Brotestantismus auf bie Runft jener Zeit ausübten. 216 Bertheibiger eines politischen und religiofen Rabitalismus wurden bie Bruber mit ihrem Gefinnungs- und Runftgenoffen Georg Penz als "gottlose Maler" im Jahre 1524 aus Rurn= berg verwiesen. Sebald tehrte balb in die Stadt gurud, ließ fich aber spater in Frankfurt nieber und ftarb baselbft 1550, wie Rosenberg fagt, als Mitglied ber evangelischen Ge= meinde.") Seine Runft läßt bieg ebenfo leicht glauben, als fie feine "freie und ungebundene Ratur" wie im Bilbe zeigt. Eigentlich religiofe Gemalbe von feiner Sand tennen wir nicht. Die einzigen Malereien, bie er hinterlaffen, nämlich eine Tischplatte mit vier Scenen aus bem Leben Davids (Louvre) und ein Gebetbuch mit mehreren Miniaturen, welche in bergebrachter Beife tatholische Saframentespendungen barftellen, entstanden auf Bestellung bes Cardinals Albrecht von Brandenburg, Erzbischofs von Maing; und wenn uns "biefe geringen Ueberrefte eine bobe Meinung von feinen malerifchen Fähigkeiten ju bilben erlauben" (Rofenberg 54), fo burfen wir auch im Interesse ber Runft bebauern, baß seine Zeit und Umgebung ihm teine größeren religiofen Mufgaben geftellt hat, und bie Schulb baran ber Reformation zumeffen. Durch sie ward seine Runft wesentlich auf ben Rupferstich und holgschnitt beschrantt, und mogen auch feine Stiche "ben Stempel Klaffischer Bollenbung an fich tragen und baneber einen hohen Werth haben fur ben Culturhiftoriter", ber

L.

<sup>1)</sup> Geschichte ber Malerei I. S. 198 f. Anm. 3.

<sup>2)</sup> Rofenberg, Sebald und Barthel Beham S. 48.

Meister ift boch nicht zu beneiben und seine Runst barob nicht gludlich ju fcaben, bag fie fich an "bie Burger aus ber Stadt und bie Bauern von ben Dorfern halten mußte, welche fich täglich in feiner Beinftube um ihn schaarten." Auch die Kunftgeschichte wurde ben "Bolts= und Bauernmaler von Beruf," als welchen fie Sebalb bezeichnet, leicht vermiffen, wenn ihm Gelegenheit geboten worden ware, an Werten boberen Stile feine Runft zu erproben und zu verebeln. Letteres hatte fie bedurft; viele Bilber Gebalb's fuhren bittere Rlage gegen ben Deifter, fein Geschick, feine Beit, feine Umgebung. Richt felten befagt und befleckt fich feine Runft mit Darftellungen nicht bloß berben, sonbern auch "gemeinen und unsittlichen Inhalts."1) Sebald's Stift hat mahre Schanbbilber geliefert und Zeugen einer gerabezu graufigen Verirrung ber Reformationetunft find jene Blatter, in welchen ber Ernft ber mittelalterlichen Tobesbilber jur Frivolität migbraucht wird, natürlich bloß in ber guten Absicht einer "Warnung vor unmäßigem finnlichem Lebensgenuß" (Rosenberg 66). Für feine Berfon, wie für fein Bublitum bezeugt Sebald's Runft, wie fehr "mit ber veranberten religiöfen Unschauung auch bas religiose Gefühl, welches für bas Mittelalter charafteriftisch ift, geschwunden" (bas. S. 67). Das ift Sebalb Beham und seine Runft unter bem Ginflug ber Reformation.

Ein anderes Bild entwirft die Kunstgeschichte von seinem jungeren Bruder Barthel. Wir wissen nicht, ob der Trutzkopf, der bei seinem Berhör im Jahre 1524 von der Taufe und von der hl. Schrift "nichts halten" wollte, aufrichtig von seinem Radikalismus den Weg zur alten katholischen Wahrheit zurücksand, oder ob er seine politischen und relizgiösen Ansichten bloß den Forderungen des Lebens zulieb rückhielt, vom Jahre 1527 sinden wir ihn im Dienst und i Hose der streng katholischen Herzöge von Bapern in ünchen, wo seine Kunst reiche und würdige Beschäftigung

<sup>1)</sup> Baagen, I. S. 242.

XXXXVIIL

fand. Diefem tatholischen Dienftverhaltniffe bat es Barthel und bie Runftgeschichte zu verbanten, bag feine vielen und herrlichen Werte unfern Meifter "nachft Durer als einen ber bebeutenbften Maler feiner Zeit erweifen.1) Rebft einer Reihe von Biloniffen baprifcher Furften (in Schleigheim) malte er im Dienste bes Bergogs Wilhelm bie Auffindung bes bl. Rreuges burch bie Raiferin Selena, ein figurenreiches, mit prachtigem architettonischem hintergrund ausgestattetes Delgemalbe in Munchen, bas allein viel mehr werth ift, als bie Rupferftiche und Solgichnitte feines Brubers, bes Refor= mationsmalers Sebald. Ginen großen Reichthum religiofer Gemalbe fobann ichuf Barthel fur ben Grafen Gottfrieb Berner von Zimmern, bem er wohl burch beffen Beziehungen jum bagrifchen und pfalgifchen gurftenhaus befannt geworben war. In ber Beimat bes Zimmern'ichen Geschlechts, in ber Gegend norblich vom Bobenfee, fand bie Reformation niemals, nicht einmal vorübergebend Gingang. "Die Rirche befteht hier unerschüttert in all ihren Ginrichtungen und scheint gerabe auf bem Gebiete ber Runft ihren vollen alten Glang aufbieten zu wollen."2) In biefem ftillen, von ben religiofen Sturmen verschonten Gebiete fand Barthel Beham in einer Zeit, "wo die Reformation überall bie Bilber aus ben Rirchen entfernt hatte und felbft in tatholifchen Gegenden bie fromme Stifterluft beschrantt mar, weil die bin= und herfluthenben Religionsbewegungen alles Beftebenbe in Frage ftellten, bie gunftige Belegenheit, welche fich um biefe Beit taum einem zweiten Maler Deutschlands bot, in umfangreichen Werten feine Runft auch auf religiojem Gebiete gu zeigen. Er fcopfte noch aus bem unverfiegbaren Quell ber driftlichen Legende, während feinen Zeitgenoffen bas Feld ber religiofen Runft meift verschloffen blieb" (Rosenberg S. 25). Die fo ent=

<sup>1)</sup> Dite, handbuch ber firchlichen Runftarchaologie. II. S. 719.

<sup>2)</sup> Boltmann, Ratalog ber Sammlungen von Donaueschingen G. 26

ftanbenen Bilber Barthel Behams find echte Werte tatholischer Runft, wenn auch nicht von ber ergreifenben Innerlichkeit Durers, fo boch von erhabener Burbe ober lieblicher Milbe ber bargeftellten bl. Geftalten. Es find Flügelaltare, wie fie in ber tatholischen Rirche langst hergebracht waren, mit ben trabitionellen bl. Darstellungen ber brei Konige, ber Mutter Maria mit bem Kinde, ber hl. Anna "felbbritt", ber Beiligen Martinus, Johannes, Andreas, Chriftof, Erasmus, Sebaftian, Ragbalena u. f. w., wir sehen also ben gangen "Buft" mittel= alterlicher katholischer Kunft, wie er noch heute die fürstlichen Sammlungen von Donaueschingen herrlich schmudt und auch in anderen Galerien boch gehalten wird. Barthel bat auch für ben Rupferftich gearbeitet und gablt zu ben beften "Rleinmeiftern"; aber feine Bebeutung liegt in feinen religibsen Bemalben. Bare feine Runft nicht von tatholifchen Stiftern fur ben Dienft ber Rirche und ber Religion in Anspruch genommen worben, fo batte er wohl, wie feine Benoffen, feinen Ruhm ober boch fein Brod mit Darftellungen alltage lichen, leichtfertigen und finnlichen Inhalts suchen muffen. Bas Barthel im Unterschied von seinem Bruber geworben und was er geschaffen, bas ift er geworben trot ber Reformation burch bie alte tatholische Runftliebe und Runft= traft. Er läßt ahnen, was aus ber beutschen Runft geworben ohne die Reformation; er zeigt auch, daß das, was an ber Runft jener Zeit Gutes ift, nicht aus bem neuen Glauben ju fließen brauchte und nicht aus ihm geflossen ift.

Daß Lukas Kranachs "protestantische Kirchenbilber" kein reformatorisches Kunstverdienst bedeuten, wurde schon dargethan. "Bei der Versinnlichung dieser zusammengequäl= ten Dogmen von Sesetz und Snade", schreibt Rosenberg über (a. a. D. S. 25), "kommt die eigentliche Kunst nicht n Wort, so lehrreich diese Bilder auch seyn mögen." Diese kunstlerische Lehrtendenz und dazu die Resormatorenporite, das ist das einzige Positive, was der neue Glaube sen gerühmten Walereien gegeben hat. Daß der frühere Meister so vieler katholischer Madonnenbilder statt berselben später Lukretien und Judithen malen mußte, und auf dem Sebiete der Kleinkunst zum gemeinen Pamphsetisten wurde, das ist das Werk der Reformation, das man wohl als ein negatives Kunstverdienst bezeichnen muß. 1)

Der westfälische Meister Heinrich Albegrever war ein Anhänger ber Reformation. Er hat nebst ben Kupsersbildnissen Luthers und Melanchthons, aber auch bes Johannes von Leyden und des Knipperdolling besonders alttestamentsliche, allegorische und mythologische Darstellungen geschaffen, welche zum Theil an Sinnlichkeit und Lüsternheit überstießen. Er ist ein echter Resormationskunstler, der auch den Kathoslicismus mit seinem Stifte verhöhnte.

In wie weit ber Straßburger Meister Hans Balbung, genannt Grien, ber Resormation gesolgt sei, ist uns nicht bekannt. In ihrem Aufgang hat er ihr wohl zugeneigt, wie ein Lutherbild von 1521 andeutet. Im selben Jahre malte er aber auch einen Tod Mariens, im solgenden einen heiligen Stephanus und noch viel später mehrere Madonnen, übershaupt zeigt Baldung trotz des freien und auch leichten Geisstes der Renaissance, dem er sich zuweilen mehr hingibt als er sollte, auch in späterer Zeit eine Borliebe für die hersgebrachten Gegenstände der katholischen Heiligenlegende und besonders auch des Mariendienstes. Da er zudem als "bischössischer Hosmaler" starb, so wird anzunehmen sehn, daß seine Hinneigung zum Protestantismus eine vorübergehende gewesen sei.

In Basel traf die Reformation den Maler Hans Herb= ster in voller Arbeit für den Dienst der katholischen Kirche und Religion. Um so empfindlicher wurde er durch sie betroffen, da sie ihm gerade das bisherige Feld seiner Thäti keit verschloß. Nach einem urkundlichen Belege aus de

<sup>1)</sup> Bergl. Stamminger in ber Liter. Runbschau 1884 G. 83 ff.

<sup>2)</sup> Jul. Megers Rünftler=Legiton II, 630 ff.

Jahre 1531 war ber Meister bis bahin ber Neuerung fern geblieben. Um 18. Juni nämlich wurde er zur Berantwortzung wegen seines Nichterscheinens beim protestantischen Abendemahle vor den Rath beschieden und erklärte in dem Verhöre nach dem Protokoll, "er wel sich mit des Herrn nachtmal wie wir's halten nit verglichen". Um so mehr muß es aufssallen, wenn sein Enkel Theodor Zwingler später berichtet, herbster habe das Walen vollständig aufgegeben, um nicht mehr der Abgötterei dienen zu müssen. Wöchte nicht Zwingsler das Nichtmehrmalen seines Großvaters von seinem eigenen Standpunkte aus so gedeutet haben? Keinessalls hat die Resormation die Kunst unseres Weisters anders als schädigend beeinssussen.

Der berühmte Baseler Meifter Sans Solbein wird furzweg unter bie Reformationstunftler gestellt. Wir wollen nicht fagen, bag er Ratholit geblieben ober wieber geworben sei, obgleich er in England im Hause bes Thomas Morus wohnte, aber Woltmann hat jebenfalls Recht, wenn er fagt, daß an Holbein "bie negative Seite bes Protestantismus" hervortrete. Er hat in einigen bereits genannten Blattern gegen ben Ratholicismus, wenn auch in verhältnigmäßig jahmer Weise, polemistrt und bieg vielleicht mehr ber bamaligen Gepflogenheit ober auch bes Geschäftes halber als aus reformatorischem Gifer. Diefer nämlich tann wenigstens praktisch nicht sehr groß gewesen seyn. Am 18. Juni 1531 murbe mit feinem Runftgenoffen Berbfter auch Bolbein vor ben Rath wegen Umgehung bes Abendmahls zur Rechenschaft gezogen, wobei er erklarte: "mans muß im ben Disch bag auslegen, ob er gang".2) Es brauchen teine katholischen Anwandlungen, es braucht blog religiose ichgultigkeit zu fenn, mas biefer Borfall verkundet, um reformatorischen Ruhm Holbeins etwas herabzustimmen. 1 h weniger aber als ber Person tann sich die Reformation

<sup>)</sup> Bgl. Repertorium für Runftwiffenschaft 1879 G. 157.

<sup>)</sup> Repertorium a. a. D.

eines Berbienstes um die Kunst Holbeins rühmen. Was bes Meisters Ruhm begründete und den Glanz seines Namens in der Kunstgeschichte festhält, sind vorzüglich jene Werke, welche er in tatholischem Geiste und für tatholisch zürchliche Zwecke geschaffen hat: seine Passionsz, Heiligenz und besonz bers Madonnenbilder, voran die weltberühmte Madonna des Bürgermeisters Weyer (1526), des Vortämpsers des Kathozlicismus in Basel. Aber nicht nur nach Seiten des Bezstellers ist dieses Bild mit Vorzug katholisch zu nennen, es ist auch so katholisch gedacht und so liebevoll behandelt, daß man schwer begreift, wie der Künstler nur seine Hand und nicht auch sein Herz bei der Arbeit gehabt haben soll.

Nächst seinen religidsen Gemälben sind Holbeins Bilbnisse berühmt. Daß er aber seine Größe in biesem Fache
nicht ber Resormation verbankt, verkunden die herrlichen Porträte von ihm, welche berselben vorangingen. Wohl hat die
Resormation in dieser Beziehung einen Einstuß auf den Künstler ausgeübt, aber er liegt einzig darin, daß sie seine Kunst nach Berschluß des kirchlich-religiösen Gebietes auf bas Bildnismalen beschränkte. Sie mag ihn zum fruchtbarsten und damit auch zum größten Porträtisten gemacht haben, aber sie hat ihn verhindert, der größte religiöse Künstler zu
werden.

Endlich hat die Reformation um Holbein das traurige Berdienst, jene "schlechten Zeiten" und die "Noth" geschaffen zu haben, welche den großen Künstler aus der Heimat nach England trieb. Schon sehr frühe drang die Glaubensneuerzung in Basel ein und ihr Gefolge waren Religionsdisputaztionen, Parteitämpse und Bilbersturm. Mit der Kirchenzmalerei war es jeht gar bald vorüber und auch für die Inanspruchnahme der Kunst zu Prosan zund Privatzwecker sehlte es an Interesse, Zeit und Geld. 1) Die Noth de Maler in dem noch kurz vorher so kunstfreudigen Basel muß

<sup>1)</sup> Bgl. Beder, Runft u. Runftler bes 16. Jahrh. G. 375 u. 382

groß gewesen seyn; bas beweist eine Eingabe ber Bunft= genoffen an ben Magiftrat im Januar 1526, in welcher fie benfelben um feine Furforge und besonders um ben Schut ihres Berbienftes gegen frembe Gingriffe bitten. "Es gebe jest", klagen sie, "ohnehin schwächlich mit bem Malerhand= wert; etliche Maler seien schon bavon abgestanben und wenn es nicht beffer werbe, mußten wohl noch mehr bavon laffen." Run werbe ihnen auch noch burch andere Gewerbe ihr Brob entzogen , 3. B. burch Ungunftige "falfche Barte und Faftnachtsmasken" feilgeboten, was boch ben Malern allein zu= ftebe. Der Magiftrat moge ihr Recht schützen und "gnabiglich bafür forgen - ba fie eben auch Frau und Kinber hatten - bag ihnen möglich fei, in Bafel zu bleiben." 1) So weit war es in Kurzem mit ber Kunst gekommen. Auch Solbein hatte biefe fchwere Roth ber Zeit bitter zu empfin= ben. Die von ihm begonnene Ausmalung bes Rathhauses wurde 1522 eingestellt und wie ichwer es bem großen Runft= ler werben mußte, ben Unterhalt fur fich und bie Seinen ju gewinnen, geht berbor aus einer armseligen Ginnahme aus bem Jahre 1526 fur bas Malen "etlicher Schilber au Städtchen Balbenburg". (Boltmann 316.) So genugfam war bie Runft Holbeins geworben. Schließlich zwang ibn bie Berbienstlofigfeit, in ber Frembe fein Austommen gu fuchen. Er wandte fich nach England, um bort, wie Erasmus fcpreibt, Gelb zu verbienen, ba in ber Beimat alle Runft barnieberliege (Woltmann 317). Als Holbein nach einigen Jahren nach Bafel gurudtehrte, fant feine Runft noch feinen gunftigeren Boben. 1529 hatte bort ber Bilber= fturm gehaust, bem felbft viele feiner eigenen Werte jum Opfer gefallen waren. Welchen Ginbruck bieg wohl auf volbein machte? Woltmann meint, bag er "jest bie beutben Pfalmen mit gangem Bergen mitfingen mochte, bie nun a ben Gotteshaufern und auf ben Strafen ertonten", bag er

<sup>1)</sup> Boltmann, hans holbein G. 316.

auch "bas Abendmahl im Sinne Detolampabs nehmen" mochte (S. 355 f.); aber biefer Glaube hat wenigstens im lettern Buntte bereits, wie wir faben, eine Wiberlegung gefunden. Die Stadt bemubte fich, bem beimgekehrten Runftler Arbeit und Lohn zu bieten; 1530 bezahlt fie ihm 75 Bfb. für seine Arbeiten im Rathhaussaal. Balb aber war es mit bem Berbienfte wieber zu Enbe. Im folgenben Jahre malte Holbein im Auftrage bes Rathes "beibe Uhren am Rheinthor", ben bekannten "Lallenkonig", eine "fehr geringe Urbeit, beren Uebernahme burch Solbein uns nur erklärlich erscheint, wenn wir bie bamaligen Berhaltniffe ins Muge faffen"1). Bas Bunber, wenn ber Meifter, fur ben bie Beimat teine wurdigere Beschäftigung hatte, fich balb wieber England zuwandte? Die Stadt bemuhte fich zwar, ihn unter Angebot eines Jahresgehaltes, bamit er "befto beffer ju Saufe bleiben und Weib und Rind nahren moge", gur Rudfehr zu bewegen; aber Solbein folgte bem Rufe nicht2), und er hatte bagu feine guten Grunde: feine Runft hatte Dant ber Reformation bas Gluck ber Beimat zu bitter erfahren muffen.

Das sind die beutschen Kunftler der Reformationszeit Wir glauben, sie liefern den deutlichsten Beweis, daß die Glaubensneuerung unserer Kunft nicht genützt, aber sehr geschadet hat.

Unsere Arbeit ist für bießmal zu Enbe. Das Thema war wohl wichtig genug, um eine einläßliche Behandlung zu verdienen. Eine Polemik wollten wir nicht schreiben; wir Katholiken lieben diese nicht und brauchen sie nicht. Sine Apologie aber war Angesichts bessen, was uns in der Frage über das Berhältniß der Reformation zur bilbenden Kunst zumal in den letzten Jahren geboten wurde, gewiß am Platze.

<sup>1)</sup> Bahn's Jahrbücher III. S. 121.

<sup>2)</sup> Woltmann S. 363.

#### XIV.

# Die letten Tage König Friedrich II. von Prenfen.

(Ein Beitbilb).

Es war im Jahre 1786, als es mit Friedrich II., ben feine Berehrer ben "Großen" nannten, erfichtlich bem Enbe Da keiner von ben Berliner Aerzten es mehr in ber Rahe bes Ronigs auszuhalten vermochte, fo ichrieb biefer unterm 6. Juni 1786 eigenhandig an ben hannoverschen Arzt und Hofrath Ritter von Zimmermann und forberte ibn auf, für 14 Tage zu ihm nach Sanssouci zu tommen. "Seit 8 Monaten", heißt es in bem Briefe, "werbe ich ftart von Afthma geplagt. Die hiefigen Aerzte geben mir alle Sorten von Droguen, aber ftatt mir Erleichterung zu verschaffen, verschlimmern fie bas Uebel. Da ber Ruf Ihrer Geschicklich= teit über ben ganzen Norben ausgebreitet ift, so wurde ich fehr erfreut senn, wenn Sie auf 14 Tage zu mir tommen wollten, bamit ich Sie über ben Stand meiner Besundheit Der berühmte Argt "erschradt", als er consultiren fonnte." Er wußte, daß ber Konig bie ganze biefen Brief erhielt. stliche Kunft für Quacksalberei hielt. Doch beruhigte er h burch ben Gebanken, daß bie Borsehung ihm biefen Ruf ibe und daß man unter ihrer Leitung auch "auf bem ge= hrlichsten Wege" sicher gebe. Zwar muffe an bem Ronige pfen und Malz verloren seyn, meinte er, ba so außerst geschickte Merzte ihn nicht zu heilen vermöchten. Aber es sei doch sehr interessant, "einem so außerordentlich großen Manne in die Augen zu sehen" und in "den letzten Stunden seines Lebens um ihn zu setzn." Deßhalb beschloß er, "jede Gesahr, die ihn in Sanssouci umgeben werde," kuhn zu verachten. "Hat auch der König den unbezwingbarsten Unglauben an alle Nerzte, so habe ich doch einen großen Glauben an den König." So tröstete sich Dr. Zimmermann über den "schrecklichen Ruf," und machte sich auf die Reise nach Potsdam, wo er am 23. Juni spät Abends anlangte.

Dr. Zimmermann war ein Schweizer, geburtig aus Marau. Er war also ein Republikaner, ber ichon als solcher von fnechtischer Unterwürfigfeit hatte frei fenn follen. Dazu mar er ein berühmter Urgt, ein Mann ber Wiffenschaft, ber fich auch als Schriftsteller, besonders burch fein Buch über "bie Ginfamteit", einen Ramen in ber gebilbeten Belt erworben hatte. Man follte benten, ein folder Mann wurde mit etwas Selbitbewußtfenn auch vor einen Ronig getreten fenn, namentlich vor einen franken Konig, der bei ihm Sulfe gegen feine unheilbaren Leiben fuchte. Aber wie wenig hatte biefer Republifaner von jenem "Mannerftolz vor Ronigsthronen", ben ber Dichter preist, und wie wenig war ber Schriftsteller und Mann ber Wiffenschaft fich beffen bewußt, bag "Dichter und Denter neben ben Konigen auf ber Menschheit Boben fteben!" Es ift ein wiberlicher Anblick, ben uns bie Saltung bes schweizerischen Arztes bietet. Für ihn war ber Philosoph von Sanssouci ein überirbisches Wesen, er kannte nichts Boberes in ber Welt, als ben "fo außerorbentlich großen Dann," von bem ber frivole frangofische Dichter gesagt hatte: "es gibt nur einen Friedrich, wie einen Gott." Er verband mit bem Cultus bes Genius einen Servilismus und Bygantinismus, ber bemjenigen unserer Tage nicht nachsteht. Daber ber Schred, ben ihm bes "großen Ronigs" Brief einjagte, und bie Angst, bie sich mit bem Berlangen verband, bem "großen Manne in's Auge zu bliden." Wir werben feben,

wie ber republikanische Arzt vor bem kranken Könige kroch und durch Schmeichelei und Liebebienerei die Gefahr zu versmeiden suchte, ben andern weggejagten Aerzten nachgeschickt zu werben.

Gleich am Morgen bes 24. Juni wurde Dr. Zimmer= mann auf 7% Uhr jum Ronige befohlen. Er leitet in feinem Tagebuche ben Bericht über seine erste Begegnung mit Friedrich burch folgende Worte ein: "Dieg war ber erfte und schrecklichste Tag meines Aufenthaltes beim Konig. Es war einer ber allerschreckhaftigsten und schaurigsten Tage meines Boll Angst fuhr er ben Sügel von Potsbam nach Sanssouci hinauf und wartete hier im Zimmer ber Rabinets: rathe, bis ber Kammerhusar bes Ronigs ihn rufen wurde. Doch unterläßt ber eitle Mann nicht, zu erwähnen, bag ber Berr, ber ihn borthin führte, ein Gebicht ber betannten Dichterin Rarschin in ber Tasche hatte, in welchem biese bie Antunft bes berühmten Arztes in Botsbam im voraus befungen hatte. Bon bemfelben Berrn erfuhr Dr. Zimmer= mann inzwischen, bag ber Konig fich febr schlecht befinde und teinen anbern Argt habe, als seinen Kammerhusaren. Zwischen= burch sei ber Konig sein eigener Argt. Denn von seinen Leibarzten wollte er fich nichts mehr fagen laffen. Schreden borte Dr. Zimmermann, ber Ronig habe bie allerausgesuchteften und angemeffensten Arzneien nie ofter als aweimal, meift nur einmal gebraucht. Er fei gegen alle Arzneimittel außerst eingenommen, mit Ausnahme eines gemeinen Digeftivpulvers aus Rhabarber und Glauberfalz und einiger anberer Rleinigkeiten, benen er allein vertraue. aber noch schlimmer mar, bas waren bie Mittheilungen über bes Ronigs Unmäßigfeit im Effen, die über alle Begriffe gebe. Nichts gleiche bem Feuer, womit man alle feine Speifen wurze und womit er täglich seine Gingeweibe verbrenne. Die unverbaulichsten Speisen seien ihm die liebsten. Nichts effe er 3. B. lieber, als preußische Erbsen, die harteste Art von Erbsen in ber Welt. Oft befalle ihn baber bei Tafel Uebel-

teit und Erbrechen, und ein paarmal in jeder Boche betomme er gleich nach bem Effen eine heftige Rolit. Rein Menfc burfe ihm hierüber Borftellungen machen. Go oft ber Ronig burch seine Mergte berebet worben, irgend ein Argneimittel ju versuchen, habe er barum feiner Unmäßigkeit im Effen teine Schranten gesett. Er habe zuweilen bas Mittel gelobt, nachbem er die erfte Dose bavon eingenommen; aber bei ber ersten Uebelteit, bei bem ersten Erbrechen, bei ber erften Rolit habe er gesagt: "bieg ist bie schändliche Folge ber Arznei, bie man mir gibt!" Erschrecklich habe er bann seinen Aerzten bie Ropfe gewaschen und fie auf ber Stelle nach Saufe gejagt. Dann habe ber Ronig, sobalb er fich bie Mergte vom Leibe geschafft, wieder gegessen und gelitten und nichts als seine kleinen Mittelchen gebraucht. Go sei die Rrankheit zu bieser fürchterlichen Sobe gestiegen, und fo werbe es ferner geben bis zum Tobe.

So wurde dem Dr. Zimmermann aus bester Quelle am ersten Tage seines Ausenthaltes in Sansouci erzählt, und dieß alles trug, wie er hinzusügt, so völlig den Stempel der Wahrheit, daß man nicht daran zweiseln konnte. Auch sollte er die Wahrheit dieser Angaben an demselben Tage und in der Folge noch selbst sehen und ersahren. Doch wollen wir uns diese Mittheilungen über die "Unmäßigkeit" des Königs noch von anderer Seite vervollständigen lassen, und während Dr. Zimmermann in höchster Angst und Riedergeschlagenheit auf den Ruf des hohen Patienten wartet, sollen uns die "Memoiren des Wagens" von Julius Walter über die Tasel Friedrichs II. von Preußen erzählen.

"Friedrich halt auf guten Tisch. Er meint, daß man während ber Tasel nicht altert, und halt die Gaste oft stundenlang sest. Die Rüchenbatterie des Königs ist sehr stattlich. Da sind 12 Köche: Franzosen, Italiener, Russen, Englander, Hollander und Deutsche, und jeder vertritt seine nationale Küche und hat seine Specialität. Friedrich ist mit Vorliebe scharf gewürzte Speisen; in alle Suppen mussen besonders viel Safran, Mustatnuß und

gestoßener Ingwer gethan werben; bie Saucen find fo gepfeffert, bag fie ben Baften oft bie Bunge aufbeigen. Seine Lieblings= platte ift bas boeuf à la Russienne, ein Stud Rinbfleisch mit viel Zwiebeln in Branntwein gebampft. Dann liebt er besonbers eine Polenta, ju gleichen Theilen mit feingeriebenem Knoblauch, Barmefantafe und Pfeffer gubereitet; ferner eine Malpastete, bie fo bigig und wurzhaft gemacht werben mußte, bag fie fonft niemand anzurühren magte. Diefes Menu absolvirte Friedrich noch wenige Tage vor feinem Tobe, und am Borabenbe beffelben ift er noch eine halbe Seespinne. Infolge bieser so icharf gewurzten Roft wird ber Ronig fortwährend von brennender Site Aber im Trinken ift er bennoch mäßig. geplagt. Friedrich trinkt nur wenig Burgunber, ftart mit Baffer gemischt, aber er ift, um ben Durft ju lofden, fortwährend Doft, bas auf allen Raminconsolen und Tischen ftand und auch feine Taschen füllte. Am liebsten ift er Rirfden, bie er oft im Binter bas Stud mit zwei Thaler bezahlen muß. Er ift tein Freund von Wild, bagegen liebt er vornehmlich bie Suhner. Er lagt baber Boulardbaufer nach frangofischem Mufter bauen, berühmte Suhnermafter aus Baris berufen, bie besten Subner aus ber Normanbie und Bicardie holen; aber bie Bucht will nicht gelingen. Man glaubte, es liege am Baffer. Der Tourift Baron Bollnit, ben Friedrich wegen feines beiteren Beiftes gern bei Tifche fab, fonft aber nicht febr fauberlich behandelte, muß ihm einen mit Ballnuffen gemäfteten Truthabn beforgen. Der Entwurf bes Menus für jeben Tag mußte ihm alle Morgen, oft icon ben Abend vorher vorgelegt werben. Er wurde bann vom Konig mit Maitre Nobl, bem oberften Ruchendef berathen und meift eigenhandig corrigirt. Nach feiner letten Krantheit, noch neun Tage vor feinem Tobe corrigirte Friedrich, wie gewöhnlich, forgfältig bas Menu. Cinc große Angahl biefer Speisetarten find ber Nachwelt aufbewahrt worben. Bor jebem Gericht fteht ber Name bes Rochs, bei einzelnen Speisen findet fich von Friedrichs Hand ein F. als Beichen, bag ibm biefe Platte geschmedt batte. Der lette Speisezettel, welcher burch Friedrichs Sand ging, ift vom 5. August 1786."

Es war 14 Tage vorher, als Dr. Zimmermann voll

Spannung im Wartezimmer zu Sanssouci ber Befehle bes Königs harrte. "Sehen Sie," sagte sein Begleiter, "ba kommt Herr Schöning — so hieß ber Rammerhusar — und führet Sie seht gleich zum König." An Herrn Schönings Seite geht Dr. Zimmermann in's Zimmer bes Königs. Hören wir zusnächst, wie er bessen Neußeres beschreibt.

"Auf einem großen Lehnstuhl mit dem Rücken gegen die Wand, wo ich hereintrat, saß der König. Er hatte einen alten, großen, schlichten, vor Jahren abgetragenen Hut mit einer ebenso alten weißen Feder auf dem Kopfe. Er war gekleidet in ein Cassakin aus hellblauem Atlas, vorn herunter ganz von spanischem Tabak (Schnupftabak) gelb und braun gefärbt. Uebrigens war er in Stieseln. Er lehnte ein schreck- lich geschwollenes Bein auf ein Tabouret; das andere hing." Der König nahm seinen Hut ab, und nachdem er dem Anskömmling "mit einer entzückend angenehmen Stimme" gesbankt, daß er so rasch seinem Aufe gesolgt sei, entspann sich solgendes Gespräch, natürlich alles in französischer Sprache.

"Ronig: Gie feben mich febr frant. Argt: Den Blick Guer Majestät finde ich seit 15 Jahren, ba ich die Chre hatte, Sie hier zu feben, nicht verandert. In ben Augen Guer Majestat sehe ich keine Berminberung ihres Feuers und ihrer Rraft. Ronig: D ich habe fehr gealtert und bin fehr frant. Argt: Deutschland und Guropa werben nicht gewahr, bag Guer Majestät alt und frant find. Ronig: Meine Geschäfte geben ihren gewöhnlichen Beg. Arat: Euer Majestat stehen bes Morgens um 4 Uhr auf und verboppeln baburch ihr Leben. Ronig: 3ch ftehe nie auf, benn ich gebe nie ju Bett. In bem Lehnstuhl, wo Gie mich feben, werben meine Nachte hingebracht. Argt: Guer Majeftat schrieben mir, bas Athemholen werbe Ihnen seit acht Monaten fehr beschwerlich. Ronig: Engbruftig bin ich, aber die Baffersucht habe ich nicht. Sie sehen inbessen, wie meine Beine geschwollen finb. Argt: Wollen Guer Majestat erlauben, baß ich Ihre Beine etwas naber besehe?"

Run warb herr Schoning gerufen, bamit er bem Ronig bie Stiefel ausziehe. Dr. Zimmermann Iniete nieber, befah bie gang bis an bie Lenben mit Baffer angefüllten Beine bes Ronigs und - fcwieg. "Ronig: 3ch habe teine Baffersucht. Arat: Mit ber Engbruftigkeit verbinbet fich oft ftarte Seschwulft in ben Beinen. Wollen Guer Majestät erlauben, bag ich Ihren Leib befühle? Ronig: Mein Leib ift jest bid, weil ich aufgeblaht bin. Aber ba ift tein Baffer. Argt: Ausgespannt ift ber Leib, aber nicht hart. Darf ich ben Puls Guer Majeftat untersuchen? Der Puls ift nicht schwach (ber Puls war fleberhaft. Sehr beklommen war ber Ronig auf ber Bruft, und er huftete unablaffig). Ronig : Man tann mich nicht beilen. Richt wahr? Argt: Erleichtern, Sire! Ronig: Bas rathen Sie mir? Argt: Borerft nichts. Ich werbe erst alles lesen, was die Aerzte Guer Dajeftat über Ihre Rrantheit gefchrieben haben. werbe ich bie Ehre haben, meine Meinung zu fagen. Ronig: Recht fo. Schöning ift von allem unterrichtet."

Nachbem ber König sich noch einmal, indem er wieder ben But abnahm, für bas Rommen bes Arzies bedankt hatte, tehrte biefer mit bem Leibhusaren herrn Schoning nach bem Bimmer ber Rabineterathe jurud und ließ fich bier alle Papiere vorlegen, welche ben Buftanb bes Ronigs betrafen. Sie bestanden in einer ausführlichen Correspondeng amischen bem Beheimrath Dr. Gelle und bem Leibargt Dr. Cothenius und in einer großen Menge von Briefen bes Professor Selle an herrn Schoning. Aus Allem erfah Dr. Zimmermann, bag Professor Selle ben Zuftand bes Konigs von Anfang an auf eine gang unverbefferliche Beise beobachtet, beurtheilt und behandelt habe. Es war nicht im mindesten baran zu weifeln, daß beim Konig die Waffersucht nicht nur im ollen Anguge, fonbern langft vorhanden fei. Gehr verbachtig par auch ber Buftanb feiner Bruft, besonbers wegen bes beftigen Suftens und bes fieberhaften Buftanbes, ber ein Beschwur befürchten ließ. Das Gesicht mar nicht nur febr blaß und mager, sondern zumal von der weißgelben Blasse, welche nicht nur die übelste Beschaffenheit der Säste, sondern auch der seiten Theile anzeigt, und unter solchen Umständen von der schlimmsten Bedeutung ist. Auch der Leib war sehr entfärdt, mager und durr. Der Leib war start geschwollen, die Beine aber waren dis ganz oben an die Lenden so fürchterlich geschwollen, als es nur irgend denkbar ist. Dr. Zimmermann überzeugte sich bald, daß hier keine ärztliche Kunst zu helsen vermöge. Doch hielt er es für gerathen, seine Meinung auch vor dem Kammerhusaren Schöning sorgfältig zu verbergen.

Um 3 Uhr follte Dr. Zimmermann wieber jum Ronig kommen. Aber schon um halb ein Uhr, als er sich eben zu Tifch gesetht hatte, tam ein Jager mit ber Rachricht, Seine Majestät wunsche ihn zu sehen, sobalb er gegeffen habe. Un Effen war nun fur ben bienfteifrigen Dottor tein Gebante mehr. "Ich ag nichts und flog nach Sanssouci." Bei seiner Ankunft erfuhr er von Schöning, bag ber König von Morgen bis Mittag heftig gehuftet und in Ginem fort fehr viel Blut ausgeworfen habe. Fürchterlich mar ber Anblid, als er vor ben Ronig tam. Diefer huftete entfetich und jebesmal ging ihm viel Blut aus bem Munde. Das Athemholen war ein mubfames und schreckhaftes Ringen nach Athem. Schlag auf Schlag tamen Augenblicke, in welchen es fcbien, ber Ronig verfalle in einen tobtlichen Stickfluß. In feinem Lehnstuhl konnte er zuweilen nicht mehr siten, man mußte ibm auf bie Beine helfen und ihn mit aller Unstrengung halten; benn alle Rrafte ichienen verloren und ber Ropf lag auf ber Bruft. Aber balb fant er bann wieber in feinen Lehnftubl. und wenn ber entsetsliche Suften nachließ, erfolgte ein tiefer Schlummer. Convulfivische Bewegungen entstanden im Befichte; zuweilen murbe ein leifes Stohnen und Wimmern borbar. Start und schnell schlug ber Puls, aber nicht unorbentlich. Wir laffen bier ben Urgt felbft reben.

"Lange ftanb ich vor bem Konig, ebe Er ein Bort fprechen,

ober ich ein Wort anbringen konnte. Es schien immer, als würde der König auf der Stelle ersticken. Als ich Ihn zum ersten Male sprechen hörte, sagte Er: "Zu diesem allem habe ich noch eine heftige Kolik!" Aber kaum hatte ich ein Wort ausgesprochen, so lag Er wieder in seinem Schlummer, so bewegte sich sein Gesicht wieder convulstvisch und so hörte ich wieder das Stöhnen. Dann riß die Gesahr des Erstickens den König wieder aus seinem Schlummer. So folgte dann wieder ein entsetzlicher Husten, und das Blut ging wieder häusig aus dem Munde. Dieser fürchterliche Auftritt hatte etwa eine halbe Stunde gedauert, als der König wieder ein wenig zu sich kam. Ich bat um die Erlaubnis, auf der Stelle etwas zur Erleichterzung thun zu dürfen. Nun kam es zu folgenden Worten:

Ronig: Bas wollen Gie thun? 3ch: Die Bruft erleichtern, bem Blutspeien wiberfteben. Ronig. Das Blutfpeien ift nichts. Bas foll ich aber gegen meine Rolit thun. 3 ch: Gin Rliftier nehmen. Ronig: Das nütt nichts; boch ich werbe es versuchen. Aber mas thue ich weiter? Ich: Euer Majestät nehmen Orymel und Salmiat. König: Das Orymel bilft mir nichts. Bas foll ber Salmiat? 3ch: Er wirb tublen, mas febr nothig ift, bie Bruft erleichtern und boch bie Rolit nicht vermehren. Ronig: Berfchreiben Sie mir Salmiat und fagen Sie mir, ob Sie über meinen gangen Buftand unter-3d: Das bin ich zwar. Aber haben Guer richtet find? Majeftat bie Gnabe, ben Professor Selle tommen gu laffen, bamit ich mit ihm einen Plan verabreben tann, wie Guer Majeftat tunftig behandelt merben muffen. Selle tennt Guer Majeftat am besten, bat von Anfang und immerfort am besten barüber geurtheilt und Guer Majeftat immer gutgerathen. Ronig: (mit einem foredlichen Geficht, mit bligenben Augen, emporgeworfenem Ropfe und einer Stimme, wie ich in meinem Leben teine Stimme gebort habe): Diefen Plan erwarte ich von Euch! ch: Diesen Plan werbe ich Guer Majeftat in ber Folge vorgen. heute muß ich gegen bie augenblidlichen Bufalle thun as möglich ift."

Alle Kräfte bes Königs schienen burch biese turze Untersbung erschöpft. Gleich barauf verfiel er wieder in einen tiefen ichlummer, ber Kopf lag ihm auf ber Bruft und bas Gesicht

bewegte sich convulsivisch. Der König hatte ein weißes Schnupftuch in ber Hand, bas aussah, als hätte man es in Blut geztaucht. Es war mir baran gelegen, zu wissen, ob Eiter mit bem Blute vermischt sei. Auf einem nahen Tische sah ich ein reines Schnupftuch. Ich nahm es in die Eine Hand, und mit ber andern nahm ich leise bas blutige Schnupftuch aus der Hand des Königs. Indem ich dieß that, erwachte der König, suhr mit dem Kopfe auf, sah mich entrüstet an, ließ aber zu meinem großen Gläck den Kopf gleich wieder sinken und versiel in den vorigen Schlummer. Neußerst leise legte ich indeß das reine Schnupftuch in die Hand des Königs; sodann besah ich das andere, fand nichts darin als Blut und etwas Schleim, aber keinen Eiter."

Diefer "entruftete" Blid bes Konige und ber Ton, mit welchem berfelbe turz vorher, bie "entzudenb angenehme Stimme" manbelnb, ben allzubreiften Arzt angerebet hatte, machten auf biefen einen folchen Ginbrudt, bag er fich ernft= liche Borwurfe macht, sich zu viel herausgenommen zu haben. In einer Anmertung ruft er barum, als hatte er fich felbst auf einem Frevel ertappt, erschrocken aus: "In meiner Danb hatte ich bas mit Seinem Blute gefärbte Schnupftuch! Das Tuch, mit Friedrich's Blute gefarbt, in meiner Sand, in ber Hand eines Arztes, fagte boch mehr, als Friedrich wiffen wollte, und vielleicht auch mehr, als Er mir erlaubte zu wiffen." Hatte er boch ben Professor Selle turg vorher, ebe er an Dr. Zimmermann ichrieb, fortgejagt, weil jener Ihn "bie un= leugbare Bahrheit, baß Er unheilbar fei, zu beutlich hatte merten laffen." Wie tonnte fich alfo Dr. Zimmermann berausnehmen, biefe Bahrheit conftatiren ju wollen, auch wenn er fie gang für fich behalten wollte! Denn "fo frant ber Konig auch war, so wollte er boch nicht nur in Deutschland und in Europa, sonbern felbst in Potsbam und Berlin nicht bafür gehalten fenn. Er wußte zu aut, wie emfig auch bie Abgefandten fremder Mächte in Berlin auf jebe Nachricht von seinem Befinden lauerten und wie biese privilegirten Spione

tein Gelb und teine Kunfte fparten, um jede Berschlimmerung seines Befindens aus ber ersten Quelle zu fischen."

Den "entrüsteten" Blick bes König begleitet Dr. Zimmermann mit folgender Anmerkung: "Ein wahrer Charakterzug dieses Helden, wie diesenigen wissen werden, die ihn verstehen," um dann hinzuzufügen, es sei derselbe Blick der Entrüstung gewesen, mit welchem der König in der Schlacht bei Torgau die Senerale und Abzutanten angesehen, denen er etwas zu rasch und zu schnell gestanden: "Wich traf soeben eine Kugel auf die Brust!" Da die Rugel matt war, so ärgerte der König sich hinterher, daß ihm diese Worte entsahren waren. Jetzt war er nicht über seine Furcht, sondern über des Arztes Dreistigkeit "entrüstet". Was für ein byzantinischer Einfall, beides zusammenzustellen und auch in der Tyrannen= laune den Heldenblick zu entbecken!

"Lange schlummerte nun ber König und athmete babei mit außerft beklommener Bruft. Inbeffen tam ber Salmiat. ber Ronig bei fürchterlichem Suften wieber aufwachte, fagte ich : ber Salmiat ift ba. Der Konig fduttelte ben Ropf, nahm ben Salmiat und verfiel wieber in einen Schlummer. Und biefer bauerte über eine Stunde unter beftanbigen Bergiehungen ber Gefichtsmusteln. Go lange war ich bei bem Ronige gang allein; einer, und bisweilen beibe Rammerhufaren maren im Borgimmer. Allein war ich armer Frembling alfo bei bem Konig in Breugen, ber entruftet über mich schien! Und bas am ersten Tage meiner Antunft, ebe ich irgend etwas Erhebliches hatte fagen ober thun tonnen! Und in ber gegenwartigen Gefahr, biefen an ber Spite bes 18. Jahrhunderts ftebenben Ronig und Belben, ben Europa fo oft gefürchtet und immer bewundert bat, unter meinen Augen vergeben, einfam in meinen Armen fterben ju feben! Errathen wird jeber, ber jemale in ber größten Gefahr und in bem beftigften Bemuthezustanbe mar, mas ich in bieser Lage empfand. Gine rennenbe Bite berrichte biefen gangen Tag hindurch, ber Schweiß el mir herunter vom Angefichte wie ein Regen. Aber Blut atte ich gefdwist, wenn man tonnte Blut fcmigen."

So Dr. Zimmermann. Armer Mann, ber von fich

selbst ein solches Bilb ber Unmannlichkeit zeichnet. "Ich fürchte mich vor Dir, daß mir die Haut schaubert" (Ps. 119, 120), hat einst ein König zu bem lebendigen Sott gesprochen. Hier aber fürchtet sich ein Ersolganbeter, weil er sich nicht vor Sott fürchtet, ber allein Unsterblichkeit hat, vor einem sterbenden Könige, dem von seiner ganzen Wacht und Herrlichkeit nichts mehr übrig geblieben ist, als ohnmächtige Seufzer und entrüstete Blicke, so sehr, daß er Blut schwizen zu müssen glaubt. Was für ein widerwärtiges Bild elender Wenschensfurcht und zugleich jämmerlicher Eitelkeit. Denn der berühmte Dr. Zimmermann fährt so fort:

"Bei bem schredlich großen Manne stand ich ba ganz allein in ber allgemeinsten seierlichsten Stille, und weit umber herrschte Ruhe. Und darum ging mir auch mancher mich zerstreuender Gedanke, und zuweilen auch ein herzerhöhender Sedanke durch ben Kopf. Bald heftete ich meine Augen auf Ihn, bald auf ein herrliches Bruststück des Marcus Aurelius aus weißem Marmor, das neben ihm auf dem Kamin stand, und erinnerte mich dabei an die Stelle aus Friedrich's Spistel an Keith: Vertueux Marc Aurèle, l'exemple des humains, mon heros, mon modèle! Aber so oft ich dann wieder an mich und meine gegenwärtige schreckliche Lage dachte, sprach ich zu mir selbst: "Run ist es wohl schon allgemein bekannt, daß dieser große König da mich hat zu sich rusen lassen. Zu größerer Shre kann kein Arzt in der Welt gelangen."

Dieser "herzerhöhende Gedanke" tröstet den eitlen Dottor für die Angst, die ihm beinahe Blutschweiß ausgetrieben hätte, und er weidet sich einen Augenblick an dem Neide seiner Collegen. Aber dieser wurmstichige Trost häll nicht lange vor. Schon im nächsten Augenblicke spricht der bestlagenswerthe Dottor bei sich selbst: "Aber ach, wüßte doch das arme neidische Pack, wie mir jeht ist, welche Angst, welcher Unmuth und welche Schrecken mich umgeben: O gewiß, es würde gestehen, solches Glück wünschen wir uns 'cht!"

Endlich wurde ber Ronig burch ftarten Suften unb farchterliche Herzensbeklemmung wieber aufgeweckt. Sobalb er fprechen konnte, fagte er: "Der Salmiat hilft mir nichts, ich will mein Digestivpulver nehmen." Es beftanb aus Cremor Tartari, Salpeter und Arebsaugen. Dr. Zimmer= mann antwortete: "Ja, Ihre Majestät, nehmen Sie Ihr Bulver, es öffnet Ihnen ben Leib, und bieg wird Sie beruhigen." Genommen warb bas Digestivpulver, und bann wurde wieder abwechselnd geschlummert und gehustet, aber mit geringerem Blutauswurf. "Weine Mebitationen fette ich, indem ber Ronig fcummerte und ich wieber eine Stunde bei ihm allein war, über alles fort, was mir etwa bas Berg erheben tonnte. So fchrecklich biefe Scene auch mar, fo ftablte mir boch eben ihre Große ben Muth. Wenn ich bieg überstehe, wenn ich ba glücklich hindurch komme, wenn ich biefen größten und ichredlichen Menichen am Enbe boch vielleicht gewinne, bachte ich mit einer Art von Enthusias= mus, so macht mich auch gewiß weiter nichts in ber Welt verlegen, fo trete ich mit ber größten Furchtlofigkeit vor jeben Großen ber Welt, und fo febe ich fuhn und ruhig allen Menschen auf Erben ins Gesicht." Go philosophirt sich ber weibische Dottor zum höchsten Gipfel mannlicher Ruhnheit und Freimuthigkeit hinauf und abnt gar nicht, wie lacher= lich er sich burch solche Selbstichmeichelei macht.

Als ber König endlich erwachte, fühlte er sich erleichtert und verabschiedete nun den schwergeprüften Arzt, der vier ganze Stunden — und noch dazu "ungegessen"! — auf diessem gefährlichen Posten ausgehalten hatte, mit einer ziemlich verdrießlichen Miene und mit diesen Worten: "Kommen Sie margen früh halb 7 Uhr wieder!"

Das waren die Erlebnisse des k. großbritannischen Leib=
c tes am Sterbe-Lehnstuhle Friedrichs II. am 24. Juni 1786,
wir sie genau nach seinen eigenen Aufzeichnungen wieder
e zben haben. Hofrath Zimmermann blieb 17 Tage in
sbam und hatte das "Glück", den König in seinem "cyni=

nischen Anzuge" im Ganzen 33mal zu feben und zu fprechen. Aber ich bente, die Lefer erlaffen mir bie ausführliche Beschreibung ber folgenben 16 Tage; benn fie werben an ben Bimmermannschen Mittheilungen über biefen erften Tag vollständig genug haben. Das Befinden bes Ronigs ichwantte bin und her und ebenso veranberlich war feine Stimmung. Um 26. Juni ging ce ibm beffer. Er war beiter und gefprachig und fragte ben Urgt, womit er ihn beilen wolle. Mls Dr. Zimmermann ein außerft einfaches Mittel nannte, beffen fich fcon bie Griechen und Romer bebient batten, ben gur Bonigbide eingekochten Saft vom Lowengabn, erwiberte ber Konig: "bas ift eine Pflanze, bie ich nicht tenne (!). Den Lowen mochte ich wohl tennen, fur ben biefer Bahn erichaffen warb!" Darauf antwortete ber argtliche Schmeichler lachelnb : "Sire, bas wirb fich balb zeigen". Der Ronig zeigte fich nun fo willig und lentfam, bag ber Rammerhufar Schöning, ber im Borgimmer gelauscht hatte, nachher voll Erstaunen ausrief: "Die in seinem Leben begegnete ber Ronig einem Argt fo höflich!" Denn er verfprach nicht nur, bieg Mittel zu nehmen, fonbern feste bingu: "j'obeirai à tous vos ordres". Aber icon am folgenben Tage war nicht bie geringfte Spur mehr von allen guten Entichluffen bes vorigen Tages zu merten. Berichwunden mar all bie Folgsamteit, über bie Berr Schoning so erftaunt gewesen war, und ber Argt mußte feine Zuflucht wieber zu allerlei Runften nehmen, beren vornehmfte bie Schmeichelei mar. Die Unterrebung über ben Lowenzahn enbigte fo :

"König: Das sage Ich Ihnen aber im voraus, Ich nehme Ihre Arznei nur einmal im ganzen Tage. Ich: So haben Guer Majestät sehr viel auf einmal zu nehmen. König. Wie viel? Ich: Zwei bis brei Eglöffel voll. König: De beiße ich viel. Ich: Desto besser. Aber nach zwei bis bi töffeln von bem Löwenzahn kann man übel werben. König nehme ich ben Löwenzahn nicht. Ich: Es kann auch sehr bieß nicht geschieht. Guer Majestät können mit kleiner

Dofen anfangen. Ronig: Dir migfallt bas langfame Fort-36: So nehmen Guer Majeftat gleich zwei Eglöffel voll in Fenchelmaffer, bas mohlthatig fur ben Magen ift. Ronig: Aber ber Löwenzahn tann bie Rraft verloren haben, bie er jur Beit ber Griechen und Romer hatte (!). 3ch: Diefe Bflange und ihre Rrafte tenne ich nicht etwa nur aus ben Budern, fonbern aus Erfahrung. Ich bebiene mich bes eingetoch= ten Saftes berfelben feit breißig Jahren. Aber wenn auch alles, mas ich fage, Guer Majeftat nicht berebet und überzeugt, fo machen Sochbiefelben es mit mir, wie Alexander mit feinem Arate, von bem man ibm fagte, bag er ibm Gift werbe gu trinken geben. Erinken Guer Majestat bieses Sift in meiner Segenwart und feben mir babei fcarf ins Beficht. Sie werben erfahren, baf ich babei ebensowenig aus meiner Fassung tomme, als ber Argt bes großen Alexanders."

Diese Schmeichelei versehlte ihre Wirkung nicht. Der König lachte laut und sagte: "Ich werbe Ihr Mittel nehmen", indem er sich "dadurch nicht bloß als ein moderner Alexander, sondern zugleich als ,der Löwe' erwies, für den dieser Zahn bereitet ward". Ein ander Wal, als der König die Geschick-lichkeit des Arztes mit den Worten pries: "Ihr Mittel hat Geist, Sie sind ein Mann, der dahin trisst, wohin er zielt; denn ich besinde mich heute besser, als ich mich noch nie seit meiner ganzen Krankheit befunden habe, Sie thun Wunder!" antwortete der Schmeichler: "Wunder habe ich nie gethan, werde sie nie thun und glaube auch an keine Wunder, als an diesenigen, die Euer Majestät im siebenjährigen Kriege thaten." ) Aber schon Tags darauf machte der König wieder solche Diätsehler, daß sich die schlimmsten Folgen einstellten. Er aß sehr viel Suppe, die in einer aus den allerstärksten und

<sup>1)</sup> Trop dieser plumpen Abulation vertheidigt sich Dr. Zimmersmann gegen den Borwurf der Schmeichelei und meint: "Die Schmeichler hätten sich sehr listig versteden müssen, wenn sie sich Friedrich dem Großen hätten nähern wollen."



heißesten Dingen ausgepreßten Bouillon bestand. Dazu nahm er dann noch einen großen Eslössel voll von gestoßenen Musstatblüthen und Ingwer. Hierauf folgte eine große Menge von einem italienischen Gerichte, das mit einer aus den heißesten Gewürzen bestehenden Brühe angerichtet war. Und endlich beschloß er, indem er den herrlichen Appetit lobte, den ihm der Löwenzahn gemacht habe, mit einem ganzen Teller voll Aalpastete, die so heiß und würzhaft war, als wäre sie in der Hölle gebacken. Schon bei Tasel zeigte sich die üble Wirtung dieses herrlichen Appetits. Der König schlief über Tisch ein, hatte convulsivische Zuckungen im Gesicht, erwachte aber bald mit einer Neigung zum Erbrechen und hob die Tasel eine Stunde früher auf als gewöhnlich.

Thun wir, ehe ber hannover'sche Doktor von Sanssouci Abschied nimmt, mit ihm noch einen slüchtigen Blick in bas Sterbezimmer bes Königs. Bon ber Buste bes Marcus Aurelius ist schon die Rebe gewesen. "Der Hünden des Königs will ich noch erwähnen", schreibt Dr. Zimmermann, "weil seine zwar etwas übertriebene Liebe für diese liebenden und treuen Thiere auch etwas Sanstes im Herzen beweist. So treu und liebend wie seine Hunde, zeigten sich dem König nicht immer alle Menschen. Bielleicht hatte er sie barum auch so lieb. Immer sah ich zwei dieser Thierchen, kleine italienische Windspiele, im Zimmer des Königs. Eins lag auf einem Stuhle von hellblauem Atlas immer neben dem König; das andere lag auf einem großen Kanapee von bem-selben Stoffe."

Gin großer Berehrer bes Königs, ber toniglich preußische Consistorialrath Dr. Anton Friedrich Bufching erzählt in seinen 1788 erschienenen "Beiträgen" V, 22 ff.:

"Aus hunden machte er sich unsäglich viel und hatte beständig brei ober vier Stud um sich, von benen einer sein Fasvorit und die andern besselben Gesellschafter waren. Jener lag bei Tage allezeit, wo der König saß, an der Seite besselben auf einem besonderen Stuhl, den zwei Kissen bebedten, und

folief bes Rachts bei ihm im Bette. Die anbern wurden bes Abends weggebracht und am folgenden Morgen, wenn man ben Ronig wedte, wieber gebracht. Gie fagen neben ihm auf ben Ranapee's, bie baburch beschmutt und gerriffen murben, und ber Ronig erlaubte ihnen alles. Er forgte aufe gartlichste für ibre Erhaltung, Gefundheit und Berpflegung, und ber Favorit empfing auch bei Tafel etwas aus ber Sanb bes Ronigs. 3m Uebrigen murben bie hunde von einem Bebienten beforgt, ber fie auch nach ihrer Dablzeit bei gutem Wetter fpazieren führte.1) Gin Bebienter, ber aus Unvorsichtigfeit einem Sunbe auf ben Fuß trat, tonnte bem Born bes Ronigs nicht wohl entgeben. Bei bem Bohnhause Sanssouci ift ein Plat, mofelbft bie liebften hunbe in Gargen unter Leichenfteinen mit ihren Namen begraben lagen. Die Bartlichkeit bes Ronige für feinen Favoritbund übertraf alle Borftellungen. Richts gleicht ber Liebe, bie ber König für bie Hunbin Alemene hatte. Als ihm nach Schleften berichtet murbe, bag fie gestorben fei, befahl er, bag man ihren tobten Rorper in bem Sarge, in ben fie mar gelegt worben, ju Sanssouci in fein Bibliothetzimmer fegen follte. Balb nach seiner Zurudtunft begab er sich babin und ließ seiner wehmuthigen Traurigfeit freien Lauf. Er mußte fich gwar von bem vermesenden Rorper lobreigen, ließ ibn aber in biejenige ausgemauerte Gruft feten, bie er für feinen eigenen Leichnam hatte ausmauern laffen."

Die Hunde waren auch ein Lieblingsthema fur Friedrichs poctischen Genius. In einem Gebichte läßt ber König "bas Winbspiel Diana" sich so an die Prinzessin von

<sup>1) &</sup>quot;Diejenigen, die sich am besten aufgeführt hatten ober eben am meisten in Gunst waren, wurden zur Carnevalszeit mit nach Berlin genommen. Sie wurden in einer sechsspännigen Rutsche nach Berlin gesahren, unter Aufsicht eines königlichen Lakaien, der sich in der Kutsche allemal auf den Rückspie sehen mußte, während die Windspiele den Bordersit einnahmen. Auch redete er die Hunde nie anders als per Sie an, 3. B. Biche, seien Sie doch artig! Alcmene, bellen Sie doch nicht so laut." Anekboten von Friedrich Nikolai, Berlin 1788. Th. 1. S. 214.

Preußen wenden: "Zwei kleine bracht ich an das Licht. Ein jeder, der sie nur besieht, der sindet sie so wohl gebaut, so schön und allerliebst, als mich. O stünden Sie Gevatter wohl, wenn man die lieben Kinder taust." Und in einem andern Gedichte: "An meine Hündin" rust der König begeistert aus: "Ach, wandelte des himmels Huld mein Aeußeres in das Deinige!" Ein Zeitgenosse sagt von dieser Hundespoesse: "Welch grober Spott! welch niediger Stoff! Und wie geistlos, beinahe schmutzig bearbeitet!")

(Shluß folgt.)

#### XV.

## Die neneste Rettung ber Republif.2)

Die französischen Kammern sind vom November bis Mitte Juli versammelt gewesen, ohne irgend eines jener Gesetze zu Stande zu bringen, beren Nothwendigkeit schon längst allgemein anerkannt ist. Die Erledigung des Staatshausbaltes ist, wie gewöhnlich, auf den Herbst verschoben worden. Dabei verschlimmern sich die Zustände fortwährend, wenigstens ist in wirthschaftlicher Hinsicht nirgendwo eine Besserung zu

Anm. b. Reb.

<sup>1)</sup> Siehe Friedrich II. als Schriftsteller im Elhstum, Constantinos pel 1789, S. 32 ff.

<sup>2)</sup> Die Correspondenz ift bor der Ausweisung des Herzogs bon Aumale geschrieben.

gewahren. Es hat baher wieberum ein großes Schaus und Lärmstück aufgeführt werben muffen, bamit die Deffentlichkeit mit bem Popanz beschäftigt werbe. Der Borwand war leicht gefunden.

Die Monarchisten hatten stets barüber geklagt, bag ber Graf von Baris in Unthätigkeit verharre, ber conservativen Bewegung zu wenig Theilnahme widme, überhaupt gar nicht als ihr haupt auftrete. Er begnugte fich, zeitweilig im Fauburg Saint-Germain zu wohnen, seine abeligen und fonftigen Freunde zu empfangen, und ben ihm zu Shren veranstalteten Festen beizuwohnen. Freilich gestanben auch alle ein, baß ber Graf, wenn er thattraftig in bie Politit eingreifen wollte, von der republikanischen Regierung verfolgt und ausgewiesen werben wurbe. Aber bas war es ja gerabe, was bie Monarchiften munichten. "Bei ben letten Bablen haben wir 3% Millione Stimmen zusammengebracht", fagte ber Bergog von Larochefoucaulb, "es fehlen nur noch 500,000, um bie Mehrheit zu erlangen; bie Ausweifung bes Prinzen wird une biefelbe verschaffen." Die bem Grafen gemachten Borwurfe liefen bekhalb auf die Anklage hinaus, baf er die Annehmlichkeiten eines ruhigen Lebens feinen nur in ber Berbannung zu erfüllenben Pflichten vorziehe. Die Ereignisse ber letten Monate haben nun gezeigt, bag felbft bie einfache unthatige Unwesenheit bes Grafen in Frankreich in ben Augen ber Republitaner eine Gefahr für ihre Berrichaft bilbete.

Ein Prinz bleibt immer ein Prinz, selbst wenn er als einfacher Bürger leben will. Boriges Jahr verheirathete ber Herzog von Chartres, Bruder bes Grafen von Paris, seine Tochter mit dem Prinzen Waldemar von Danemark. Da ber Herzog in Paris wohnt, mußten dort auch das Aufgebot und die standesamtliche Handlung stattsinden. Hiebei wurden die republikanischen Behörden genöthigt, die Mitglieder der Orleans'schen Familie als Königliche Hoheit anzuerkennen. Als sie sich widersetzen wollten, erklärte der dänische Gesandte, der Familie seines Gebieters stehe unzweiselhaft der Titel

Königliche Hoheit zu und er musse barauf bestehen, daß bersselbe von den Behörden der mit Danemark befreundeten Staaten anerkannt werde; ber banische Prinz könne nicht zuseben, daß die Ebenbürtigkeit seiner Braut und deren Familie nicht amtlich anerkannt werde. Der republikanische Maire des 8. Pariser Bezirkes mußte somit die Orleans bei dieser Geslegenheit ausbrücklich als Königliche Hoheiten behandeln. Die republikanische Presse war darob sehr ungehalten.

Bald barauf warb ber Kronprinz von Portugal um die altefte Tochter bes Grafen von Baris, die Pringeffin Amelie. Bu ber hochzeit wurden umfaffende Bortehrungen getroffen, indem der Braut in Paris eine großartige Ausstattung beschafft wurde. Da bie hochzeit in Lissabon ftattfinden mußte, veranstaltete ber Graf von Paris bier am 15. Mai ein großes Abschiedsfest, zu bem 4 bis 5000 Perfonen erschienen, darunter bie ersten Familien Frankreichs, mehrere Diplomaten und eine Menge hervorragender Manner jeben Standes. Jungere Sbelleute versahen freiwillig ben Rammerherrendienst, eine Menge Berfonen wurden bem Grafen vorgestellt, turg, es hatte ben Unftrich eines Soffestes. In besonderen Galen waren die Ausstattung und die ber Prinzessin von allen befreundeten Sofen sowie von zahlreichen Franzosen, sowohl von einzelnen Personen als Gruppen und Bereinen, gewibmeten prachtvollen Sochzeitsgeschente aufgestellt. monarchische Blatter ergingen fich in begeifterten Schilberungen; ste versicherten, bei biesem Feste sei bas vollständige Personal einer großen Regierung, ber hoffnung bes glaubigen und monarchischen Frankreich, versammelt gewesen. 216 ber Graf von Paris mit seiner Tochter und ben andern Orleans'schen Bringen und Pringeffinen nebft einem Gefolge von vornehmen herren und Damen bie Reise nach Lissabon antrat, erschienen hunderte von herrn und Damen auf dem Bahnhofe, um fich feierlich zu verabschieben.

Die Republikaner waren außer sich. Ihre Blatter schrieen nach Rache. Die Deputirten berathschlagten unter-

einander und brohten mit Interpellationen. Das Ministerium suchte ihnen zuvorzukommen, indem es am 27. Mai ber Rammer ein Gefet vorlegte, welches bie Regierung ermächtigte, bie Mitglieder ehemals in Frankreich regierender Familien auszuweisen und bei unbefugter Rudtehr mit 2 bis 5 Jahren Gefängniß zu bestrafen. Die Begrunbung lautete: "Die Erben ber alten Dynastie haben nichts von ihren Anspruchen aufgegeben. Anftatt biefelben zu verbergen, benütten fie unverhohlen jebe Gelegenheit, bie Ginrichtungen zu erschüttern, welche sich bas Land freiwillig gegeben hat. Bor einigen Monaten hat die Regierung es abgelehnt, gegen biefelben bie Magregeln zu ergreifen, welche ein großer Theil ber offentlichen Meinung forberte. Diese Haltung scheint biefelben nur zu neuen Berausforderungen ermuthigt zu haben. Die Probe ift alfo gemacht und ber Augenblick gekommen, einem Buftanbe ein Enbe zu machen, beffen Fortbauer bas Unseben ber Berfaffung und bas Land felbft ichwer ichabigen wurde." Der Berichterftatter bes betreffenben Musichuffes, Belletan, brudte fich am 8. Juni in ber Rammer abnlich aus.

Der Ausschuß hatte bie Borlage babin abgeanbert, baß bie Baupter ber früher regierenden Kamilien und ihre Rachfolger unbedingt verbannt wurden, die andern Bringen aber beliebig von ber Regierung ausgewiesen werden konnten. Am 11. Juni vertheibigte ber Ministerprafibent von Frencinet bie Borlage mit bem Hinweis, baß jett bie Gefahr ungleich größer sei als 1872, wo, wie Thiers sagte, brei Ropfe für eine Krone vorhanden maren. "Aber 1873 verschärfte fich bie Lage burch bie Ausfohnung zwischen Bourbon und Orleans. Dan fühlte, daß fich die Gefahr vergrößert hatte, besonbers seit 1879, ale ber kaiserliche Pring tobt war. Seit bem Tobe bes Grafen von Chambord bleibt nur Gine ernftliche Aussicht, biefenige ber Pringen von Orleans." Dit Recht bemerkte hiezu ber "Soleil": ber Ministerprasibent habe ben Grafen von Paris zum Konig von Frankreich ausgerufen. Bon nun an richtete fich bie allgemeine Aufmerksamkeit noch

ausschließlicher als bisher auf ben Grafen. In ber Kammer wurde natürlich auch der Widerspruch in der Haltung des Ministeriums zu Lissabon und Paris gebührend hervorgehoben. Zu der Hochzeit in Lissabon war der General Bourgoing als besonderer Botschafter geschickt worden. Bei der Beglückswünschung des Königs sprach er die Hossnung aus, die Heirath des Kronprinzen mit einer Französin werde die freundschaftslichen Bande zwischen Portugal und Frankreich noch mehr befestigen.

Im Senat vertheibigte (am 22. Juni) Freycinet bas Gefet, indem er sich auf Thiers berief, welcher den Sat aufgestellt habe: "Alle Regierungen unterliegen benfelben Bebingungen; teine berfelben tann neben fich bas Symbol, bie Bertorperung, bie Soffnung einer anbern Regierung bulben." Die Pringen feien ein Mittelpuutt, eine Fahne, um welche sich Unhanger ichaaren, die Republit burfe dieg nicht bulben; bie monarchische Minderheit lauere fortwährend barauf, einen Reil zwischen bie uneinigen Republitaner treiben zu tonnen. Frencinet gab übrigens bie Berficherung, bag an eine Begnahme ber Guter bes Pringen nicht zu benten fei, tropbem Basly und die Socialisten ben Antrag gestellt hatten. Freycinet's Rebe wirkte. Der Senat konnte fich nicht mehr ftrauben, als man die Nichtgenehmigung bes Gefetes zu einer Rieberlage ber Republit und zu einem Sieg ber Monarchie stempelte. Er genehmigte bas Gefet mit 137 gegen 122 Stimmen. Dasselbe wurde am folgenden Tage (23. Juni) amtlich veröffentlicht und zugleich als sofort burchführbar erklart. Die in Baris lebenben bonapartistischen Prinzen mußten baber schon am folgenden Tage Frankreich verlaffen. Der in Gu wohnende Graf von Paris am 25. Juni.

Der Prinz Jerome hatte, vor ber Abstimmung, einen Brief an die Abgeordneten gerichtet, worin er sich beklagte, baß man ihn, der doch die Republik gegen die monarchischen Unternehmungen (unter Mac-Mahon) vertheidigt habe, zum Prätendenten stempele, weil ein Prinz von Orleans seine

Tochter verheirathet habe. Dann fahrt er fort: "Die Gefahren ber Republik bestehen nicht barin, baß einige Bringen noch heimische Luft athmen. Sie bestehen in ben Gebrechen ihrer Berfaffung und ben Fehlern berjenigen, welche fle aus-Eure Berfaffung wurde von Royalisten für einen Ronig geschaffen, beffen Thronbesteigung fie nabe glaubten. Anstatt bieselbe burch eine republikanische Berfassung au erfeten, habt 3hr fie beibehalten und zu einer Sandhabe jatobinischer Bebrudung gemacht. Seit fünfzehn Jahren habt Ihr viel gerebet, gablreiche Ministerien gestürzt, Aemter maffenhaft vergeben, ohne Unterlag "gefaubert'. Biele unter Such find unerfattlich in ihrer Bereicherung. Durch welche fociale Berbefferungen aber babt Ihr Gure Berrichaft gerechtfertigt? Ihr verftandet nicht, bas Contorbat zu halten noch es aufzuheben, weber Freihanbler zu bleiben noch Schutzollner au werben, weber bas Steuerwesen umzugestalten noch au erleichtern, weber einen Feind zu begütigen noch eine Freundfchaft zu gewinnen. Ihr habt unfer Gut und Blut an fernen Ruften verschleubert. Ihr habt die bestehende Ordnung erschüttert, aber bie neue Orbnung, welche bie Demokratie mit Recht verlangt, nicht zu begrunden gewußt. Bon allen Seiten ertont ber Rlageruf ber verletten Intereffen sowie bes bebrobten religiofen und philosophischen Glaubens. Die Berbannung ber Prinzen wird biefen Gebrechen nicht abhelfen, sondern nur Eure Berlegenheiten vermehren. Den Folgen seiner Thaten tann man sich nicht entziehen. Ge ift unmög= lich, nur jur Salfte Berfolger ju fenn. Auf Berbannung folgt Berbannung. Ihr schlagt bie Pringen, und schon wirb beren Besit verlangt. Dann wird man beren Freunde verbannen als Feinde ber Republit; bie Anbersbenkenben sowie bie zaghaften Anhanger ber Republit folgen von felbft. Auf ber ichiefen Ebene tommt Ihr ichlieflich jum Befet gegen bie Berbachtigen, jur Schredensberrichaft und jum Burgerfrieg." In der That hatte ber Pariser Gemeinderath bereits die unbebingte Verbannung aller Prinzen und die Ruckgabe ihrer ber Nation geraubten Guter geforbert.

Während Jerome sich als Republikaner gebärbet, stellte sich sein Sohn Biktor als Thronbewerber auf, indem er beim Abschiede zu seinen Freunden sagte: "Erwarten Sie meinersseits keine vergeblichen Proteste; das Bolk nimmt es disweilen auf sich, die Pforten des Exils zu öffnen. Ich bleibe Berstreter des Kaiserreiches, wie es die Napoleons gemacht haben. Ich will eine starke Autorität, die Gleichheit aller Bürger, die Achtung aller Bekenntnisse. Seien Sie überzeugt, daß, welche Pflichten mir auch obliegen mögen, ich mich niemals gegen das versehlen werde, was ich der Demokratie und meinem Namen schulde. Auf Wiedersehen, meine Herren!

Um ben Grafen von Paris, in Gu, hatten fich nicht nur alle Orleanischen Pringen versammelt, sonbern auch mehrere Taufenbe von Anhangern tamen mahrend ber letten Tage, um von ihm Abschied zu nehmen. Der alte Abel, welcher fich ebenfo burch feine Treue fur Beinrich V. ausgezeichnet hatte, viele fruberen Bonapartiften und felbft enttäuschte Republikaner befanden sich barunter. Um Morgen bes 25. Juni wohnten ber Graf und alle Bringen erft ber von Bischof Freppel gelefenen beiligen Meffe in ber Schloßkapelle, bann berjenigen in ber Pfarrkirche bei. Nachmittags fuhren sie nach bem nahen Tréport. Nur die frank barnieber= liegende jungfte Tochter bes Grafen blieb noch für einige Tage zurud. Treport war mit Royalisten gefüllt, bie Abfahrt ber "Biktoria", auf ber fich ber Graf von Paris mit Familie eingeschifft, gestaltete fich zu einer glanzenden Rundgebung; 8 bis 10,000 Menschen gruften bie Berbannten vom Lande her. In England wurden de nfelben ein außerft zuvorkommender Empfang zu Theil. Der Lordmapor von Dover nebst Gemablin erschien auf bem antommenben Schiff, um ben Grafen zu begrußen. Schon fruber hatten bie ameritanifchen Generale ben Grafen eingelaben in ben Bereinigten Staaten fich nieberzulaffen. Balb nach ber Abreife bes

Grafen entsagte ber Herzog von Nemours bem Borsitz ber "Sesellschaft zum Beistande ber Berwundeten", ben er seit fünfzehn Jahren geführt, ba er seinen dauernden Aufenthalt in Frankreich nicht mehr behalten könne. Am 25. Juni versöffentlichten die monarchischen Blätter folgenden Protest:

"Bezwungen, ben Boben meines Landes zu verlaffen, proteftire ich im Namen bes Rechtes gegen bie mir jugefügte Bergewaltigung. Leibenschaftlich bem Baterlanbe zugethan, bas fein Unglud mir noch theuerer gemacht, habe ich bieber ba gelebt, ohne bas Gefet ju überschreiten. Um mich bem Baterlande gu entreißen, mablte man ben Augenblid, wo ich jurudtehrte, glud= lich, ein neues Band zwischen Frankreich und einer befreundeten Ration geschaffen zu haben. Inbem man mich verbannt, racht man fich an mir wegen ber 3% Millionen Stimmen, welche am 4. Ottober bie Fehler ber Republit verurtheilten, und man fucht Jene einzuschüchtern, die von Tag zu Tag fich von ihr los-Man verfolgt in mir bas monarchische Princip, bas mir von Jenem übermittelt murbe, ber es in fo ebler Beife gu erhalten wußte. Man will Frankreich von bem Oberhaupte jener ruhmreichen Familie trennen, welche bas Land mahrend neun Jahrhunderten bei bem Werte seiner nationalen Ginigkeit gelentt und welche in Gemeinschaft mit bem Bolte, in Glud und Leib, feine Große und fein Boblergeben gegrundet bat. Dan hofft, bag Frantreich bie gludliche und friedliche Regierung meines Ahns vergeffen habe, fowie auch bie naberliegenden Tage, wo mein Bruber und mein Ontel, nachbem fie unter Frankreichs Fahne getampft, loyal in ben Reihen feiner tapferen Armee Diefe Berechnungen werben ihre Enttaufdung finden. tampften. Durch bie Erfahrung belehrt, wird Frankreich weber bie Urfachen noch bie Urheber jener Uebel vertennen, woran es leibet. Frantreich wird einsehen, bag bie Monarchie allein, welche burch ihr Princip ber Ueberlieferung und burch ihre Ginrichtungen ber mobernen Zeit angehört, bier Abhilfe ichaffen tann. Die nationale Monarcie allein, beren Bertreter ich bin, tann bie Unruheftifter, welche ben Lanbfricben bebroben, jur Donmacht zwingen, bie politische und religiofe Freiheit fichern, bie Autorität faufrichten und bas öffentliche Bermogen wiederherftellen. Gie allein tann

unserer bemokratischen Gesellschaft eine starke Regierung geben, welche Allen zugänglich, über ben Barteien und beren Bestand siehen und für Europa ein Unterpfand bes dauernden Friedens sehn wird. Meine Pflicht ist es, ohne Unterlaß an diesem Werke bes Heiles zu arbeiten; mit hilfe Sottes und unter der Theilnahme Allor, die meinen Glauben an die Zukunst theilen, werde ich basselbe vollbringen. Die Republik hat Furcht; indem sie mich schlägt, weist sie auf mich hin. Ich habe Bertrauen in Frankreich; im entscheidenden Augenblicke werde ich bereit sehn. Eu, den 24. Juni. Philipp Graf von Baris."

Das Schriftstud ist wichtig, weil es die erste Rundgeb= ung bes Grafen von Paris ift. Bisher mar es unmöglich gewesen, fich auf ein Wort, geschrieben ober gesprochen, von ihm zu berufen. Dem Grafen von Chambord murbe einft vorgeworfen, daß er zuviel spreche und schreibe, mahrend über seinen Nachfolger geklagt wurde, bag er sich gar nicht hören laffe. Wenn bie Worttargen bie tuchtigften Manner ber That sind, so wurde man alle Ursache haben, recht viel von bem Grafen von Paris zu erwarten. Un fich ift bas Schrift= ftud fehr geschickt abgefaßt, inbem es ein Programm enthalt, welches allen Royalisten gerecht zu werben sucht. Es knupft an bas alte Recht, an bie Ueberlieferung an, mabrent es anderseits die Berdienste bes Burgerkonigthums nicht vergißt, und diejenigen zu beruhigen sucht, welche an ben Errungen= schaften ber Reuzeit festhalten wollen. Un biefen, g. B. am allgemeinen Stimmrecht, wird ohnebieß nicht fo leicht etwas ju anbern fenn. Die Ratholiten tonnen mit bem Programm aufrieden fenn, obwohl manche glaubten, die kirchliche Frage fei nicht genug betont. Dem tann entgegengehalten werben. baß ber Graf von Chambord gerade burch bie stete Betonung feines firchlichen Standpunktes feiner Sache geschabet hat. Denn nirgendwo versteht man es besser, die Glaubenstreue als Undulbsamkeit und Verfolgungssucht barzustellen, als gerade in Frankreich. Der friedfertigste Mensch, welcher Alles über sich ergeben läßt, wird in ein nach bem Blute ber Andersglaubigen und Freibenter lechzenbes Ungeheuer verschrien, wenn er fich ale eifriger Ratholit bethätigt.

Seine große politische Bedeutung hat das Schriftstuck dadurch, daß es offen den Kampf gegen die Republik erklärt. Der Graf hat den Handschuh aufgehoben, den ihm die Republik hingeworfen. Bisher hatte er die Republik niemals herausgefordert, sondern sich erst zur Wehr gestellt, als diesselbe ihn durch die Berdannung dazu gedrängt hat. Nachdem der Ministerpräsident ihn der Kammer als ernsthaften Segner, als eine Gesahr für die Republik hingestellt, konnte der Graf nicht anders, als die ihm zugewiesene Stellung offen und rückhaltlos anzutreten. Dies ist durch die am 24. Juni erlassene Kundgebung geschehen. Sehr tressend schildert Paul de Cassance in der "Autorite" die durch das Verbannungssgesetz geschaffene neue Lage:

"Ihr (Republitaner) hattet bie Bratenbenten bisher in ber Sand; fie maren eingestallt in eurem Suhnerhof, wo fie fich mafteten, wie man in einem Rafig fett wirb, ware biefer Rafig auch bas Baterland. Um ben Preis einiger nichtsfagenben Genugthuungen, um gewiffe findliche Borrechte, an benen fie fich wie große Rinber ergötten, konntet ihr ihrer Ungefahrlichteit und eurer Rube ficher fenn. 3m Lande aber, bem bie Republit mehr und mehr jum Etel wurde, jammerte man, bag bie Bringen fachfifche Porzellanfiguren feien, elegant und gefällig jum Anfeben, bie aber nicht aus ihrer Glasglode hervortrochen und bie man nicht benuten tonnte aus Beforgniß, fie ju ger= brechen. Ihre treuen Diener ftaubten fie jeben Abend forg= fältig ab, und wir hatten gegen euch nur eine magvolle Buder= Opposition, eine Operettenopposition, die ber mannhaften bynaftischen Rache ebenso glich wie bie zierlichen Sirten von Trianon ben berben hirten bes Lanbes. Jest find, bant euch, bie truben Bolten verflogen, bie unseren Borigont umbufterten. Endlich feben wir zwei Manner, bie rob ber Berweichlichung ber Familie und bes beimischen Bobens entriffen find und bie, in fouveraner Bobe bie machtlofen Grenzschranten überragend, bie Sand auf ben Schwertinopf geftütt, bie Stunde erwarten, um euch ben Gnabenstreich zu verseten. Als es sich für sie nur um die Gewinnung des Thrones handelte, konnten sie noch zögern. Um aber das verlorene Baterland zu erobern, um den letten Kreuzzug für Sott und Frankreich zu unternehmen, werden sie Alles wagen, Alles versuchen. Schon jett fühlt ihr die Gesahr. Dank euch, republikanische Dummköpfe!"

Die Republikaner haben auch sofort gefühlt, daß die Berbannung ber Bringen feine vereinzelte Magregel bleiben tonne. Der "Rabical", welcher die Berbannung nicht befür= wortete, erklarte, nun muffe man auch bie Freunde ber Pringen aus all ihren Stellungen vertreiben. Es fei baber un= bebingt nothwendig, fammtliche Behörden und öffentlichen Stellen unbarmherzig von allen Unhangern berfelben gu faubern. Cbenfo mußten bie monarchifchen Befete, welche noch allenthalben herrschten, von Grund aus umgestaltet werben. Dem entsprechend traten auch bie brei Gruppen ausammen, aus benen bie republikanische Mehrheit besteht, um ihre Borftanbe ju beauftragen, bem Minifterium gu bebeuten, bag unverzüglich mit ber "Sauberung" begonnen werben muffe. herr von Frencinet verfprach bieg auch, obwohl er um einige Gebuld bat. Die Gruppen haben daber beschlossen, die Sache bestandig ju verfolgen , ihre Borftande zu beauftragen, fortwährend mit ben Ministern zu unterhanbeln, b. h. bie Lifte ber Auszumerzenben aufzustellen und nach und nach beren Beseitigung aller Berbachtigen vom Minifte= rium erzwingen. In ben Departements sollen bie republifanischen Comite's in berjelben Beife arbeiten.

Gegen die "monarchischen Gesete" wurde der Angriff sofort unternommen. Um Tage, an dem der Senat das Bersbannungsgesetz genehmigte, brachten Clemenceau, Basly, Brousse und Andere in der Kammer den Antrag ein, das 1872 erstassene Gesetz aufzuheben, welches die Internationale verdietet. Bei Berathung des Verbannungsgesetzes im Senate hatte Jules Simon sehr eindringlich bewiesen, die Gefahr für die Republik komme nicht von Seite der Prinzen, sondern

von Seite ber Commune, welche thatsächlich schon im Pariser Stadthause sitt. Der bortige Gemeinderath strebt offen barnach, die Staatsgewalt an sich zu reißen, und die Regierung leistet ihm fast keinen Widerstand. Der Senator Leon Renault sprach sich in ähnlicher Weise aus, indem er diesenigen, welche Frankreich noch zu regieren scheinen, aufforderte, zwischen der Republik und der Revolution, zwischen dem Recht und der Republik und der Revolution, zwischen dem Recht und der Zügellosigkeit, zu wählen. Wenige Tage vorher (am 20. Juni) wurde in Rodez über die Ermordung Watrins zu Decazeville verhandelt. Einer der Bertheidiger, Millerand, früheres Witzglied des Gemeinderaths und setzt in Paris gewählter Abgesordneter, drohte den Geschwornen kurz und bündig mit der socialen Umwälzung, der socialen Abrechnung, welche vor Ende des Jahrhunderts statthaben werde. "Wir werden große, gewaltige Dinge erleben": rief er frohlodend aus.

Alfo von fehr verschiebener Seite bie Ankundigung eines balbigen gewaltigen Umschwunges, an bem ber Parifer Bemeinberath seinerseits gang offen arbeitet. Er hat in letter Beit außer ber Berbannung ber Prinzen und ber Confistation ihrer Guter bie Gingiehung ber Bergwerte und Gifenbahnen burch ben Staat, die Abschaffung ber Abelstitel geforbert. Daß bie von ihm gang besonbers geforberten Schulerbataillone ein Beer ber Commune vorbereiten, ift langft ichon allgemein Der Gemeinderath hat nun einen Oberften anerkannt. einen bem Beere entnommenen Offigier wie alle Ruhrer ber Schulerbataillone - für bie Parifer Schulerbataillone ernennen laffen. Diefe befteben aus Burichen von 10 bis 14 Jahren, welche bie öffentlichen Schulen besuchen. Mus folden, ben Schülerbataillonen entwachsenen Burfchen bilbete ber Bemeinberath nunmehr ein "erftes Bataillon Erwachsener" von 5 bis 21 Jahren, welches mit wirklichen Gewehren bewaffnet porben ift. Der Kriegsminifter Boulanger verabfolgte bie Bewehre aus ben Borrathen bes Beeres, und ber Bemeinbeath beschloß, daß bas Bataillon am Nationalfest (14. Juli) nit ben Schulerbataillonen ausrucken folle. Am 3. Juli

verlas zwar ber Seinepräfekt im Gemeinberathe ein ministerielles Schreiben, wodurch das Ausrücken des Bataillons untersagt wurde, da dessen Bestand überhaupt nicht gesetzlich sei. Aber der Kriegsminister, welcher die Waffen an das gesetzwidrige Bataillon verabsolgt hatte, blieb ruhig im Amte!

Dafür rächte sich ber Gemeinberath, indem er auf ben 5. Juli eine öffentliche Sipung ankundigte. An biefem Tage war aber bas, freilich von Senat und Rammer genehmigte Gefet, welches die Deffentlichkeit ber Sitzungen bes Barifer Gemeinterathes gestattet, noch nicht veröffentlicht, also noch nicht in Birtfamteit. Nichtsbestoweniger bestand ber Bemeinberath auf Zulaffung ber Zuhörer. Der Prafett getraute fich nicht, Wiberftand zu leiften, sondern brang in ben Minister bes Innern, daß er biefe Uebertretung bes Gefetes geftatte. Run hielt ber Borfigenbe bes Gemeinberathes, Sovelacque, wieberum zur Berhohnung bes Gefetes, eine feierliche Anrebe an bie Buborer, worin er bie Großthaten ber Commune von 1789 hervorhob, welche zuerft bie Deffentlichkeit ihrer Gitungen gefetlich eingeführt babe. Er verficherte, bag ber Bemeinberath in ben Fußtapfen jener großen Berfammlung wandle, und werde beghalb nicht ruhen bis Paris burch einen vom Gemeinberath ermählten Maire regiert werbe, welchem auch die Polizei unterftellt fei. Also die Commune mit Polizeigewalt und eigenen Truppen! Bereits hat fich auch ein Rammerausschuß, beffen Borfit ein fruberes Mitglieb bes Gemeinberathes führt, mit einem Entwurf einverftanben erklart, ber fast gang ber vor einigen Jahren vom Gemeinberath beschloffenen Stadtverfaffung fur Baris entspricht.

Seitens ber Royalisten sind seither mehrsach Abressen an den Grafen von Paris gerichtet worden, worin sie ihren Hossungen offenen Ausbruck geben. Gine wichtige Rundzgebung ist die Rede Lambert de Sainte-Croix, bei dem Festzessen der Jahresversammlung der royalistischen Provinzpresse, um 4. Juli in Paris. Der Bertrauensmann des Grafen on Paris betonte: "Unser Prinz hat seine Pflicht gethan,



thun wir die unfrige. Wir bethätigen hier die ungerftorbare Ginmuthigkeit ber royaliftischen Bartei, welche fich in ftreuger Disciplin über bas ganze Land erstreckt. Wir treiben nichts geheim, sondern thun alles öffentlich. Unfere Starte und unsere Ehre bestehen barin, eine Partei bes Tageslichts ju Beber bie Ackerbau = noch bie wohlthätigen Bereine find unfere Mitschuldigen, bas find vielmehr alle ehrlichen Leute Frankreichs. Unfer bester Bunbesgenosse ist bie Republik, welche bas Bolt bebrudt, verfolgt und zugrunde richtet. Bis ju bem Tage, wo bie siegreiche Anarchie uns jur Gelbstvertheibigung zwingen wirb, werben wir nur eine Baffe ge= brauchen, die Freiheit. Die Preffe hat bei unserem Kampfe bie erfte Stelle. Beleuchten Sie ohne Unterlaß bie Kehler, Ungeschicklichkeiten, bie Ungriffe auf Freiheit, Religion und Sittlichkeit, welche bie Republit begeht. Zeigen Sie ben Steuerzahlern, warum fie ftete mehr gablen muffen. Stellen Sie bie Lifte ber Betrugereien, Begunftigungen, Bestechungen, Sewaltthaten und Diffethaten aller Art auf. 3m Bergleich ju ben heutigen Erbarmlichkeiten erinnern Gie an bas, mas bie Monarchie stets für Frankreich gewesen ift."

Der "Temps" mußte zugestehen, daß dieß Programm sich durchaus in den Grenzen eines erlaubten Kampses halte. Aber er versicherte, wenn eine monarchistische Mehrheit die Aenderung der Berfassung bewirken und den Thron wieder errichten wollte, so würde sofort eine Revolution eintreten. Also die republikanische Minderheit wird mit den Wassen in der Hand die monarchische Mehrheit zu unterdrücken und zu verzewaltigen versuchen! Dabei gilt der "Temps", welcher diese Drohung ausstößt, als ein gemäßigtes und ruhiges Blatt.

Uebrigens ist Frankreich seit Ende Juni von Gerüchten ber Staatsstreichplane beunruhigt worden. Der Kriegs- inister Boulanger, bessen bebenkliche Aeußerungen gelegents ber Ereignisse zu Decazeville hier schon erwähnt worden nb, machte sich in zweisacher Hinsicht bemerklich. Er hielt volutionare Reben auf allerlei radikalen Festessen, er "sauberte"

im Heer, und gilt überhaupt als Werkzeug Clemenceaus, des Führers der Intransigenten. Boulanger verstand es auch, mehrere tüchtige Generale, wie Galisset und Schmitz, zu des seitigen, welche Republikaner, aber nicht so radikal sind als er. Als er jedoch auch den Gouverneur von Paris, Saussier, in die Luft zu sprengen versuchte, legten sich die andern Minister dazwischen. Es soll dabei zu bedenklichen Neußerungen und Drohungen gekommen sehn. Thatsache ist, daß der Gouverneur von Paris, dem die starke Besahung untersseht, die Staatsgewalten in seiner Hand hat. Deßhalb begann einst auch Louis Bonaparte seinen Staatsstreich damit, daß er den Gouverneur Changarnier durch den General Saint-Arnaud ersetze.

### XVI.

### Zeitlänfe.

Das baperifche Berhängniß — nocheinmal.

Ein gefdidtlider Radblid.

Den 24. Juli 1886.

Was hat dieses Bayerland in der großen Presse für gesmüthlich stille Jahre erlebt dis zu dem Ereigniß von Neusschwanstein! Wochenlang war es selbst aus dem Inder der Wünchener "Allgemeinen Zeitung" wie verschwunden. Las man da einmal den Namen "Bayern", so deutete er in der Begel, abgesehen von den Antworten auf die üblichen Huls

bigungstelegramme, auf irgenbeine Beileibsbezeugung bes unglucklichen Königs ober auf eine im Terminkalender bes Kabinetssekretariats vorgesehene Gratulation. Selbst die Berichte über die Landtagsverhandlungen waren in die zweite, frühere Handelsbeilage verwiesen und durch die kleineren Lettern ausgezeichnet.

Mit Einem Schlage ist nun Ales anders geworben. Auch in der großen Presse ist der Parteitamps in voller Buth wieder ausgebrochen; und selbst ein Blatt von dem Range der "Allgemeinen Zeitung" sieht sich wieder in der Lage, Beiträge auszunehmen, welche die Mehrheit der Kammer als eine heuchlerische, mit dem Heiligsten ein frevelhaftes Spiel treibende "Clique" bezeichnen. Sie set, heißt es weiter, eine "auf die Empsehlung sich zu Staatsweisen und Bolksführern berusen sühlender Agitatoren" gewählte Sessellschaft "ortsundekannter, von anderwärts verschriedener, gewerbsmäßiger Friedensstörer." Mit andern Worten: das Ergedniß der bayerischen Landtagswahlen sei seit 16 Jahren — eine Lüge gewesen.

Rach unserer Meinung ift vielmehr ber bayerische Constitutionalismus in ber gangen Regierungszeit Lubwig's II. eine Luge gewesen. Das ist jebenfalls viel leichter zu beweifen, als die Behauptung bes Mitarbeiters ber "Augemeinen Zeitung". Und bag man es in biefen fechszehn Sahren niemals auf eine ehrliche Brobe ankommen laffen wollte: bas ift ber Grund bes muften Parteitampfes, ber jest wieber anfängt, bas Land zu untermuhlen. Daß endlich bas Ministerium gegen die Dehrheit ber Boltsvertretung sich jedesmal einer Bertrauenstundgebung bes Konigs bediente auch zu einer Beit noch, wo bie Beiftesftorung bes ungludlichen Monarchen ihm unmöglich verborgen fenn tonnte, ju einer Zeit, wo ber Ronig fein Land vertauschen ober vertaufen wollte, um irgendwo absolutistisch zu regieren: bas ift bas Ungeheuerlichste und ein Borwurf, von bem alle Baffer ber 3far es nicht rein waschen werben.

Wer weiß, ob Freiherr von Lut jest nicht ruhiger schlafen wurde, wenn feit feche Jahren ein fogenanntes "ultramontanes Ministerium" in die Lage gefommen ware, endlich bas zu thun, was er thun mußte? Ich fage: "thun mußte!" weil ich nicht begreife, wie Irgendjemand an der bittern Nothwendigkeit zweifeln tann, die einen Zweifel nur insoferne gestattet, ob bas Unvermeibliche nicht früher hatte in's Wert gesetzt werben sollen. Noch weniger begreife ich, wie man jest bedauernd von einem Spiel "hinter ben Coulissen" sprechen tann, burch welches vom Ministerium bie Berufung bes Freiherrn von Frandenstein zur Bildung eines neuen Rabinets schon im Januar b. 38. hintertrieben worben sei. Sollte der Konig in der außersten Noth wirklich zu diesem Auskunftsmittel gegriffen haben, so hatten wir alle Ursache, Gott auf ben Knien zu banken, bag nichts baraus geworben ift. Bare es benn beffer, wenn ber Schatten bes ertrunkenen Ronigs jest ben eblen Freiherrn verfolgte anftatt bes Brn. Baron von Lut? Ober tann Jemand glauben, bag es bem Biceprasidenten bes Reichstags gelungen mare, bie verhangnigvolle Entwicklung jurudzubammen und aus bem bis jur Willenlosigkeit herabgesunkenen Berricher im Sandumbreben einen wirklichen Ronig ju machen?

Enblich begreise ich nicht, wie Irgendjemand sich einbilden konnte, daß Se. t. Hoheit der Pring-Regent, auf dem neuen Sorgenstuhle kaum niedergelassen, nun auch gleich die Minister, und namentlich deren Borsitzenden, auf dessen Rath und Dienstleistung er in der entjetzlichen Krisis täglich und stündlich angewiesen war, ohne weiters entlassen werde. Bebenkt man denn gar nicht, welch' schieses Licht dadurch gerade auch auf die Nachfolger in einem neuen Kabinet gefallen wäre? Man kann der Meinung seyn, daß insbesondere die Mehrheit der Kammer Alles hätte ausbieten sollen, um auch den bloßen Schein einer solchen Anforderung nicht auf sich fallen zu lassen. Man würde es doch auch in den Wählerkreisen nicht misverstanden haben, wenn nach der Rede des Dr. Stamminger Namens ber Fraktion erklärt worben wäre, zu irgendwelchen Demonstrationen sei die traurige Lage jetzt nicht angethan; wenn die Herren sodann ohne Widerrede auch ber Borlage wegen Abanderung einiger Versassungsbestimmunzgen, die früher oder später doch unvermeidlich ist, zugestimmt hätten, wie der Prinz = Regent zuversichtlich erwartet hatte, und wenn sie so in der Stille der Landestrauer nach Hause gegangen wären.

Strenge genommen maren die Herren gegenwärtig nicht= einmal provocirt, und es mag sich jett vielleicht Mancher felber fagen, daß es fo beffer gewesen mare. Aber bie tuble Erwägung behielt nicht die Oberhand. Die Mehrheit verweigerte im Ausschuß die Bustimmung zu ber Berfassungs: vorlage und in ber Fraktion wurde beschloffen, daß in ber Blenarsthung ber Sturm gegen bas Ministerium losbrechen folle. Bas Bunber nun, wenn bem Bring = Regenten bie Thatsache mit ber Hinweisung vermelbet wurde: "Da feben igl. Hoheit biefe Leute!" Die Minifter hatten zwar im Ausschuß die Magregel ber vorgeschlagenen Berfaffungs= anberung als unverschieblich vertheibigt; aber jest beantragten fie Burudziehung ber Borlage. Der Bring=Regent fant fich sonach schon beim erften Schritt in eine Rothlage versett, und bamit follte man einem militarisch veranlagten Charafter am wenigsten tommen. Als in ber Situng vom andern Morgen bie mit bem Migtrauensvotum gelabene Ranone losgebrannt werben follte, zeigte fich, bag fie über Racht vernagelt worben war. Das war ber Bergang; er bilbet aber auch die Genesis des Antwortschreibens, mit welchem ber Bring=Regent bas minifterielle Entlassungsgesuch beantwortet hat und bas wie ein Blit aus heiterem himmel hernieber= fiel. Leiber war eben ber himmel nicht mehr heiter, sondern parlamentarisch getrübt worben.

Gegen bas Berfahren bes Ministeriums läßt sich nur Eine gegründete Einwendung erheben. Wenn die Regterung bie Klagen ber Kammer nicht anhören wollte, sonbern ber

Mehrheit bas Wort abschneiben zu sollen glaubte: war es bann loyal, in bem Entlaffungsgefuch an ben Bring=Regenten vom 5. Juli "bie gewisse Partei und ihre Presse" in ben Borbergrund ju ichieben? Go mar es allerbings bie Braris ber fo schreckhaft abgelaufenen Regierungsperiode gewesen : benuncirt und ungehört verurtheilt. Wenn aber jest bas Ministerium Gr. tgl. Hobeit nicht verhehlen zu burfen glaubte: "baß Allerhöchstbieselben bie Regentschaft zum Minbesten in ben Augen ber genannten Partei von Anfang an fcmer belaften werben, wenn Allerhochstbiefelben Gich bes Raths ber bisherigen Minister auch ferner bebienen wollen:" so hieß bas nichts Unberes, als Ge. tgl. Sobeit gemissermaßen moralisch nothigen, mit ber Ablehnung bes Entlaffungs= gesuches, die ja von vornherein feststand, eine wenigstens inbirette Aburtheilung ber jener "Bartei" angehörenben Rammermehrheit zu verbinden, obwohl ihr bas Wort in ber letten öffentlichen Sitzung bes Landtags abgeschnitten worben war.

Es ift nicht zu überfeben, bag bas Entlaffungegefuch ber Minister ber "gewissen Partei" als solcher und ihrer Bertretung eine Behauptung juschob, welche ihre vergiftete Spite gerade gegen ben Bring-Regenten felbst gerichtet haben "Gin guter Ronig fei mit Sulfe und auf Untrieb bes Ministeriums gang jum Unrecht als geistestrant erklart, seiner Sewalt beraubt und in ben Tob gejagt worben." Wo hat die "gewisse Partei" burch ihre Bertretung jemals eine folche Unschauung geaußert? Wenn freilich in weiten Boltstreisen dieser Glaube fich festsete, so ift bas mahrlich nicht zu verwundern, nachdem ja die Regierung felbft fich ftets auf bas Bertrauen des unglucklichen Monarchen berufen und die abgottische Berehrung besselben sozusagen bis zur letten Minute geforbert hat. Sollte aber ein folder Verbacht ber Vertretung felber zugeschoben werben wollen, bann mußte man sie unbebingt am gewiesenen Orte sich aussprechen laffen, ebe man mit ber furchtbaren Anklage an ben Pring - Regenten rtrat, und es Ihm überließ, sich mitgetroffen au fühlen.

Unter diesen Umständen ist es insbesondere nicht auffallend, daß der umgehend erlassene Bescheid Sr. t. Hoheit über die constitutionelle Frage ganz hinwegging. Der Prinz-Regent spricht den Ministern sein persönliches Bertrauen aus als "dienstersahrenen, erprobten Männern", constatirt seine Unsersennung "für ihr disheriges Wirken, insbesondere für ihr treues gewissenhaftes Aushalten in den letzen schweren Zeiten"; er bezeugt, "in eigener reger Untheilnahme an den Staatsangelegenheiten seit Jahren wahrzunehmen Gelegenheit gehabt zu haben, daß das Bestreben des gesammten Staatsministeriums sortbauernd darauf gerichtet sei, in pslichtmäßiger obsektiver Würdigung der Sachlage die geistigen und materiellen Güter des Bolkes zu erhalten und zu mehren."

Soweit ift ber Anschluß bes Erlasses an bas ministerielle Befuch erfichtlich. Run aber folgt eine Stelle, welche augen= fceinlich auf besonderen, bis jest nicht veröffentlichten Mit= theilungen beruht. Allem Anscheine nach waren bieselben vom Ministerium gegen bie verklagte "gewiffe Partei" bem Bring-Regenten perfonlich vorgebracht worden, ohne bag eine öffent= liche Bezugnahme beabsichtigt gewesen ware. In ber That hat benn auch biefe Stelle bas größte Auffehen gemacht, und ift insbesondere auch, was vom Ministerium gewiß nicht intenbirt wurde, wie ein Tropfen Salle in ben Freubenbecher ber Liberalen gefallen. Ge. t. hobeit fagt: "Bon bem biebei Erzielten fteht Mir ber Schut ber Religion und bie Bahrung bes Friedens unter ben Confessionen obenan, und 3ch empfinde es mit gang besonderer Freude, bag ju öfteren Dalen von ber hochften tatholischen tirchlichen Autorität bie volltommene Befriedigung über bie Lage ber tatholischen Rirche in Bayern ausgesprochen worben ift". Das ift ber Punkt, welcher ber hiftorischen Erörterung bedarf.

Bei ber Verhandlung über die Einsetzung der Regentschaft hat noch ein weiteres Mitglied der Rechten das Wort ergriffen und am Schlusse gesagt: "Wir verlangen nichteinmal einen Systemwechsel, sondern nur andere Personen". Wollte der Rebner vielleicht sagen: "Wir verlangen keinen Systemwechsel, weil ein nicht vorhandenes System nicht gewechselt werden kann, sondern wir wollen nur an der Spite des Ministeriums eine Person ohne gehässige Vergangenheit", so hätte ihm die ganze Geschichte der Regierung des Freiherrn von Lut Recht gegeben. Schon am Schlusse der vorletzen Wahlperiode haben wir aus eigener Ersahrung hier erklärt: "Will man der Wahrsheit die Ehre geben, so muß man gestehen: die Regierung in Bayern habe im Grunde gar kein System, sondern sie bewege sich in einem beständigen Laviren. . . Reuestens gilt dieß, wenn man laut gewordenen Stimmen glauben soll, selbst in Bezug auf die Kirchen= und Schulangelegenheiten."

Damit sollte nicht gesagt senn, daß es anfänglich nicht gerade in diesen Angelegenheiten auf ein förmliches System der Unterdrückung der katholischen Kirche sehr ernstlich absgesehen war. Wer sich der Rede erinnert, die Herr von Luty bei der 28. Sitzung des Reichstags von 1871 über den von ihm eingebrachten Antrag auf Ergänzung des deutschen Strafsgesetzuchs (den sogen. Kanzelparagraph) gehalten hat, der wird zugestehen, daß es mit dem beabsichtigten System seine volle Richtigkeit hatte. Der Minister sagte mit dürren Worten: "Im Uedrigen gebe ich zu, ein Universalmittel ist der von uns vorgeschlagene Gesetzentwurf nicht; es ist nur ein Bollzwert, welchem bei Revision des Kirchenstaatsrechts (!), wie ich mir die Sache denke, andere folgen müssen."

Aber, wie sich die Zeiten andern und die Menschen mit ihnen! Damals fügte der Minister bei: er erwarte von dem Kanzelparagraph insbesondere Schutz für diejenigen staatsstreundlichen Seistlichen unter dem niedern Klerus, die "bis jett nicht start genug waren, dem Terrorismus der ultramontanen Presse zu widerstehen, der kaum zu qualificiren sei, und dem Drucke zu widerstehen, der von den geistlichen Oberen

<sup>1)</sup> Am 8. Marg 1879 f. "Siftor. = polit. Blatter" Band 83, S. 463.

ausgeübt werbe, die ihrerseits wieder von einem spiritus familiaris getrieben würden." So damals! Und jett beruft man sich auf eben diesen spiritus familiaris, weist Sr. k. Hoheit irgendwelche Belobigungen von demselben vor, und läßt durch die ministeriellen Febern Papst und Bischöfe als die verordneten Bändiger der unbequemen "ultramontanen Presse" zu Hulfe rusen!

Wenn es aber mit dem beabsichtigten System eines neuen "Kirchenstaatsrechts" zu Richte gekommen ist, wo lag das Hinderniß? An dem oben angegebenen Datum<sup>2</sup>) schrieben wir in diesen Blättern: "Es hat wirklich eine Zeit gegeben, wo für die katholische Kirche in Bapern Alles auf dem Spiele stand, und Niemand vermag zu sagen, wo wir jetzt stünden, wenn dazumal die viel geschmähte Mehrheit in der Bolks-vertretung nicht dagewesen wäre. Wenn jetzt Stimmen laut werden, daß es dieser Opposition nicht mehr bedürse, weil der Friede durch die Seneigtheit der höchsten kirchlichen und staatlichen Autoritäten ohnehin gesichert sei, so sollte man erstens nicht vergessen, daß die Seneigtheit auf der Einen Seite doch nur dem ersahrenen Widerstande ihre Entstehung verdankt, und eben deshalb sollte man zweitens den Tag nicht vor dem Abend loben."

Freiherr von Lut hat im Berlaufe feiner Staatsmann=

<sup>1)</sup> Der Hochofficiöse der "Allg. Zeitung" (vom 10. Juli) stellt das Auftreten der Bischöse gegen die "bewußte Hethresse" in bestimmte Aussicht. Wie aber, wenn sie von ihrem christlich-sittlichen Standpunkt aus den Unrechten tressen würden?! Wenn sie z. B. die Worte Leo's XIII. vom 20. Jebr. 1879 an die Deputation der katholischen Journalisten wiederholen würden: "Unsgemein viel würde zum gewünschten Ziele beitragen eine ernste und gemäßigte Schreibweise, welche weber durch allzu große und unzeitige Bitterkeit der Rede die Leser zurücksicht, noch der Parteislichkeit oder privatem Bortheil, unter Zurücksicht, noch der Parteissamen Besten, dient" — an welche Presse würde da wohl Jedersmann in erster Reihe denken?

<sup>2)</sup> Am 8. März 1879 a. a. D. S. 467.

schaft eine auf- und eine absteigende Linie beschrieben, stets je nach Ermeffen ber Umftanbe. Man tann fagen: er habe als politischer Sandelsmann sein illustres Borbild noch über-Als Mitglieb bes Ministeriums Sobenlobe galt er, nach bem Ausbruck ber "Allgemeinen Zeitung", noch als "halb ultramontan"; er ließ nicht ungern vertraulich von fich aussagen, daß er ber neugewählten Mehrheit ber Rechten verhältnigmäßig am nächsten ftebe, und ber bamalige Führer dieser Fraktion hatte unbebenklich als Minister ber Justig neben ihm als bem neuen Cultusminister Blat genommen. Als aber bas "Reich unter Dach war", und als ber preußische Culturkampf bereits in Sicht stand, ba überraschte er noch por Ablauf bes Jahres 1871 alle Welt mit jener Rebe als Bater ber lex Lutziana, in ber er zugleich ben Beschluß bes Concils über das unfehlbare Lehramt bes Bapftes als un= überfteigliches hinderniß bes bisherigen Ginvernehmens zwischen Rirche und Staat und als "ftaatsgefährlich" vor bem gangen Reiche erklärte.

Der bayerische Spiksopat hatte mit Eingabe vom 15. Mai 1871 vorgestellt: "Wäre es von der Zustimmung der einzelnen Staatsregierungen abhängig, ob eine katholische Glaubenslehre verkündigt und gepredigt werden dürfe oder nicht, so wäre damit der Grundbegriff der Ratholicität zersstört, und es könnte nur noch Nationals und Landeskirchen, aber keine katholische Kirche geben." Der Winister hielt daran sest, daß auch eine Glaubenslehre zu ihrer Giltigkeit in Bayern des königlichen Placets bedürfe, indem er zugleich die bestimmte Berweigerung desselben erklärte, und folgerichtig besichulbigte er in dem weitschweisigen Erlasse vom 27. August 1871 den Spissopat "der offenbaren Verletzung der Staatsverfassung."

Der Spistopat hatte in seiner Eingabe gefragt: "Der gesammte Klerus steht mit verschwindenden und nicht nennenswerthen Ausnahmen treu zur Kirche, und erblickt in den Beschlussen des Batikanums nichts weniger als eine Gefahr für den Staat; sollte sein Urtheil den leidenschaftlichen Ausführungen einiger Professoren gegenüber ganz ohne Bebeutung seyn?" Der Minister ging aber noch über die "Autoritäten der Wissenschaft" hinaus. Herr von Döllinger hatte bei dem "Alttatholiken"-Congreß vom 22. September 1871¹) dringend davor gewarnt, "Altar gegen Altar, Kanzel gegen Kanzel aufzustellen"; andernfalls, sagte er, würden diese Semeinden nichts weiter als eine Sette sehn und vom Staat unmöglich als die katholische Kirche anerkannt werden können. Den "Juristen" in der Bersammlung hatte der Redner das zu bebenken gegeben. Aber der Minister war anderer Meinung; gewiß, sagte er, in der Antwort auf die Interpellation Herz vom 14. Oktober 1871, gewiß sind vor dem Forum des bayerischen Religionsedikts die Einen Katholiken wie die Anderen.

Im Oktober 1875 wendete sich der Episkopat neuerdings beschwerend an Se. Majestät. Die Klagen über die neuen Maßregeln zur Verdrängung der Religion und Kirche auf dem ganzen Sediet der Schule und gegen die geistlichen Orden waren hinzugekommen, aber der erste Theil der Vorstellung beschäftigte sich abermals mit der Interpellations-Beantwortung von 1871. Unter Hinweisung auf die thatsächliche Entwick-lung der neuen Sekte stellten die Bischöse die Frage: "Wie ist es möglich, diese Art von neuem Rongeanismus als ibentisch mit der katholischen Kirche nehmen zu wollen, in welcher stellt Geinheit des Glaubens und der Verfassung geherrscht hat?" Die Vorstellung blieb unbeantwortet. Aber der unserhörte Zustand, unerhört selbst in Preußen, besteht die heute, obwohl die zu Grunde liegende Juristerei nun selbst vom Reichsgericht verurtheilt ist.")

<sup>1)</sup> Bergl. "Siftor. spolit. Blätter." Band 68. S. 726 ff.

<sup>2)</sup> Bor dritthalb Jahren hat der dritte Straffenat des Reichsgerichts den Returs eines wegen Beleidigung der katholischen Kirche verurtheilten Redakteurs mit der Begründung verworfen. "Richt rechtsirrthumlich ist es, wenn in den Auslassungen über

Als in Breußen ber "Culturkampf" in's unselige Dafenn trat, ba genirten bort bie bekannten brei Artikel ber Berfaffung; fie murben zuerft abgeanbert und bann ohne Beiteres geftrichen. herr von Lut fab fich gleichfalls genirt, und er beeilte fich, bas gegebene Beispiel nachzuahmen. Unter Konig Mar II., ber an Engherzigkeit in fatholischen Angelegenheiten wahrlich nichts zu munschen übrig ließ, hatte ber bayerische Epiftopat nach langen Berhandlungen wenigstens fur ben bedeutenderen Theil seiner Beschwerden Abhülfe erzielt burch bie allerhöchsten Erlasse vom 8. April 1852 und 9. Ottober 1854. Die beiben Erlaffe enthielten nichts weiter als eine möglichst vermittelnbe Auslegung mehrbeutiger ober zweifelhafter Stellen bes Religionsebitts gegenüber bem Concordat. Mit Ministerialerlaß vom 20. Nov. 1873 wurden biese allerbochften Erlasse einfach außer Wirksamkeit gesetzt, weil ihnen bie gesetliche Gigenschaft einer authentischen Interpretation nicht zutomme. Warum wurde aber eine folche nicht veranlaft? Die baperische Verfassung hatte auch ben Kall nicht vorgesehen, daß in bem unglucklichen Lande einmal zwei wahnsinnige Ronige aufeinander folgen wurden, ebensowenig wie ben Kall, baf nach breihundert Jahren wieder einmal ein allgemeines Concil tagen und eine bestrittene Glaubenslehre befiniren wurde. In jenem Falle ift alebald die Rlinke ber Gefetgebung ergriffen worben, warum nicht auch in bem anbern? Run, es lag eben im Intereffe Diefer und Jener, nicht Karbe bekennen zu muffen.

Als nun aus Anlaß des verunglückten Antrags ber

jenes Dogma ber Unfehlbarkeit und seine Annahme als eines Glaubenssapes seitens der katholischen Christen eine Beschimpfung nicht sowohl einer einzelnen Einrichtung oder eines Gebrauchs, als vielmehr der römischen Kirche selbst gefunden wird, da das Dogma und seine Geltung als allgemeiner Glaubenssap ein Theil und eine unbedingte Folge der ganzen kirchlichen Lehre ist." Münchener "Allg. Zeitung" vom 15. Nov. 1883.

aweiten Kammer vom 8. Marg 1882 bie fogenannte Tegern= feer Ertlarung betr. in ber erften Rammer ber Minifterialerlaß vom 20. November 1873 gur Sprache tam, ba glaubte zwar ber Cultusminister bereits an bie Möglichkeit, auch von feinem Standpunkte aus "vermittelnb vorgeben" zu konnen : ber herr Erzbischof von Munchen-Freising aber erklarte im Namen seiner Amtsbrüder : wenn die Berordnung vom Jahre 1873 nicht im Wege stunde, so ware ein modus vivendi zu finden gewesen; benn wenn man nach ber Berordnung von 1852 hatte vorgeben konnen, so hatte bie Rirche noch einige freie Bewegung gehabt. Nun aber muffe er erklaren, "bag bie Bischofe von den Bestrebungen, ben Forberungen, ben Bitten und Bunfchen bes bayerischen Spiftopats, wie fie in ben Fünfziger Jahren geftellt worden seien, nicht abgeben konnen, und daß sie die Wahrung ber Rechte ber Kirche, wie fie in einem Gesuche an Se. Maj. ben Konig vom 28. April 1852 betont worben sei, noch heute aufrecht erhalten."1)

Wie stellen sich nun gegenüber biesen historischen Thatssachen bie Bersicherungen in bem Schreiben Sr. t. Hoheit bes Pring = Regenten , daß sein Bertrauen in das Staatssministerium auf eigener Erfahrung und insbesonbere in wiedersholten Zufriedenheitsbezengungen des heiligen Stuhles bes gründet sei? Schr einfach; das Schreiben enthält eine nicht zu übersehende Zeitbestimmung, sie lautet: "seit Jahren." Und wie weit zuruck diese nicht an den Fingern hergezählten Jahre zuruckzudatiren sind, ergibt sich aus den zwei Perioden der

<sup>1)</sup> Augsburger "Allg. Zeitung" vom 15. April 1882; vergl. Berliner "Germania" vom 20. April 1882. — Und ba wagt die hochoffiziöfe Münchener Correspondenz, die jetigen gegen die früheren Bischöfe in Gegensatz zu bringen: "Die oppositionelle Haltung der Bischöfe, wie sie in früheren Jahren bei den Conferenzen zu Sichstätt an den Tag trat, hat längst aufgehört" 2c. (Münchener "Allg. Zeitung" vom 10. Just d. IS.) — Ja freilich, aber nur weil sich zwar der Epissopat nicht geändert bat, aber ein Anderer.

freiherrlich Lut'schen Staatsverwaltung ziemlich genau. Bis 1875 bauerte die Periode der Auswiegelung, dann einige Jahre Beobachtung des Wetterhahns, endlich von 1881 an Abwiegelung bis zu dem Punkte, wo man sich nun dem Prinz-Regenten gegenüber auf die Billigung der Kirchenregimente beruft.

Als ber herr Minister im Oktober 1875 ber Mehrheit ber neugewählten Kammer zurief; fie fei nur bas Probutt migbrauchlicher Agitation ber geiftlichen Gewalt, und er erblice auf biefen Siben nicht fo fast Abgeordnete bes Bolkes, als vielmehr "Abgeordnete ber Kirchenregimente": ba ftand er auf ber Sonnenhohe ber aufsteigenben Entwicklung. bie im Dunkel hinter biefer Sobe liegenden Regierungsparteien fann fich bas Lob bes Bring = Regenten nicht beziehen, benn fonst hatte Ge. t. Hoheit sich unmöglich gleich barauf auf bie Buftimmung biefer "Rirchenregimente" berufen tonnen. In Berlin scheint man bamals ber Meinung gewesen zu fenn, ber Ronig hatte lieber gleich bie Rammer auflosen follen, um "bas bayerische Bolt in bie Lage zu verseten, nicht zwischen Minifterien verschiebener Barteien, fonbern zwischen bem Ronig und ben ultramontanen . Kirchenfürsten' zu mablen. "1) Beute rechnet man in Munchen barauf, bag bei ben bevorftebenden Neuwahlen bas Bolt unter Führung biefer Rirchenfürsten fich für bas Ministerium Lut entscheiben werbe. Und ba will man noch von einem "Spftem Lut" fprechen!

Während nun gegenüber der neuen Kammer von 1875 die Politik des Lavirens mit zugehörigen kleinen Künften in's Werk gesetzt wurde, schlug allmählig der obere Wind um. Die preußischen Culturkampfgesetze wuchsen sich zu einer Warnungstafel gegen staatsmännische Verirrungen aus; die sociale und wirthschaftliche Reformarbeit trat in Berlin in den Bordergrund, man bedurfte dazu der Beihülse des Centrums;

<sup>1)</sup> Mugsb. "MIlg. Beitung" vom 23. Oftober 1875.

bie conservative Stromung wurde fühlbarer, und die bayerischen Reuwahlen von 1881 brachten ber Rechten eine Mehrbeit von 19 Stimmen ein. Jest hieß es nicht nur bremfen, sondern auch Contredampf verordnen. Unmittelbar por bem Eintritt in bie Berathung bes Cultusbubgets erschien ein tonigliches Hanbschreiben an ben'Minister, ober vielleicht bes Minifters an ben Minifter, vom 23. Februar 1882, welches in warmen Worten von bem Schut ber religiofen und firchlichen Interessen rebete. Der Minister selbst gab bem Ausichuß enigegentommenbe Ertlarungen. In Munchen entftanb fogar eine Bewegung jur Bilbung einer neuen Partei; biefelbe follte auf Grund bes "erlosenden Worts" vom 23. Februar eine "Ronigspartei" feyn.1) So verliefen fich zwei lange Seffionen bes Landtags in ziemlich ungetrübter Gemuthlichkeit. Die Umgangsform bewegte sich nach bem Comment: thuest Du was fur meinen Juben, fo thue ich was fur Deinen Juden; und man muß gestehen, daß Freiherr von Lut immer redlich Wort gehalten hat.

Für die ersten Sessionen hatte die Rechte dem Minister einen äußerst zweckmäßigen Cultusreserenten gestellt. Man hat von diesem Herrn gesagt: "So einen Cultusreserenten kriegt Herr von Lut nicht wieder." Der Minister hat denn auch für ihn einen Preis bezahlt, welcher selbst dem versschwenderischen Kabinetssekretariat zu hoch erscheinen wollte.") Die ministeriellen Concessionen sloßen reichlich, namentlich auf allen drei Gebieten des Schulwesens.") Auch in der

<sup>1)</sup> Das Organ bieses Sturmes im Glas Wasser war bie bamalige "Augsburger Postzeitung" (s. z. B. die Rummern vom 3. 23. 24. 29. März 1882) — wosür man aber bie jeşige "Postzeitung" nicht verantwortlich halten barf.

<sup>2)</sup> Münchener Correspondeng ber "Augsburger Bostgeitung" bom 2. Dec. 1882.

<sup>3)</sup> S. "hiftor.=polit.=Blätter" vom 10. Mai 1882. Band 89. S. 786 f.

weitern Session, zu welcher die Rechte einen ihrer ernsthaftesten und unbeugsamsten Männer als Cultusreserenten gestellt hatte, errang sie noch die Erfüllung mancher Bunsche — Alles natürlich auf Wohlverhalten, beziehungsweise auf Lebenszeit, und auf Grund diskretionärer Gewalt.

Warum follten nun nicht auch bie Bifchofe und vielleicht fogar ber Bapft felbft über folche Abschlagezahlungen gelegent: lich ihre Genugthuung ausgesprochen haben? Umsomehr als man an biefen Stellen bie Ratur politischer Gunben gut genug fennt, um von einem folden Gunder jemale bas Bunber einer ploblichen Betehrung zu erwarten. Bages Berebe über Belobigungen bes Ministeriums von Seite hober und bochfter Autoritaten ber Rirche ift baber icon feit ein paar Jahren herumgegangen; es gibt bort unterirbische Diplomaten, die man mit zwedbienlichen Nachrichten burch bie Gaffen haufiren ichictt, und erft furglich follte oben angezogener Cultuereferent einen Sad voll vatitanischer Kleigbillete von ber Romreise mitgebracht haben. Mag aber nun an all bem Gerebe viel ober wenig mahr fenn: an eine Generalabsolution in ben Lut'ichen Refervatfallen zu glauben, bazu gehörte jebenfalls ein - ichwacher Theologe.

Der schwerste Schlag gegen die "Patrioten", so hat man hochofficios aus München geschrieben, sei gewiß der, daß der Prinz-Regent "auf das Oberhaupt der katholischen Kirche als auf benjenigen hingewiesen habe, welcher sich über die Lage der katholischen Kirche in Bayern wiederholt befriedigend gesäußert habe." Gewiß ist dieß eine sehr gewichtige, aber gerade für uns hocherfreuliche Thatsache. Hätten wir vor eilf Jahren uns in der Kammer auf den Papst berusen, was würde wohl der Ministertisch geantwortet haben? Jeht hat man sich bei dem Prinz = Regenten gegen die "gewisse Partei" auf den Papst berusen, und der hohe Herr hat davon vor der Deffentslichkeit Gebrauch gemacht. Wir sind Ihm dafür dankbar, und wir hatten gar keine Ursache darüber zu erschrecken. Aber die "verblüssende Wirkung" — ist sie vielleicht auf Seite

bersenigen eingetreten, welche bie solbatische Gerabheit und ehrliche Offenheit Gr. t. Hoheit außer Acht ließen, als sie aus einigen Müden einen Elephanten machten, und benselben alsbalb in den Erlaß des Prinz-Regenten und mit diesem Dokument in die Zeitungen übergehen sahen? Jeht hieß es: ben Beweis liefern für die dem Freiherrn von Lut ausgebrückte "vollkommene Befriedigung" des Papstes. Alle Welt ist heute noch gespannt, auch die liberale.

## XVII.

## Fürst Alfred Windisch-Gräß und Graf Leo Thun in ben Prager Juni-Tagen 1848.

Bon einem politifchen Dittampfer.

In ben letten Monaten bes verstoffenen Jahres ist unter bem Titel "Der t. t. österreichische Feldmarschall Fürst Windischse Grät — eine Lebensstizze" eine Arbeit erschienen, beren Bersfasser sich als einen "Zeitgenossen ber SturmsJahre 1848 und 1849" bezeichnet, und die in ihrer anspruchslosen Form, durch bas Gepräge ehrfurchtsvoller Hingebung und treuer Ergebenheit an den Mann, den sie schildert, durch den Ton objektiver Wahrbeit und viele interessante und charakteristische Einzelheiten den Berehrern des verstorbenen Feldmarschalls vielsache Befriedigung gewährt hat, manche seiner ehrlichen Segner aber an der Wahrheit bes Zerrbildes irre gemacht haben dürfte, welches sie von dem

leibenschaftlichen Saffe ber ftreitenben Parteien jener vielbewegten Beit übertommen haben. Das Buch ift teine erschöpfenbe biographische ober historische Arbeit und gibt fich nicht ale solche. Gine fo lange Reibe von Jahren auch feit jener bewegten Epoche vorübergegangen ift; fo febr bie bamaligen Greigniffe auch feither burch die fast ununterbrochene Reihe tiefgreifender europäischer Beranberungen in ben hintergrund gebrangt fein mogen: fo bangt boch, was bamale geschah, was angestrebt ober betampft murbe, mas in Frage ftand, in fo enger principieller Berbindung mit ben Richtungen, die auch jett bie Welt in tampfenden Strömungen bewegen; felbft bie perfonlichen Begenfate find in ber Erinnerung vieler Rreife fo lebenbig, bag ber Zeitpunkt für eine erschöpfenbe, mahrheitsgetreue, aber in bem Streben nach objektiver Babrheit burch keine Rudficht gebundene Darftellung jener Epoche und namentlich bes Mannes, beffen ebles Bilb, burch ber "Parteien Geift und Sag" vielfach entstellt und ge= trubt, ben feinem Wirten und entscheibenben Auftreten nachfol= genben Generationen überliefert worben ift, noch nicht getommen fein burfte. Un ber Stelle einer folden muffen perfonliche Einbrude und Mittheilungen eines Beitgenoffen, ber in viele bezeichnenben und anregenden Details eingeweiht erscheint, immerbin mit Befriedigung und Intereffe begrugt werben.

Es liegt aber in ber Natur folder Mittheilungen, bag bie Aufmertfamteit bes Berfaffere mit voller Rraft fich vorwiegenb bemjenigen zuwenbet, beffen Berfonlichkeit und Wirken ben Borwurf seiner Arbeit bilbet. So wenig er auch bie eingebenbe historifche Schilberung ber hervorragenben Ereigniffe ale feine Aufgabe betrachten moge, tann er es boch taum vermeiben, auch mancher Berfonlichkeiten ju ermahnen, bie in biefelben miteingegriffen haben, und fur ben flüchtigen Lefer liegt ba oft bie Gefahr nabe, bie Art ber Ermahnung, bie bem Berfaffer burch ben 3med geboten mar, ben er fich vorgefett, jum Magstabe ber Beurtheilung berjenigen zu nehmen, bie in folder Weise ermahnt werden. Und jedes Buch, bas über bedeutende Berfonlichkeiten und Ereigniffe neue, bieber unbefannte Gingeln= beiten und Angaben bietet, beren Glaubwürdigkeit unbestreitbar ift, ift eine hiftorische Quelle ober wird zu einer folchen, fo be= fceiben und anspruchelos es fich auch geben mag.

Die Prager Junitage bes Jahres 1848 find eines ber glangend= ften Blatter im Lebenslaufe bes Felomarichalls Fürft Binbifch= Grat; bom rein menschlichen Standpunkte, burch eine Bertettung tragifder Geschide, burch Seelenabel, Selbstbeberrichung, Entschiedenheit, rubige, zielbewufte, in jenen Tagen allgemeiner Erichlaffung ber berrichenben ober jum Berrichen berufenen ge= fetlichen Gewalten in Europa querft bethätigte Energie und großartige Milbe vielleicht bas glanzenbste. Wenige Wochen vor Ausbruch bes Aufftanbes ber Juniwoche mar Graf Leo Thun in noch jugenblichen Jahren jum Brafidenten bes bobmifchen Landes-Guberniums berufen worden. In flarer Ertenntnig ber Befahren bes vielfach unterwühlten Bobens, auf bem er zu wirten berufen mar, ichloft er fich auf bas engste an ben commanbirenben General Fürst Winbifch-Grat an; unb bie Banbe achtungevoller Ergebenheit, bie ihn an ben Fürften, feine Gattin von früher Jugend an bie Fürstin knupften, murben burch bas Befühl ber Solibaritat, welche ben Chef ber Civilverwaltung an ben Bertreter ber oberften Militargewalt knupfte, umsomehr gefraftigt, je ichmerglicher jebes patriotische Bemuth bas Berftanbnig und bie Bethätigung biefer Solibarität in vielen Theilen ber Monarchie vermift hatte. Ohne und in eine Befcichte bee Brager Juni=Aufftanbes, bie bis jur Stunbe noch nicht geschrieben ift, einzulaffen, follen im Folgenden nur jene Momente flar gestellt werben, welche bas eben charatterifirte Berhaltnig ber beiben Manner in biefer tief erregten Beit gu einander hervortreten laffen.

Wie schon erwähnt war Graf Leo Thun wenige Wochen vor Losbruch des Aufstandes, aber in einer Zeit schon alleitig heftiger Erregung, die eine Katastrophe voraussehen ließ, an die Spite der böhmischen Landesregierung berufen worden und hat sich vom ersten Augenblicke als ein Mann gezeigt, dem weder die Einsicht noch die Willenstraft gebrach, sich jeder gesetwidrigen Ausschreitung, jeder versuchten Schmälerung der rechtmäßigen Gewalten mit seiner vollen Persönlichkeit in den Weg zu stellen. Ein Deutscher aus dem "Reich", Zeuge einer Situng des Prager National-Ausschusses, welcher Graf Thun als Chef der Landeseregierung beiwohnte, hat sich, wie er nach den Junitagen in einer deutschen Zeitung bekannte, schon damals gesagt: "Das

ift ber Mann, an welchem fich bie Störefriebe bie Bahne aus: beigen werben."

Am Pfingst: Sonntag, 11. Juni, erschien im t. t. Generals Commando eine Studenten=Deputation, welche an den Fürsten Bindisch: Grätz folgende Forderungen stellte: 1) 2000 Gewehre und 80,000 scharfe Patronen; 2) eine ausgerüftete Batterie; 3) Entsernung der in den letzten Tagen auf den Byssehrad, den Laurenziberg, in die Josephs-Kaserne geschafften Kanonen.

Selbstverftanblich erfolgte abweislicher Bescheid. Bon einer Gewährung ber erften beiben Buntte tonnte unter allen Umftanben teine Rebe fein. Bas ben britten betraf, fo geborten bie auf ben Boffebrab geschafften Geschütze gur fortificatorischen Ausruftung biefes feften Bunttes, mabrent bie Befetung bes Laurengiberges, auf welchem fich Bulber-Magagine und andere militarifde Depots befanden, in einer fo fritischen Beit nicht auker Ucht gelaffen werben burfte. In ber Josephe-Raferne bagegen mar nach ber letten Ausrudung eine Anzahl Geschütze ohne Pferbe und Bebienungemannichaft blos barum einstweilen untergebracht worben, um fie für einen abnlichen Unlag nicht erft ben langen beschwerlichen Weg vom Brabichin berab und bann wieber binauf transportiren ju muffen. Da aber biefer an und fur fich gang unverfängliche Umftanb von ben Begern ale eine Beunruhigung, eine Aufreizung ber Bevolterung ausgebeutet wurde, ber Burgermeister mit ben Stabtverorbneten aus biefem Grunde Borftellungen machte und auch ber Gubernial= Brafibent bafur mar, ben Unrubeftiftern ben Bormand gur Rahrung bes Diftrauens ju nehmen 1), fo verfügte ber Com= manbirenbe, für welchen bas Belaffen ber Gefcute an biefem Orte feine militarifche Bebeutung batte, bie Burndführung berfelben auf ihren gewöhnlichen Stanbplat ob bem Brabichin.

In ber That schien bies theilweise Zugeftandniß einigermaßen beruhigend zu wirten, obwohl bie brudende politische Schwüle andauerte. Ein aufreizendes Blatt, welches junge Leute von ber Techniker-Legion, wohl im Zusammenhang mit ber an ben Commandirenben abgefandten Deputation, an ver-

<sup>1)</sup> Bon "bringenben Bitten" Thun's in biefer Richtung, wie es in bem Winbijchgrup-Buche G. 113 heißt, war gewiß teine Rebe.

ichiebenen Buntten ber Stadt angeschlagen hatten, murbe auf Anordnung bes Gouverneurs überall berabgeriffen. Dazu tam bie Aufregung ber Bablen nach Frankfurt, bie in ben letten Tagen vorgenommen werben follten. Als Graf Thun, ber mit ber Grafin beim Fürften Binbifd-Grat binirt batte, gegen Abend nach Saufe fuhr, zeigten fich am Altftabter Ring ftarte Ansammlungen, und ein Beamter, ben ber Gouverneur an ben Bagenfchlag berguwintte, ertlarte ale Grund berfelben bie miß= liebigen beutschen Bablen. Graf Thun bief ibn die Leute beruhigen, ba er im Ginne habe, bie Bablen aufzuschieben. "Gott fei's gebantt!" fagte ber Beamte und empfahl fich. 3m Gangen glaubte man fich in Regierungofreisen ber hoffnung bingeben ju tonnen, bag fur bie nachfte Beit bie gefetliche Oronung fich werbe erhalten laffen. In biefem Sinne fdrieb Graf Leo Thun an feinen Bruber Friedrich, ber in feinem Auftrage ju Geiten bes taiferlichen Sofes weilte, nach Innebrud und faßte einen Aufruf an bie Brager Bevolkerung ab, ber am folgenden Tage erscheinen follte und biefelbe unter Binweisung auf bas ihren Befürchtungen gemachte Bugeftandnig rudfichtlich ber Geschüte in ber Rofephe-Raferne ju erneutem Bertrauen gegen bie Regierung und beren Organe aufforberte. Thun mar am fpaten Abend nochmals im Beneral-Commando beschäftigt und fand, ale er nach Mitternacht nach ber Rleinseite gurudfuhr, Rube in ben Strafen, was biefe Unichauungen zu befraftigen ichien.

So stand es auch am zweiten Pfingstag Bormittags auf der Kleinseite, wo Graf Thun mit seiner Gemahlin der Halb= zwölf=Messe in der St. Niclas=Kirche beiwohnte. Kaum in sein Bureau zurückgekehrt, erhielt er aber Meldungen von dem, was um dieselbe Zeit am Roßmarkt auf der Neustadt vorgefallen war und in den jenseitigen Stadttheilen den raschen Bau zahlloser Barricaden zur Folge hatte. Ohne sich einen Augen= blick Zeit zu gönnen, trat er zu Fuß, da unter diesen Umständen von einer Benühung des Wagens keine Robe war, den Weg auf die Altstadt 1) an, wobei er die große Jesuitengasse

<sup>1)</sup> Bohl nicht "auf das Rathhaus", wie es S. 118 heißt, sondern in bas General-Commando.

noch frei von Barricaben fanb. Gin Bollwert folder Art war erft im Bau begriffen, mabrend bas gur anberen Seite auf ben Marienplat führende Bagden noch frei war, baber Thun biefen Beg einschlug. Che er aber noch auf ben offenen Plat ge= langte, wurde er von einem Stubenten erkannt, ber ihm mit gefälltem Bajonnet in ben Beg trat. Sogleich mar er umringt, angeblich nicht ohne Lebensgefahr, ba einige aus bem aufgeregten Bolle turgen Proceg mit ihm machen wollten, in bas anftogenbe Clementinum geführt und bier jum Gefangenen gemacht, bem man jest die wichtigften Bugeftandniffe abpreffen wollte. erklarte jedoch, bag er im Buftanbe ber Unfreiheit nicht Chef ber Landesregierung fei und fich ju keinerlei Rundgebung ober Sandlung, bie auf bie öffentlichen Angelegenheiten Ginflug haben können, herbeilaffen werbe. Von ben Barricaden berab und auch von einer ine Beneral-Commando entfendeten Deputation hieß es: man werbe ben Gouverneur aufhangen, falls nicht bas Militar jurudgezogen werbe, wogegen ber Commanbirenbe versicherte: wenn bem Grafen Thun ein Leibes geschähe, werbe er bas Clementinum umzingeln und, was fich bort von Aufftanbischen befinde, über bie Rlinge springen laffen. Die Behandlung Thun's unter bem Schute ber Stubenten war übrigens eine anständige, und es erregte nur ein mit Aerger versettes Staunen biefer irregeführten Junglinge, ale fie mahrnahmen, mit welcher Seelenruhe ihr Gefangener bas Effen verzehrte, bas ihm gebracht wurde.

Gräfin Thun hatte sich von St. Niclas in ihre im zweiten Stockwerke gelegene Bohnung verfügt, als ihr gemeldet wurde, eine am Gubernialgebäude vorbeieilende Dame — wie sie später vermuthete, Gräsin Ballmoden — habe durch den Bortier sagen lassen: es sei brüben Alles los. Die Gräsin stürzte in den ersten Stock hinab, ersuhr aber zu ihrem Entseten, ihr Semahl habe sein Bureau verlassen, um sich in das General-Commando zu begeben. Schon kamen Leute aus der Altstadt herüber, welche Sturmläuten von den Thürmen befahlen, das Bolk zum Bau von Barricaden aufsorderten, die man bald aus den Fenstern bes Gubernial-Gebäudes über den Ring hinüber in der Brückengasse sich erheben sah. Am Gebäude selbst vom Hradschin herab marschirten Abtheilungen von Truppen, rasselten Kanonen

vorbei, mahrend von ben Aufftanbifden in ben Baufern eingefagt wurde, an ben Fenftern Steine und beiges Baffer bereit ju halten. Ueber ben Blat, auf ben Stragen liefen Menfchen und fdrien wie verrudt burcheinander; von ber Altstadt berüber wurde bas Schiegen immer vernehmlicher, bagu bas unbeimliche Anschlagen an bie Gloden, alles Beichen, bag ber lang vermiebene Bufammenftog erfolgt und mit allen Schreden entbrannt In folder Lage murbe ber Grafin eine von ber Altftabt berübergekommene Deputation gemelbet, die fie bringend gu fprechen habe. Sie bat ben Brafibial-Concipiften Philipp Beber und ben zufällig im Gebaube anwefenden Grafen Chriftian Balbstein, ber Unterrebung beiguwohnen, bie vom Führer ber Deputation mit ber Mittheilung eröffnet murbe, baf ihr Gemahl gefangen fei, fich bartnäckig weigere, bie von ihm verlangten Ertlarungen und Forderungen an ben Fürften Windifch=Grat ju unterschreiben, und bag man barum ibn und bie mitanwesenden Berren beauftragt habe, bie Grafin ju vermögen, auf ihren Gemahl einzuwirten, bag er ju feinem und jum allgemeinen Bohl nicht länger anftebe, ju erfüllen, mas man von ihm verlange. Die Grafin ermiberte: "Wenn ich auch fo gewiffenlos fein tonnte, meinen Dann von feiner Pflicht abwendig machen gu wollen, er wurde gewiß nie andere ale nach feinem Bewiffen und feiner Ueberzeugung banbeln," eine Erklarung, ber Weber "nach ber Renntnig, bie er von bem Charatter Gr. Ercelleng habe", befräftigend beiftimmte. Da bie Altstäbter Sendboten gleichwohl nicht abliegen, in die Grafin ju bringen, bie ihrerfeite mit immer gesteigertem Rachbrud auf ihren Gat gurudtam und es babei an charafteriftischen Bezeichnungen ber Bumuthung, bie man an fie ftellte, nicht fehlen ließ, fo nahm ber Auftritt an Bereigtheit auf beiben Seiten gu, ale ein Beamter bie Nachricht brachte, ber Bouverneur befinde fich bereits wieder auf freiem Fuße, worauf natürlich die Deputation schleunigst abbrach und fich jurudzog. Die Melbung mar leiber, wie fich balb barauf zeigte, eine irrige, mahrend anberfeits bas Schiegen brüben feit geraumer Beit aufgebort hatte, fo bag man hoffnung auf Beilegung bee Streites ju icopfen begann. Allein ber Borfall mit ber Altstäbter Deputation legte bie Beforgniß nabe, baß, wenn jene hoffnung fehl ichluge, bie Aufstanbischen bei ber rudfichtelofen Leibenschaftlichteit ihres Gebahrens ben Berfuch machen tonnten, bie Bemahlin bes Gouverneurs als Beifel für biefen gu faffen, wie fie ja ben Bouverneur felbst ale Beifel für bie Erfüllung ihrer Forberungen an ben Commandirenben faffen zu konnen meinten. Daber brangen mehrere Beamte bes Guberniume, por allen Beber und ber Brafibial=Secretar Felix Reifer, in bie Grafin, bas Gebaube ju verlaffen, wozu fie fich julest berbeiließ, indem fie fich von Reifer ju einer in ber Rabe wohnenden, diesem befannten Familie bringen ließ. Aber auch hier war ihres Bleibens nicht, und fie flüchtete unter Reifer's Sout an mit bem Barricabenbau beschäftigten Mannern vorbei in bas Lebebur'iche Palais jur Grafin Caroline Grunne, von welcher fie bas erschutternbe Enbe ber Fürstin Binbifch-Grat, ihrer verehrten mutterlichen Freundin, erfuhr. Morgen fcritt fie, auf bas einfachfte gefleibet, am Arme Reifers bis jum alten Boftgebaube, mo fie ein vorausgeschidter, in burgerliche Rleibung gestectter Bebienter ber Grafin Grunne über-Die Balten ber Rettenbrude, beren Eingang von Di= litar abgesperrt war, hatte man jum Theile ihrer Ueberlage enttleibet, fo bag ber commanbirenbe Unteroffizier, welchem fich bie Gemablin bes Gubernial-Brafibenten ju ertennen gab, bie Erlaubnig jum Baffiren gab, "wenn bie Dame fdwindelfrei An Spuren bes gestrigen Stragentampfes, gefallenen Pferben u. bgl, vorbei tam bie Grafin gludlich ju einer ihr befreunbeten Familie im graflich Ballis'ichen Saus, wo fie einen unter biefen Umftanben mabrhaft ergreifenben Beweis von bes Fürften Binbifch-Grat theilnehmender Freundschaft erhielt. Gelbft unter bem Drud bes ichmerglichsten Schlages, ben fein Berg getroffen, und ber ichweren Berantwortlichkeit feiner augenblicklichen Lage bachte er baran, ber Grafin Thun Beruhigung über bas Schidfal ihres Mannes zu verschaffen. In feinem Auftrage nämlich theilte ihr General Wallmoben aus bem General = Commando - "aus biefem Saufe bes Jammers" - in wenigen Zeilen mit, daß die erfte Forberung, welche ber Commanbirende an bie Aufständischen gestellt, bie fofortige Freigebung bes Grafen Thun fei.

Dieser hatte bie Nacht vom 12. jum 13. noch immer als Gefangener im Clementinum jugebracht, wo seine unerschütter=

liche Rube und Festigfeit feiner Umgebung langft bie Aussicht benommen batte, ibn ihren Forberungen gefügig zu machen. Gleichwohl erfolgte bie Freilaffung erft am Dienftag Rachmittag, wo Thun noch unmittelbar vor bem Berlaffen feines Saftzimmers bie Erklarung abgab, bag er fich burch biefe feine Losgebung au teinem irgendwelchen Bugeftandniffe verbunden balte und im Stanbe ber Freiheit einzig nach ber Lage ber Umftanbe und bem Ermeffen feiner Berpflichtungen banbeln werbe. Bon jenen, bie ernftlich beftrebt maren, ibn vor jeber Bewaltthatigfeit gu fouben, maren einige über biefe, wie fie meinten, gang unmotivirte Schroffheit Thun's im letten Augenblide einigermaßen ungehalten, weil fie barin nur eine Aufreigung ber jungeren Leute, bie von ber Saffe aus ohnehin fortwährend aufgestachelt wurben, erblidten. 1) Inbeffen gefchab nichts bergleichen. Souverneur murbe von Brager Burgern, barunter Borrofc, bie ihm ju feiner Sicherheit bas Geleite gaben, auf feinen Bunich auf bas Rathhaus geführt, wo er im Stubchen bes ebemaligen Gefangenwärtere Tinte und Feber fanb, ein Beileibs foreiben an ben Fürften Winbifch-Grat richtete, ihm feine erfolgte Befreiung anzeigte und gleichsam ale Erfat bafur bie Freigebung gefangener Studenten und Leute aus bem Bolte befürmortete. Bur felben Beit ericien ber Burgermeifter in Begleitung einiger anberer Personen aus bem General-Commando und überbrachte eine fcriftliche Ertlarung bee Fürften Winbifch-Grat, laut welcher, fobalb ber Gubernial-Prafibent in Freiheit gefett und bie Wegräumung ber Barricaben erfolgt fein werbe, bie militarifden Magregeln eingestellt und alle Befangenen vom Civilftanbe ben gewöhnlichen Berichten übergeben werben follten. Diese Kundgebung murbe mit allgemeiner Freude aufgenommen, und biefe außerte fich auch allenthalben auf bem Bege bes

<sup>1)</sup> Schreiber bieses hat diesen Umstand aus dem Munde Ralady's, der mit den Gemeinderäthen Johann Slavit und J. B. Batka, dann Safarit, Karl Havlicet, Seidel zu denjenigen gehörte, die sich am meisten um die Freitassung Thun's verwendeten. Batka bemerkte in einem "Eingesendet" des const. Bl. a. B. 1849 Rr. 74, daß sich Graf Leo Thun hätte "seine Freiheit selbst verschaffen können, wenn er in irgend eine der gestellten Bedingnisse hätte eingehen wollen."

Grafen nach ber Rleinseite, wohin ihn einige Stubenten und Burger geleiteten, bie hiebei allen Begegnenden ben Inhalt ber fürftlichen Erklarung bekanntgaben.

Jenseits ber Brude maltete jeboch ein anderer Beift. In ber Brudengaffe, wo eine Reibe von Barricaben ftanb, war noch Alles in ber früheren Aufregung.1) 3m Gubernial=Gebaube fand Thun fein Berfonal von Beforgniffen erfüllt; von Boblmeinenben trafen Warnungen ein, bag man ibm nach bem Leben ftelle; von ber Gaffe murbe hinaufgerufen: man folle ihn aus bem Fenfter werfen u. bgl. Gleichwohl batten Thun's unerschrodene Bemühungen im Bunbe mit einigen ruhigeren Mannern bie erfreuliche Wirkung, bag über Racht ber größte Theil ber Rleinseitner Barricaben abgetragen mar, fo bag Thun am Mittwoch Morgens jum Feldmaricall = Lieutenant Grafen Rheven= buller in bas Schloß gelangen fonnte und biefen bereit fanb, bie am Aujegt aufgestellten Ranonen gurudgugieben, mogegen bie Burgerschaft fich bereit zeigte, für bie Berpflegung ber Truppen ju forgen, bie feit zwei Tagen taum einmal abgetocht batten. Nachbem biefes gelungen war, eilte ber Gubernial=Prafibent in bas General=Commanbo, wo er aus eigener Anschauung bie Seelengroße bes Mannes ju bewundern Anlag hatte, bem bie Gemablin ale Leiche und ber altefte Bring im Strafentampfe ichwer verwundet auf bem Rrantenlager im Saufe lagen.

Der allgemeine Stand ber Dinge hatte sich seit bem gestrigen Bordringen ber Truppen, welches ein rasches Ende des Aufstandes hatte hoffen lassen, nicht zum Besseren gewendet. Aus Wien waren, vom Ministerium geschickt, der General der Cavallerie Graf Mensdorff und Hofrath Klecansth eingetroffen, was die aufständische Partei mit neuem Trote erfüllte, während unter den Truppen sich eine bebenkliche Stimmung bemerkdar machte, weil die Eine wie die Andern in jenem Erscheinen ganz richtig ein Eingreisen in die Wirksamkeit des dort gesurchteten

<sup>1)</sup> S. 121 ber "Lebensstizze" heißt es irriger Beise: "auf ber bei weitem ruhiger gestimmten Kleinseite." Näheres barüber in Thun's "Offenem Schreiben an ben Prager Bürger Johann Slavit". Prag 1849. Crebner und Kleinbub. S. 5 f.



und gehaften, bier verehrten und vergotterten Fürften Binbifch= Gras erfannten,

Jenen Trot zu stärken, biese Stimmung zu reizen, trug ein Umstand bei, bessen Beranlassung nicht aufgeklärt worden ist, der vielleicht auch Folge eines in so kritischen Zeitläusen nie ausbleibenden Misverständnisses war: die Zurüdziehung der Truppen aus dem Altstädter Ning, aus dem Kinsky'schen Palais, aus dem Carolinum, Punkte, die im montägigen Straßenkampse einerseits durch die Zeltnergasse, anderseits über den Obstmarkt nicht ohne manche Opfer gewonnen und besetzt worden waren.

Graf Thun hatte im General-Commando ben Aufenthalt seiner Gemahlin, die mittlerweile sich in das Hotel "zum blauen Stern" verfügt hatte, erfahren, und jett erst, nachdem die bringenbste seiner augenblicklichen Verpssichtungen abgethan war, vergönnte er sich, die durch zwei Tage in angstvoller Ungewißsheit gehaltene Frau durch sein perfönliches Erscheinen von allen Zweiseln zu befreien.

Da im General-Commando beschlossen wurde, einen neuen Straßenkampf zu vermeiben, daher die Stellung auf der Altzund Reustadt mit jener auf den beherrschenden Höhen des Hradschin und der Kleinseite zu vertauschen, so wurden in der tiesen Nacht vom Mittwoch den 14. zum Donnerstag den 15. die Truppen in größter Stille um das General-Commando zusammengezogen, und gegen 1 Uhr Morgens der Marsch zum Poricer Thor hinaus über die Pontonbrücke unterhalb des Invalidenhauses auf das Belvedere zum Sandthore angetreten. Da hiebei die Vermeidung jeden Geräusches angeordnet war,

<sup>1)</sup> Der Berfasser ber "Lebensstizze" sagt (Seite 122): Graf Mensborf, Hofrath Alecansty und Graf Leo Thun haben den Commandirenden um die Zurücziehung des Militärs von den erwähnten Bunkten ersucht. — Bezüglich des Grasen Thun ist die Behauptung jedensalls unrichtig, wie schon durch den Umstand erwiesen ist, daß, als der Gouverneur um die Mittagszeit von der Rleinseite auf die Altstadt kam und daselbst die erste Begegnung mit den Hos-Commissären und dem Commandirenden hatte, jene Maßregel bereits vollzogen war. Uebrigens wäre ein solcher Schritt, wie überhaupt in solch kritischem Momente jede Einmengung in die militärische Angelegenheit mit seiner ganzen Haltung unvereindar gewesen.

bie Leiche ber Fürstin in einem Bagen, in einem anderen ber schwerverwundete Bring Alfred mitgeführt wurden, so bot dieser im Schritte sich bewegende Zug, welchem sich die Equipage bes Generalmajors Fürsten Josef Lobsowic mit bessen Gemahlin, Graf und Grafin Thun anschloß, einen unheimlichen, ja schauer-lichen Eindruck.

Auf bem Brager Schlosse begannen am Donnerstag Morgens bie Berhandlungen ber Sof=Commiffare mit bem Com= manbirenben und bem Gubernial-Brafidenten, wobei burch wieberbolte ftabtifche Deputationen bie Entfernung bes Fürften Binbifch = Gras vom Commando verlangt wurde. Da die Sof-Commiffare in biesem Ginne mit ben Bertretern ber Stabt in Unterhandlung traten, jo erklarte ber Furft, er tonne feinem Minifterium bas Recht quertennen, ibn feines Amtes zu entjeben, bas ibm von Gr. Majestat bem Raifer verlieben fei. Graf Thun theilte awar für feine Person biese Auffassung grundsätlich nicht; in ber beabsichtigten Magregel aber erblidte er eine fcmachvolle Unbankbarkeit gegen ben Commanbirenben, und befürchtete mit pollem Grunde eine bemoralisirende Wirtung auf die Truppen. Er ertlarte, bag er bei ber Enthebung bes Fürften Binbifch= Grab feine Sand nicht im Spiele haben wolle, fest entschloffen zurudautreten, wenn biefer vom Commando verbrangt murbe.1)

Zugleich erklarte er sich aber auch bereit abzutreten, sobalb bie Hof-Commissare ihn von seiner Stelle entheben wollten. Hofrath Klecansth wollte jedoch hierauf nicht eingehen, und auch Fürst Windischgrät wollte dies nicht zugeben, sich bahin aussprechend, daß er im Falle der Enthebung des Grafen Thun auch sein Amt, jedoch nur in die Hände des Kaisers nieders legen werde.

Die Hof-Commission trat nun neuerbings auf bem Rathshause ber Altstadt in Berhandlungen, welche zu dem Ergebnisse führten, daß sie in einer schriftlichen Kundmachung die Bereitswilligkeit bes Fürsten und die vorläufige Uebernahme des Generals

<sup>1)</sup> Ausführlicheres in dem o. a. Schreiben Thuns an Slavik, S. 8—10, wonach es nicht richtig ist, daß Windischgräß, wie es in dessen Biographie S. 124 heißt, "ohne Weiteres" erklärt habe, zurüdzteten zu wollen.

Commandos burch ben Grafen Mensborff aussprach. In Folge beffen geschah es, bag Graf Thun, als eine ftabtische Deputation in ihn brang babin ju wirten, bag bem Blutvergießen ein Biel gefett werbe, jene Borte fprach, die fpater in anderem Sinne gebeutet und ibm ale einem "Feinde feiner Nation" in gehäffiger Beise nachgesagt wurden. Die Worte, Die eines ber Mitglieber ber Deputation, ber Stadtverordnete J. B. Batta, am felben Tage noch in seinem Memorial aufzeichnete, lauteten angeblich: "Ich weiß es, meine Butunft ift in meiner Beimath fur immer verloren, die ich entfernt von bier, vielleicht in England, beweinen werbe. Aber bas ift nun leiber tlar, bag Ihre Bemubungen um Berftellung ber Rube fruchtlos find, und bag fich meine schone Baterftabt eber in einen Schutthaufen verwandeln laffen wird, ale fich freiwillig ju ergeben und jur Ordnung jurudautebren." Uebrigens verficherte er bie Berren, bag er nichts mehr zu befehlen habe, ba er entschloffen fei, feine Stelle nieberzulegen, und entließ fie fichtlich ergriffen mit Thranen im Auge. 1)

Der Entschluß Thun's tam ben Stäbtischen burchaus nicht gelegen, baber Batta und Ritter von Neubera Souverneur bringend baten, von bem Schritte abzusteben. Sie besorgten, bag bann bie gesammte Regierungsgewalt in bie Banbe bes Militar-Commanbanten gelange, mas bie Lage in ihren Augen ichlimmer gemacht haben murbe als vorber. Diefes Motiv war es auch, wie hier nachträglich bemerkt werben möge, bas wesentlich bazu beigetragen batte, die aufftanbischen Beiß= sporne für bie Entlassung Thun's aus bem Clementinum zu ftimmen. Uebrigens tam es fo, wie Thun, was die Halsftarrigteit ber Aufftanbischen betraf, vorausgesagt hatte. Die Berhandlungen, welche Mensborff und Klecansty noch Freitag Vormittag von Neuem anknüpften, blieben ohne Erfolg, fo bag biefe nun felbst ben Gubernial-Brafibenten und Commanbirenden baten, im Amte zu bleiben und nach ihrem Ermeffen zu handeln.

In biefen Borgangen liegt ber Beweis, wie einträchtig bie beiben Manner ihre Aufgabe beurtheilten und bemgemäß hanbelten.

<sup>1)</sup> Räheres in bem o. a. "Eingesendet" Batka's und in Thun's Schreiben an Slavik S. 10—12.



Der weitere Berlauf ber Ereignisse ift bekannt. — Der Geschütz und Gewehrkampf über ben Fluß hinüber währte Tag und Nacht fort, bis ber Brand ber Mühlen nächst bem Altsstäder Brüdenthurme und die Schreckschiffe ber beiben Bomben — benn sie waren militärischerseits absichtlich so gehalten, daß sie hoch über ber Stadt erplodirten, ohne zünden zu können — auf den besonneneren Theil der Bevölkerung eine solche Birkung äußerten, daß berselbe nun ernstlich um Frieden bat und den Unruhestistern, dem berüchtigten Russen Bakunin an der Spitze, das Handwerk legte.

Einen Monat nach biesen Ereignissen, am 19. Juli, erhielt Graf Thun von bem neuernannten Minister Doblhoff seine Entlassung; ber Briefwechsel, ber hierüber zwischen ihnen stattsfanb — charakteristisch für jeben ber beiben Staatsmanner — ist burch ben Druck bekannt geworben. 1)

Ein Jahr später folgte Thun's Berusung in das Ministerium des Fürsten Felix Schwarzenberg für das Porteseuille Cultus und Unterricht. Begreislicherweise regte die Berusung alle Erinnerungen und Sehässigieteten des Jahres zudor von Neuem an, welchen ein Prager Berichterstatter des "Desterr. Corr." mit den durchaus sachgetreuen Worten entgegnete: "Der nunmehrige Minister ist durch jene schwankende Uebergangsperiode, welche zwischen der Politik des Fürsten Metternich und jener des gegenwärtigen Cabinets inneliegt, als Mann von entschiedener Gesinnung, makellos, wie wenige Staatsmänner Desterreichs, gegangen, und selbst die rohe Gewalt, die sich in den Junitagen hier breit machte, vermochte dem damaligen Landesschef von Böhnen auch nicht einen Federzug abzuringen, der ihn mit seiner treu bewährten, rein österreichischen Gesinnung irgend in Widerspruch gebracht haben würde".

Wien im Juni 1886.

<sup>1)</sup> S. besonbers Schopf "Boltsbewegung in Böhmen" (Prag und Leitmerip 1848 Mebau) VI, S. 163, 170—177.

## XVIII.

## Die letten Tage König Friedrich II. von Prengen.

(Ein Beitbild.)

(Shlub.)

Enblich am 11. Juli wurde Dr. Zimmermann von dem König in Gnaden entlassen, nachdem ihm abermals, wie gleich nach seiner Ankunft, 1000 Chaler von dem zweiten Kammershusaren übergeben waren. Sein Abschied war fast ebenso schwerzensvoll als seine Ankunft. Als der König "mit undesschreiblicher Würde und Freundlichkeit" seinen Hut abnahm, zum Zeichen, daß der "gute Monsteur", der "liebe Herr Zimmermann" entlassen sei, wollte dieser vor Schwerz sast verscheiden. "Weine Brust", sagt er, "war wie zerrissen. Es schien mir, ich müßte auf der Stelle ersticken. Ich stieße einige Worte der zärtlichsten Kührung aus, beugte mich nochseinmal so ties ich konnte, eilte mit blutendem Herzen nach dem Borzimmer und verging fast vor Betäubung, Wehmuth und Schmerz."

Höreise aus Potsbam über ben leiblichen Zustand bes Königs urtheilte. "Des Königs Zustand", schreibt er, "war bei neiner Abreise aus Potsbam nicht ungewiß, sondern nur allzu zewiß und höchst erbärmlich. Der König hatte die Brust- wassersucht, bie Bauchwassersucht und eine entsetzliche Ergießung von Wasser in seinen Schenkeln und Beinen. Dazu war

Digitized by Google

18

aller Anschein zu einem Seschwür in der Brust vorhanden. Die Kräfte waren ganz weg. Ohne fremde Hilse konnte der König weder stehen noch gehen. Böllig unmöglich war es dem Arzte, etwas Nachdrückliches für den König zu thun. Er selbst wollte im Grunde auch nur erleichtert sehn, wollte höchstens, daß man für seine Eslust und seine Berdauung sorge. Bon mir verlangte der König übrigens ein Mittel, das ihn auf der Stelle heile. Ein solches Mittel kannte ich nicht und hatte ich nicht. Ein solches Mittel gab es übershaupt nicht, und so war sein Ende unabwendbar. Der König starb am 38. Tage, nachdem ich ihn zuletzt gesehen hatte, den 17. August unter Umständen, die Herr Prosessor Selle unsverbesserlich beschrieben hat, an einem Sticksus."

Bernehmen wir nun auch noch, was Dr. Zimmermann, ber kein Chrift, aber auch kein Gottesleugner war, über ben Seelenzustand bes Königs berichtet.

"Bis an feinen Tob blieb Friedrich ber Große, wie jebe große Seele auf bem Throne, immer fest und in fich felbst gewurzelt, immer fich felbft gleich, auch ba, wo er Unrecht hatte. Chrwurdige Theologen fragten mich gar oft, ob benn boch ber Ronig auf seinem Rrantenlager nicht endlich in ben Schoof ber Rirche getreten fei; ob Er mir niemale irgend eine Abanderung ober einen Zweifel in Absicht auf feine Religionegrunbfate geaußert; ob Er Seinem Unglauben getreu geblieben fei bis in ben Tob? Es hat mir leib gethan, baf ich allen biefen ehrwürdigen Mannern antworten mußte, ber Ronig babe gar nicht an bie Unfterblichkeit ber Geele geglaubt, babe an bie driftliche Religion noch turz vor feinem Tobe ebenfo geglaubt, wie von jeher an Aerzte und Argneitunft. Aber am Laufzaum hat ber Ronig die Berliner nur in Absicht auf freien Unterfuchungegeist geführt und niemals in Absicht auf Unglauben und Unfittlichkeit. Er wollte, bak man bente; aber Er verbot fich felbft alle Berricaft in Dingen, wo ein ebler Menfc teinen Baum leibet. Er prebigte Freiheit, und alles artete in Ungebunbenheit aus bei Sofleuten, Großen und Burgern, in Dentart, in Sitten und im Glauben. Undriftenthum warb Mobe und Deismus guter Con. Eine bescheibene Freiheit wollte ber Ronig; aber die Aufklarer bes Glaubens und ber Sitten trieben Alles bis zur zügellosesten Frechheit. Die aufgeklarten Manner straubten sich gegen allen Geisteszwang und die aufgeklarten Beiber gegen allen Zwang ihrer Herzen."

Man möchte hier fragen: nur bas? wenn nicht ber alle Schäben möglichst verhüllenbe Schriftsteller nun boch im Folgenben eine Schilberung über bie sittlichen Zustände Berlins beim Tobe bes Königs lieferte, welche hier wiederzugeben nicht möglich ist. Nur bas, was er über bie kirchlichen Zustände sagt, möge noch angeführt werben.

"Berliner Prebiger, bie erften und vorzüglichften Brebiger von Europa, murben in ben Beinschenten ausgelacht, weil fie noch in ber Dammerung lebten, bas ift, weil fie noch an die Religion Jesu glaubten. Auf Dorftangeln fogar frabte man ben Deismus aus. Da traten junge geiftliche Herren auf mit ben Brofamen, die fie ale hauslehrer von ihres gnabigen herrn Tifche in Berlin aufgefangen. Gie verlachten bas Confiftorium, fomiffen mit Mantel und Rragen allen "Briefterftanb' weg unb prebigten im Bopfe wie beiftische Korporale. Go murben bie Stabte und allmählig auch bas Land aufgeflart. Aber nirgenbe ging bie Auftlarung', vermuthlich aus hoffnung jum Avancement, fo wie in Potsbam. Da wurden bie beiftischen Grund= fate fo allgemein und bie Aufklarung fo groß, bag in Potebam allein, wie mir Offiziere aus ber Suite bes Ronigs verfichert haben, in ben letten gebn Jahren breihundert Menfchen fich felbft ermorbeten. Bu Friedriche bes Großen Beit hatte bas Rirchenwesen feine Regel, feine Borfdriften, feine Grengen und teine Schranten; benn man wußte, wie Er über Religion bachte. Rehr ale einmal außerte Er mir bie Grunbfate, bie überall von 36m aus ben Werten bes Weltweisen von Sanssouci bennt find. Aber etwas, bas nur wenige Menfchen wiffen, will bier nur mit einem einzigen Worte berühren: bie Unfterb= hteit ber Seele und die driftliche Religion glaubte Friedrich r Große zuverläffig nicht; aber vielleicht mar Er, bie ib ba, ein wenig abergläubifc."

Mit biesen Aufzeichnungen Zimmermanns stimmt auf's genaueste bas Beugniß eines Johann Georg Forfter überein. Als biefer ju Anfang bes Jahres 1779 fünf Wochen in Berlin gewesen war, schrieb er an Jacobi: "Ich habe mich in meinen mitgebrachten Begriffen von ber großen Stadt fehr geirrt. Ich fand bas Meußere viel schoner, bas Innere viel schwärzer, als ich mire gebacht hatte. Berlin ift gewiß eine ber schönften Stabte in Europa. Aber bie Ginwohner! Gaftfreiheit und geschmackvoller Genuß bes Lebens ausgeartet in Ueppigkeit und Prafferei, ich mochte fast fagen in Gefräßigkeit. Freie, aufgeklarte Denkungsart in freche Ausgelaffenheit und zugel= lofe Freigeisterei. Und bann bie vernunftigen, Mugen Beift= lichen, die aus ber Fulle ihrer Tugend und moralischen Bollkommenheit bie Religion von Unverftand faubern und bem gemeinen Menschenverstande gang begreiflich machen wollen! Die Frauen allgemein verderbt. Und die frangofische Atademie? Laffen Sie mich ben Staub von meinen Fügen schütteln und weiter geben."1)

Sie zogen lange hin und her, Durch alle Länder Kreuz und Quer, Paris und London, Prag und Wien, Und kamen endlich nach Berlin.

Den Boten widerte dieß Besen: "Hier sind wir schon zu lang gewesen; Man schlägt uns todt mit Besserungeknütteln, Laßt uns den Staub von den Füßen schütteln."

Der Staub, ben man da findet liegen, In Wolken durch die Straßen fliegen, Ist es zu sagen gleich verboten, Kommt von den Schuhn der heilgen zwölf Boten.

<sup>1)</sup> So follen es einst auch bie "heiligen zwölf Boten" in Berlin gemacht haben, nach einer Legende, die Karl Simrod mit folgenden Worten mittbeilt:

Die sittlichen Buftande Berlins in jener Zeit find nur zu begreiflich nach bem Tone, ber von oben angeschlagen wurde. Es ift bekannt, wie Friedrich II. Zeit seines Lebens mit bitterem Spott alles verfolgte, was nach Glauben auch nur aussah. Wie die hunde seine Lieblinge unter ben Thieren waren, fo waren ibm bie glaubigen Beiftlichen bie veracht= lichsten unter ben Menschen. "Er nannte fie nie anbers als Pfaffen und suchte die am meisten beschimpfenden Ausbrude aus, wenn er von ihnen fprach." (Bufding, G. 51). "Gin Theologus", schrieb er am 7. Februar 1783, also brei Jahre vor feinem Tobe, "bas ift ein Thier sonber Bernunft." Brofeffor Moldenhauer zu Ronigsberg, ein ehrmurbiger Mann, einen Ruf an bie Domtirche ju hamburg angenommen hatte und bann auf Anhalten seiner Gemeinbe erklarte, auf feinem bisherigen Poften bleiben ju wollen, wenn feine Demission, um die er eingekommen war, die er aber noch nicht erhalten hatte, rudgangig gemacht wurbe, ichrieb ber Konig eigenhandig an ben Rand bes vom Oberconsistorium und vom Staatsministerium befürworteten Gesuches: "Der verfluchte Pfaffe weiß felber nicht, mas er will, hole ihn ber Teufel." Alles was nur einen Anftrich von Frommigkeit hatte, war bem Ronig in tieffter Seele verhaßt. Die ehrwurbigften und verdientesten Manner brandmarkte er als Muder, Beuchler und Schurten. Als ber magbeburgische Confiftorialrath & a hn, Abt zu Klofter Bergen, bem Konige als Ropfhanger verbachtigt warb, befahl biefer feinen Miniftern, ben wohlverbienten Mann aus feinem Amte zu entfernen und bie Direktion ber Schulanftalt ju Rlofter Bergen einem "vernunftigen" Manne anzuvertrauen. Das Ministerium berief uun zu Sihns Rachfolger ben Direttor bes Coburgifchen Symnafiums commann. Allein weil man befürchtete, bag icon ber Rame ffelben bem Ronige anftößig fenn möchte, so wurde in bem trichte Frommann in "Frohmann" umgewandelt, worauf : Ronig ben Borfcblag mit folgenben Worten beftätigte: But, wo er nur tein Muder ift." Bon ben gabllofen Beispielen bes Hohnes und Spottes, womit ber König ben christlichen Glauben überschüttete, nur noch Eins. Es war eines Tages von ihm ber Beschluß gefaßt, die Stadt- ober Nikolaikirche in Potsbam zur Verschönerung des Neußern ganz mit Arkaden einfassen zu lassen. Gegen diesen Plan wurden die Geistlichen jener Kirche in einer Eingade vorstellig, in der sie baten, "daß Se. Wajestät ihre Kirche nicht noch mehr verdunkeln möchten, da es ihr ohnedem an Licht sehlte." Die höhnende Antwort des Königs lautete: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." Diesen Proben von der Glaubensseindschaft des Königs entspricht das, was uns Zimmermann von einem sehlgeschlagenen Versuche, den König noch kurz vor seinem Tode auf andere Gedanken zu bringen, mit solgenden Worten erzählt.

"Gben in ber Zeit, als ich bie Ehre hatte, bei bem Konige gu febn, fant fich einft bes Morgens fruh unter ben Briefen, bie eben eingekommen waren und bie ber Ronig feinen gebeimen Rabineterathen übergab, einer, ber biefen Berren fo tomifc auffiel, bag fie ibn bem Ronig mit Saut und haar überreichten. Er war nicht unterschrieben; hatte fich aber auch ber Schreiber bes Briefes genannt, fo hatte ber Ronig ihm hochftens burch einen gutmuthigen Scherz geantwortet. Der Mann fcrieb ungefähr wie Obereit, aber boch mit weit mehr Milbe. ftellte Gr. Majestat bem Ronige allerunterthanigft, aus mabrer Liebe und innigem Gemiffensbrange, vor: welcher Undrift er gewesen sei sein ganges Leben lang. Noch fei es Beit, bag er fich beffere und befehre. Aber - ba Er icon einen guß gang im Grabe habe und ben anbern halb, fo fei bie bochfte Gile nöthig, wenn Seine Majeftat nicht babin fahren wollen, wo ewiges Beulen und Bahnetlappern fei. Um Abend biefes Tages fcentte ber Ronig biefen Brief bem Grafen Luccchefini und fagte: "Voyez comme on a soin de mon ame". 3th war bes Abends im Saufe bes Grafen Lucchefini in einer großen Befellichaft von Soffeuten und Offizieren, ale ber Graf von Sansfouci gurudtehrte und une allen biefen Brief zeigte. Er marb bon einem Offiziere ber gangen Gefellichaft laut vorgelesen und

wir lachten alle herzlich. Die Damen, die Hoffeute und die Offiziere waren alle einstimmig, daß ein Prediger diesen Brief geschrieben haben musse. Es ist unmöglich, sagte ich, daß sich in allen preußischen Staaten ein Prediger sinde, der einen solchen Brief schreiben könne; ein Stocknarr hat ihn geschrieben."

Mit biesen letten Worten carafterisirt ber Sprecher und nachmalige Schreiber berfelben fich felbft hinlanglich, als bak ber Berbacht entstehen konnte, als ob irgend etwas von bem, was wir im Obigen aus feinen Memoiren mitgetheilt haben, auf Rechnung eines beschräntten Standpunktes zu feten fei. Ritter von Zimmermann war felbst ein bochft aufgeflarter Mann und ein fo eifriger Bewunderer bes Ronigs, bak Jebermann ihn wohl als einen unverwerflichen Zeugen wird gelten laffen. Horen wir nur noch die Worte, mit benen er feine Aufzeichnungen über ben Ronig ichließt. "In ben Wohnungen ber Unsterblichen bift Du jest bei Deinem Marcus Aurelius. Und ich, indem ich diese Blatter in die Welt fliegen laffe, ftreue zwar bamit bas geringfte von allen Blumchen auf bein Grab; aber in mir bleibt boch auch un= fterblich bas Anbenken an Dich und ber sanfte gartliche Rlang Deiner letten Borte: "Zimmermann, souvenez-vous du bon Vieillard, que vous avez vu ici."

Es ift nur wenig, was wir ben Aufzeichnungen bes Dr. Zimmermann noch hinzuzufügen haben. Wir geben es in etwas verkurzter Gestalt mit ben Worten eines seiner neuesten Biographen.1)

"Die Weltanschauung bes Philosophen von Sanssouci ward immer trüber. In früheren Jahren hatte er statt ber Religion die Eigenliebe zur Grundlage der Moral zu machen versucht. Er hatte sein System aufgestellt und öffentlich ver-

<sup>1)</sup> Der Rönig Friedrich II. von Breugen und feine Politik von Onno Rlopp. 2. Aufl. Schaffhausen 1867.



fundet. Anhanger mochte er wenig gefunden haben. Damals hatte er vielleicht noch einigen Glauben an eine sittliche Kraft bes Menfchen fich bewahrt: in feinen letten Jahren ichwand biefes Ueberbleibfel babin und ber nadte baare Materialismus gewann völlig bie Oberhand. ,3ch betrachte', fagte er , ,ben Menfchen wie ein Mafchinenwert, welches ben Gewichten und Rabern, burch bie es geleitet wirb, nothwendig folgen muß. Bas man Beisheit und Bernunft nennt, ift blog bie Frucht ber Erfahrung, welche auf bie Furcht ober bie hoffnung wirlt, auf biefen beiben großen Triebfebern unserer Banblungen. Unbere Triebfebern tannte ber Ronig nicht, am wenigsten ben Glauben, und baber auch nicht bie Liebe. Der Bechfel ber Stimmungen in ben letten Nahren bes Konige marb mefentlich bebingt burch fein torperliches Befinden. Der Grund liegt nabe. Die Natur hatte ibn mit einem gaben Rorper ausge= ftattet; aber ber philosophische König war seines Gaumens nicht herr. In ber einsamen Debe, ju welcher mehr ber launenhafte und unnabbare Charatter bee Ronige, ale fein Wille und feine Reigungen ibn gebracht batten, entwickelte er etwas von ber Art bes Bitellius. Die Eggier war bie hauptfachlichste Ursache ber förperlichen Leiben , bie ben alternben Ronig germühlten. hatte wohl einmal Borftellungen gewagt. Aber fie wurden nicht angenommen. Ale ber Leibargt Dobfen es einmal magte, mit ber größten Devotion ju außern, bag es gut febn werbe, wenn Seine Majestät geruben wollten, fich vor bem Parmefantafe gu buten, bis ber Magen burch bienliche Mittel gur Berbauung mehr Rrafte erhalten haben wurbe, antwortete ber Ronig im Born mit heftiger Stimme: ,Alle Teufel, er will mich repriman-Bebe er fort, ich brauche fein weiter nicht.' Der Leibargt mar entlaffen. Es ift mertwürdig, bag ein Mann in folder Stellung auch nur ben Bebanten faffen tonnte, ein folches Bagnig werbe ungestraft bleiben. Der hannover'iche Leibargt Bimmermann berichtet, bag er bem Ronig ju fagen gewagt habe, bie Roche feien feine gefährlichften Feinbe. Gin folder Freimuth ber Bahrhaftigfeit ift felbft von einem ber neuesten Lobrebner bes Ronige leife ale Prablerei angezweifelt."1)

<sup>1)</sup> Friedrich der Große von Preuß, IV, 253.

Liebe hatte ber König nie gesäet, wie sollte er sie ernten? Er selbst wußte es. Längst schon nannte er sich nicht bloß mehr den Philosophen, sondern den Einsiedler von Sanssouci. Er konnte Generale und Offiziere um sich haben. Warum nicht? Sie erschienen auf Befehl und brachten Rapport. Bon denen, welche die Bande des Bluts an den alten Mann hatten binden sollen, setzte längst niemand mehr seinen Fuß in das öbe, einsame Haus.

Das Letzte, wosur Friedrich II. Interesse an den Tag gelegt hat, ist sein Hund. Um Mitternacht des 16. 17. Ausgust 1786 ist der Hund vom Stuhle gesprungen. Der König läßt ihn wieder aufnehmen und mit Kissen bedecken. Seine eigene Stunde ist gekommen, die von vielen längst erwartete, ersehnte. Um ihn sind der Arzt und zwei Kammerdiener. Sie drücken ihm die Augen zu. So starb Friedrich II. als König. Die Boraussehung seines Vaters vom Jahre 1732: "Gott gebe, daß ich nicht wahr rede; aber mein Sohn stirbt nicht eines natürlichen Todes, und Gott gebe, daß er nicht unter Henkers Hände komme," hatte sich nicht erfüllt. Der Vater irrte sich, weil er vergaß, daß sein Sohn einmal aufsbören würde, Unterthan zu seyn.

Giner ber glühenbsten Bewunderer des großen Königs war der Franzose Mirabeau. Er arbeitete mit Giser daran, die einstigen Beziehungen zwischen Friedrich II. und Frankereich wieder herzustellen. Als er im Mai 1786 nach Berlin kam, hatte er eine lange Audienz bei Friedrich II. Bald barauf ließer sich in seinem Werke, in welchem er den preußisschen Staat beschrieb, über den Eindruck, den die Nachricht von Friedrichs Tod in der preußischen Hauptstadt machte, so vernehmen: "Ich, der ich ihn gesehn, ihn gehört habe, ich, r ich bis in das Grad den süßen Stolz nähren werde, ihn teressirt zu haben, ich schaubre noch und meine Seele ist grimmt über das Schauspiel, das Berlin meinen staunenden ugen darbot am Todestage des Helden, der die Welt vor staunen verstummen und vor Bewunderung reben machte.

Alles war tobtenstill; aber Niemand war traurig. Alles war beschäftigt; aber Niemand war betrübt. Richt Gin Bedauern, nicht Einen Seufzer, nicht Ein Lob bekam man zu hören. Der Einzige, bem man Schmerz ansah, war ber General Möllenborf, und bas sage ich zu seinem Ruhme!"

Ein gewisser Fisch er in Halle schrieb sosort nach bes Königs Tobe eine Lobschrift auf benselben, so viel wir wissen das erste der lobpreisenden Bucher. Er gibt uns den Grund an, wie er dazu gekommen ist. "Ich habe," sagte er, "versschiedenen Leichenreden und Predigten nach dem Tode des Königs beigewohnt, ganz in der Erwartung, das Bolt in Thränen zerstießen zu sehen, und wir gingen alle kalt und ungerührt davon." Fischer fühlt sich nun bewogen, der Welt die Einzelnheiten des Lebens dieses Königs und besonders seine Kriegsthaten zu berichten. Ob er durch seine Lobschrift die sehlende Rührung bewirkt hat, ist eine Frage, zu deren Beantwortung wir den Leser an das betreffende Buch selbst verweisen müssen.

Daß diejenigen Geistlichen in Stadt und Land, welche noch Werth legten auf die kirchlichen Bekenntnisse, die sie bei Uebernahme ihres Amtes an Sides Statt unterschreiben mußten, daß diese Geistlichen den Tod des spöttisch höhnenden Königs nicht gerade als ein Unglück betrachteten, dürfte wohl kaum zweifelhaft seyn. Auch haben, so berichtet Wir abeau, "zwei Geistliche zu Stettin nach Friedrichs Tode von der Kanzel saut verkündigt, er sei zum Teusel gesahren. Auf die Art haben sie nur noch eine Krone mehr auf sein Denksmal gelegt; denn welcher größere Beweis von der in seinen Staaten eingeführten Toleranz läßt sich wohl benken!" Also Mirabeau.

### XIX.

## Die Fugger in Ungarn.

Das berühmte Augsburger Geschlecht ber Rugger besitt für die Culturgeschichte Ungarns ebenfalls eine gang befonbere Bebeutung, die erft in unseren Tagen genauer erkannt und in richtiger Beise gewürdigt worben ift. Gin wefent= liches Berbienft gebührt hierin neben ben Arbeiten bes fürft= lich= und graffich Fugger'ichen Sausarchivars, Dr. Friedrich Dobel, vor Allem bem ungarischen Atabemiter und Buba= pefter Universitate = Brofessor, Dr. Gustav Bengel, sowie ben einschlägigen Forschungen und Publikationen bes General-Setretars ber ungarischen Atabemie ber Wiffenschaften, bes Abtes und Domherrn Dr. Wilhelm Fraknoi, namentlich in ben Borarbeiten und in ber "Ginleitung" zu bem großen hiftorischen Quellenwerke : "Monumenta Vaticana Hungariae". Auf Grund biefer hiftorischen Quellen und Arbeiten versuchen wir es, im Rachfolgenben bie Wirksamkeit ber Fugger in Ungarn nach einer breifachen Richtung zu fligziren: a) in ihrer Eigenschaft als Großhanbler und Bankiers; b) als Bergwerksunternehmer und c) als Großgrundbesiter und ungarische Magnaten.

Die Familie ber Fugger spielt bekanntlich in ber Entwickelung ber socialen und wirthschaftlichen Berhältnisse bes 15. und 16. Jahrhunderts in Europa überhaupt eine bedeutsame Rolle. Aus unscheinbaren Anfängen hat sich bieses Geschlecht burch

Ł

kluges Berhalten, Fleiß und glückliche Industure und Handelsunternehmungen binnen kurzer Zeit in Augsburg zu beträchtlichem Wohlstand und großem Ansehen emporgeschwungen. Als es dann die Bahnen des Welthandels betrat, breitete es seine Berbindungen in allen Theilen der damaligen Welt berart aus, daß es am Ende des 15. Jahrhunderts überall einen namhasten, ja hie und da einen entscheidenden Einstuß ausübte. Sanz besondere Erfolge errangen die vernünstig organisirten Unternehmungen des Handelshauses in der neuen Welt; andererseits waren für die Stellung der Fugger von nicht minderer Bedeutung die sinanziellen Hilsen und Darlehen, welche sie den Kaisern und Fürsten reichten. Endlich nehmen sie in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als geschickte Bergwerksunternehmer und Metallproducenten die erste Stelle in Europa ein.

Die Ortschaft Graben in ber Rabe von Augsburg ift bie ursprüngliche Heimat ber Fugger, von benen ber Beber Johann Rugger im Jahre 1376, sein Bruber Ulrich einige Beit fpater, nach Mugsburg überfiebelten. Bier fetten fie bes Baters Handwert fort, tamen burch Beirathen balb in bie Berwandtichaft ber Burger und zu Ansehen, so bag Johann Jugger von Seite ber Weberzunft in ben "Großen Rath" ber Stadt gewählt wurde und bei seinem Tobe (im Jahre 1409) ein Bermogen von 4000 fl. hinterließ. ben Sohnen bes Johann Fugger ift insbefonbere ber jungere Jatob für unfere Zwecke hier von Wichtigkeit. ber Stifter bes jungeren Zweiges ber Familie und ber Begrunder bes Großhandels. Bei seinem Tode (1469) hinter= ließ er brei Sohne: Ulrich (1442-1510), Georg (1452-1526) und Jatob (1459 — 1525). Diefe hatten im Jahre 1473 von Raifer Friedrich III. einen Wappenbrief mit ber golbenen Lilie im blauen Felde erhalten und führten von ba an ben Beinamen "von ber Gulgen" (ber altere Zweig, im 3. 1583 ausgestorben, hatte schon 1452 ein Wappen erhalten und hieß nach bem bort befindlichen golbenen Reh "vom Reh"). Die

Tochter Ulrichs, Anna, vermählte sich mit bem ungarischen Kammergrafen Georg Thurzo; außerdem war noch Ulrichs Sohn, Hieronhmus, und Georgs Sohn, Raimund, von Besteutung; ber britte Bruder Jakob hatte keine Nachkommenschaft.

Ulrich ftand geraume Zeit an ber Spite ber Beschäfte, welche bie brei Bruber in vertragsmäßiger Gemeinschaft führten. Im Jahre 1473 traten die Fugger in geschäftliche Beziehungen zur Onnaftie Habsburg und blieben von ba an biefem Berricherhause unwandelbar getreu. Sie gelangten baburch in einen ftete machfenben Geschäftetreis, ber fich balb über Stalien, Eprol, die Rieberlande, alle Theile bes beutichen Reiches, bann auch über Ungarn und Polen erftreckte. Bon feinem jungeren Bruber Georg eifrig unterftust, leitete Ulrich die Angelegenheiten seiner Familie mit solchem Catt und Gefchick, bag hieburch bas Welthaus feine eigentliche Bebeutung gewann. Bei allem Erwerbsfinn waren bie Fugger jeboch teineswegs nur wuchernbe Geschäftsleute; fie befagen auch volles Intereffe für bie boberen Anspruche bes Lebens und betrachteten namentlich die culturelle Bermittelung von Deutschland und Italien als eine ihrer Aufgaben. Urich Fugger ftanb mit bem beiligen Stuhl ebenfalls in geschäftlichen Berbindungen, bie er jedoch zugleich zur Forberung religios-firchlicher Zwede benütte. Die brei Bruber erbauten in ihrer Baterstadt mehrere Rirchen und machten baselbst zahlreiche, wohlthätige Stiftungen.

Der britte Bruber Jakob war anfänglich zum geistlichen Stande bestimmt und bereits Domherr im Collegiatcapitel zu Herrieben; sein Bruder Ulrich bewog ihn jedoch, die geistzliche Lausbahn zu verlassen und in das Weltgeschäft der Familie einzutreten. In Benedig, wo Jakob sich für den Kausmannsund vorbereitete, lernte er Johann Thurzo kennen und schloß it demselben eine für beide Theile und auch für Ungarn Igenreiche Freundschaft. Als der Chef des Hauses, Ulrich, a Jahre 1510 starb, übernahm Jakob mit seinen beiden essen, Raimund und Anton, Söhne des 1506 verstorbenen

Georg, die weitverzweigten Geschäfte bes Saufes und fügte benfelben noch erhebliche neue Berbinbungen hinzu.

Mit ben Tagen bes Kaifers Maximilian I. nahmen bie Rugger auch an ben politischen Ereignissen wesentlichen Untheil; ihre getreuen Dienste lohnte ber Raifer im Jahre 1504 burch Berleihung ber Reichsritterschaft und im Jahre 1506 burch mehrere andere Privilegien; Jatob Fugger erhielt über= bieg ben Titel eines taiferlichen Rathes. Die andauernben Gelbverlegenheiten bes Raifers nothigten benfelben zu ftets erneuten Anleben bei ben Fuggern. Go entlehnte er im Sabre 1507 von Satob Rugger 70,000 fl. und verpfandete bafur bie Grafichaften Rirchberg und Weißenhorn, bie bann fpater in bas Gigenthum ber Familie übergingen und in ihr Brabitat aufgenommen wurden. Schon zwei Jahre nachher (1509) borgte ber Raifer abermale 170,000 fl. und zeichnete im Jahre 1510 Jatob Fugger baburch aus, bag er mahrend bes Reichstages als beffen Gaft im Fugger'ichen Saufe gu Augsburg wohnte.

Ueberblickt man bie bamaligen Culturbewegungen, fo treten insbefonbere zwei Ericheinungen beutlich ins Muge. Die eine Bewegung ift eine wirthschaftliche, bie ichon im 13. Jahrhunderte mit bem Aufschwung bes ftabtifchen Lebens ihren Anfang genommen, auf Bewerbe und Landwirthichaft einen wefentlichen Ginfluß ausgeubt und bie Wirthschaftsverhältniffe aller europäischen Bolter umgeftaltet bat. In Stallen und Deutschland führte biese Bewegung insbesondere auch zur Demofratifirung ber Bunfte und ber ftabtischen Berwaltung, bei welcher bas Patrizierthum feiner Privilegien verluftig ging. Dazu tam bie Entbedung von Amerita und bie Auffindung bes Seeweges nach Oftinbien, welche am Enbe bes 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderts bem Belthanbel neue Richtungen gaben, die Bilbung von Sanbels= Compagnien hervorriefen und ben überfeeischen Bertehr in vorbem ungeahnten Dimensionen entwickelten. Die oberbeut= fchen Stabte, barunter insbesonbere Augsburg, nahmen an bem wachsenden Weltverkehr überaus regen Antheil und unter ben Kauffahrern stehen in erster Reihe die Fugger. Uebershaupt muß mit Rücksicht auf die gänzlich veränderten Zustände in unserer Zeit hervorgehoben werden, daß in jenen Tagen Handel und Wandel, auch die reinen Seldgeschäfte in Deutschland, sast ausschließlich in christlichen Händen sich befanden. Die Augsburger Kaushäuser Fugger, Peutinger, Welser, Hochstet, Rehlinger, Hebrot, Baumgarten u. A. hatten die Juden, die bis um die Mitte des 15. Jahrshunderts alle Geldgeschäfte besorgten, derart verdrängt, daß die jüdischen Händler mit ihnen nicht mehr concurriren konnten.

Freilich entgingen auch bie Fugger und beren Geschäftsgenossen bem Borwurfe bes "Großwuchers" und ber "Schinberei" nicht; allein es war bei diesen Anklagen doch auch
viel Neid, Mißgunst und Schelsucht mit im Spiele; benn
jene christlichen Gelbleute sanken nur selten bis zur herzlosen
auswuchernben Spekulation herab und ihre Schöpfungen auf
humanitärem Gebiete sind zum Theil bis zum heutigen Tage
ein glänzendes Zeugniß von dem Unterschiede jener christlichen
Großkaufherren und den Börsenbaronen in der Gegenwart.

Die andere Bewegung war von geistiger Natur und hatte theils eine allgemeine culturelle, theils eine religiöse Richtung. Zene culturelle Tendenz ist unter dem Namen der Nenaissance und des Humanismus bekannt. Die großen Kausherren in Augsburg, voran die Fugger, huldigten diesem Geiste und erwarden sich in der Pflege und Berbreitung desselben ebenfalls namhafte Berdienste. Zahlreiche Kunstdauten sowie Denkmäler der Malerei und Stulptur verkund diesen in Augsburg noch heute diese Seite der Wirksamseit es Fugger'schen Hauses; ebenso bezeugen ihre werthvollen Bücher= und sonstigen Sammlungen ihr lebhaftes, opserbereis es Interesse für die Wissenschaft.

Hinfichtlich ber religiofen Bewegung, die feit ber Mitte Des 14. Jahrhunderts von England burch John Wiclef aus-

gegangen war, hielten die Fugger fest und unerschütterlich an ben Satungen ber alten Rirche. Ihre Unbanglichkeit an bas Saus Babsburg und namentlich bie engen Beziehungen Jatob Fuggere ju Raifer Rarl V. erflaren es jur Benuge, baß fie teine Freunde ber Begner bes habsburgischen Fürftengeschlechtes febn konnten. Auch ihr Berbaltniß zu ben Bapften blieb fortbauernd ein ungetrubtes und intimes; fie waren nach wie vor die Bankiers des heiligen Stuhles. Es ift bekannt, bag bie Wahl Raiser Karls V. (28. Juni 1519) wesentlich burch bie Gelbmittel ber Augsburger Raufherren, ber Fugger und ber Welfer, bewertstelligt murbe. In Un= erkennung ihrer Berbienfte verlieh Bapft Leo X. bem Jatob Kugger ben Rang eines "eques auratus" bes hl. Stuhles und ernannte ihn jum Grafen im Lateran. Seitbem blieb bie Devise bes Hauses Fugger: "Gott und Maria!" Manner ber Rirchenneuerung, voran Ulrich von Sutten und Martin Luther, waren beghalb teine Freunde ber Fugger, gegen bie fie öffentlich auftraten. Aber nicht nur beim romisch-beutschen Raiser führten bie Jugger bie großen Gelbgeschäfte, sonbern biefe "Bankiers ber Regenten" ftanben auch in engen Berbindungen mit ben öfterreichischen Sabeburgern, bann mit ben Konigen von Ungarn und Bolen, mit Philipp II. von Spanien, mit ben englischen Konigen Beinrich VIII. und Eduard VI. u. A. 3m Jahre 1546 wurde bas Bermogen ber Familie auf 63 Millionen Gulben geschätt; Anton Jugger hinterließ bei seinem Tobe (1560) nur im Baargelbe 6 Millionen Goldfronen.

Die Handelsverbindungen ber Fugger mit Ungarn begannen schon unter bem Ulrich Fugger († 1510), gewannen
jedoch erst größere Bedeutung unter Jakob Fugger seit dessen
venetianischer Bekanntschaft mit Johannes Thurzo (1493),
von dem erzählt wird, daß er als verkleideter Arbeiter in
Benedig das sorgfältig gehütete Geheimniß der seinen Kupfer-Ausscheidung erkundschaftete, um es dann bei seiner Rucklehr in sein Baterland in seinem Neusohler Kupferbergwerke mit

großem Erfolge anzuwenden. Im Jahre 1496 gewann er vom ungarischen Konige zu biefem Zwede ein wichtiges Pri= vilegium; bie nothigen Gelbmittel lieferte ihm aber fein Freund Jatob Fugger in reichlichem Mage. Go verbanden fich hier Fachkenntnig und Unternehmungsgeift mit Rapital, geschäftlicher Erfahrung und weitreichenber Berbinbung; ber Gefellichaftsvertrag zwischen Johann Thurzo und ben brei Fuggern (Ulrich', Georg und Jatob) wurde am 16. Marz 1495 zu Pregburg abgeschloffen. Daburch einigten fich bie beiben Familien zu ihren gemeinschaftlichen Unternehmungen in Ungarn auf bie Dauer von breißig Jahren. Gin Ergangungsvertrag folgte im Jahre 1499 und ein britter Bertrag im Jahre 1503; alle Berträge bezogen sich im Wesentlichen nur auf ben Betrieb ber Bergwerte und auf bie Berwerthung ber Bergwerksprodukte. Die Fugger unterhielten aber außer= bem noch einen lebhaften Großhandel mit Seiben=, Golb= und Wollenwaaren und Pretiosen nach Ungarn und unternahmen bafelbft ausgebehnte Leih= und Wechfelgeschafte.

Die Königin Unna, Gemahlin bes ungarischen und böhmischen Königs Wladislam II. (1502 — 1506), war bem
Johann Thurzo und bessen Augsburger Geschäftsfreunden
wohl geneigt. Die Fugger hatten dem Könige ein Darlehen
von 100,000 Gulden gemacht, die Königin Unna ernannte
Johannes Thurzo zu ihrem Kämmerer und bestätigte ihn im
Umte eines Ober-Kammergrasen zu Kremnitz; der am ungarischen Hose damals (1502—1506) neu ausgesproßte Luxus
war dem Großhandel der Fugger zu erheblichem Vortheile.
Um so härter tras diesen Handel der Tod der Königin
(† 26. Juli 1506), in Folge dessen vom Hose aller Luxus
wieder verschward. Gleichwohl erhielt sich auch dieser Theil
r Fugger'schen Geschäfte, da der reiche ungarische Abel und

Das Bant- und Gelbgeschäft zu Ofen und in Ungarn verhaupt hatten die Fugger in der Beise organisirt, daß

: Beiftlichkeit bie toftbaren Zeuge und Waaren ber Fugger

eichfalls liebgewonnen hatten.

Augsburg in bieser Beziehung bas Centrum und ber Hauptort bes ganzen Geschäftes blieb; an allen wichtigeren Hanbelsplätzen, somit auch in Ofen, hatten sie ihre Commanditen
ober Agenturen; bie Ofener Commandite war zugleich eine
"Spedition" für die Reusohler Bergwerksprodukte. Diese
Commandite unterstand der Leitung eines "Dieners", der auch
"Faktor" genannt wurde. Die Rechnungen und Schriften
der Commanditen mußten an das Haupthaus nach Augsburg
eingesendet werden.

In Ungarn selbst waren die Fugger von Anbeginn her auch die Privatbankiers des königlichen Hofes; dieser ließ durch sie Ankause in Italien begleichen; konnten der König oder seine Semahlin ihre Schulden bei den Fuggern nicht bezahlen, dann verschrieben sie diesen die Einkunste von Zeheneten und Münzstätten. Die Papste hinterlegten beim Fugger's schen Bankhause in Ofen die Subsidien gegen die Türken oder ließen durch das Welthaus ihre sonstigen Verbindlicktetten ausgleichen; ebenso übernahmen die Fugger für den papstlichen Stuhl dessen Velder aus Ungarn. Nicht minder standen die Prälaten und Magnaten mit den Fuggern in sinanziellen Berbindungen.

Außer ben Fuggern hatten noch die Augsburger Welfer, die Nürnberger Seldner, Tetel und Ebner, dann Kausselte aus Ulm, Benedig und Genua ihre Wechselstuben und Kausspäuser in Ofen, das zu jener Zeit für Bankgeschäfte und für den Großhandel in kostdaren und seinen Waaren ein Hauptsammelplat war. Mit diesen ausländischen Geschäftseleuten concurrirten übrigens damals in Ungarn auch einsheimische Unternehmer, von denen der bekannteste jener getaufte Jude, Emerich Szerencses, war, der in den Jahren 1524 und 1525 in den öffentlichen Angelegenheiten des Landes keine rühmliche Rolle spielte. Für die Culturentwicklung Ungarns war diese Riederlassung auswärtiger Kausseute auch darum von Bedeutung, weil dadurch Familienverbindungen durch Heirathen angeknüpft und unterhalten worden. Zu

bemerken bleibt noch, baß neben biesem Großhandel in Luxus= waaren ein lebhafter Handel und Berkehr in Landesprodukten bestand; bei diesem waren insbesondere Wiener und Bres= lauer Handler in hervorragender Weise betheiligt.

Die geschäftliche Berbindung der Fugger mit dem Gesschlechte der Thurzo lockerte sich nach dem Tode des Johannes Thurzo († 1508), so daß dessen Sohne, Georg und Alerius, erstlich an den Handelsgeschäften, dann auch an den Bergswerksunternehmungen der Fugger keinen weiteren Antheil nahmen. Georg Thurzo übersiedelte im Jahre 1520 mit seiner Familie nach Augsburg; sein Bruder Alexius wurde 1522 königlicher Schahmeister oder Tavernikus, nach der Schlacht bei Mohacs (1526) oberster Landesrichter (judex curise) und zulest königlicher Statthalter; er starb ohne mannlichen Erben im Jahre 1534.

Das Fugger'sche Bant- und Handelsgeschäft in Ofen prosperirte ungestört bis zum Jahre 1524; alsdann trat mit einem Male eine Wendung ein, welche das Haus Fugger hier mit großer Gesahr bedrohte. Die nationale Opposition, an deren Spise der Siebenbürger Johann Zapolya stand, erhob auf den Landtagen von 1524 und 1525 heftige Anstlagen gegen die Geschäfte und Unternehmungen der Fugger und verlangte, daß ihnen die Berechtigungen zum Betriebe der Kupferbergwerke und der Kupferindustrie entzogen und sie selber des Landes verwiesen werden sollen.

Der schwache König Lubwig II. und ber Staatsrath hatten ber Opposition gegenüber allen Halt verloren und sich ben Hatvaner Landtagsbeschlüssen bes nieberen Abels völlig unterworfen. Demgemäß wurde gegen die Fugger eine Unterssuchung eingeleitet und nicht nur ihr Osener Faktor, Johann Alber, am 22. Juni 1525 ins Gesängniß geworfen, sondern zuch das in Osen und Best vorräthige Baargeld, die Silbersgeräthe und sonstigen Handelsvorräthe consiscirt und auch die Berg = und Hüttenwerke in Neusohl mit Beschlag belegt.

Diese Berfügungen gegen bie Fugger maren jum größten

Theile die Folgen von Intriguen und falfchen Beschuldigun= gen, bei benen übrigens auch ber Sag bes magyarischen Rleinabels gegen bas Deutschthum eine namhafte Rolle spielte. Die Untersuchung ber Fugger'ichen Rechnungsbucher murbe vor= genommen. Man hatte behauptet, bag bie Augsburger Rauf= herren feit 33 Jahren aus ihren Bergwerken jahrlich 15,600 Mark Silber und 100,000 Gulben in Golb außer Lanbes führen, ohne hievon ben gesetlichen "Rammergewinn" an bie Staatstaffe abzuführen. Ferner follen fie aus ben ihnen anvertrauten Müngstätten einen unrechtmäßigen Gewinn von 800,000 Gulben gezogen haben. Aber biefe Behauptungen tonnten nicht nachgewiesen werben. Richtsbestoweniger wurden bie Fugger jum Erlage einer Summe von 200,000 Golbgulben verurtheilt und bie Aufhebung ihrer Bergwertsgerechtigfeit ausgesprochen. Der Fugger'sche Fattor, Johann Alber, wurde erft bann auf freien Fuß geset, als er am 26. August 1525 sich gur Zahlung biefer 200,000 fl. urtunblich verpflichtet hatte.

Satob Fugger tonnte biefen Schimpf und biefes Unrecht, bas feinem Saufe widerfahren, nicht ruhig hinnehmen. schwerte fich sofort bei bem Obeim bes ungarischen Ronigs, bei Sigismund, bem Konige von Polen, lehnte zugleich jebe feinem Bertreter aufgezwungene Berpflichtung ab und bat um bie Bermittlung bes polnischen Ronigs jur Erlangung einer entsprechenben Satisfattion. In ahnlicher Beife richtete er Schreiben an ben Bapft Clemens VII., an ben Raifer Rarl V., an den Erzbergog Ferbinand von Defterreich, an bie beutschen Fürsten und Stabte und an bas "beutsche Reichs=Regiment"; auch ben Siebenburger Wojwoben Johann Zapolya und ben Rratauer Bischof, Peter Tomicoty, ersuchte er um beren Dazwischentreten. Dan erlittenen Schaben berechnete Fugger auf 267,684 alte ober 535,296 neue Gul= Raifer Rarl V. intervenirte ju Bunften ber Fugger schriftlich bei Ronig Ludwig II. von Ungarn, fpater fam ber taiferliche Gefandte Graf Wilhelm Cherftein nach Ofen; bie übrigen angerufenen Bermittler fchickten ebenfalls Specialgefandte an ben ungarischen Hof; doch hatte biese Intervention anfänglich keinen Erfolg.

Zwar die dittere Geldnoth brachte es mit sich, daß der König und seine Regierung einen Ausgleich mit den Fuggern versuchten; doch der erzwungene Bertrag vom 26. Aug. 1525 wurde vom Chef des Hauses nicht anerkannt und war somit hinfällig geworden. Um 23. November 1525 versammelten sich die fürstlichen Specialboten bei dem königlichen Kanzler und Graner Erzbischofe, Ladislaus Szalkai, und wiesen ihre Beglaubigungsschreiben vor; der Erzbischof versprach, daß er Alles thun werde, was mit dem Wohle des Königs und des Landes vereinbarlich sei. Ebenso äußerte sich auch der Palatin Stephan Berböczy.

Zwei Tage später wurden die Gesandten vom Könige sethst empfangen. Der papstliche Runtius, Baron Anton Burgio, machte hierbei den Sprecher; er betonte unter Anderem das gute Berhältniß zwischen den Fuggern und dem heiligen Stuhle, und hob deren verwandtschaftliche Beziehungen zu dem Hause der Medici hervor. Bei dieser Gelegensheit wurden auch die Interventionsschreiben der deutschen Fürsten und Städte verlesen. Im Namen des Königs erwiederte der Erzbischof von Gran, die Gesandten mögen ihre Begehren schriftlich überreichen.

Die Berhanblungen hierüber begannen am 2. Dezember und fanden bei dem Graner Erzbischofe statt. Im Namen der Gesandten wünschte der Nuntius die Gründe des gewalttigten Borgehens gegen das Hugger zu ersahren. Darauf antwortete der Erzbischof ausweichend, durch ein solches Berlangen würden die Gesandten sich gleichsam zu Lichtern über den ungarischen König aufdrängen. Dagegen erwahrten sich die Gesandten; sie wollten nur Bermittler yn, damit sie jedoch diese Absicht ersüllen könnten, müßten gnen auch die Gründe des Borganges bekannt seyn.

Des andern Tages theilte ber Erzbischof bem papftlichen tuntius die Entschließung des Ronigs mit, bag man sich

mit den Fuggern nur dann in Berhandlungen einlassen könnte, wenn sie früher den von ihrem Bertreter übernom= menen Berpflichtungen nachgekommen wären und die Raten= zahlungen auf die 200,000 Goldgulden erfüllen würden.

Die Bermittler gaben hierauf teine birette Antwort, fie munichten vor Allem, daß ber Konig bevollmächtigte Commiffare entsenden moge, mit benen fie bie Angelegenheit im Einzelnen verhandeln tonnten. Der Ronig bestimmte hiezu ben Erlauer Bischof, ben Obersthofmeister und ben schon genannten getauften Juben Emerich Szerencees. Diefe Commiffare hielten an ben fruberen, erzwungenen Bereinbarungen fest und wollten nicht nachgeben. Gie bebeuteten ben Bermittlern, daß fie ja nicht meinen follen, es werbe ihnen gelingen, ben Ronig burch Preffion jur Annahme von Propositionen zu zwingen. hierauf brachen bie Gefandten bie Berhandlungen ganglich ab. Die Folge bavon mar, daß ber ungarische Staatsschap wieder leer blieb und ber Ronig oft feine laufenden Tagesbedürfnisse nur durch beschämende kleine Unleben bei ben Bralaten und Magnaten ober bei bem papft= lichen Runtius nothburftig beden tonnte. Mittlerweile wuchs aber die Türkengefahr riesengroß beran und es mangelte an jeber Borbereitung jur Bertheibigung bes Lanbes. folog fich ber Bof und ber Staaterath gur Rachgiebigkeit. Man nahm die Unterhandlungen mit ben Fuggern wieber auf und unter ber Bebingung, bag man ihnen bie confiscirten Guter jurudgebe, und auch ben Pacht ber Bergwerte erneuere, erlegten sie als Pachtvorschuß 50,000 Golbgulben. Die neue Pachtbauer fur bie Reufohler Rupferbergwerke wurde auf funfzehn Jahre festgestellt; ber Pachtschilling betrug jahrlich 25,000 Gulben.

Bald nach Abschluß bes zweiten Bertrages zwischen König Ludwig II. und Anton Fugger vom 19. Juli 1526 brach über Ungarn die Katastrophe von Wohacs (29. Aug. 1526) herein, in welcher König Ludwig Reich und Leben verlor. Nach der Wohacser Schlacht strebten die Fugger bei König

Ferdinand von Ungarn die Bestätigung des Pachtvertrages über die Neusohler Bergwerke sowie die Begleichung der von Jakob Fugger erhobenen Schadensorderungen an, welche letztere jetzt auf den Betrag von 206,741 fl. reducirt wurden. Ferdinand anerkannte in einer Obligation (d. d. Gran vom 28. Februar 1528) diese Forderung und überließ (d. d. Prag, 11. Juni 1528) zur Deckung derselben die Einkunfte der siebendurgischen Salzkammer.

Daneben bemühten sich die Fugger aber auch bei Johann Zapolha, dem Gegenkönige Ferdinands, um bessen Gunst und Unterstützung und zwar mit Ersolg. Zapolha war bekanntslich schon früher mit den Fuggern in geschäftlichen Berbinsdungen gestanden und wußte die hohe Bedeutung und den Einsluß dieses Welthauses auch in rein politischen Dingen wohl zu würdigen. Das Ofener Banks und Handelsgeschäft der Fugger bestand indessen wahrscheinlich nur die zum Jahre 1533 und wurde dann mit der Neusohler Commandite vereinigt, so daß also die Banks und Großhandelssgeschäfte der Fugger in Ungarn mit dem Jahre 1533 ihr Ende erreicht hatten.

Von weit größerer Bebeutung waren die Bergwerksunternehmungen der Fugger in Ungarn. Johannes Thurzo hatte schon 1493 einen umfassenden Complex von Kupsergruben in Neusohl und Umgebung vom Fünstirchner Bischofe Wegmund Ermist und von anderen Bergwerksbesitzern in Pacht und Betrieb genommen. Er schloß im Jahre 1495 mit Ulrich und Jakob Fugger einen zehnjährigen Gesellschaftsvertrag, demzusolge Thurzo die Leitung und Ueberwachung bes Bergbaues, die Herstellung der Bergwerksprodukte, die Errichtung von Hochösen, Schmelzhütten, Hammerwerken ze. auf sich nahm; wogegen die Fugger sich verpstichteten, das zu diesem Betriebe ersorderliche Kapital beizustellen in der Weise, daß die zur ersolgten Kückzahlung des Vorschusses kein Sewinn berechnet werden dürse. Aus dem späteren Reingewinne gebuhrt bann bie eine Balfte bem Thurzo, bie anbere ben Auggern.

Zur leichteren Berfrachtung ber Bergwerksprodukte übernahmen die Thurzos die Berpflichtung, von Reusohl aus sahrbare Straßen und Wege durch den Studnaer Wald dis nach
Sillein anzulegen. Ueberhaupt entwickelte sich im Umkreise
vieler Weilen von 1495 an ein überaus reges gewerbliches
und merkantiles Leben und Treiben. Ginen anschaulichen
Ueberblick dieser umfassenden Unternehmungen gewährt der
dritte Thurzo - Fuggeriche Gesellschafts - Bertrag, welcher am
9. Februar 1503 zu Ofen geschlossen wurde.

Der Mittelpuntt aller Bergwerksunternehmungen blieb Reufohl; von hier aus verzweigten fich bie handelsverbind= ungen in folgenber Richtung: bie eine ging über Rofenberg und Kratau nach Danzig; bie zweite von Kratau über Breugen nach Rugland; bie britte über Gillein, Teichen nach St. Georgenthal und von ba westwärts bis Antwerpen; die vierte Hauptlinie wendete sich nach Wien und von da einerseits über Tirol und Rarnten nach Benedig, andererseits gegen Rurnberg und von ba weiter nach ben europäischen Sanbels= platen. Gine funfte hauptlinie ging über Ofen und von hier entweber über Sign in Dalmatien ober über Trieft nach Benedig. Mls Sauptstapelplate der Thurgo-Fugger'ichen Bergbau-Probutte galten die Fattoreien zu Reusohl, Ofen, Kratau, Tefchen und St. Georgenthal; hier waren auch Schmelzöfen und Raffinirungs = Gtabliffements, boch murbe bier nur ein kleiner Theil der Erzeugnisse verkauft und es standen die verichiedenen Stabliffements unter gemeinschaftlicher Berwaltung. Dagegen wurde bas auswärtige Geschäft in ber Beise getheilt, daß ben Bertrieb von Rupfer= Erz und Rupfermaaren nach Bolen, Breugen und Rugland, bann aus Ungarn über Sign und Trieft nach Benedig bie Thurzo's beforgten. Die übrigen Handelslinien blieben unter Leitung der Fugger, fo baß biefe jugleich ben überfeeischen Rupferhandel von Danzig und Stettin betrieben.

Bis zum Tobe bes Johannes Thurzó († 10. Oft. 1508) waren die Resultate der gemeinschaftlichen Bergwerksuntersnehmungen sehr günstig. Dr. Friedrich Dobel hat nach den Originalrechnungen des Fugger'schen Haus Archivs zu Augsburg mitgetheilt, daß von 1495—1504 das verkaufte Kupfer 190,000 Zentner betrug, wovon auf die Fugger 133,450 Zentner, auf die Thurzos aber 56,550 Zentner entssielen. Nach Abzug der sehr bedeutenden Investirungs: und sonstigen Anlage: und Betriebskoften blieben schem Theile an Reingewinn je 119,500 rheinische Gulden. Dazu kamen 1338 Zentner Fahlerz und 54,774 Mark Silber, welch letztere 323,503 ungarische Gulden einbrachten. An Borrath und ausstehenden Attiv Forderungen hatte die Gesellschaft noch 242,000 ungarische Goldgulden.

Bon 1504—1507 fehlen die jährlichen Rechnungen; man tennt nur das Geschäfts-Resultat und dieses betrug für jeden Theil 238,474 rheinische Gulben Reingewinn.

Nach bem Tobe bes Johannes Thurzo traten an bessen Stelle seine brei Söhne: Georg, Alexius und Johann; aber biese besaßen nicht mehr ben geschickten Geschäftsgeist bes Baters. In ben Jahren 1507—1510 wurden nur 67,500 Zentner Rupfer verkauft und bavon kamen auf die Fugger 56,600, auf die Thurzos bloß 10,900 Zentner; ber Reingewinn warf für jeden Theil nur 142,000 rheinische Gulben ab.

Bon ba an waren die Thurzo's noch 15 Jahre (bis 1525) die Compagnons der Fugger. Während dieser Zeit gewannen die Unternehmungen wieder einen neuen Ausschwung; denn innerhalb dieser 15 Jahre betrug die verkaufte Aupfermenge 473,000 Zentner (auf die Fugger 418,100; auf die Thurzo's nur 51,700 Zentner); der Reingewinn aber ergab in der Zeit von 1510 bis 1519 für jeden Vertragstheil jährlich 179,170 rheinische Gulben.

Die umfassenben Unternehmungen, Anlagen, Stablisses ments 2c. beanspruchten auch eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern, Aussehen, Beamten und Geschäfssührern. Außer=

bem geriethen bie kuhnen und glucklichen Bergbau-Unternehmer mit den umwohnenden Sdelleuten sowie auch mit den skädtischen Bürgern und deren Magistrat in Neusohl wiederholt in Conssist. Im Frühjahr 1525 brach ein förmlicher Arbeiteraufstand in Neusohl aus.

Die meisten Bergbeamten und Arbeiter waren natürlich Deutsche; unter biesen fanden die Lehren Luthers raschen Eingang und große Berbreitung. Schon im Frühjahre 1525 beschwert sich der Reusohler Pfarrer, daß die katholische Restigion in der Stadt der Gegenstand allgemeiner Berachtung sei. Dazu gesellte sich noch ein anderer Umstand. Die Noth des Landes verleitete zur Ausprägung minderwerthisger Münze. Die Bergarbeiter verweigerten nun die Ansnahme des schlechten Geldes und nöthigten durch Androhung mit Einstellung der Arbeit dem Faktor der Fugger das Berssprechen ab, daß man ihnen im neuen Gelde einen doppelt so hohen Lohn, als sie bisher in alter Münze erhalten hatten, ausbezahlen werde.

Bur Berftellung ber Rube und Ordnung entfendete ber Ronig um bie Mitte Juni ben Oberfthofmeifter Beter Rorlattovi nach Neufohl und biefer nahm auch mehrere Rabelsführer gefangen. Allein bamit kehrte ber friedliche Buftanb noch nicht zurud, um so weniger als zu ben früheren Ursachen ber Unzufriedenheit noch eine neue hinzutrat. Es war bieg bie obenerwähnte Sequestration bes Fugger'schen Eigenthums in Dfen und Neusohl, wodurch selbstverftanblich auch ber Beschäftsbetrieb und bie Arbeiten in ben Berg- und Buttenwerten in's Stoden geriethen; um fo mehr, als ber von Ronig Lubwig eingesette Rammergraf, Bernhard Behaim, seiner Aufgabe zur Leitung fo großartiger Stabliffements augenscheinlich nicht gewachsen mar. Daß bie Agenten und Getreuen bes Saufes Rugger jur Beruhigung ber Gemuther auch nichts beitrugen, bie Unzufriedenheit vielmehr noch verftarten, wird gleichfalls berichtet.

Und so brach burch bas Zusammenwirken aller biefer

Urfachen in ben erften Tagen bes Monats Marg i. 3. 1526 ber offene Aufstand aus. Ungefahr viertausend Arbeiter, benen fich auch ein Theil ber Burger angeschloffen hatte, griffen ju ben Baffen und nahmen eine brobenbe Saltung Sie forberten erhöhten Lohn und verweigerten sowohl ben Kameralbeamten wie auch ber Beiftlichkeit ben Behorfam. Der Staatsrath erachtete biesen Tumult für so wichtig, baß ber Balatin felbft auf bem Schauplate ber Bewegung erschien, und mit Bilfe bes einberufenen Abels bie Ruhe wieder berftellte. Die gerichtliche Untersuchung ergab, bag einige Forberungen ber Arbeiter berechtigt waren; aber bie Theilnahme am öffentlichen Aufruhr sowie bie hinneigung zu den Lehren Luthers wurde ftrenge beftraft. Ginige ber Anführer traf bie Tobesftrafe; andere buften ihr Bermogen ein; bie Dehr= gabl ber Arbeiter unterwarf fich scheinbar; benn ichon nach einigen Wochen brach ber Tumult unter ben Arbeitern in Neufohl neuerbings los.

Den neuen Pachtvertrag über die Neusohler Kupferbergwerke schlossen die Fugger allein mit König Ludwig ab; die Thurzo's hatten an diesen Unternehmungen keinen weiteren Antheil. Bon dieser Zeit (1526) betrieben die Fugger noch durch 20 Jahre in Neusohl den Bergdau. Auch in dieser Zeit blühten die Geschäfte des Fugger'schen Montandetriebes und sie dehnten ihren auswärtigen Handel immer weiter aus. Bei der am 24. Mai 1527 mit den Thurzo's geschlossenen Abrechnung wurde der Geldwerth des gemeinsamen Theiles aller Unternehmungen auf 297,389 ungarische Gulden und 11 Psennige sestgestellt, wovon die Hälfte in der Höhe von 148,694 st. 55 Psf. an die Thurzo's ausgesolgt wurde.

Den Pachtvertrag vom Jahre 1526 bestätigte König Ferdinand am 1. Februar 1527 und auch König Johann (Zapolya) im August 1529. Doch konnte Zapolya ben Bestit ber niederungarischen Bergstädte nicht behaupten und so lösten sich auch balb die Berbindungen zwischen ihm und ben Fuggern, namentlich als diese ihre Ofener Commandite ganz-

lich aufließen (1533) und ihre ungarischen Geschäfte nunmehr in Neusohl concentrirten.

Der materielle Erfolg war für die Zeit 1526 bis 1539 ein andauernd lohnender; benn in diesen 13 Jahren betrug die Kupferaussuhr 267,000 Zentner, die Silberproduktion ergab 112,125 Mark, der Reingewinn aus den ungarischen Bergwerken war in dieser Zeit 1,297,192 rheinische Gulben.

Seitbem aber Ofen von den Türken besetzt wurde (1541) und beren Macht dadurch dem Westen Ungarns so nahe gerückt war, erschien den Fuggern auch ihr Seschäft in Neusschl nicht mehr gesichert und sie kündigten deshalb i. Z. 1545 den im nächsten Jahre ablaufenden Pachtvertrag. Bergeblich waren alle Bemühungen des Königs Ferdinand, sie von diesem Entschlusse abzubringen und so hörte nach 52 jähriger Wirkssamleit (1494—1546) die montanistische Thätigkeit der Fugger in Ungarn auf.

Ueber die volkswirthschaftliche und social = culturelle Bebeutung bes Fugger'ichen Berg= und Suttenbaues in Ungarn macht Professor Dr. G. Bengel folgende treffende Bemertungen: "Obgleich ber neue Bachtvertrag nach seinem Ausgangs= und Endpunkt vorwiegend eine Finanzoperation war, fo ubte er bennoch auf bas ungarische Bergwesen auch einen fehr hoben segensreichen, volkswirthschaftlichen Ginflug aus. Denn bie geschäftstundigen und reichen Fugger betrauten mit ber technischen Leitung ihrer Neusohler Unternehmungen, um biefe je blühender zu gestalten, hervorragender Fachmanner, bie auf ber Bobe ihrer Zeit ftanben, und icheuten feine Roften, um ihr Gebiet angemeffen abzurunden. Bu biefem Zwecke behnten fie nicht bloß ihre Besitzungen mehr und mehr aus; sondern fie steigerten auch beren Erträgniß auf eine ungeabnte Daß sie baburch mit ber stäbtischen Beborbe von Reusohl und mit fast allen ihren Rachbarn in gablreiche Conflitte geriethen, ja bag felbst mit ber Ronigin = Wittme Maria, ber bamaligen Besitzerin ber Bergftabte, bas gute Einvernehmen nur ichwer aufrecht erhalten werben fonnte:

- bas barf uns, namentlich unter ben bamaligen wirrvollen Berhältniffen, feineswegs Bunber nehmen. Die Fugger'ichen Unternehmungen, die ein wahrhaft mufterhafter Montanbetrieb waren, übten auch nach anberer Richtung bin auf bie gange Begend einen wohlthatigen Ginfluk aus. Sie brachten nicht bloß beträchtliche Gelbsummen in Umlauf, fonbern boten ber Umgebung auch zahlreiche materielle und geistige Unterftutungen. Dazu tam noch bas europäische Unsehen ber Familie, weghalb bie ihr gegenüberstehenben Parteien nur felten ihr Ziel erreichten. Mit Ginem Worte: ber gewinnfüchtige Beift brachte ben Fuggern allerbings großen Ruten; aber er tam auch Anderen zu Gute und so ift es im Allge= meinen unzweifelhaft, daß bie Reufohler Bergwertsunternehm= ungen ber Jugger auf ben Bergbau in Ungarn überhaupt eine segensreiche Wirkung ausgeübt haben."

Die dritte Richtung, nach welcher die Fugger in Ungarn zu namhafter Bedeutung gelangten, war ihre Stellung als Großgrundbesitzer, indem sie als Eigenthumer, resp. zeitweilige Besitzer der Herrschaften Bibersburg und Plossenstein im Preß-burger Comitat durch verständige Landwirthschaft und sonstige Culturbestrebungen sich ein dauerndes Andenken gesichert haben.

Das Schloß und die Herrschaft von Bibersburg verlieh im Jahre 1523 mit Erlaubniß König Ludwigs II. die Königin Waria an Alexius Thurzo und dessen Brüber und im Jahre 1535 verkaufte berselbe Alexius Schloß und Herrschaft von dem Preßburger Kapitel an Raimund, Anton und Hieronymus Fugger um den Preis von 105,041 Gulden. Allein diesen liegenden Besit konnten die drei Brüder erst antreten, als ihnen König Ferdinand I. am 29. August 1535 das ungarische Indigenat mit dem ungarischen Abel verliehen hatte. Auf solche Weise wurden die Fugger vollberechtigte ungarische Ebelleute und Grundherrn.

Das Centrum ihres Grundbesites in Ungarn war bas Schloß Bibersburg, welches Anton Fugger neu herstellen ließ. Das Schloß befindet sich auch heute noch in bewohnbarem

Zustande und wird von ben jetigen Mitgliebern ber Grundherrschaft benützt, so daß man also die Bauten, Ginrichtungen und Ausstattungen ber Fugger noch jetzt daran studiren kann.

Schloß und Herrschaft Plossenstein besaßen die Fugger nur mit dem provisorischen Besitzrechte der Inscription, indem es ihnen die Grafen Salm im Jahre 1552 für den Betrag von 27,187 % Gulden verpfändet hatten. Dieser Pfandbesitz dauerte ungefähr zehn Jahre. Doch wurde auch in dieser kurzen Zeit in der Bewirthschaftung dieser Herrschaft Bortresssiches geleistet, so daß ihnen die Investitionen allein um 2384 ungarische Gulden 72 Kreuzer abgelöst werden mußten.

Weit langere Zeit, und zwar über fünfzig Jahre (1535 bis 1586) waren die Fugger im Besitze des Schlosses und der Herrschaft von Bibersburg. Nach dem Zeugnisse des "Instruktionsbuches", das die Anordnungen der Fugger für ihre Wirthschaftsbeamten aus den Jahren 1542—1555 enthalt, war hier eine wahrhafte Musterwirthschaft eingerichtet.

Das jetige Schloß Bibersburg zeigt aus ber Fugger'ichen Zeit noch zum großen Theile bie Basteien und riesigen 15 bis 17 Rlafter hohen Burgmauern, bas Funbament bes Ge= baubes und mehrere Zimmer und Sale, namentlich biejenigen, wo die Baffen und Alterhumer aufbewahrt wurden; ferner Die St. Antonstapelle und vielleicht auch die Marientapelle, ben großartigen, brei = und vierstockigen Reller, ber bis 20,000 Eimer Wein faffen tann, bann einen ausgemauerten Brunnen von unbekannter Tiefe u. a. Nach bem "Instruktionsbuche" wohnten in bem Schloffe zwei Burgvogte mit ihrer Dienerschaft, zwei Schreiber (ein beutscher und ein ungarischer), bann bie Saus= und Wirthschafts-Inspektoren. Diese hatten vom "Herrentisch" bie Bertöftigung. Außerbem gab es ba zwei Thorwachter, einen Wagenmeister, einen Rellermeifter, einen Rufer, einen Baffenschmieb (mit 14 rheinischen Gulben Jahressold), einen Gartner, einen Schlosser, einen Schmieb, einen Bader, einen hunbewarter, zwei Jagbburichen, einen Roch, zwei Ruchenjungen, eine Dienstmagb u. f. w. Diese

wurden vom "Dienstbotentische" versehen. Dazu muß man noch die Burgwache zählen, die aus mindestens 25 Trabanten bestand, serner mehrere (gewöhnlich 20) Husaren u. A. In der Nähe des Schlosses befand sich die herrschaftliche Biersbrauerei, die Fischzucht, dann die Waldungen mit 4—5 Waldshütern und andere häusliche und Stall-Anechte.

Es war also ein wirklich herrenmäßig eingerichtetes Schloß, bem auch ber Grundbesit entsprach. Dieser umfaßte ein Gebiet von 24,000 Joch. Das eigentliche Ackerseld befand sich in den Händen der Grundunterthanen, die Herrschaft hatte bloß den Weindau und die Forstwirthschaft in der eigenen Regie. Auch die Viehzucht war in gutem Zustande und des schafzucht und aus einem trefflichen Pferdegestüt. Die Wälder dargen viel jagdares Wild, besonders hervorgehoben werden Hirschaudt und Wildschweine; im Jahre 1540 wurde auch ein Bär erslegt. Die zahlreichen Fischteiche weisen auch auf eine erhebliche Fischzucht hin; mit Einem Worte: die Bibersburger Herrschaft nimmt in der Geschichte der ungarischen Landwirthschaft eine hervorragende Stelle ein.

Das hohe Ansehen, in bem die Fugger bei Kaiser und Königen gestanden, kam auch in den ihnen verliehenen Prisvilegien zur Erscheinung. Sie besaßen das jus gladii oder ben Blutbann; ihren Berleihungen (Inscriptionen) wurden die königlichen Bestätigungen zu Theil; sie genossen das Borsrecht der Stellvertretung bei gerichtlicher Eidesleistung, ihrem Fleden Ottenthal wurde das Marktprivilegium verliehen u. s. w.

Ihre sociale Stellung, ihre weitreichenden geschäftlichen Berbindungen brachten es mit sich, daß man ihnen allerorten mit der größten Bereitwilligkeit und Auszeichnung entgegen kam. So war es auch in Ungarn. Politischen Einfluß hatten die Fugger eigentlich niemals angestrebt; denn dieser wurde sie von ihren finanziellen, merkantilen und wirthschaftstichen Unternehmungen abgezogen haben. Dennoch übten sie, wie wir schon erwähnt, schon durch ihr Wirken auch in poli-

tischer Hinsicht einen namhaften Ginfluß aus. Und obgleich es ihre ganze Stellung mit sich brachte, baß sie vor Allem ben Werken bes Friedens bienten, so hebt boch ihr Indigenats-Diplom auch ihre gegen die Türken geleisteten Dienste hervor.

Die ungarische Specialgeschichte erzählt barüber, daß die Fugger zwar personlich nicht in's Felb gezogen waren, aber die oberwähnte Befestigung und Ausrüstung ihres Schlosses Bibersburg und beren Bersehung mit einer ausreichenden, in gutem Stand erhaltenen Bewachung bildete hierin schon ein wesentliches Verdienst. Ja die Besahung von Bibersburg nahm auch an wirklichen Kämpfen gegen die Türken Antheil, so z. B. im Jahre 1550.

Noch erwähnen wir, daß die Fugger, die zeitweilig die Bibersburg bewohnten, daselbst auch eine reichhaltige und höchst werthvolle Bibliothek anlegten, die die heute vorhanden ist; allerdings nicht mehr auf der Bibersburg, sondern im Domskapitel zu Tyrnau, wo die in weißes Leder gebundenen Bände auf dem Borderbeckel das Wappen der Fugger tragen mit der Umschrift: "ANTONII FUGGER 1556." Auch aus Neusohl wurden im Jahre 1546 zahlreiche Bücher nach der Bibersburg gebracht. So hatten diese Kaufs und Sutsherrn auch der höheren geistigen Thätigkeit des Wenschen nicht vergessen.

Rach bem Tobe bes Anton Fugger († 1560) entstand unter ben Erben mancherlei Uneinigkeit und Zwiespalt wegen ber Theilung ber Riesenerbschaft. Nach einem endlichen Bergleiche unter Bermittlung bes Kaisers Maximilian II. blieb Schloß und Herrschaft Bibersburg bem Johann Jakob Fugger. Im Jahre 1583 lernte Graf Nikolaus Palssy in Augsburg die Tochter bes Markus Fugger, Namens Maria, kennen und nahm sie zur Frau. Demzusolge erwarb bieses Chepaar Schloß und Herrschurg Bibersburg burch Ratenkauf von ben Fuggern zu ihrem Eigenthum. So kam Bibersburg in den Besitz ber gräslichen Familie Palssy und ist hier bis zu diesen Tagen geblieben. Maria Fugger, die Semahlin des Grafen

Rikolaus Palffy, bes Helben von Raab, ftarb im hohen Greisenalter am 29. Mai 1646. Mit ihr nimmt bas Gesichlecht ber Fugger vom Boben Ungarns Abschieb.

Das Anbenten ber Wirksamkeit bieses Geschlechts wurde hier bis auf unsere Tage verkannt und meist scharf getadelt; erst der neuesten Forschung und unbefangenen historischen Anschauung ist es gelungen, auch in dieser Richtung der "Wahrheit eine Gasse" zu brechen und die übererbten Borurtheile zu zerstreuen.

#### XX.

## Bur driftlichen Literärgeschichte.

Raum gibt es eine theologische Disciplin, die von größerer Bedeutung ware, als die obengenannte. Spiegelt sich doch in ihr das Seistigste und Innerste der christlichen Welt; wie die Rede den Menschen offenbart, so tritt das eigentliche und tiefste Wesen von Christenthum und Kirche in dieser so überaus reichen, mannigsaltigen und höchst charakteristischen Literatur uns entgegen, uns ist, als sühlten wir den Odem des Geistes, der diese Jahrhunderte durchwehte, als könnten wir in das Herz jener großen Männer blicken, die mitten in einer sinkenden Welt durch die Kraft ihres Glaubens, die Hoheit libres Strebens, die Energie ihres Willens ein neues Reich, eine neue Civilisation schusen. Jeder Theologe muß darum vurch sie sich belehren, von ihnen sich befruchten, in dem

Digitized by Google

steten zeitigen Verkehr mit ihnen jenes gesunde Urtheil, jene echte Kirchlickeit, jenen wahrhaft frommen Sinn gewinnen und bewahren, der ihn ebenso vor einseitigem Subjektivismus, Neologismus und Schwärmerei behütet, wie vor Stagnation und Buchstabendienst. Wer hätte auch dieß nicht schon tausendsmal ersahren? Es braucht oft nur einige Seiten, die wir in einem unserer großen Väter lesen, und wir haben das Gefühl, als läsen wir große Gedanken, mit Capitalschrift auf Monumente eingeschrieben, während so Vieles aus unserer Tagesliteratur uns eben vorkommt wie das stüchtige Gekritzel auf einem Blatte, das im nächsten Augenblick der Wind verweht.

Die Bebeutung ber chriftlichen Literatur ift in neuerer Beit auch von nicht theologischen Rreisen gewürdigt worden. Die Philosophie, Linguistit, Archaologie und Culturgeschichte haben erkannt, bag von biefer vorbem vergeffenen Biffenschaft helle Lichter auch auf ihre Gebiete fallen, baß fich bie Fortbilbung namentlich ber lateinischen Sprache und Poeste, Die Umbilbung ber moralischen, socialen und politischen Anschauungen nicht verstehen läßt, ohne bag wir ihre Anfange verfolgen in ber Literatur und ben Inftitutionen ber erften chriftlichen Jahrhunderte. Und Riemand, ber in Schriften gelefen, wirb fich bes Staunens erwehren tonnen, wenn er ba mitten in ber politischen Fäulniß und socialen Auflosung, ba Gunuchen1) regieren und Barbarenheere bas Reich überfluthen, Danner erblickt von fo außerorbentlichem, übermenschlichem Genie, baß fie ein Reich bauen, bas Beftanb hat, als bas größte Weltreich untergegangen war. Schriften aber laffen uns zugleich erkennen bas Bebeimniß ihrer Rraft.

Wie nun sollen die jungen Manner eingeführt werben in diese Wissenschaft? Das ift die Frage; in der That eine recht schwierige Frage. Die Aelteren suchten sie dadurch zu

<sup>1)</sup> Gregor. Theol. Tom. I. p. 399.

lösen, baß sie ber "Patrologie", b. h. ber chriftlichen Literärgeschichte bes patristischen Zeitraumes noch eine "Patristischen Zeitraumes noch eine "Patristis" an die Seite setten; jene hatte die Lebensschicksale und Schriften ber Bäter, diese den Lehrinhalt derselben darzustellen. Alzog will badurch beide Disciplinen zusammenssassen in seiner "Christlichen Literärgeschichte" als "Seschichte der Entstehung, Fortbildung, Bervollkommnung, der Blüthe oder des Bersalles der christlichen Literatur in dem auch für die Kirchengeschichte angenommenen ersten, griechisch-römischen Zeitraume."

Und das Alles soll während eines ober zweier Semester in zwei Wochenstunden geleistet werden? Da wird sicher nicht viel mehr herauskommen als eine bloße Romenclatur, eine Ueberbürdung des Gedächtnisses mit Namen und Daten und höchstens noch ein vages, allgemeines, gänzlich unselbständiges Urtheil über diesen und jenen Bater. Ich denke hier an ähnliche Borlesungen von nicht bloß gleicher, sondern noch viel verderblicherer Wirkung. Es sind jene über die Gesschichte der Philosophie, welche nicht selten in vier Wochensstunden während eines Semesters sämmtliche Philosophen sammt ihren Systemen, von Thales an die Hartmann dem Pessimisten abthun. Das verwirrt nicht bloß die Köpfe, sondern erzeugt geradezu Etel und Stepticismus.

Um aber auf die Bäter zurückzukommen, wie ist es möglich, auch nur Einen wahr und gründlich zu würdigen, ohne
daß wir seine Zeit, den ganzen Zusammenhang der Ereignisse,
unter denen er lebte, alle die freundlichen und feindlichen Elemente, die da auseinanderstießen, genau kennen. Ist ja doch die Literatur einer Zeit nur der Rester des Lebens in dieser. Der Schüler wird es sich darum leicht machen. Selbst enn er die Schrift des Baters liest, versteht er ihn nur wer, weil ihm die meisten Boraussehungen seines Berindnisses mangeln. Er liest ihn darum gar nicht, hält sich n die Kritik seines Lehrers und erwirdt sich so noch eine te Note im Eramen dazu. Nägelsbach in seiner "Symnasialpädagogit" theilt die Antwort eines Eraminanden mit, welche trefflich zur Mustration unseres Gegenstandes dient. Auf die Frage, ob er den Spakespeare gelesen habe, verneinte er dieß, und sand es auch ganz natürlich, ihn nicht zu lesen; er habe ja des Gervinus Borlesungen über Shakspeare gelesen, wozu denn ihn selbst lesen?

So wird vor Allem die Oberflächlichkeit geradezu herangezogen, einseitige und falsche Urtheile pflanzen sich wie eine Rrantheit fort und nur Wenige nehmen fich bie Dube, die Rritit, bie fie gebort ober gelesen über Dichter, Philosophen und Schriftsteller, auch einmal auf ihren mahren Behalt zu prufen und burch eingebende Letture fich ein felbständiges Urtheil zu bilben. Go frankeln wir ja noch Alle an ben landläufigen Anfichten über bie Philosophie ber Bater und ber Mittelalterlichen, bie fich feit Bruder bis gur neueften Reit in faft allen Werken über Gefchichte ber Philosophie geltend machten; Begel felbst fteht als warnenbes Beispiel hiefur ba. Aehnliches gilt von unseren Literaturgeschichten. Das erfte Bluthenalter beutscher Poefte, bas gleichen Schrittes ging mit ber hochften Machtentfaltung unferes Bolles burch bas Raiserthum, Jahrhunderte ber fraftigften Beiftesarbeit und ber tiefften Berinnerlichung in ber Scholaftit und Myftit, waren von ber überwiegenden Mehrheit unserer Ration voll= ftanbig vergeffen; bas Alles mußte gemiffermaßen wieber ent= bectt werben. Wir Aelteren wiffen noch bavon zu erzählen, ba wir an ber Sand erprobter Manner eingeführt wurden in biefe feit Jahrhunderten verschütteten Schachte, wie es uns war, als wir ba bie Stufen eblen Erzes uns entgegenleuchten fahen, und lauteres probehaltiges Gold gewannen; ba, wo nach ber Rebe fo vieler unserer Lehrbucher nichts zu finden fei als Spreu und troftlose Debe.

So liegt die Gefahr, ohne eigene Prüfung Urtheile aufzunehmen, in dieser Art, Literaturgeschichte zu lehren, sehr nahe. Doch das ist es nicht allein. Oberflächlichkeit und Trägheit, die es verschmäht, selbst an die Quellen zu gehen

verbindet fich babei nur zu leicht mit einer Beiftesrichtung, bie wir als eine von Grund aus unwahre, nur bem Schein bienenbe bezeichnen muffen. Man fpricht ba über bie größten Manner und ihre Geifteswerte, man charafterifirt gange Berioben ber Geschichte ber Philosophie, und tennt bas Alles eigentlich boch nicht. Man kennt es nur aus ben allgemeinen Stiggirungen ber Lehrer und Lehrbucher, und wer einen Schriftfteller nur fo tennt, tennt ibn nicht. Es ift eine febr mabre Bemertung von Bothe, bag alle, auch bie beften und ein= gebenbften Beschreibungen einer Gegend nicht im Stanbe finb, uns bie richtige Borftellung von einer Gegend ju geben, wahrend ein einziger Blid, ben bu über fie thuft, bieß zu leisten vermag. Daffelbe gilt auch von Buchern. auch die Ermudung, die wir bei allen bergleichen Befchreibungen und Charaferistifen empfinden; die Lefung felbst bagegen ber Geistesprodutte, eines Drama's, einer gehaltvollen philosophischen Entwicklung regt uns an, beschäftigt uns, feffelt uns und laft einen tiefen, Maren, befriedigenden Ginbruck in uns zurück.

Wir halten barum bafur, baf bas Studium eines einzigen philosophischen, patriftischen ober belletriftischen Bertes wie ber Summa c. Gentiles bes Thomas, bes Breviloquium bes Bonaventura, der Ethit ober Metaphysit bes Aristoteles, Platon's Gorgias, ber Schriften ber Apostolischen Bater, ber Civitas Dei bes hl. Augustinus ober ber apologetischen und driftologischen Schriften bes Athanafius, Cyprians Buch De unitate, Tertullians Apologeticum und De praescriptionibus, einiger Dramen von Shakespeare, ber Novelas exemplares von Cervantes ober ber Commedia von Dante und Schillers Jungfrau von Orleans und Lieb von ber blocke, gang anders geeignet ift, uns in ben Beift ber literatur eines Zeitraumes und eines Bolles einzuführen, Is alles weitwendige Gerebe unserer Literarhistoriter, wenn e auch tausendmal höher ftunden, als Julian Schmidt. Ihnehin bleibt bei bieser Methobe ber junge Mann bescheiben; er hat nicht viel gelesen, nur Weniges, aber dieses gründlich. Er erlaubt sich nicht, über ganze Literaturperioben in einem Athemzuge abzuurtheilen und sich so gewissermaßen über sie zu stellen; er wird es auch nicht wagen, mit einer unbestimmten Phrase den ganzen reichen Inhalt eines Geisteswertes charakteristren zu wollen; er wird sich mit Liebe, Freude und Bewunderung in eine Dichtung, in die Schrift eines Baters oder Philosophen vertiesen, all' das Wahre, Schone, Große darin erkennen und auf sich wirken lassen, nicht aber gleich von Anfang auf den Dreisuß der Kritik sich sehen und die Fehler aufsuchen. "Loben mit Einssicht", hat ein bedeutender Aesthetiker gesagt, "ist Sache des Kenners"; der unwissende, aber dünkelhafte Wensch das gegen beginnt sede Kritik mit Tadel.

Nichts ift baber mehr geeignet, ber Gitelteit zu schmeischeln, ben hohlen Schein von Bilbung zu forbern, ben Mensichen an gebankenlose Phrasen zu gewöhnen, bie Lust zur Selbstthätigkeit zu lahmen, als eine solche Methode ber Literargeschichte, welchem Gebiete immer biese angehören mag.

Nun aber soll trot allebem ber junge Theologe eine Uebersicht über bie patristische Literatur gewinnen. Wie soll bieß geschehen, ohne daß die eben erwähnten nachtheiligen Wirkungen eintreten? Solche Erwägungen mögen es gewesen seyn, welche den Versasser bes neuesten "Lehrbuches der Patrologie und Patristik") bestimmten, den nothwendigen biographischen und bibliographischen Erörterungen wichtige patristische Terte für die Hauptpunkte der christlichen Lehre mit den eigenen Worten der einzelnen Kirchenväter und Kirchensichtsteller beizusügen. Wie er selbst in der Vorrede bemerkt, hatte er hiebei ein Wort von Cyprian im Auge, welcher sagt,

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Patrologie und Patriftit. Bon Dr. J. Nirsch I, o. 5. Prosession der Theologie an der Universität Würzburg. I. Bd. Mainz, Kirchheim 1881. II. Bb. ebend. 1883. III. Bd. ebend. 1885.

bie Worte ber heiligen Schrift hatten eine eigenthumliche Kraft, und glichen gleichsam einer Kriegstrompete, die zum geistlichen Kampfe aufruse, weßhalb er seine Wahnschrift an die Martyrer fast nur aus Stellen berselben zusammengesetzt habe. "Etwas Aehnliches durfte von nicht wenigen Aussprüchen der Bater gelten."

Wir tonnen ihm hierin nur beiftimmen. Der Berfaffer bat sicherlich sich nicht geirrt in ber Annahme, bag er burch eine folche Methobe feine Lefer in ben Stand fest, tiefe Blide in bas Glaubensleben ber erften Jahrhunberte unserer Rirche ju thun und mit bem Beift ber Bater wenigstens einigermaßen fich befannt zu machen. Bur Erleichterung finb fammt= liche ausgehobene Texte in beutscher Uebersehung gegeben, auch bie ber lateinischen Bater; wo es fich aus besonberen Grunden empfahl, ist ber Urtert mitgetheilt. Bielleicht findet barin Mancher einen Mangel an Wiffenschaftlichkeit. Konnte ber Berfaffer in feinen Lesern lauter wohlgeschulte Gräciften und Latinisten voraussetzen, bann ware ein solcher Tabel nicht unbegründet; aber so ift es nicht, und alle Anzeichen beuten barauf bin, bag bieg in ber nachsten Butunft noch weniger ber Kall senn wirb. Aft ja boch bie Gewandtheit im Berftandnig und Gebrauch felbst bes Latein seit ben letten Decennien, besonders auch in Folge unseres gang einseitigen und so ziemlich von allen Ginfichtigen verurtheilten Symnafialunterrichtswesens immer mehr geschwunden, fo bag mehr und mehr bas Wort Geltung gewinnen burfte : Latina sunt, non leguntur.

Mit biesen Verhältnissen, wie sie nun einmal thatsächlich ba sind, muß jeder Lehrer und Schriftsteller rechnen. Allersdings hätte eine Beigabe der angezogenen Texte in der Urprache die Vergleichung wesentlich erleichtert; aber das ohneshin umfangreiche Werk hätte dann eine Ausbehnung gewonnen, die bessen Verbreitung auf einen sehr engen Kreis beschränkt jaben würde.

Der erfte Band umfaßt neben ben herkommlichen Gin-

leitungen ben ersten Zeitraum, und enthält die Schriften ber Apostolischen Bäter wie ber Apologeten; ber zweite schilbert ben zweiten Zeitraum, die Blüthezeit der christlichen Literatur von der Alleinherrschaft des Kaisers Constantin dis zum Tode des Papstes Leo des Großen; der dritte verbreitet sich noch über das Ende des zweiten Zeitraumes, und den dritten, die Nachblüthe der patristischen Literatur vom Tode des Papstes Leo des Großen dis zum Abschlusse der patristischen Zeit, Gregor d. Gr. im Abendlande und Johannes Damasecenus bei den Griechen.

Wo immer die Theologie in allen ihren Disciplinen an Tiefe, Reichthum, Innerlichkeit und in acht christlichem Seiste geförbert wurde, da ist dieß durch das erneuerte Batersstudium geschehen. Es ist ja auch nicht-anders möglich; der vertraute Umgang mit diesen Heroen des Christenthums wird nothwendig seine wunderbar bildende, belebende, stärkende und regenerirende Wirkung an Jedem üben. Die Lesung dieses Werkes gibt hiefür den schönsten Beleg. Ernst, Würde, Wärme, Klarheit muthen uns wohlthuend dabei an; die heiligen Bäter haben nicht viele Jahre lang umsonst zu dem Geiste des Verfassers gerebet.

Es ist hier nicht ber Ort, auf bas Einzelne näher eins zugehen. Nur bieß sei mit Dank erwähnt, baß ber britte Band auch die patristische armenische Literatur in ihren hersvorragenosten Vertretern nach der Bearbeitung des Or. Vetter aufgenommen und so den Kreis der patristischen Studien wesentlich erleichtert hat.

Ein bem britten Banbe beigegebenes ausführliches und genaues Personen= und Sachregister trägt besonders bazu bei, bie Brauchbarkeit des Werkes zu erhöhen.

H.

#### XXI.

# Bur bentschen Bilbungegeschichte im endenben Mittelalter.')

So lautet der Titel einer aus zehn Borträgen bestehenden Schrift, welche kurzlich aus der Feder des Dr. Gustav von Buchwald erschienen ist. Buchwald ist bekanntlich Convertit, hat sich als Berfasser der "Bischofs = und Fürstenurkunden des 12. und 13. Jahrhunderts" einen Namen errungen, und ist gegenwärtig mecklenburgischer Archivar in Neustrelitz. Sein neuestes Buch aber, das uns culturgeschichtliche Bilder vorwiegend auf norddeutschem Boden dietet, von der mittelalterslichen Erziehung, vom Leben des alten Abels und der neus aussonmenden "Gesellschaften" handelt, sich mit dem Volksglauben, dem Lesebedürsniß und Lesestoff der damaligen Zeit, dem Bücherdruck und ähnlichen Dingen beschäftigt, hat eine sehr getheilte Aufnahme gefunden.

Mit plastischer Anschaulichkeit schilbert Buchwalb zunächst bie Herrlichkeit bes mittelalterlichen Glaubenslebens. Er führt uns in seinem ersten Bortrage in ein mit Fresken gesichmucktes mittelalterliches Wohnzimmer eines Lübecker Bürgers. Die Fresken stellen bie Lebensgeschichte unseres Herrn bar.

<sup>1)</sup> Deutsches Gesellschaftsleben im endenden Mittelalter. Erster Band: Bur deutschen Bilbungsgeschichte. Behn Bortrage von Dr. Gustav von Buchwald. Riel, 1885.

ħô.

"Der Einbruck solcher Bilber ist ber, baß wir uns unter frommen, sinnigen, einfachen, aber geschmackvollen Menschen befinden. Alles gemahnt an kirchlichen Sinn und zeigt, wie eng Geistliches mit Weltlichem verwachsen war."

Dhue Bilber, bemerkt Buchwald, war taum irgend etwas "Sie gestalteten Strafe und Rirchenmauer bem Urmen zur Predigt. Dort rebete bas Bilb bes Gefreuzigten von bem himmlischen Bater, ber feinen Sohn fur bie funbigen Menschen opferte, bier aus bem Marienstode strablte jungfrauliche Unschulb und Mutterliebe. Der Beilige aus jener Wanbnische rief bem Beschauer zu: Gott verlangt nichts Unmögliches von bir, ich war ja ein Mensch wie bu; traue auf bie Gnabe Chrifti und gebrauche beinen freien Willen, wie die Kirche lehrt, und du wirst Gott schauen! — Bas hangft bu am Leben und feinen Schaten, wende bich zu Gott, rief bas Bilb mit bem weinenben Bickelkinde bem Junglinge, bem Schätzesuchenben Manne und bem fterbenben Greife. -Aller irbischer Ruhm ist eitel, mein Tanz rafft euch alle babin und vor Gott seib ihr alle gleich, mahnte bort an ber Wand ber ichauerliche Tobtentang mit Bapft und Raifer, Bürger und Bettler. — Wie ein Kind lernte bas Bolf und rang fich empor zu Gefittung und Bohlftand. Erft Generationen, bie im Anschauen solcher Bilber aufgewachsen waren, vermochten so zu schreiben wie ber Berfaffer von ber Seele Richtsteig. Gin viel gelesenes Buch, bas Lubwig Dich im Jahre 1515 im beimischen Rieberbeutsch zu Roftod brudte."

"Ein jeber Mensch," sagt die Einleitung, "der sich einem guten und seligen Leben ergeben will, soll das Leiden und Leben unsers lieben Herrn Jesu Christi vor seine Augen setzen, in beidem: wenn er zu Hause sitt, d. i. wenn er sitt in der Beschaulichkeit Gottes, und auch, wenn er wandert in Uebung eines weltlicher Güter vollen auswendigen arbeitsamen Geschäftes. Auch wenn er nach seiner Arbeit sich des Abends zu Bette und zur Ruhe legt, und wenn er des Morgens wieder aussteht und auswacht zu dem Werke und dem Dienste

Sottes . . . er soll schreiben basselbe Leben unseres Herrn an den Söller und an die Pfosten seiner Thüre; das ist: er soll all sein Sinnen in sothanen, heiligen, seligen Gedanken beschäftigen."

"Da steht vergeistigt," fügt Buchwalb hinzu, "was jener Lübecker Bürger fühlte, als er bas Leben bes Herrn als Wandbekoration wählte." (S. 3).

Buchwald tommt bann auf die alte Fabel zu sprechen, als ob aller Sottesdienst lateinisch gehalten. Die Schweriner Agende, bemerkt er, zeigt das ganze Taufritual in niederbeutschren Sprache. Die Wesse wurde allerdings in lateinischer Sprache geseiert. Aber auch sie war keineswegs dem Bolke so unverständlich, wie oft behauptet wurde. "Zunächst ist ja das Hochamt und zumal das öfterliche durchaus bramatisch gestaltet. Was der tiesere Sinn der Bewegungen und Ecremonien des Priesters war, das hatte der Andächtige aus den Bilbern und all der bunten Symbolik längst verstehen gelernt."

Aber auch die Sprache ber Messe haben die Gläubigen nach Buchwalds Forschungen verstanden. Nicht bloß die Geslehrten, sondern auch schlichte Leute lernten in den mittelsalterlichen Schulen das zum Berständniß des Gottesbienstes nothwendige Latein.

Zum Beweise citirt er eine Kinberschre aus bem 15. Jahrhundert, welche die Rostocker Universitätsbibliothek bewahrt. Dieselbe stammte von einem Franzisklaner, der sie zum Gebrauch einer Schulschwester aufgezeichnet hatte. Die Kinder sernten nach berselben zunächst deutsch; die Lehrerin sprach und schrieb den Buchstaden oder die Silbe vor, die Kinder sprachen und schrieben sie nach, dis sie endlich im Gedächtniß so gut haftete, wie die Feber sie nachschrieb. Dann begann der Latein-Unterricht, aber nicht wie heutzutag grammatikalisch, sondern wie ein Fremdling naturgemäß die Sprache eines fremden Landes lernt, so sernten die Kinder in der Schule Latein. Das erste Uebungsbuch war z. B. das Brevier. Es wurde Wort für Wort ein Gebet, ein Psalm durchgegangen, und auf bas lateinische Wort folgte die deutsche Erklärung, 3. B. Sancte spiritus o heiliger Seist, veni komm, reple erfülle, corda die Herzen, tuorum sidelium deiner gläubigen Menschen u. s. w. Die Lehrerin mußte des Lateinischen vollständig mächtig sein; wenigstens deutet das die Kinderlehre an, denn ihre Uebersehungen sind nicht ganz wörtlich, geben also der Lehrerin Spielraum. Mit dem Donatus, der Grammatik, begann man erst, wenn das Kind "aus der Schule" war, also den Bolksunterricht und das zum Leben und Gottesdienst nothewendige Latein (und jedenfalls noch andere nühliche Gegensstände) erlernt hatte.

Daß auch die Kinder der Armen, die frühzeitig auf Broderwerb angewiesen waren, an diesem Unterricht theils nahmen, geht ebenfalls aus der Kinderlehre hervor, denn der alte Pater schließt: "Haben sie (die Kinder) mehr Zeit, so beutet man ihnen Spisteln und Svangelien, die Predigten über die Heiligen und das Kalendarium.")

Auch aus bem Briefe eines Rigaer Bürgers geht hervor, baß gewöhnliche Geschäftsleute Latein lernten. Hinrik von der Wele sandte seinen Nessen zu einem Seschäftskreunde des fernen Flandern zur Ausbildung. "Philippus, guter Freund!" schisskapitän) Wenemer Mepe. Er ist meines Bruders Sohn und heißt Arnd. Thut wohl und constrmirt ihn durch einen Priester, damit es ihm gut gehe; daß er lernt was Ihr meint, daß ihm nühlich sei: unserer lieben Frauen Zeiten lesen und bie sieben Psalmen und andere Gebete; daß er schreiben und lesen lerne. Ich bitte, daß Ihr ja zusehet, daß er seinen Willen nicht kriege. Was er nothwendig hat, das kauft ihm und setzt es mir auf Rechnung . ."

Buchwald knupft baran noch die Bemerkung: "Der

<sup>1)</sup> Bor Buchwald hat icon Gymnasialbirektor Krause in Rostod biese interessante Kinberlehre in bem Programm seiner Anstalt von 1873 besprochen.

fromme Bürger ahnte wohl, worin die Sefahr des Verkommens bestand. Die zügellose Freiheit, die viele in der Ferne sanden, wo sie ,ihren Willen kriegten, 'hat manch edles Talent zersstört. Mit Bewunderung lesen wir das glänzende Latein und die sprühenden Wiße eines Ulrich von Hutten, mit Ekel und Abscheu wenden wir uns ab von seiner ausschweisenden Charakterlosigkeit. Er hatte viel zu früh seinen Willen geskriegt." (S. 30).

Roch manche schone und anmuthende Stelle konnte ich aus Buchwalb's Schrift auswählen, aber bie Proben mogen genugen. Sie zeigen, daß ber gelehrte Berfasser in ber Beschichte bes Mittelalters und gang besonders in beffen Cultur= geschichte wohl bewandert ift. Was aber Herr von Buchwald noch nicht zu kennen scheint, bas ift bie katholische Lehre von ber Kirche. Darum ift ihm fremb bas Götiliche und bas Menschliche, welches sich gleichzeitig in ber Kirche findet. Darum tennt er fich nicht aus, wenn er an Dienern ber Rirche nicht die Beiligkeit findet, die ihr Stand forbert, fonbern menichliche Armfeligkeiten, ja felbft Gunben und Lafter. Darum läßt er, ber so schon und verftanbnigvoll über bie Lichtpunkte bes gläubigen Mittelaltere ichreibt, ber gewiß für viele Protestanten ein Wegweiser jum befferen Berftanbnig jener noch fo vielfach unverstandenen Zeit wird, sich boch auch zur Harte und Ungerechtigkeit gegen bie mittelalterliche Kirche hinreißen. Er will fich "ben Bugel ber Objektivitat" gefallen laffen, polemistrt gegen "bie neuere, angeblich tatholische Literatur, welche wesentlich unter ber Preffion bes politischen Mugenblick, ben Diffentirenben unrecht thut," will bei seinen Schilbereien begwegen weber "in bas schwarze Tintenfaß bes Schaubers, noch in ben rofigen Farbentopf ber Soffnung tauchen," aber aus lauter Objektivität gerath er boch in bas Tintenfaß.

Die erste Behauptung, welche ihn in Constitt mit ber Objektivität bringt, lautet: Die Priester bes Mittelalters waren nicht für alle Menschen ba. "Ebenso unbestreitbar,

wie daß Bischöfe und Herrenklöster sich ihre Henter hielten, ebenso unbestritten ist in der neueren Forschung, daß sie diese selbst von aller kirchlichen Gemeinschaft, selbst vom Sterbessakramente ausgeschlossen hatten. Heidnische Anschauungen halten sich nirgends so zähe wie im Rechtsleben. Unklar ahnten die Priester, daß in diesem schenklichen Thun des Henkers etwas Unchristliches liege, aber sie waren deutsche Kinder ihrer Zeit." (S. 39.)

Buchwald ist hier ungerecht. Die Kirche hat nie und nimmer ben "Mann bes Folterns, Bentens und Raberns" von allen Satramenten ober gar vom Sterbfatramente ausgeschlossen, wohl aber bom Satramente ber Priefterweihe, benn burch sein blutiges Handwerk wurde er irregular. Dagegen mag es oft vorgekommen fenn, bag ein einzelner Benter vom bl. Abendmable ausgeschlossen wurde, weil vielfach nur vertommene und lafterhafte Menschen fich zu biefem traurigen Amte bergaben. Moge Buchwald zur Begrundung feiner Sppothese nur eine einzige firchliche Bestimmung citiren, welche alle Benter ercommunicirt : er wird teine finden. Wenn bie Chronit von einzelnen Prieftern berichtet, welche, burd ben Abideu bes Boltes verführt, ihre priefterliche Pflicht so weit vergeffen hatten, so hat fie nur Ausnahmen berichtet. Welch wahrhaft belbenmuthiges Beispiel fromme Priefter folden Ausnahmen gegenüber gaben, vermeldet Buchwald felbft aus ber Stralfunber Chronit.

"Anno 1516 starb hier ein Büttel, ber hieß Matthias, ber hatte einen guten Ruf unter ben Bürgern wegen seiner Frömmigkeit, saß mit ihnen zu Bier und niemand sagte ihm etwas. Der Quardian bes Franziskanerklosters, Johann Brebe aus Lübeck, ging sogar in die Büttelei und hörte, ohne Furcht sich baburch unehrlich zu machen, dem Sterbenden die Beichte. Da hetzten die Kapellane der Stadtkirchen den disschössichen Official auf. Herr Johann Tagge gebot, man solle den Henker, der im Leben mit den Christen keine Gesmeinschaft durch das Sakrament besessen, auch im Tode keine

solche gewähren und ihn in ungeweihter Stätte begraben. Da zogen die Jünger des hl. Franziskus alle in die Büttelei, umhüllten den christlich gestorbenen Henker mit ihrem Ordenssgewande — eine Ehre, um die sich einst Könige bewarben — und brachten ihn im Kreuzgang ihres eigenen Klosters zur letzten Ruhe." (S. 39).

Die Franziskaner handelten im Seiste ber Kirche, die Weltgeiftlichen aber verletzen hier durch ihre unchristliche Forderung beren Sesete. Aehnlich wie die Franziskaner werden sedoch noch viele, auch Weltgeistliche, gehandelt haben. "Die Priester" im allgemeinen anzuklagen, daß sie im Mittelsalter "nicht für alle Menschen" da waren, ist eine historische Ungerechtigkeit.

Buchwald bespricht weiter das Sinken des Nationalwohlstandes und eine Quelle besselben, den Modelurus. "Warum", frägt er, "konnte die alte Kirche unser Bolk nicht vor jener furchtbaren Noth beschirmen?" Die Antwort lautet dem Sinne nach: weil ihr Christenthum nicht rein und un= verfälscht war, sondern mit Heidenthum vermischt. (Bergl. S. 65 und 122).

Das ist eine schwere Anklage, die leider öfter bei Buchwald wiederkehrt. Sie ist jedoch nicht unerklärlich bei einem
Selehrten, der nie aus dem verhältnismäßig engen Kreis
seiner Forschungen herausgetreten ist, vielleicht nie Selegenheit
gehabt hat, seine unrichtigen Ansichten von der Kirche zu
rectisiciren. Die protestantische Kirche betrachtet er augenscheinlich als das, was sie ist, als Menschenwerk; darum erscheinlich als das, was sie ist, als Menschenwerk; darum erschrickt er nicht, wenn er an ihr Menschliches erblickt: das
ist ihr normaler Zustand. An den Sottesbau der katholischen
Kirche legt er jedoch einen andern Maßstad; er sordert Heiligkeit von ihren Dienern, und weil er die nicht immer sindet,
darum wird er zweiselhaft. Das ist die Lösung des Käthsels.
Buchwald benkt nicht daran, daß Christus das Himmelreich
auf Erden in all seinen Gleichnissen als ein Ret darstellt,
in welchem gute und schlechte Fische sind, als einen Acker, auf

welchem Weigen und Untraut nebeneinander wachsen, und barum bleiben ihm bie Wechselwirtungen zwischen Rirche und Welt, zwischen Gnabe und menschlicher Freiheit unerklarlich. Er fieht all bas Berrliche, was bie Rirche, besonders im Mittelalter geschaffen, und sein ebles Berg wird erfüllt von Begeisterung. Aber er sieht auch bas Bose, sieht bie Gunbfluth von Unwiffenheit, Bosheit und Lafter, von ber bie Welt voll ift, und bie bem Munbe bes liebevollen Beilanbes fogar bas Webe! entlockt hat; fieht, wie felbft Briefter und Bischofe und Bapfte bie Wege ber Gunbe gewandelt find, mitgeholfen haben am Elende ber Bölker, und ba trauert er und meint. bas Beibenthum habe in ber Kirche gesiegt. Rein, Berr von Buchwald, ber einzelne Priefter und Bischof ift noch nicht bie Rirche; wenn jene bem Bofen ihr Berg einraumen, bann bat biefe noch lange nicht ihr Amen bazu gesagt; sonbern trauernb, aber ungebrochenen Muthes, weil Chriftus in ihr weilt, fahrt fie fort, burch ihre Lehren, Gebote und Ginrichtungen bie Sunbe und bas Reich bes Bofen zu bekampfen und bas Reich Gottes auszubreiten.

Buchwald selbst muß wiederum vielsach Zeugniß ablegen, in wie eindringlicher Weise die Kirche diese Mission erfüllt und das Bose gerade dann bekämpft, wenn es von Priestern und Mönchen herkommt.

Nicht Heibenthum, sonbern religiöser Wahnsinn waren nach Buchwald Erscheinungen wie die "Tanz = und Wanderswuth," besonders auch der Kinderkreuzzug. (S. 123). Ein herbes Urtheil, wenn auch nicht ganz ungerechtsertigt. Die Kirche pflegt jedoch nicht gegen jede ungewöhnliche Manissestation der angeblichen Frömmigkeit einzuschreiten; sie wartet vielmehr ab und prüft, ob eine Sache aus Gott ist. Hat sie jedoch erkannt, daß irgend etwas falschem Mysticismus, dem Aberglauben und Unglauben entstammt, dann schreitet sie auch durch Wort und That ein. Um nur ein Beispiel hervorzuheben, so geschah das bei den sogenannten Flagellanten, die von kirchlichen Corporationen, z. B. der Pariser Univers

sitat, und von bem Haupte ber Kirche selbst, von Papst Clemens VI. verurtheilt wurden.

Um ben Unfug, ber bei ben Wallfahrten nach Wilsnack im fünfzehnten Jahrhundert geschah, zu charafterifiren, citirt Buchwald ben Karthäuser Jatob von Juterbod, Magister zu Erfurt. Derfelbe ichrieb 1352: "Ueberbieß tann gar nicht ober nur auf bas allerverkehrteste in Abrebe gestellt werben, baß große Berbrechen bes Beibenthums von Chriften begangen werben mit bem Rennen nach verborgenen, vermeintlich beilig gehaltenen Orten, welche ber eingebilbeten, thorichten Menge und ber Beiftlichen Erfindung voll unersättlicher Bier fich eingerichtet." (S. 127). Dit bem Rarthaufermonch tampften bie besten seiner Zeitgenoffen gegen bie "Berbrechen bes Beibenthums, bie von Chriften begangen murben," ohne ben Blauben an bie Rirche zu verlieren, bie ja gerade burch biefen Rampf ihre Aufgabe erfüllte. Dit bem Karthaufermond bekampften fie ben Digbrauch, ber mit bem angeblichen beiligen Blute zu Wilsnat getrieben, ohne jeboch Gottes Bunbertraft ju leugnen. "Wer wollte es wagen, Gott Gefete vorzufchreiben?" fragt Jatob von Juterbod. Ihre Bemuhungen waren vergeblich, benn Gott zwingt bie Menfchen nicht gum Buten, sondern lagt ihnen hier auf Erden die Freiheit, selbst Boses zu thun. Die "Wanbermuth" ber bamaligen Zeit war eine geiftige Spibemie, aber vielleicht nicht fo schlimm wie heutzutage die Duellwuth, die Bergnugungssucht, die Truntsucht u. s. w.

Aehnliche Berirrungen bes Geistes findet man nicht bloß im 15. Jahrhundert, sondern selbst im aufgeklärten 19. Jahrhundert, nicht bloß in katholischen Ländern, sondern selbst in Medlendurg. So erzählt der bekannte Medlendurger Ernst Joll: Bor 1860 stand bei dem medlendurgischen Städichen ülz im Rekenisthale eine Siche mit einem unten getheilten, ven aber wieder zusammengewachsenen Stamme, die vor wa 80 Jahren in dortiger Gegend weit und breit als dunderbaum berühmt war. Zahllose Kranke nahmen ihre

Bustucht zu bemselben; benn wer burch biesen Stamm hinburchtroch, ber fand Genesung von allen seinen Uebeln! "Dieser tolle Aberglaube," berichtet Boll weiter, "hatte sich bamals weit burch Mecklenburg verbreitet, und ziemlich gleichzeitig spielten noch mehrere andere Wundereichen in verschiedenen Gegenden des Landes eine ähnliche Rolle, z. B. bei Mühlen-Eixen unweit Schwerin, bei Fahrenholz in der Nähe von Rostock, bei Nantrow im Amte Redentin und bei Lühow unweit Sadebusch.")

Die Katholiken bes 15. Jahrhunderts glaubten, daß Gott wunderbarer Weise beim Brande der Kirche zu Wilsnack die consecrirten Hostien erhalten habe, und daß diese Hostien Blut schwitzten. Dieses angebliche Wunder erregte eine unsgeheure Bewegung im Bolk. Die Protestanten des 19. Jahrshunderts glaubten zwar nicht an blutende Hostien, aber unter ihnen gab es nicht wenige, welche auf die Wunderkraft verskruppelter Bäume vertrauten.

Serabe in ber Wilknaker Kirche finbet Buchwalb bann neine ber ältesten und bauerhaftesten Formen bes indo-ger=manischen Heibenthums", nämlich eine Sunden wage, wie sie "noch in biesem Jahrhundert Tobb in Rabschäftan sah." (S. 124.)

In ber naiven kindlichen Frömmigkeit bes Mittelalters gibt es viele Dinge, die das Zeitalter der Aufklärung und bes Waterialismus unbegreislich sindet. Dazu gehören auch die Wagschalen, welche man nicht nur in Wilsnak, sondern auch in anderen Kirchen hatte, in großen wie in kleinen, z. B. im Dome zu Schwerin und in der kleinen Kreuzkapelle auf dem altwismarschen Kirchhofe. Wozu sie eigentlich gestient hatten, steht noch nicht vollständig fest, denn wir haben über sie nur Berichte aus dem Munde der Gegner der Kirche. Eins steht fest: sie haben nicht dazu gedient, Sünden abzuswiegen; für so dumm darf man die praktischen und wohls

<sup>1)</sup> Boll, Abrif ber medl. Landestunde S. 281.

unterrichteten Burger ber mittelalterlichen Stabte nicht halten, baß fie fich solchen Blobfinn aufbinden ließen. In ber Runbationsurfunde ber icon genannten Kreugfapelle vom Jahre 1481 werben Bagichalen und Bebelbretter, welche lettere bie heutigen Rlingelbeutel vertraten, zusammen genannt; alles was barauf gelegt wurbe, follte zum Ruten ber Kirche von beren Borftebern bewahrt werben. 1) Aegibius Faber, ber Reformator von Schwerin, caratterifirt in feinem gornerfulls ten, gang in Luthers Geift verfaßten Buche, bas ben Titel führte: "Bom falichen Blut und Abgott im Thum au Schwerin" (gebruckt 1533 in Wittenberg und mit einer Borrebe Luthers verseben), bie Bage als "Bahrzeichen bes Teufels", und erzählt, daß die Kranten, welche Sulfe bei bem heiligen Blute begehrten, fich wiegen laffen und von ben Gutern, beren fle am meiften befigen, nach bem Bewichte ihres Leibes opfern. ") Das war eine seltsame Art Opfer barzubringen, bie uns ebensowenig gefallen fann, als wenn bie katholische Bergogin Anna, Joachim's I. von Branbenburg Schwefter, beim beiligen Blute in Sternberg 1589 ein wachsernes Bilb opfert, so schwer wie ihr franker Sohn.3) So etwas bot eine Sandhabe für Aberglauben; wir aufgeklarte Menschen wittern bereits Aberglauben barin; bie kinblich frommen Boreltern aber fanben sicherlich nichts barin : ihren naiven Anschauungen entsprach es gang und gar, fur bie Gefundheit bes Leibes soviel Almosen barzubringen, wie ber Bom Sanbenwiegen war in Schwerin teine Leib wog. Rebe, sonft wurde Aegibius Faber bas hervorzuheben nicht unterlaffen haben, benn Luther bezeugt ihm in ber Borrebe, baß er "bem Bater aller Lugen ben hintern getroft aufbect und feine Schanbe ins öffentliche Licht fest."

<sup>1)</sup> Siehe die Fundationsurtunde in den Jahrbüchern des Bereins für medl. Geschichts- und Alterthumstunde 3, 246.

<sup>2)</sup> Schröber, Evangelisches Medlenburg 1, 268. — Fabers Schrift ift bort ganz abgebruckt.

<sup>3)</sup> Jahrbb. 22, 20.

Doch wir haben einen Beugen fur bas Gundenwiegen, nämlich ben lutherischen Stiftsbetan Matthaus Lubetus von Havelberg, Freund bes David Chytraus in Roftoct. Mann Schreibt 1586, daß in der Wilsnater Rirche an einem abgesonberten Orte eine falsche und betrügliche Bage in giemlicher Große gehalten worben, auf ber bie "Bilgramen", befonders bas abergläubische wendische Bolt, fich hatten wiegen lassen, "bamit also bie Sacrificuli magnitudinem peccatorum befto beffer exploriren mochten"; ber Safriftan, ber bas Wiegen vornahm, habe bann bie eine Bagichale mit einem "betrieglichen Strict" am Boben gehalten, bis bas Mequi= valent, Brob, Speck, Bier, Viktualien, auch Golb und Gil= ber, genugenb gewesen mare. Das war beutlich genug. "In= beffen", bemerkt ber protestantische Oberpfarrer Breeft von Wilsnat in feiner Geschichte bes Bunberblutes, "burfte bie Beschichte mit bem ,betrieglichen Strick' bes Sakriftan nicht wohl zu beweisen senn, und wir find weit entfernt, fur fie unbedingten Glauben zu beanspruchen, wenn auch Lubetus, ein Beitgenoffe von großer Glaubwurdigfeit, fie ohne weiters als mahr erzählt. In fo bewegten Zeiten, wie die bes alten Havelberger Dechanten ward auch bie Kritit bes gewissenhaften Berichterftatters zuweilen von ber Parteinahme getrübt."1) Gewiß richtig. Aber hatte boch Breeft mit bem "betrieglichen Strid" auch gleich ben Sacrificulus, ben Gogenpriefter, ber bie Schwere ber Sunben wiegt, in bas Gebiet ber Kabel verwiesen! Bare es mehr als eine Rabel, bann hatte fich bes Lubetus Zeitgenoffe, ber alte Rostocker Prabitant Nikolaus Grose in feinem "Spegel bes antichriftischen Paweftboms" biefen fetten Biffen ficherlich nicht entschlüpfen laffen.

Das Schlimmste, was Herr von Buchwald ber Kirche nachrebet, ist jedenfalls ber Borwurf, daß sie Schuld sei an bem Herenwahn bes Mittelalters und der grausamen Ber=

<sup>1)</sup> Breeft, das Bunderblut in Wilsnat Martifche Forichungen. 1881. S. 150.

folgung ber fogenannten Beren. "Die hiftorische Gerechtige keit erforbert bie Anerkennung, baß fie es waren (nämlich bie Chriftenpriefter), welche ben verhangnigvollften Bahnglauben bes Alterthums, ben planetarischen Schicksalauben, in unser Bolt verpflanzt haben." (S. 145.) Aber auch bem Glauben an Zauberei seien bie Priefter nicht burchweg entgegengetreten. Darum werbe fo oft in alten Beicht= buchern ausgesprochen, bei Baubereien und aberglaubischen Handlungen fei teine Entschulbigung: "ein Monch hat mich's gelehrt". (S. 121.) Gbenfo ift ber epidemische Berfolgungs= wahn auf Rechnung ber Kirche zu seten. "Das Chriften= thum als Religion ber Menschenliebe hat in feinen brei hauptconfessionen, bem Ratholicismus, bem Lutherthum und ber Reform, teinen Schut vor biefen Graueln gewährt, vielmehr trifft alle brei Confessionen gleichmäßig ber Borwurf, baß fie bie herenverfolgung begunftigt haben." (S. 129.)

Es ist bedauernswürdig, daß ein Mann wie Sust. v. Buchwald, dem es sichtlich ernst ist mit der Wahrheit, nicht in den Kern der Wahrheit eindringt, sondern an Aeußerlichsteiten haften bleibt. Würde Buchwalds Urtheil sich auf Wahrheit stützen, so müßten wir es ruhig hinnehmen, denn die Wahrheit über Alles. Aber Buchwald ist hier nicht gerecht.

Bor allen Dingen kann kein redlicher Historiker leugnen, baß der Glaube an Zauberei nicht bloß unter Heiden, sons bern auch unter Christen immer und immer wieder zum Borsschein kömmt, und zwar um so mehr, je größer der Absall von Gott, die Herrschaft der Sunde wird. Wer nicht an Gott und seine Kirche glaubt, wendet sich den Damonen zu. Tr heutige Spiritismus ist ein lebendiges Beispiel.

Auch Priester und Orbensleute können bieser Berfinstersig bes Berstandes anheimfallen, können sich ber Zauberei zeben, wenn sie Sunde und Unglauben in sich herrschen sen. Ein schreckliches Beispiel citirt Buchwald (S. 138 ff.). e alte berühmte Cistercienser-Abtei Doberan war im An-

fange bes 14. Jahrhunderts burch bie Rivalität feiner Monche in tiefen Berfall gerathen. Die Monche aus bem alten Wenbenlande, b. h. aus ben bamals schon sächfisch gewordenen Oftseelanbern, glaubten fich gurudgefest burch jene Monche, welche noch immer in beträchtlicher Bahl aus bem eigent= lichen Sachsenlande nach Doberan gekommen maren. tam so weit, daß bie sachsischen Laienbrüder ihre wendischen Mitbrüber, sowie ben Fürsten Albrecht von Medlenburg, ber fich letterer annahm, burch Gift und Rauberei aus bem Wege au raumen suchten, mabrend bie menbischen Bruber, welche bas Orbenstleib von sich marfen, mit bewaffneter Sanb bas Rlofter sturmten und bie sachsischen Bruber gefangen fortschleppten. Das ift bas Faktum, welches hauptfächlich auf eine Rlageschrift ober vielmehr ben Entwurf einer Rlageschrift bafirt, die ber Monch Nitolaus Sarneftorp 1345 auffette, als die Sache beenbet war. 1) Die Schrift war fict= lich für bas Generalkapitel von Citeaux bestimmt und wird jest im großherzoglichen Hauptarchiv von Schwerin aufbewahrt. Daß ihr nicht vollständig zu trauen ift, beweisen schon bie vielen "Recipitur" und "Non recipitur", bie ben einzelnen Rlagepunkten bes Entwurfs bingugefügt finb. 1) Auch bes Fürften Albrecht Stellung ift unklar. Als er bie angebliche Bere am 21. Juli 1336 in Rropelin verbrennen ließ, war er ein junger Mann, eben ber Bormunbschaft ent= Damals ftanb er bem Abte von Doberan, bem wachsen. Bruber Ronrad von Sachsen, weil berselbe seine Landsleute, bie angeschulbigten fachfischen Conversen, in Schut nahm. feinblich gegenüber, und ein Jahr später, 1337, war ber Kürst Ronrads Gönner und suchte ihn im Amte zu erhalten.

Doch dem mag senn, wie ihm wolle. Sewiß ist und burch Aktenstücke belegt, daß genug Gewaltthätigkeiten und

<sup>1)</sup> Medl. Urtunbenbuch 9, 6596.

<sup>2)</sup> Medl. Urfunbenbuch 9, S. 735; bgl. 729.

Sunden von entarteten Sohnen bes heiligen Bernhard bamals begangen wurden. 1) Daran ift aber nicht bie Rirche Sould. Sie hat vielmehr immer und überall solche Berirrungen bes menichlichen Geiftes befampft. Buchwald felbft legt bafür herrliches Zeugniß ab, indem er bie Belehrungen ber alten Beichtbucher citirt. Der gelehrte Berfaffer meint zwar (S. 141): "Ift es nun auch ganz ohne Zweifel, baß sich ber Briefterftand ebenso wie ber Laienstand jum Lehrer und Träger ber heibnischen Unterreligion machte, so find gerabe bie Beweisstellen bafur auch bie beften Beugniffe, bag eine ernfte, geistige Stromung burch ben Rlerus ging, welche biefen Rleden zu tilgen bestrebt mar." Nein, Berr von Buchwalb, Ihre Beweisstellen zeugen zunächft fur ben guten Geift, ber im Rlerus herrschte, und ben einzelne Ausnahmen nur noch leuchtenber erscheinen laffen; aber mehr noch zeugen fie bann fur bie Lehre ber Kirche, die nie und nimmer solche Dinge billigt ober nur ftillschweigend erträgt. Den Glauben und bie Braris ber Kirche bruckt so finnig ber alte Bans Bintler in seinem Buche von ber Tugenb aus (S. 140) :

> "Die Zauberei ist Gott unwerth. Sie sagen wohl: Mich hat's gelehrt Ein Mönch, wie möcht's da böse sehn? Da sag' ich auf die Treue mein, Daß man solchen Mönch oder Pfassen Also sollt' strasen, Daß sich zehne stießen daran, Denn sie sind allesammt im Bann."

Monch und Pfaff und Laie sind allesammt im Bann, b. h. ausgeschlossen von der Kirche, falls sie sich mit der schwarzen Kunst abgeben. Deswegen sucht die Kirche ihre Kinder vor allen Dingen durch Belehrung davor zu behüten. Ein altes Gebetbuch "Der Seelen Trost" genannt, welches schon ein Jahrhundert vor der Erfindung der Buchbrucker-

<sup>1)</sup> Daf. Rr. 5768. 5769. 5770.

kunft die Laien belehrte, warnt vor Aberglauben und zeigt, wie berfelbe nur ein Antnupfungspuntt für ben bofen Feind ift. "Liebes Rind", heißt es in biefem Gebetbuche, "willft bu bas Gebot Gottes mohl halten, so sollst bu nicht an bie guten Sulben, Elfen und Wichtelmannchen, noch an irgend welchen Spud glauben, benn bas alles ift bes Teufels Betrug, mit bem er bie Leute betrügt, bie franten Glauben haben". Daffelbe Gebetbuch bekampft auch ben planetarischen Schicksalauben: "Liebes Rind, also sollst bu nicht glauben an bas Schickfal, bag es bir ein Ding einmal beschlossen hatte. Wiberfahrt bir etwas, so sollst bu nicht sprechen, es fei bir fo bescheert, weil bu bazu geboren feieft. Du follft nicht fprechen, bag es bir Gott beschloffen habe! Es ist bir manche Unart angeboren von Natur, von beinem Bater und beiner Mutter; aber von ben Sternen ober von anberlei Sachen ift es bir nicht also bestimmt, bag es bir immer geschehen muffe, benn bu magft bich wohl felber zwingen, wenn bu willst. Du sollst ber bosen Natur mit Gewalt wiberftehen."

Das Lübeder Gebetbuch von 1484, "Dat licht ber fele" genannt, welches Buchwald ebenfalls citirt (S. 141), betampft in gleicher Weise Aberglauben und Rauberei. fragt biefenigen, welche fich auf bie Beicht vorbereiten: "Saft bu bich gesegnet ober Gebete gesprochen ober Briefe, Beilthum, Agnus bei, Burtelden ober bie beilige Schrift ober ben Brief, ben man nennt bie Lange Chrifti, und haft bu bosen Willen gehabt und haft bu geglaubt, bas sollte bich behüten ober bewahren vor Hauen, vor Stechen und vor Gefängniß, vor Feuer, vor Waffer, vor jabem Tobe, nicht zu fterben ohne Gottes Leichnam und auch nicht verbammt ju werben?" - Ueberaus ernft find bie weiteren Fragen, welche baffelbe Gebetbuch an die Bonitenten richtet: "Baft bu irgend welchen Aberglauben ober schwachen Glauben gehabt an Boterei (Besprechen), Zauberei und Wickerei (Wahrfagen) nach Gelb und But, nach Gludezufällen? ober irgend

eine Creatur angebetet und ihr göttliche Ehre und Lob gegesben, als ba find Sonne, Mond und andere Planeten? Ober glaubst du, das Rusen der Bögel möge dem Menschen Gutes oder Böses veranlassen? Hast du geglaubt an Träume oder an Schwertbriefe oder an andere ungewöhnliche Borte, die dich bewahren sollten vor Feuer, Basser oder Feinden? Hast du geglaubt an die guten Hulben, oder daß die Nachtmar ritte, oder daß du auf einer Ofengabel auf den Blockberg rittest?"

Solche Belehrungen blieben auch nicht ohne Frucht. Johannes Butbach, ber berühmte Benediktiner (nicht Cifterscienser) von Maria-Laach, erzählt in seinem Wanderbüchlein, baß er von katholischen Beichtvätern in Deventer gelernt habe, abergläubische Dinge verachten, wie er sie in Böhmen sich angeeignet hatte. (S. 48.)

So lernen wir benn aus Buchwalbs Mund, wie eruft und wie wirtsam die Priefter burch Wort und Schrift gegen allen Aberglauben und ichwarze Runft antampften. Richtsbestoweniger bleibt er bei seiner vorgefagten Meinung, bag biefe nur "bie Schaben ertennen, bie ihre Benoffen angerichtet." (G. 145.) Auch bie Beftimmungen bes Rirchenrechtes wiber Aberglauben und Zauberei, die ftrengen Strafen, die auf folche Bergehungen gesett find, tonnen Buchwald von feiner Ansicht nicht abbringen. Im Gegentheil, bie Strafen, welche bie Kirche gegen folche Berirrungen vom wahren Glauben anbroht, verleiten ben Gelehrten zu neuer Ungerechtigfeit. Erft verftanben "ber driftliche Priefter unb bie von ihm aufgesogenen Competenzen ber Staatsgewalt bie alten sachfischen und wendischen Gotter in Teufel zu verwanbeln; als aber bas Experiment fertig war, schraubte bie Folter, brannte bie Here." (S. 137.) Debr noch: bie Rirche ift es, bie ein Inquifitionsverfahren eingefest hat, "in welchem felbft ber Babnfinnige vollgultiges Zeugniß, jeboch niemals für, fonbern ftets gegen ben Bellagten ablegen konnte; in welchem auch bie Aussage unmunbiger Kinder

vollgültig war, wenn sie gegen die Angeschuldigten ging."
Daburch geschah es, daß Deutschland mehr Menschen gemorsbet hat vom Ende des 15. dis zum Ende des 17. Jahrhunsberts als Italien zur Zeit der Christenversolgung." (S. 129.) Und dieser epidemische Bersolgungswahn ging aus von Rom und Köln, von Rom durch die Bulle Summis desiderantes affectidus des Papstes Innocenz VIII., und von Köln durch den Herenhammer der Dominitaner Sprenger und Gremper. (S. 128 und 129.) Durch solche Fehlgriffe hat nach Buchswald die Kirche den Riesenkamps gegen das Heidenthum versloren, obwohl sich an demselben "Klerus und Laienwelt mit bewunderungswerther Frömmigkeit und Hingabe betheiligten."

Wieberum kann bem Herrn von Buchwald ber Borwurf nicht erspart werben, daß er, der sonst so tüchtige Kenner des Alterthums, die katholische Dogmatik, das Kirchenrecht, selbst die Kirchengeschichte als Quellen zu wenig berücksichtigt hat. "Ecclesia non sitit sanguinem!" ist immer der Grundssatz der Kirche gewesen. Aber wie groß auch ihr Einstuß im Mittelalter war, so ward derselbe doch vielsach überschätzt. Immer versucht sie mildernd auf das weltliche Strasversahren einzuwirken, aber gelungen ist ihr das nicht immer. Selbst wo einzelne Päpste sich von den allzu strengen Rechtsanschauungen der Zeit hinreißen lassen, wird die Kirche nicht das durch eine Beute des Heidenthums.

Innocenz VIII. war vielfach allzustreng gegen bas mit ber Ausbreitung ber husttischen Lehren auch überhandnehmende Herenwesen. Aber gerade burch seine Bulle Summis desiderantes affectibus, die sogenannte Herenbulle, suchte er milbernd einzugreisen und den weltlichen Gerichten wenigstens die Untersuchung in Herensachen zu entreißen. Er ist durch seine Bulle keineswegs der Urheber der Herenversolgung geworden, denn 70 Jahre vorher gab der deutsche Theologe Ulrich Molitor, rühmlich bekannt durch sein Wirken auf dem Constanzer Concil, seinen Dialog de lamiis et pythonicis mulieridus heraus. Nicht von Rom aus wurden die Heren-

grauel verbreitet, benn in Rom felbst wurde nicht eine einz gige Here verbrannt.

Aber ber Herenhammer, ber von Koln ausging? Der Herenhammer ist kein kirchliches Gesethuch. Neues brachte berselbe nicht, sondern er sammelte nur die damals gültigen Rechtsbestimmungen. Besagt doch z. B. der Sachsenspiegel (II. 13. S. 7): "Welch Christen=Wann oder Weib ungläubig ist oder mit Zauberern umgeht oder mit Gistmischerei und deß überwunden wird, die soll man auf einem Scheiterhausen verbrennen." Der Schwabenspiegel hatte ähnliche Bestimmungen. Der Herenhammer war vielsach gelinder wie das gelstende weltliche Recht. "Cum tamen", heißt es in demselben von den Zauberern, "consenserit abjurare et satissactionem congruam ad arbitrium episcopi et judicis ecclesiastici exhibere, non est tradendus brachio saeculari." Reumüsthige also sollten nicht verbrannt werden.

Der Herenhammer ist nicht ein eigentliches Gesethuch, sondern ein Lehrbuch. Seine beiden ersten Theile handeln über die Zauderei, ihre verschiedenen Arten, über die Sebräuche der Heren, über die Mittel sich vor Zauderei zu schüche der Heren, über die Mittel sich vor Zauderei zu schüche, und als solche Mittel werden Fasten, Gebet, Empfang der Sakramente und Erorcismen angesührt. Erst der dritte Theil beschäftigt sich mit den Strasbeskimmungen. Sorres sagt in seiner Mystik (IV. 2. S. 585), daß es ein Buch sei "in seinen Intentionen rein und untadelhaft, aber in einem unzureichenden Grunde thatsächlicher Ersahrung aufgeset, nicht immer mit geschärfter Urtheilskraft durchgesührt und darum oft unvorsichtig auf die scharfe Seite hinüberwiegend."

Rein redlicher Historiker verkennt, daß der Herenwahn in protestantischen Ländern heftiger und anhaltender aufgetreten ist wie in katholischen. 1) Medlendurg macht davon

<sup>1)</sup> Bergl. Thomasii Thes. de crim. mag. 18. 2. 6. 46. 47.

keine Ausnahme. Das Schmöken ber Heren wurde erst epistemisch, als die Prädikanten des neuen Evangeliums allen "Aberglauben und Gräuel der papistischen Kirche" abgethan hatten, und es erreichte seinen Höhepunkt, als im dreißigsjährigen Krieg das Land verddete. Noch nach demselben wandte sich "ein unterthänigster und gebetsteißigster Joachimus Polichius" (Pastor zu Pagenow) an Hochfürstliche Durchslaucht und bat um Bestätigung des Todesurtheils für eine als Zauberin verklagte Dirne von sechszehn Jahren, "damit nicht andere Kinder verschhrt und sie seligkeit befördert werde". Das geschah 1676. Daß es ein katholischer Landesssürst war, der zehn Jahre später das Herendrennen in Mecklenburg einzustellen befahl, darauf soll hier kein Gewicht gelegt werden.

Schließlich noch ein Wort. In Verfolgung seiner Lieblingsibee spricht Herr von Buchwalb die Behauptung aus: Luthers Werk seir sei beswegen nur möglich und historisch nothwendig geworden, weil die katholische Kirche in Deutschland vor der Reformation corrumpirt bestanden habe. "Eine Kirche", meint er, "die sich als die von Gott eingesetzte bezeichnet, würde einen Selbstmord begehen, wenn sie zugäbe, daß es überhaupt möglich wäre, sie könne von dem Boden durch eine Irrlehre verdrängt werden, wo sie wirklich lauter, voll und rein bestanden hätte. Es ist das eine dogmatische Unmöglichkeit, denn die Geschichte würde damit den Beweis liesern, daß sie ein recht vergängliches, kostspieliges Menschenwerk gewesen."

Dogmatisch unmöglich ist, daß die Kirche jemals ganz vom Erdboden verschwinde, benn der Gottessohn hat ihr verssprochen, daß er bei ihr seyn werde die zum Ende der Welt. Gerade deswegen ist auch keine Corruption derselben möglich. Wohl aber ist möglich, daß einzelne Menschen und Ortschaften, daß ganze Wölker und Länder durch Unglauben und Sünde corrumpirt werden, daß zu ihrer Strafe, vielleicht zur Des

muthigung bes Stolzes ganze Länder von der wahren Kirche losgeriffen werden. Dadurch hat Sott sein eigen Werk nicht zerstört, sondern in seiner Hand ist vielmehr die Häreste die Zuchtruthe, die Seißel für die Untreue und Bosheit seiner Kinder.

Wöchte boch Herr von Buchwalb bas beherzigen. Seine geistreiche Arbeit bleibt troth seiner verkehrten Auffassung nicht ohne Werth. Wohl hält sie noch manche ber lanbläusigen Borurtheile aufrecht, vermehrt die Zahl berselben noch; andere aber hilft sie schon zerstören. Was aber das wichtigste ist: Buchwalds Schrift ist ganz geeignet zu neuen Forschungen anzuregen. Den ernsten, aufrichtigen Erforscher der Wahrsheit, der bereit ist die Consequenzen seiner Forschungen zu ziehen, braucht die Kirche nicht zu fürchten.

Bernbard Lester.

## XXII.

## Zeitlänfe.

Das fociale Erbbeben ber Märztage in Belgien. Den 12. August 1886.

Gerabe als beim beutschen Reichstag ber Gesehentwurf über die Berlängerung des Socialisten-Gesehes auf die Tagesordnung geseht werden sollte, brach in Belgien die ArbeiterEmpörung mit allen ihren Schrecken aus. Die Regierung in Berlin hätte sich die benachbarten Gräuelscenen für den Augenblick nicht besser bestellen können, und der preußische Minister des Innern machte in der Reichstags-Sitzung vom 30. März davon reichlichen Gebrauch gegen die Gegner des Socialisten-Gesehes und bessen Berlängerung.

"Die belgische Regierung", fagte er, "steht in biesem Augenblicke in einem Kampfe für bie öffentliche Orbnung Europas". Auf bas Gelächter ber Linken wieberholte er: "für bie öffentliche Ordnung Europas". Warum bie Linke barüber gelacht hat? Bielleicht legte fie unter: bag bas fleine Belgien für einen solchen Riesenkampf benn boch nicht groß und machtig genug sei, und bag man ihm zu gelegener Zeit werbe zu Sulfe tommen muffen, ebenso wie bem benachbarten holland. Das wird auch bas fchliefliche Enbe vom Lieb fenn. Aber nicht Arbeiter-Unruhen werben bie Urfache fenn, wenn bie glorreiche Schöpfung ber liberalen Dreißiger- Jahre in einer ber "großen Conglomerationen" ober in zweien aufgeben wird, und barum foll hier von ber europäischen Butunft nicht weiter bie Rebe fenn. hier hanbelt es fich um andere Meußerungen bes Minifters von Butttamer. Er faate:

"Die tatholische Kirche hat in biesem Lande seit 50 Jahren und länger ungehindert, nach der Anschauung Mancher vielleicht über das gewöhnliche Maß, ihre Kraft und ihren Einsluß auf die Semüther entfalten können, und bennoch diese Aufstände und dieser Ausbruch der wildesten, elementarsten und brutalsten Bolks- leidenschaften! Ich habe die Ueberzeugung, daß 99 Prozent dieser strikenden und zu Mord und Plünderung schreitenden Arbeiter an sich gute Söhne der Kirche sind. Es wäre doch sehr wunderdar, wenn die arbeitende Classe Belgiens antireligiös wäre; wenn das der Fall wäre, dann würde dort die Kirche ihrer Ausgabe sich nicht gewachsen gezeigt haben".

Was sagt barüber bie Wahrheit ber Geschichte? Schon gegen bas Ende ber österreichischen Herrschaft war bas Land zum Paradies ber Freimaurerei geworden. Seit Wenschensaltern war es die Beute revolutionärer Bewegungen; und wie ber Katholicismus unter dem Drucke der französischen Revolution, sowie schließlich des holländischen Regiments gebettet war, dürste wohl auch dem Herrn Minister von Puttkamer nicht zweiselhaft erscheinen. Aus der Vergangenheit lag der politische Einstuß vollständig in den Händen der Liberalen;

ihr Werk war die Aussehnung gegen die hollandische Herrschaft und die provisorische Regierung, welche den Congreß zusammenries, bestand sast ausschließlich aus Liberalen. Wie konnte es auch anders sehn? "Dreiunddreißig Jahre hindurch waren sast alle höheren und niedern Unterrichtsanstalten in ihrer Wurzel vergistet; in den Knadenseminarien allein wehte noch ein christlicher Geist, und auch diese wurden zweimal gewaltsam geschlossen. Die Folge davon war, daß man 1830 die Juristen und Mediziner, welche mit gediegenem Wissen ächt christliche Gesinnung verbanden, an den Fingern abzählen konnte."

So stand es am Beginne jener "50 Jahre und länger", von welchen der Minister gesprochen hat. Wollte man von einem "tatholischen Belgien" sprechen, so konnte darunter nur der Kern des Landes, die Artstokratie und die ländliche Bevölkerung, gemeint sehn. Segenüber aber skand die liberale Bourgeoisie, welche in dem Maße mächtiger wurde, als die Industrie durch die natürlichen Hülfsquellen des Landes den gewaltigken Aufschwung nahm und die belgische Bourgeoiste zur reichsten der Erde machte. In demselben Maße hörte sie aber auch auf, in der Versassung von 1830 ein unausschliches Friedensbündniß zu erblicken und die Garantie der ehrlichen Freiheit für Alle in derselben zu achten. Sie verlangte die liberale Alleinherrschaft und stellte die Loge auf gegen die Kirche. Loge, Liberalismus und Bourgeoiste waren die Oreiseinigkeit Belgiens.

Bor balb vierzig Jahren gelangte biese Bourgeoisse zum ersten Male an's Kuber, und seitbem wüthet ein Kampf ber Parteien, ber mit Nothwenbigkeit bahin führen mußte, daß bie Liberalen mehr und mehr auf die antikirchliche, ja übershaupt religionsseinbliche Bahn hinübergleiteten. Es gibt

<sup>1) &</sup>quot;Die tatholischen Prinzipien und bie belgische Berfaffung von P. de Bud S. J., aus bem Französischen überset von Philipp Prinzen von Arenberg." Stuttgart, 1880. S. 16.



allerbings auch Liberale, die ber Religion wenigstens äußerslich nicht ganz absagen wollen; aber gerade unter diesen bessinden sich die Leute, welche sich mit der Hoffnung tragen: "Belgien mit der Zeit protestantisch werden zu sehen." Schon vor mehr als zwanzig Jahren hat ein protestantisches Organ über die weit überwiegende Richtung in der liberalen Partei Belgiens berichtet: "Es ist kaum wahrscheinlich, daß man in ihrer Mitte Jemand sinden kann, der eine herzliche Anhängslichkeit an die römische Kirche besäße, oder auch nur Jemand, der an den göttlichen Ursprung des Christenthums im eigentslichen Sinne des Wortes glaubt.") Das war der Boden, auf welchem der sogenannte "Freidenker"-Berein erwuchs und sich zur eigentlichen Leibgarde der liberalen Partei in Belgien entwickelte. Dasselbe protestantische Organ läßt seinen belgsischen Berichterstatter weiter erzählen.

"In bem leibenschaftlichen Rampfe ber liberalen und ultramontanen Bartei entwideln fich gegenwartig bie Confequenzen ber ben beiben Parteien zum Grunde liegenben Principien immer mehr bis ju ihrem letten Ausbrud. Auf Seiten ber liber alen Bartei haben fich icon früher zwei Bereine ber Affranchis (freien Geifter) und ber Solidaires gebilbet. Ihre Tenbengen geben aus bem Programm einer britten Gefellichaft, ber Libres-Penseurs, hervor, die noch weiter geht, und jebenfalls ben Ruhm ber Offenheit und rudhaltlofen Entschiebenheit für fich hat. Ce beißt in bemfelben: ,Wie bie Affranchis und Solidaires wollen wir, die Libres-Penseurs (Freibenter), ohne hag und Bitterteit ben Rampf gegen bie Unterbrudung ber menfchlichen Ber= nunft burch bie Diener aller Religionen organiftren. Wenn wir es fur nothig gehalten haben, eine britte Gefellichaft gu bilben neben jenen zweien, bie icon fo viel Butes gewirtt haben, fo geschah dieg, weil bie Affranchis und Solidaires ben Briefter nur auf bem Tobtenbett gurudweisen. Es fcbien uns folgerichtig, um mit uns felbft in Uebereinstimmung gu bleiben, feine Einmischung nicht bloß beim Tobe, sonbern

<sup>1)</sup> Berliner "Reue evangel. Rirchenzeitung" vom 3. Geptbr. 1864.

überall und vornehmlich in ber Familie zurüdzus weisen. In Folge bessen verpstichtet sich jedes Slied ber Sessellschaft vor Allem: 1. teinen Briefter beim Tode oder Begräbsniß zuzulassen; 2. Ehen nur vor der bürgerlichen Obrigkeit zu schließen; 3. ben Kindern weder die Taufe, noch das Abendmahl, noch die Confirmation geben zu lassen!"

Gin folder "Freibenter" war insbesondere ber mehrfache Millionar Baubour, beffen berühmte Glasfabrit ju Jumet, eine ber größten ber Belt, ben erften Stoß ber Revolte erfuhr und am 26. März 1886 vollständig zerstört murbe. bochliberale Bourgeois bulbete feinen Arbeiter in feinen Etab= liffemente, ber fich nicht ben Bebingungen bes "Freibenter"= Bereins unbedingt fügte. Im Laufe ber Zeit wurden besonnenere Manner in ben Logentreisen felbft nachbentlich über bie Wirkungen ber Propaganda, ju ber fich die belgische Freimaurerei mit ben "Freibenter"=Bereinen verbunden hatte. Schon vor sieben Jahren hat das Leipziger Freimaurer = Organ ben Schmerzensschrei eines belgischen Brubers veröffentlicht, ber in frappanter Beise auseinanberset, wie bie bortigen Logen und bie Bereine ber "Freibenter" thatfachlich ju "Brutftatten ber Socialbemokratie" geworben seien. Er beschulbigt bie belgischen Freimaurer, bag fie "bie Sache ber Parifer Commune und ihrer nach Belgien entflobenen Anhanger" zu ber ihrigen gemacht hatten. Er weist auf die Ibeen, mit welchen bie "jungen Freimaurer" von ben belgischen Staatsuniversitäten bertommen, nicht nur erfüllt von den Lehren ihrer "fehr freifinnigen Professoren", sondern auch inficirt von den bort sich herandrangenben ruffischen Ribiliften und ben politischen Berbrechern aller Lanber. Er schilbert bann, wie biefer politische und sociale Ibeentreis aus ben Logen und ben "Freibenter"= "ereinen bis in bie unterften Bollsschichten fich verbreite:

"Wenn ber Gebanke einer unklar befinirten Universalrepusik auch nicht ausbrücklich ausgesprochen wurde, so zieht sich rfelbe boch wie ein rother Faben burch die Arbeiten der Logen. loch eifrigere Abepten der Socialbemokratie find aber die vielen albgebildeten, die, ein Kennzeichen unserer Spoche, über itswirthschaftliche Institutionen und naturphilosophische Pros

bleme raisoniren, obgleich ihre oft kimmerliche Elementarbilbung ibnen bas ernfthafte Studium felbft einfacherer Fragen gang unmöglich macht, und bie auch in ben Logen nicht fehlen, oft fogar in ber Debrgahl finb. Ihnen, bie auf jebes Bud, auf jebe Zeitung ihrer Bartei foworen, ift bas Bort bes Brubers Rebner ober bes ehrwürbigen Deifters vom Stuhl in bem Logentempel buchftablich Evangelium. Der ehrfame Geifenfieber und Gewurgtramer, ber es in feinen Rreifen mit Stolz ergablt, biefe ober jene hochgeftellte Berfon Bruber tituliren ju burfen, ift nur ju rafc bereit, bie in ben engen maurerischen Rreisen etwa burchführbare Bleichheit und Brüberlichteit auch auf bas öffentliche, bas Staatsleben, überauführen, und faugt baber mit Bolluft bas Gift bes Socialbemofratismus ein, für beffen Berbreitung er unter feinen Stanbesgenoffen, bei benen er vermoge feines Salbwiffens ein gewiffes Anfeben genießt, unermublich thatig ift. Um aber wirksam fur bie liberale Sache thatig febn ju tonnen, burfte bie Freimaurerei nicht auf bie engbegrenzten Logenvortrage fich beschränten, fonbern mußte auf die ungebilbeteren Rlaffen, in beren Sande bie Bablflege liegen, ihre Propaganba ausbehnen. Die Lanbbevollerung in ihrer glaubigen Unterwürfigfeit unter ben Billen bes herrn Bfarrers mar berfelben nicht gu= ganglid; es blieben alfo nurbie tleineren Sanbwerter in ben Stabten und bie Arbeiter übrig. Die moralische und geistige Bertommenheit biefer Rlaffen in Be L gien ift mabrhaft entfetlich. Es war baber bringenb geboten, behutsam mit ber geiftigen Auftlarung biefer Daffen vorzugeben und nichts zu überfturgen. Man mußte Sorge tragen, bag biefe Leute bie nothige Borbilbung erlangten, bie Freiheit zu verstehen, bevor man von diefer rebete, und fie ber tatholifden Rirche entfrembete, welche fie burch Anbrohung ewiger Strafen in Bucht hielt. Leiber murbe biese Wahrheit von ben belgischen Freimaurern nicht ertannt. Dan beschloß, burch Flugschriften und öffentliche Reben, in benen man bemüht war, ben Arbeitern bie unmöglichsten Berfprechungen gu machen, biefe für bie liberale Sache ju gewinnen. Sower bat fic biefer Brrthum ber Freimaurer und ber Freibenter geracht; benn Buftanbe und Dinge, bie fich in Buchern gang bubich ausnehmen und auch ben trugerischen Schein ber Bahrheit tragen, bewirten

Digitized by Google

oft, in die Birklichkeit übergeführt, bas entfetlichfte Chaos. Die wilbe Buchtlofigteit, bie moralische Bertommenbeit, bie communiftifc = nibiliftifche Befinnung ber Bevolkerung ber belgifden Fabritbiftritte ift nur bie Folge ber von ben Logen und ben Frei= bentern gepredigten Lebren. Die fast jabrlichen blutigen Revolten ber Arbeiter haben nur ihren Grund in bem falfchen Begriff von Freiheit und Gleichheit. Reben ben Freis maurerlogen waren besonders bie Freibenter fur die Berbreitung rabitaler Ibeen thatig. In ben monatlichen Berfammlungen wurben Bortrage gehalten und Schriften vertheilt, Die jeboch weit über ben ausgesprochenen 3med ber Befellichaft, bie Gicherung ber Gemiffensfreiheit, binausgeben. Die Bortrage, Debatten und Flugschriften ber Freibenter waren berart, bag theilweise bie ultra-freisinnigen Tenbengen ber Logen biefen gegenüber confervativ ericeinen. Welchen traurigen Ginfluß aber biefe von ben versammelten Bürgern und Bürgerinen eingesogenen rabitalfocialiftifden Principien auf beren Familienleben, Rinber = Er= giebung ausübten, tritt ftets mehr zu Tage."1)

Dieß ist bie belgische Welt, welche bem "tatholischen Belgien" nicht nur wie ein wildfremdes Bolt, sondern wie ein blutgieriger Tiger auf dem Sprunge gegenüber steht, und dieser Theil der belgischen Bevölkerung hat die Mordbrensnereien und Plünderungen von Charlerol allein verschuldet. Den wesentlichen Unterschied hat Herr von Puttkamer vollständig übersehen. Die Noth der Arbeitermassen allein hat das nicht gethan. Es hat sich jett bei dem Proces vor dem Hennesgauer Schwurgerichtshof gezeigt, daß die bei dem Aufruhr verhafteten Kohlengräber theilweise unverkenndar den blöden Ausdruck der Berthierung auswiesen und deßhalb sosort entslassen wurden. Bon diesen im tiessten Elende schmachtenden Kohlengräbern ging der Strike aus, benutzt aber wurde er von den beststutrten Werkleuten der Glassabrik, den Bläsern, deren mehrere die zu tausend Franks im Monat verdienten,

<sup>1)</sup> Aus Findel's "Bauhütte". Jahrgang 1879. Rr. 13, abgebrucht aus ber "Kölnischen Bollszeitung" in ber "Germania" vom 23. April 1886.

ь.

zu ihrem Rachekrieg. Zwei bavon standen als ausgesprochene Socialisten an der Spihe der "Glasarbeiter=Union", welche als einer der mächtigsten Socialisten-Bereine der Welt mit Berzweigungen in aller Herren Ländern geschildert wird. Diese Blaser befürchteten von einem neuersundenen Blaserei= Hochsosen Schmälerung ihrer Einnahmen, und beshalb wurden die strikenden Kohlengräber zunächst auf die Hochosen des Herrn Baubour geheht.1)

Im Allgemeinen ift bie Roth ber Arbeitermaffen in Belgien allerdings entsetzenerregend. Mit ber Dichtigkeit ber Bevölkerung machst eben überall bas Arbeiterproletariat. Nun gahlt aber Belgien 469, England 268, Deutschland 201, Frankreich nur 182 Ginwohner auf die (englische) Quabratmeile. Das Gesetz von Angebot und Rachfrage hat hier am erschrecklichsten gewüthet. Die Ueberzahl ber mußigen "Banbe" hat es ber Großindustrie ermöglicht, seit zehn Jahren ein planmäßiges Syftem ber Lohnberabsetung zu befolgen. Begenwartig find die Löhne so tief herabgebrudt, bag ber Arbeiter buchftablich vor bem Berhungern fteht. Um schlimmften find bie Arbeiter in ben Minen baran, von welchen auch bie Marzunruhen zunächst ausgegangen find. Mit biefen Rohlengrabern, beren Beschäft an und fur fich ben Rorper mit Berruttung und ben Beift mit Berwilberung bebroht, bat sich die in Folge ber Unruhen niebergesette Commission zur Untersuchung ber Arbeiterverhaltniffe gunachft befaßt. buftere Ergebniß hat die bisher bekannt gewordenen Thatfachen noch weit übertroffen:

"Aus ben Aussagen ber Zeugen geht hervor, baß die Rohlensgräber im Durchschnitte 12—15 Fr. in der Woche, also 48—60 Fr. im Monat, verdienen. Nach einer genau erfolgten Zusammensstellung, welche die Commission auf Grund gemachter Ersahrungen selbst vornahm, beläuft sich das Eristenzminimum einer aus fünf Bersonen bestehenden Arbeitersamilie auf 100 Frcs. im Monate. Danach verdient also der Kohlengräber im besten Falle 40 Frcs.

<sup>1)</sup> Belgische Correspondeng ber Berliner "Rreuggeitung" bom 24. Juli 1886.

weniger als ben Minbestbetrag beffen, mas er jum Leben unbebingt nothig bat. Ift fcon biefe Thatsache an fich bas Beichen einer traurigen materiellen Lage, fo wirft bie Behandlung ber Frauen und Rinder ein geradezu furchtbares Licht auf unsere gefellichaftlichen Buftanbe. Bahlreiche Dabden im Alter von 15 - 18 Jahren gaben vor ber Commiffion ju Prototoll, baf sie um 5 Uhr Morgens in bie Gruben fteigen und erft um 9, mandmal gar erft um 11 Uhr Rachts biefelben verlaffen. Man war formlich befturgt, von einem 17 jahrigen Dabchen gu vernehmen, bag es gezwungen ift, von 4 Uhr Morgens bis 11 Uhr Rachts zu arbeiten. Wir fteben bier also vor ichwachen, weiblichen Befen, welche unten tief in ben Schachten 16, 18 und felbst 19 Stunden taglich arbeiten, und bieg um einen Lohn von anderthalb bis zwei Francs. Rach ber übereinstimmenben Ansfage aller Arbeiterinen find fie überbieß ber Gegenftanb frivoler Nachstellungen von Seiten ber Wertführer." 1)

Rechnet man nun zu dem unergründlichen leiblichen Glend, das auf den weitesten Kreisen der untern Bolksschichten lastet, die geistige Berführung und Bergistung durch die liberale Bourgeoisie, so wird man sich über die belgischen Märztage nicht wundern dürsen. Um das Bolk der katholischen Sache abwendig zu machen und der liberalen Partei die parlamentarische Alleinherrschaft zu sichern, mußten die Logen und "Freidenker"-Bereine ihren Seist in den Wassen versbreiten. Damit hat man aber den Socialisten und Anarchisten die Wege geednet und die verbitterten Gemüther geöffnet. Die liberale Bourgeoisie hat sich die Ruthe selbst gebunden; gegen die politischen Gegner hat sie die Rekruten der rothen Soldateska dressirt und exercitt, nun wendet dieselbe ihre Wassen gegen die Instruktoren selber.

Durch ihr eigenes Beispiel hat die Bourgeoisie die Massen Geset und Berfassung mit Füssen treten und an die Sewalt appelstren gelehrt. Jean Bolders, ein hervorragender Führer der socialistischen Partei und Redakteur des "Peuple", hat thatssächlich vollkommen Recht gehabt, als er bei dem großen

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Zeitung" vom 3. Auguft b. 36.

Ď.

Socialisten=Meeting in Bruffel über die eben unterdrückten Arbeiter-Unruhen sagte: "Die liberalen Bourgeois haben uns gelehrt, Straffen=Aufstände zu organisiren; wir haben in ihrem Dienste und zu ihrem Bortheil allemal mitgethan, wenn es galt, die Klerikalen aus dem Sattel zu heben und den Liberalen wieder zur Macht, zum Sinfluß, zum Schlüssel bes Nationalvermögens zu verhelsen. Wir prositiren heute von der liberalen Lehre, wir befolgen der Liberalen Beispiel, aber dießmal zu unserem Vortheil: wir organisiren die Revolution der Arbeiter, der Armen, der Unterdrückten."

"Zweimal in einem Bierteljahrhundert hat die Gaffe über das Recht gesiegt," so sagte ber Aufruf der tatholischen "Nationalvereinigung" zu ber Bruff'ler Berfammlung vom 10. August 1884, "und bie unsäglichen Scenen von 1857 und 1871 wollen fich erneuern; die Losung ift von ben Freimaurer-Logen ausgegeben." In jenem Jahre 1857 führte ber Liberalismus jum erften Male bie Straffen = Emeute bezahlter Banben als entscheibenben Fattor gegen bas legislative Recht ber Mehrheit ein. Gine Vorlage bes conservativen Ministeriums zu Gunften ber Bobltbatigfeiteanftalten gab ben Anlag. Ronig Leopold I. hatte bamals bas Rabinet gegen die Emeute gehalten, wenn ce nicht felbft ben Duth verloren hatte; anders sein Sohn im Jahre 1871. Dießmal war es die mikliebige Ernennung eines Provinggouverneurs, welche zu ben liberalen Aufftanben in allen großen Stabten ben Anftog gab. Leopold II. beugte fich unter ben Billen ber revoltirenben Loge, die bamals icon ben Ruf: "Nieber mit bem Kartenkonig !" ertonen lieg.")

Als die Juni-Wahlen von 1884 eine namhafte Mehrheit der Conservativen oder "Klerikalen" in die Kammer gebracht hatten, gab das neue Schulgesetz den Anlaß zur Erneuerung der Mandver von 1857 und 1871. Die Liberalen

<sup>1)</sup> S. die Abhanblung: "Die letten zwanzig Jahre der innern belgischen Geschichte, den Freunden des Parlamentarismus zur Beherzigung", in Dr. Roby's "tatholischer Bewegung" 1877. S. 254 f.

fühlten fich ihres Sieges gang sicher. "Noch jebesmal", so sagte eine ihrer Correspondenzen, wenn die kleritale Partei in Belgien an's Ruber gelangte, verschärften fich bie Gegenfage in einer Beise, bag eine friedliche Lösung zur Unmöglichkeit wurde, und im entscheibenden Augenblicke die Krone interveniren mußte, um ben Burgerfrieg zu verhindern; auch jest wird es nicht anders tommen." 1) In der That hat ber Ronig, so oft die liberale Partei am Ruber war, dieselbe niemals verhindert, die Ratholiten auf bas Schmählichste zu verfolgen und zu tnechten, niemals bat er folden Magregeln feine Unterschrift verfagt; gegen jedes conservative Ministerium aber hat er sich immer wie gegen eine ihm aufgebrungene Laft Diegmal indeß glaubte er boch, bem schonen benommen. Wetter nicht mehr recht trauen zu burfen, wie benn auch bie partiellen Neuwahlen bes laufenben Jahres ber tatholischen Partei eine bis babin unerhörte Mehrheit beiber Rammern und bem Liberalismus eine betäubenbe Rieberlage gebracht haben.

Amischenein, nämlich im Jahre 1876, hatte übrigens bie Lieblingsmaffe bes belgischen Liberalismus, die Straffen-Demonstration, bereits zum erften Male ben Dienft verfagt. Die Juni-Bablen hatten eine, wenn auch schwache, Mehrheit für bie Ratholiken ergeben, und jest erhob bie gesammte Loge ein Buthgeschrei über Bablfälschung. Die bamaligen Borgange find beshalb von besonderem Interesse, weil die liberale Bourgeoiste sich bamals grundsählich zu ber Ueberzeugung bekannte, baß bie "öffentliche Meinung", b. h. bie von ihr und ben von ihr geführten Bobelmaffen ber großen Stabte gemachte Meinung, über ber Berfassung und bem Recht ftebe. Go erklarte fich bie von ben Bauptern ber liberalen Partei an die Babler von Antwerpen, die bamale bas Bunglein an ber Wage bilbeten, gerichtete Ansprache mit burren Worten, und bas leitende Barteiblatt, die "Revue de Belgique", brachte eine Art Manifest an die belgischen Liberalen, worin es beißt:

"Die Freiheit und Dulbsamteit, die freie Rebe und bie

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 16. Auguft 1884.

harmlosen Spöttereien unserer Boltairianer werben uns in biesem Kampse um keinen Zoll breit weiter bringen. Wir mussen es verstehen, Zwangsmittel anzuwenben. Wahrheit ist bas, was wir bazu machen; uns kommt es zu, die socialen Bedürsnisse sestzu machen. Auf die Frage: wie? antworten wir: durch Sewalt. Die Gewalt allein bildet in dieser Welt das schaffende und erhaltende Element; sie bestimmt die socialen und die Grundsähe bes Rechts. Denn ein Recht, das sich nicht auf die Macht stüht, ist ein leerer Schall. Was man auch sagen möge: die Gewalt geht nicht bloß dem Rechte vor, sondern die Gewalt ist das Recht.")

Geradeso und nicht anders lautet auch die Predigt der Socialiften und Anarchiften über bie Mittel jum Zweck bes Umfturzes ber Gefellschaft. Rur ber Zwed ist verschieben. Und insoferne ift die Abscheulichkeit auf Seite ber liberalen Bourgeoifie die weitaus größere, weil die in Europa heute noch als eine Urt Dufterverfassung gepriesene belgische Conftitution ihr formlich auf ben Leib geschnitten war. Das oligarchisch=plutofratische Wahlrecht ermöglicht es einer kleinen gelbreichen Minberheit auf Grund ihres Bermogens, bas Parlament zu mablen und über bas Land zu regieren, mahrend bie große Mehrheit von ber Urne ausgeschlossen ift. Mittelstand ift in Belgien so gut wie gar nicht vertreten, und bas ber Bourgeoifie unmittelbar gegenüber ftebenbe sociale Proletariat ift auch politisch enterbt und helotisirt. Wer hat nun mehr Ursache und ein natürlicheres Recht, an bie Gewalt gu appelliren: die liberale Bourgeoisie ober die Socialbemofratie?

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 30. Juni 1876.

## XXIII.

## Gine dentsche Fürstin des 16. Jahrhunderts.

(Ein Culturbild.)

Jene Frau; mit welcher fich bie nachfolgenben Blatter beschäftigen, ift eine in ihrer Art hochintereffante Erscheinung. Richt umgibt fie ber blenbenbe Schimmer, ber von ben bervorragenden italienischen Frauen bes 15. Jahrhunderts fast zauberisch ausgeht und bis auf unsere Tage fortwirkt burch bie umfaffenbe, faft mannliche Bilbung ihres reichbegabten Beiftes einerseits, burch bie Schonbeit und acht weibliche Un= muth ber außeren Erscheinung anbererseits; ebensowenig umwebt fie ber garte Duft und milbe Schmelz ber beutschen Romantit, ber burch die farbenprächtigen Fenfter ber alten Munfter, burch bie aufsteigenben Weihrauchwollen um bie blonden Ropfchen und teuschen Geftalten auf bem lichten Soldgrunde ber Altarbilder unferer deutschen Meifter ichwebt - nein, Unna, Rurfürftin von Sachsen, gemabnt uns in bem ihrem Andenten geweihten, mit ebenso umfaffender Belehrfamteit als warmer Liebe geschriebenen Werte bes sachfischen Archivdirettors Dr. Karl von Weber vielmehr an einen jener alten Solgichnitte, beren martige, edige Linien bes Grabftichels ber Naturmahrheit fast allzugerecht werben, in benen jedes darafteristische Faltchen bes Antliges gerade so getreu wieder= gegeben wirb, wie bie ftartgebrochenen, Initterigen Falten ber Semanber, und beren Geftalten uns eine raube, barte, fich in ben Geburtswehen einer neuen Epoche windende Zeit vor 23 LXXXXVIII.

Digitized by Google

bie Seele führen. Wer wollte solchen Bilbern ihren Reiz und hohen Werth absprechen? Und letterer wird noch gesteigert, wenn ber Gegenstand durch die Staffage vollständig in den Rahmen seiner Zeit hineingestellt erscheint, wenn diese uns daraus anspricht, daraus entgegentritt, wie es im Lebensbilbe Anna's von Sachsen der Fall ist.

Ein achtes Rind ihrer Zeit, ift fie ohne Poefte, nuchtern, prattifc, fast nur in oberflächlicher Beziehung jur Literatur und Runft; in nabezu erschreckenber Treue spiegelt fich in ber hoben Frau jenes Zeitalter religiofer Starrheit und Trodenbeit inmitten ftets zunehmenber politischer wie kirchlicher Bersplitterung und Berwilberung, mit welcher fich ber abenteuerlichste Aberglaube recht wohl verträgt, ja um so üppiger gebeiht, aber auch die Bluthezeit fürftlicher Gewaltthätigkeit und Ueberhebung, beren Rehrseite bie engherzigste spiegburgerliche Dekonomie bilbet. Selbst einem burch keine Parteistellung beeinflußten Auge muffen fich bei Betrachtung bes mit fichtlicher Liebe gezeichneten Lebensbilbes jene Buge aufbrangen, welche jum minbesten ein Lächeln, oftmals aber auch Dig= billigung, Unwillen und selbst Entrustung hervorrufen. ber "Mutter Anna", wie sie in ber Landesgeschichte heißt, vermiffen wir neben vielen unleugbaren Tugenben und Borzügen als Sattin, Mutter, Fürstin und Frau, wenigstens in späterer Entwicklung, ein Borwiegen ber vorzugsweise weib= lichen Tugenben ber Sanftmuth, ber Dulbung, ber Rachficht, und felbst in ihren jungeren Jahren konnte man nicht felten versucht senn zu zweifeln, ob bas Inftrument, welches ihre fürstlichen Sanbe mit Borliebe führen, ein Ruchenbefen ober eine Ruthe ift.

In jedem Falle ist es ihrem gelehrten Biographen gelungen, aus dem kaum zu bewältigenden Material, welches das sächsische Staatsarchiv gerade für seinen Zweck darbot,1)

<sup>1)</sup> Die forgfältig aufbewahrten Correspondenzen ber Rurfürstin Anna füllen eine zahlreiche Reibe von Banben; siebenunbsechszig

ein ungemein plastisches, lebensvolles Bilb zu entwerfen, bem wir mit Herrn von Weber gerne eine große Anziehungstraft einräumen, wenn wir dieselbe auch weniger in der "Anmuth und Lieblichkeit" des Wesens der hohen Frau, als vielmehr in ihrer äußerst originellen Erscheinung und den oft überzraschenden Bethätigungen ihrer Geistes = und Charaktereigensschaften sehen möchten. Doch wir wollen nicht mit unserem subjektiven Urtheile jenem des Lesers vorgreisen.

Sechszehnjährig war bie koniglich banische Prinzessin Anna mit bem zweiundzwanzigjährigen Berzog, spater Rurfürsten von Sachsen im Otiober 1548 mit allem Prunte folder Keftlichkeiten vermählt worben. Die von ihr erhaltenen Bortrats zeigen fie als "eine ichlante, boch fullreiche Geftalt; bie edlen und feinen Buge tragen ben Musbrud felbfilofer Bergensgute; zu ben blauen Augen harmoniren die blonden Haare." Der "in acht beutscher Ginfachheit und Bauslichkeit") erzogenen jungen Fürftin blubte an ber Seite bes ungemein heftigen und jähzornigen Gemahls tein gerabe leichtes Loos, wenn auch nicht zu glauben ift, bag er, wie es hieß, "fogar bie Band gegen sie erhoben habe." Gewiß ift, daß er fie mit mahrer, unverletter Treue liebte; auch icheint nach Allem ihre Ghe keine ungludliche gewesen zu seyn. Wieviel Anna's hervorragenbste Eigenschaft, ihre besonnene Klugheit, hiezu beigetragen, tonnen wir aus ben Worten eines Zeitgenoffen ermeffen : "Gie hatte gelernt, wenn er gurnte, ihn zu befanftigen, wenn er beleibigt war, ihn zu verfohnen, wenn er ein Gesuch abgeschlagen, es von ihm zu erlangen." Go ift es nicht zu verwundern, baß

Foliobande enthalten die an fie gerichteten Briefe, zweiunds zwanzig Foliobande Copiale oder der von ihr selbst ausgegangenen, im Concept erhaltenen Schreiben. Der Gesammtbetrag der aus Anna's Correspondenz noch bewahrten Briefe mag sich wohl auf über 22,000 belausen; sie alle hat der fleißige Biograph durchsgesehen und in seinem Werke (Leipzig 1865) benützt.

<sup>1)</sup> Thre Mutter war eine beutsche Fürstin, Herzogin Ratharina von Redlenburg.

sie mit ben Jahren unmerklich keinen geringen Einfluß auf seine Entschließungen im Kleinen wie im Großen gewann. Es wird erzählt, sie habe ihren strengen Semahl, ber sich einem vornehmen Sesangenen gegenüber mit unerbittlicher Härte verhalten wollte, durch die mit slehendem Blick und weicher Stimme gesprochenen zwei Wörtchen: "Ach, Herr!" zur Milbe umgestimmt. Er war ihr ber Herr, der Gebieter; auch in ihren Briefen spricht sie nur von ihrem Herrn und Semahl, fügt aber meistens sehr anmuthig "unser freundlicher Herzliehster" bei. Als Ausbruck ihres Willens und Strebens, ihre persönlichen Wünsche vollständig benen ihres Semahls unterzuordnen, wollen wir einen eigenhändigen Brief Anna's ohne Datum und Ortsbezeichnung und zwar der Euriosität wegen auch in der ursprünglichen Orthographie mittheilen:

Berhalerliebster Ber, ich binn berblich erfrewet bas E. L. Meifter Sanfenn geschickt habenn und ift mir auf biefer Erbenn teine großere Freude zuhanden, benn bas es E. L. wol gett, ich binn aber nicht fro, bas ich bier fo lange bleibenn fol, aus Urfachen, bas ich beut ein wenig fcwach binn geworbenn wie ich por einem Jar mar und besorge mich wo es nicht beffer wirt, bas ich mochte gar ju fcmach werbenn, bytte berhalben freundt= lich E. 2. wollen zufrieben fein, bas ich bis Mittwochen ober Donnerstag von hinnen ziehen mochte, fo es aber E. 2. nicht habenn wollen, fo bin ich auch zufrieden und wil es mach wie es mennem hern gefellt und bitte freundlich E. L. wollen meines fcreibens teinen Ungefallen tragenn und bevbele E. L. biemit im Schut und Schirm bes almechtigen, ber geleit E. L. gant in feiner hant unnb mich E. L. als bas gethreme Weib bas in Gil. E. L. gethreme Beib A.

Da sich Anna fast nie von ihrem Gemahl trennte, so sinden sich natürlich nur sehr wenige Briefe von Beiden an einander vor.

Alles was wir fonft über bas eheliche Leben Anna's und August's erfahren, laft erstere nur in einem gunstigen Lichte erscheinen: sie vermied es strengstens, irgend ein Gebeimnig vor ihrem Manne zu haben, felbst wenn ihre eigene Mutter Anlag bazu bot; fle orbnete alle ihre Bunfche, ihr ganges Leben bem Willen August's unter und fette gemisser= maßen ihren Stolz barein, baß man bieß wiffe; beghalb machte fie auch in ihren Briefen an Andere fein Behl baraus; ba August wünschte, baf sie ihn auf seinen vielen und oft fehr beschwerlichen Jagb= und Geschäftereifen begleitete, inbem er ihre liebevolle Bflege, sowie ihre erheiternbe und anregende Gesellschaft nicht entbehren wollte, fügte fie sich ohne alle Rücksicht auf die ihr baraus erwachsenden Unbequemlichkeiten den Bunschen ihres Gemables. Daß ihr namentlich bie Trennung von ihren Rinbern nicht immer leicht fiel, verrath fich nur aus einer gelegentlichen Meußerung mahrend einer Reise nach Mecklenburg: "Ich werbe nun bes Reisens fast mube und überbruffig, wenn bie Berren ihre Luft mit ben Birichen gebuft, konnte ich wohl leiben, wieber bei meinen Rinbern zu Baufe zu fenn!"

Wenn wir hören, daß Anna ihren Gemahl mit fünfzehn Kindern beschenkte, von denen jedoch nur vier sie überlebten, die andern aber meist im zartesten Alter starben, so müssen wir einer anderen königlichen Frau gedenken, wohl einer der "bestwerläumdeten" der neueren Geschichte, der unglücklichen Königin Maria Karoline von Neapel,1) deren politische Feinde aus dem traurigen Umstande, daß von den siebenzehn Kindern, welche sie geboren, nur vier am Leben blieben, die schändlichsten Anklagen schmiedeten, von denen erst die Forschung und historzische Kritik die ungerecht verfolgte Fürstin reinigte. Wie zerklüstet durch Parteigetriebe und consessionelle wie politische Spaltungen und Wirrsale unser deutsches Baterland im Zeitzalter der Kurfürstin Anna auch war, Ungeheuerlichkeiten, wie die gegen Maria Karoline von Neapel verübten, waren doch erst der späteren Zeit volksommensten Radikalismus vorbehalten.

<sup>1)</sup> Auch biefe Blätter haben ber Ehrenrettung ber schwergehrüften Raiserstochter ihre Spalten geöffnet. Bb. 93 S. 123 ff.



Anna war in ber Pflege ihrer Kinder äußerst gewissenhaft, scheute in Krankheitsfällen keine personliche Anstrengung und machte an die mit der Obhut "unseres kleinen Bölkleins und unseres jungen Haufens," wie sie ihre Kinder nannte, beauftragten Frauen die strengsten Anforderungen, in denen ihre zeitweilige Abwesenheit nichts änderte, da sie ihre Anweisungen dis in's kleinste Detail alsdann schriftlich gab und ebensolche Berichterstattung forderte. Mit vollständiger Billigung der Kurfürstin führte die von ihr als Erzieherin bestellte Gattin des Caspar von Schönberg zu Purschenstein, Frau Barbara, den heranwachsenden Prinzessinen gegenüber "ein strenges Regiment."

Bei ber ganzen Erziehung ihrer Kinder wurde Anna von den Principien der Einfachheit, des Gehorsams, der Religiosität geleitet. Befand sie sich in der Mitte ihrer Kleinen, "wo sie ihre größte Befriedigung fand," so "stimmte sie mit ihnen fromme Lieder an"; sie "hielt darauf, daß täglich eine der fürstlichen Töchter das Tischgebet sprach, ließ sie auch die Bibel und die Psalmen lesen, deren größten Theil sie selbst auswendig wußte." Erot der vorwaltenden Strenge blied Anna mit ihren Kindern, als dieselben herangewachsen und ihrer Autorität entrückt waren, in liedevollem Berkehr, nahm an all ihren Leiden und Freuden lebendigen Antheil, unterstützte sie mit Rath und That und behielt einen oft entscheidenden Einstuß in schwierigen Berhältnissen.

Boll ansprechender und Anna's Persönlichkeit charakterissirender Züge sind die Briefe, welche sie mit ihrer ältesten Tochter Elisabeth wechselte, nachdem dieselbe als Gemahlin des jungen Pfalzgrasen Johann Casimir die heimathlichen Auen verlassen hatte. Richt immer kann sich Anna bloß in liebender Fürsorge und stets bereiter Hülseleistung als die zärtliche Mutter bewähren; sehr häusig dietet ihr das hochsahrende, launische und eigensinnige Wesen der Frau Tochter Gelegenheit, zu beweisen, daß auch jeht die Mutterliebe sie nicht blind und schwach gegen die Fehler und Verkehrtheiten

ber Frrenden macht. Nachdem sie z. B. burch eine zuverlässige Bertraute erfahren, daß sich die junge Pfalzgräfin "unge= berbig" gegen ihren Gemahl und beffen Eltern benommen habe, ertheilt Anna berselben "eine nachdruckliche mutterliche driftliche Bermahnung": sie habe "in Bahrheit mit großer Entfetung und Befummernig" erfahren, bag Glisabeth fich gegen ihren Gemahl unfreundlich, halestarrig und ungehorsam benommen; "hatten uns auch ju D. 2. nimmermehr verfeben, baß fie alle unsere mutterliche treuherzige Rucht und Unterweisung sobalb vergeffen und uns bermagen betrüben sollte." Nachbem sie die junge Frau namentlich vor Gifersucht ge= warnt, schließt fie mit ber Drohung, wenn Glisabeth in ihrer Sartsinnigfeit verharre, "alles bem Bater ber Länge nach ju berichten, ber bann neben D. L. Gemahl auf Bege bebacht fein wurde, wie ber Gigenstinn und Unfug bermagen gebrochen und gesteuert werbe, bag es D. L. ihr Leben lang gereuen Diese entschiedene Sprache scheint die beabsichtigte Wirtung gethan zu haben, wie fich aus einem fpateren Briefe Elisabeth's ergibt. "Ich muniche nichts," heißt es bort, "benn bag mein Berr nur mochte hierbleiben, fur mein Berfon wollte ich mit meinem herrn in einem Bawernhaus haus= halten und wollte nichts barnach fragen, ben mich bunt nirgends lieber zu fein, ben bei meinem berglieben Berrn, wen mich mein herr nur bei fich haben mag."1)

<sup>1)</sup> Hinsichtlich ber Pfalzgräfin Elisabeth und ihrer Ehe mit Johann Casimir wollen wir schon hier bemerken, daß neuere Forschungen, namentlich die von Kluchohn angestellten, den jungen Pfalzgrafen als einen Unhold erscheinen lassen, "der seine Frau böszlich behandle." Kurfürst August war auch um seiner "auswärtigen Prakticirungen" willen nachmals tief erzürnt über ihn. Die späteren Briese der streng lutherischen Elisabeth an ihre kurfürstlichen Eltern enthalten eine Fülle von Mittheilungen, Auftlärungen und Winken über die wichtigsten politischen und kirchlichen Ereignisse ihrer Zeit, welche auch Janssen in seinem monumentalen Werke vielsach benützt hat.

Bum Warnen, Rathen, Vermitteln gab es jeboch immer neue Beranlaffung, oft gang geringfügiger Art: wegen Meinungeberschiebenheiten über einen Mobegegenstand u. bgl.; eine weit ernstlichere war jene, welche aus ber Religionsverschieben= heit ber beiben Chegatten hervorging. Als im Jahre 1568 Rurfurft Friedrich burch politifche Grunde bewogen, eine Familienverbindung mit bem turfachsischen Sause anzustreben, für seinen Sohn, ben Pfalggrafen Johann Casimir, um bie Sand ber Pringeffin Elisabeth warb, genehmigte ber Rurfürst August biese Berbindung, weil ihm ber Landgraf Wilhelm von Beffen verfichert batte, Johann Cafimir fei im Bergen ber calvinischen Lehre nicht gleich feinem Bater zugethan; auch hatte er ein absichtlich zweibeutiges Bekenntnig vom Abendmahl unterschrieben, von welchem ber in theologischen Fragen wenig bewanderte Rurfürst August glaubte, es enthalte "categorisch, rund und richtig" die lutherische Lehre. Gerabe zu jener Zeit aber begannen bie Gegenfate zwischen ben ftrenggläubigen Lutheranern und ben Calviniften fich zu= aufpigen und die Erbitterung ber beiberfeitigen Theologen, bie fich in fortwährenden Bantereien und Streitigfeiten über religiose Fragen überboten, ging bereits auf die fürftlichen Bertreter ber beiben Richtungen über. Friedrich gehabte fich als "ben Abgott ber Calvinisten", während August "im hohen Begriff von feiner Burbe in geiftlichen Dingen" von ben lutherischen Theologen in übertriebenfter Beife beftartt und gur Betampfung bes "calviniftischen Drachen" angeeifert wurde.

Beim Abschluß der Shepakten hatten die Eltern Elisabeths vorsorglich die Bestimmung getroffen, daß die junge Pfalzgräfin ihren eigenen "Prädicanten" haben solle. Als solcher funktionirte der Hosprediger Hosmann, mit welchem Anna stets in brieslichem Berkehr blieb, um über ihrer Tochter Religiosität fortwährend unterrichtet zu werden. Diese Waßzregel scheint jedoch dem Pfalzgrafen keineswegs behagt zu haben, denn binnen Kurzem erließ er das Gebot: bei Leibessstrafe solle Niemand aus der Stadt (Kaiserslautern) oder

bom Sofgefinde in die Rirche feiner Gemahlin geben. Unna's naheliegende Sorge, bag unter folden Umftanben ber Bfalggraf bas zu erwartenbe Rind "zwinglisch" taufen lassen wolle, wurde burch Glisabeth selbst genahrt, welche bie Rurfürstin "um Gotteswillen" bat, fie mochte boch "ben Rurfürsten bewegen, an ihren Gemahl zu ichreiben, bag ihr Prebiger bas Rind taufen burfe." Aber auch "um Gotteswillen" flehte bie eingeschüchterte, in ber fremben Umgebung sich niemals beimisch fühlenbe, junge Pfalggrafin, "G. 2. wollen mich nicht melben, daß ich's ber Frau Mutter geschrieben habe, benn mein herr weiß nicht, bag ich's ber Frau Mutter geschrieben habe, er wurde sonft nicht wohl mit mir zufrieden fein." Da bas erfte Rind tobt geboren wurde, blieb bie Frage unerortert. Mls bie Pfalggräfin einem zweiten Rinbe bas Leben gab, ließ sie basselbe, wie es scheint ohne Wissen bes Pfalzgrafen, schon zwei Stunden nach ber Geburt von ihrem Brabitanten Sof= mann taufen.

Dieser, ber sich ansänglich burch seinen großen Amtseiser die Gunst ber Pfalzgräfin wie beren Eltern erworben hatte, scheint sich später eines weniger erbaulichen Lebens bestissen zu haben. Kurfürstin Anna war ihm nach dem Tode seiner ersten Frau', Dank ihrer Liebhaberei am Heirathenstiften, beim Abschluß einer sehr bald in's Auge gesaßten zweiten She behülstlich; bemungeachtet gerieth der Herr Präsitant auf Abwege und namentlich wurde er von den Neckund Spuckgeistern des Weines arg mitgenommen; wenigstens begründet Elisabeth 1578 ihre an Anna gerichtete Bitte, ihr einen andern Prädikanten zu senden, "der ein gut Leben sühret," durch die Mittheilung: "mein Prediger hat sehr getrunken und auch sehr spielt und für und sür unter die Sessellschaft mit ist gewesen, daß er mit seinem Leben viel gesärgert hat."

Es könnte befremben, baß die Kurfürstin Unna trot ihrer streng lutherischen Richtung einige Jahre später die Frage wegen der Taufe ihrer pfälzischen Enkelkinder mit

offenbarer Gleichgültigkeit behandelte; fie beruhigte ihre ftrupu= lose Tochter burch ben Hinweis auf bie Lehre ber "vornehmsten" sächsischen Theologen, daß, "wenn ein Diener Gottes Wort ober gleich ein anberer Chrift bie Worte ber Ginsetzung ber driftlichen Taufe neben bem Baffer bei bem Satrament ber Taufe gebraucht, er sei gleich gottesfürchtig fromm ober ein bofer Bube ober Reger, er boch bem Sakrament nichts entziehe, noch zusehen tann, benn die Rraft ber Taufe wirkt burch Wort und ben beiligen Geift . . . Derhalben D. L. Prabitant bas Kind taufe, so ware es uns auch lieb, wo aber nicht, fo barf fich D. L. beewegen gar nichts bekummern, noch einige Sorge tragen, als ob bas Rind nicht recht getauft murbe." Bon ben weiteren Folgen einer calvinistischen Taufe nimmt die sonst so genaue Kurfürstin nunmehr teine Notig. Wir werben nicht irren, wenn wir diese scheinbaren Wiberspruche auf bie burch bie unaufhörlichen theologischen Streitigkeiten zwischen ben verschiebenen Bekenntnissen, nament= lich zu jener Reit zwischen ben Lutheranern und Calviniften, hervorgerufene Verwirrung in ben Begriffen gurudführen, eine Bermirrung, die wir fpaterbin fur Biele febr folgen= ichwer bervortreten feben werben. - Ginige Sabre fpater, als Elisabeth wieber eines tobten Rinbes genas, troftet bagegen Anna ihre Tochter in einer Beife, welche felbft herr von Weber nicht anders beutet, als: "lieber tobt, als calvinisch."

Anna's ganz eigentliche Lust und Liebe war bas Heirathsstiften, und baß sie bieß zunächst an ihren eigenen Angehörigen bethätigte, ist begreistich. "Bin also meine Töchter auf einsmal loß worden," schreibt sie 1584 nach ber Berlobung ihrer beiben jüngeren Töchter, Dorothea mit Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, und Anna mit Johann Castmir von Sachsen; es fragt sich aber, ob sie in biesem gemüthlichen Stoßseuszer, ber einer gut spiesbürgerlichen Gewürzkrämerin heutzutage Ehre machen wurde, ihrem kurfürstlichen Mutterherzen Lust machte, ober ob nicht vielmehr blos die Freude über das Ges

lingen zweier Beirathsprojette baburch zum Ausbruck tam. Mit liebenswürdigem humor rühmt ihr Biograph ihr gang außerordentliches Talent für eine fo beitle Thatigteit, welchem Talent ihre auffallenbe Personalkenntnig und ihre ausgebehnten Berbindungen zu ftatten tamen. Mit ben Sahren scheint fich ihrer in biesem Buntte eine Art Leibenschaft bemächtigt gu haben; fo tommt es vor, bag fie einer Grafin Solms Beirathsvorschläge für beren erft breizehnjährige Tochter macht. gwar "in Unterthanigkeit", aber boch ziemlich entschieben ge= haltene Ablehnung von Seiten ber Grafin wirkte feineswegs entmuthigend auf die kurfürstliche Chevermittlerin, benn ein weiteres Schreiben bekundet ichon nach Jahresfrift einen erneuten Beiratheantrag fur baffelbe "Frepleift", bas nach ber Mutter Urtheil noch fehr klein ift, so baß zu bezweifeln, "ob es bem Herrn auch gefallen mecht," . . . "sie ist uff finften 14 Jar alt worben, fie hat auch itt bas Bergbochen, bas sie gar bleich ist . . . "

Mit unerschütterlicher Beharrlichfeit weiß bie Rurfürftin innere und außere Binberniffe, welche ihre Cheftiftungeplane ju burchtreugen broben, ju überwinden; bag fie babei Manchem, ber in perfonlicher Abhangigkeit von ihr ftanb, recht beschwerlich fallen mochte, wenn feine eigene Reigung andere Wege einschlug, als die von ber eifrigen Fürftin beliebten, ift leicht ju benten; werben boch wahrhaft schnurrige Geschichten u. A. von alten eingerofteten Junggesellen erzählt, die ihre steifen Ruden burchaus nicht mehr unter bas Joch ber Ghe beugen wollten, felbft wenn ihnen fürftliche, und zwar fehr ichone, Damenbanbe baffelbe fur fte in Bereitschaft legten. Angenehmer, ale ben höberen und höchsten Standen mochte diese eigenthumliche Leibenschaft Anna's häufig ben mittleren und unteren Stanben erscheinen, auf welche fich ihre vermittelnbe Thatigkeit in folchem Grabe erftrecte, baß fich Ginzelne, bie auf ber Suche nach einem Chegespons waren, magen burften, sich birett mit Bitten um Bermittlung an Anna ju wenben. Rein Bunber, baß Manche, die fich in ihrem Bertrauen nicht betrogen faben, sondern durch gnädiges direktes Eingreifen der Kurfürstin kurzer hand in den hafen der She getrieben wurden, sich den Muth faßten, um ein Stück Wild für den hochzeitssichmaus bei der hohen Shestifterin zu bitten, ja sogar "mit beweglichen Worten und Borstellungen" ihr die Zumuthung machten, die ganze Hochzeitsfeierlichkeit für die Beglückten zu bestreiten.

Freilich erscheint bas Auffällige und selbst Lächerliche an bieser Art von Bethätigung sehr gemilbert burch bie bamit verbundenen vielsachen Kundgebungen einer großartigen Mildsthätigkeit und wirklichen Herzensgüte, die ste fortwährend brängte, aus warmem Mitgefühl bei den Freuden und Leiden Anderer hilfreich einzugreifen. So war es fast an der Tagespordnung, daß sie bei Hoch und Niedrig Pathenstelle annahm, und war sie verhindert, dieß persönlich zu ihun, so ließ sie sich durch eine ihrer Ehrendamen vertreten; das übliche Pathensgeschenk ersolgte aber auf alle Fälle, und zwar bestand basselbe sogar bei Höhergestellten oft in Gelb.

Dieser Trieb, hilfreich einzugreifen und sich mit ber Last Anderer zu belasten, bewog die Kurfürstin auch, ihren Hof als eine Art Hochschule ber hösischen Sitte für viele Söhne und Töchter fürstlicher Familien herzugeben, nicht nur für deren Erziehung, sondern oft auch für deren Toilette zu sorgen, ja für letztere nicht selten aus eigenen Mitteln die Rosten zu bestreiten. Bon besonderem Interesse war es uns, zu ersahren, daß zu diesen Zöglingen der Kurfürstin Anna auch jene Anna von Sachsen, Tochter des Kurfürsten Woritz von Sachsen, gehörte, welche später als Gemahlin Wilhelms von Oranien einen so verhängnißvollen Einsluß auf Leben und Geschick des Baters von Beter Paul Rubens ausübte und ihr Berzgehen durch lebenslängliche Gesangenschaft abbüste.1) Dies

<sup>1)</sup> Siehe den Artitel: "Eine Spisode aus dem Leben der Eltern P. P. Rubens," von Prosessor Aug. Spieß. In den "Annalen des Bereins für Rassauliche Alterthumskunde und Geschichtsforschung." Rwölfter Band. 1873.



selbe machte ber Kurfürstin burch ihren "harten Kopf", über ben sie mehrsach klagte, "und auch sonst manche Noth." Und boch aß das störrige Fräulein von ihrem 13. Jahre bis zu ihrer Bermählung mit Wilhelm von Oranien, bei welcher gewiß die hohe Chestisterin wieder ihre Hand im Spiele hatte, an deren Hos im eigentlichen Sinne das Gnadenbrod, wurde auf deren Kosten gekleidet und geschmäckt und genoß alle die Wohlthaten, mit denen Anna Jene, an denen sie Wutterstelle vertrat, reichlich beglückte. Wie ost wurde ihr guter Wille, ihre Freigebigkeit und Wildherzigkeit auch in diesen Kreisen mißbraucht, mit Undank vergolten, durch gänzlichen Mißersolg zu Schanden gemacht!

Ist uns die Kurfürstin Anna bislang als Gattin und Mutter mit vielen trefstichen Eigenschaften geschmückt entgegensetreten, so haben wir sie doch immer nur innerhalb der Sphäre betrachtet, in welche sie durch Geburt und Rang gestellt war: mit dem ganzen Ansehen, mit der vollen Würde, welche ihr als Semahlin eines der mächtigsten Fürsten Deutschslands zukamen. Das ganze Bild erhält jedoch sein Relief und seine volle Porträtähnlichkeit erst dann, wenn wir jenen sie ganz besonders charakterisirenden Zug der praktischen Hause mütterlichkeit und Wirthschaftlichkeit in seiner vollen Bedeutung hervortreten lassen; erst durch ihn erscheint Anna in ihrer ganz originellen Eigenart.

Das ist freilich nicht die Fürstin nach unserer mobernen Auffassung, sondern wie auch ihr Biograph bemerkt, "eher eine reiche Gutsbesitzerin, die, obwohl durch ihre Berhältnisse der Nothwendigkeit, sebe kleine Ausgabe mit ängstlicher Sparssamkeit zu controliren, enthoben, doch, umsichtig einem großen Hauswesen vorstehend, auch das Rleine beachtet, überall Ordnung einführt und aufrecht hält, die auch selbstthätig mit anzugreisen sich nicht scheut und zwar auch bei häuslichen Berrichtungen, denen sie sich füglich entziehen könnte." Nur wenn wir uns die grobe, vielleicht sogar gestickte Küchenschürze über ein hermelinbesetzes Atlasgewand vorgebunden, den Kochlössel und

ben Schluffelbund in ber biamantenberingten, forgfältig gepflegten Hand vorstellen, empfinden wir das Unziemliche und fast tomisch Wirkenbe in bieser ungewohnten Zusammenstellung.

Anna verwaltete bie Schluffel zu ben Schränken und Borrathstammern felbft; jenen jum Buderschrant nahm fie fogar auf Reisen mit; ihre Gemacher wurden, wenn fie berreiste, verstegelt; insbesonbere bie Betten, Bafche, Ruche und Reller ftanben unter ihrer bochft eigenen Controle; bei Frembenbesuch ordnete fte bis in's Rleinfte bie Belleibung ber Betten je nach Rang ber Gafte an. Die Leibmasche bes Rurfürsten pflegte sie eigenhandig zu waschen. Sie liebte es, ihrem Gemahl, ber auf gute Ruche hielt, befonders toftliche ober wohlschmeckenbe Gerichte mit eigener Sand zu bereiten; auch ihre Tochter weihte fie fruhzeitig in die Geheimniffe ber Rochtunft ein. Es war ihr Chrgeig, fich Recepte jedweber Art zu verschaffen, aber auch ihre erprobten wieber an fürstliche Freundinen abzugeben, so bag zwischen vielen boben Frauen ein lebhafter Austausch so werthvoller geheimer Manuscripte, b. i. Rochbucher und Receptenhefte bestanb. hinterließ bei ihrem Tobe 'allein eine Sammlung von zehn geschriebenen Rochbuchern. Man bereitete ihr ein besonberes Bergnügen, wenn man ihr behülflich war, hinter bas Gebeimniß eines nicht ber "meignerischen Ruche" angeborigen Extragerichtes ju tommen; fo war fie voll bes lebhafteften Dantes gegen ben Leibargt Dr. Joh. Neefe, welcher, als er zu bem schwer erkrankten Raiser Ferbinand I. nach Wien berufen wurde, nebenbei bas Beheimniß, wie man am taifer= lichen hof die Sulzen zu machen pflegte, fur fie ergrundete.

Ihr Ruhm als Rochtunstlerin, sowie ber Ruf ber unter ihrer Oberhoheit zur Perfektion gelangten kursurstlichen Köche war aber auch bis in's Ausland gebrungen; es sindet sich eine Reihe von Bittgesuchen auswärtiger Fürstlichkeiten, daß ihren Köchen gestattet werden möge, in der kurfürstlichen Rüche, wie auf einer Akademie der höheren Rochkunst, unter Leitung des "Mundkochs" oder der "Weisterköchin" ihre Studien

ju vollenden und fich ju ber Birtuositat, die fie nur bort erlangen konnten, auszubilben. Es hatte nicht viel gefehlt, fo batte fich unter ber Oberleitung ber hochangesehenen fürstlichen hausfrau ein "Dienftbotenbureau" gebilbet; benn man bielt fie in diesem Stud fur unfehlbar und Biele erbaten fich von ihr gleich "Runftler," bie in ber turfürftlichen Ruche gelernt hatten. Und boch fiel es ihr schwer genug, für ihren eigenen Bebarf brauchbare Ruchenfeen zu schaffen; freilich machte fle an biefe Species europäischer Stlaven nach allen Richtungen bin feine geringen Anforberungen, fo namentlich binfictlich ber Gparsamteit. Diese große Tugend veranlagte sie u. A. auch, Bratofen feten zu laffen, weil bas Braten in ber Pfanne weniger Holz beanspruchte, ale bas frubere Braten am Spiek: ob ber feinschmederische Rurfürst mit bieser Neuerung gang zufrieben war, wird nicht berichtet; auch in anderen Dingen ließ fie eine Sparfamteit walten, die oft etwas fraglicher Natur mar. So barf es nicht befremben, bag man fie immer wieber auf ber Suche nach einem brauchbaren Ruchengenie finbet; im Unwillen über ben Mangel an solchen im sächsischen Lanbe bricht fle einmal in die Worte aus: "Es tommt uns befremdlich vor, bag wir in unseres herzliebsten herrn und Gemahls Landen einer Röchin nicht machtig fenn noch habhaftig werben follten."

Um einen annähernben Begriff von ben Anforderungen zu geben, welche zu jener Zeit an die mit der Beschaffung der Speisen betrauten Personen gemacht wurden, wollen wir nur bemerken, daß die gewöhnliche Zahl der Schüsseln an August's Wittagstasel nach der Hofordnung vom 12. Juni 1568 sich auf einundzwanzig belief; bei großen Festlichkeiten steigerte sie sich aber laut urkundlicher Auszeichnung dis auf zweiundneunzig! Um solchen ungeheueren Anforderungen entsprechen zu können, war freilich eine weitgehende Borsorge der Haussfrau von nöthen, wenn diese, gleich Anna, ein Haushaltungssenie war und Alles durch ihre Hände gehen ließ.

Maffenhaft, wie die Speifen bereitet und verzehrt wurden,

war der Berbrauch der Getrante, da bekanntlich mit einem ftarken Appetit meistens ein gewaltiger Durft Sand in Sand geht. Es war aber auch ein beliebter und teineswegs zu tabelnber Brauch, fich wechselseitig mit großen Quantitäten Bein, Bier und bgl. zu beschenken. Unter ben aufgeführten Weinen finden fich Ramen, die heute noch den beften Rlang haben, wie ber "ungeschmierte Rlingenberger", "Burgburger Bein, ber am Stein gewachsen ift", verschiebener Rheinwein, ferner Muscateller Rainfall, Tichernicol, Binol, Triefter Rainfall; toftlicher malicher Bein, friaulisches Gewachs, "vinum amabile", u. A. Anna machte besonders gern Malvafter jum Geschent. Doch begegnen uns auch andere Weine, bei beren Ramen felbst einem nicht fehr verwöhnten Erinter "bas Baffer im Munbe zusammen läuft": "rother Gorrnberger" Bein, ber noch einige Grabe hinter bem beruchtigten Grunes berger zurudsteht, was Anna jeboch nicht verhinderte, ihn 1576 bem Bergog von Bayern gum Geschent zu machen, während fie felbst vom Fürsten Joachim Ernft von Anhalt 1580 mit einem "Fäglein Muscateller" begludt wurde, ber, wie er fchrieb, "uns felbft gewachsen." Deffauer Muscateller! mag ber Leser mit Herrn von Weber rufen. Er wird nicht viel beffer gewesen fenn, als ber "Mannsfelber", ben bie alte Grafin von Mannsfelb "fehr fauer" fand, wegwegen fie bie Rurfürftin "um ein Faß Roczberger Wein" ersuchte. Gine besondere Berehrerin bes Meifener Gemachfes scheint bie "Aebtiffin" von Queblinburg, Anna Grafin von Stolberg, gewesen zu fenn, die um nicht weniger als brei Ruder fur ihren "einen guten Erunt Beines zu ihrer Erquickung und Labung bedürftigen" Saumen bat!

Abgesehen von diesen mehr ober minder eblen Raturweinen, beren Ankauf und Berwaltung wieder Anna Mühe bereitete, stoßen wir auch auf "Aunstwein," mit deren Bereitung sie sich in eigener Person besaßte; da hören wir zuerst von einem Johannisbeerwein, der uns an den "vicar of Wakesield" erinnert und zu bessen Herstellung sie "Spähne von weißem Hagenbuchenholz" verwendete; ferner von einem Himbeer- und von einem Aepfelwein; als außerordentlichster wird aber wohl ber "Schlehenwein" gelten bürsen, zu dessen Herstellung sie die Schlehen "scheffelweise" sammeln ließ, wenn nicht anzunehmen wäre, daß sie ihn weniger als Genuß- benn als Heilmittel bereitet haben mag. Auf ihr aqua vitae kommen wir später zu sprechen.

Neben biesen Getränken wurde auch in großen Mengen Bier verbraucht, und zwar die verschiedensten Sorten: "sanstes Bier" und "doppelt Bier" aus Torgau, ersteres für Arme und ihre Kinder, während setzteres für die Herren vom Hof; srembes Bier aus Einbeck und Gossar, Weißbier aus Böhmen, Braunschweiger Mumme; ferner Freiberger und Zschopauer Lagerbier, ein "Kräuterbier" u. s. w. Auch waren zur Kühlshaltung der Getränke bereits "Eisgruben" und Eiskeller angelegt.

Füglich burften wir hier auch bereits eine Sauptspecialität ber wirthschaftlichen Thatigkeit Unna's erwähnen: ihrer Milch= wirthschaft und ber in großem Makstabe betriebenen Rasebereitung; ift boch ber merkwurbigen Frau gerabe aus biefem Zweige ihrer Liebhabereien minbeftens ebensoviel Berbruß und Schmähung, als wirthschaftlicher Stolz, lucrativer Erfolg und perfonliche Befriedigung erwachsen. Bon ben prachtigen "Schweizerfuben", mit benen ber Rurfurft bie Detonomie feiner Gemahlin auf ben "Borwerten" bereicherte, ju benen er auch oftfriesische Rube, sowie eine "schabanische Ruh und einen ichabanischen Ochsen" gefellte, hatte fie über einen folden Mildreichthum zu verfügen, bag fie benfelben mit gang richtiger Berechnung gur Rafebereitung verwenbete. Run überließ fie aber ben Absat biefer Probutte ihrer Milchvirthschaft nicht ben unteren Wirthschaftsbeamten allein, jondern nahm ihn, um ihn im Großen zu betreiben, in ihre eigenen Banbe, fette fich mit Banblern in Berbinbung und chloß, freilich insgeheim, formliche Raufvertrage ab. e babei mit ber an ihr gewohnten scharfen, bis in's Rleinste gehenden Bunttlichkeit verfuhr, ift felbstverftandlich; fie felbft fuchte ben Lehrmeifter für ihre "Rafemutter" aus, unter benen eine Anzahl "Gras= und Biehmägbe" ftand, welche wieber nur mit fürstlichem Confens gedungen wurden. All bieg Bersonal hatte es aber in seinem Dienste nicht zum besten trot eines, verhältnigmäßig guten Lohnes, ba die Rurfürstin mehr Interesse für bas Gebeihen ihrer Rube, als für ben Schlaf biefer Bemitleibenswerthen fühlte und lettere zwang, felbst bei Nacht ihren Lieblingen alle zwei Stunden Futter und Trank zu verabreichen. Dem Mastvieh foll biese Magregel beffer bekommen schn, als ihren Pflegerinen, unter benen sich vermuthlich beimlich ber Beift ber Rebellion regte, ber binnen Rurgem aus bem Munbe einzelner hober und niedriger Geftellten bie boshafteften Reben, auch Lugen, Uebertreibungen und Berleumbungen gegen bie wirthschaftliche Berriu ausstieß. Der Umficht, bem Gifer, ber raftlofen Thatigteit berfelben. gelang es nämlich, nachbem sie bie Verwaltung ber gesammten furfürstlichen Borwerte in die Sand genommen, beren Erträgnisse ungemein zu beben, inbem sie bebeutenbe Ersparnisse erzielte und zugleich früherem empfindlichen Mangel an gutem Schlachtvieh, trefflichem Geflügel u. bgl. abzuhelfen verftanb. Gine Menge ber niebrigften Leibenschaften, Reib, Diggunft, verlette Eitelfeit, Tragbeit, Oppositioneluft, mochten zusammenwirten, um bie von fo großen, erfichtlichen Erfolgen begleitete Thatigkeit Unna's hamisch zu bemangeln und felbst zu verbachtigen; ging man ja, fo acht im Geifte jener Zeit, fogar foweit, fie ber Zauberei zu beschuldigen, wie ihr die Bfalggrafin Elisabeth fchrieb, mogegen felbft ber bohnenbe Bormurf gering war, fie vertaufe Aepfel und Birnen, laufe in bie Biebställe, bereite Butter und Rafe, um fie wieber zu verkaufen, man nenne fle nur "banische Rasemutter" und "ihr Sinn und Gemuthe fei nur barauf gerichtet, bag bie Saufer wohl ftaffirt und große Borwerke eingerichtet wurden, bamit fie nach bes Rurfürften Tobe befto mehr bavon brachte." Solche boswilligen und gehäffigen Meußerungen erregten begreiflicherweife ben Zorn Anna's und ihres Semahles, welch Letterer gegen bie Urheber, unter benen sich fürstliche Personen und höhere abelige Beamte besanden, soweit er ihrer habhaft werden konnte, mit erbitterter Strenge versuhr. So verurtheilte er ben nach weitläusiger Untersuchung solcher lästerlichen Reben überführten Jägermeister Cornelius von Rürleben, welcher für sich keine weitere Entschuldigung geltend machen konnte, als "daß er vom Teusel und seiner eigenen Bosheit dazu verführt worden sei," mit lebenslänglicher harter Sesangenschaft, nachsem er ihm geschrieben: "er habe so viele Untreue von ihm befunden, daß er Fug und Recht hätte, ihn ohne alle Inade am Leben zu strasen, wenn ich", fügte er hinzu, "mich nicht mehr als seine Person bedächte."

Es ware noch ber Rurfürstin Unna Fürsorge für eine Menge anderer in die Dekonomie einschlagender Zweige zu gebenten, so namentlich ber Gartencultur und Obsthaumzucht, über welche sie sich von nah und fern Unterweisungen sammelte und unermüblich ihre Renntniffe und Erfahrungen zu bereichern suchte, worin fie von August, ber ein eifriger Pomologe war, freundlichst unterftust murbe. Wie ernst es ihr schon im Jahre 1568 mit biefer Thatigkeit war, geht namentlich aus einem vertraulichen Brief an bie als ausgezeichnete Land= wirthin geltende Markgräfin Ratharina von Brandenburg hervor, worin sie bieselbe, beren Ueberlegenheit auf biesem Gebiete fie zu jener Zeit vollständig anerkannte, ersucht, bieselbe "wolle boch in gutem Bertrauen freundlich und schwester= lich in Schriften ausführlich und nach ber Lange berichten, wie es E. L. Herr und Gemahl und auch E. L. auf Ihren Bormerten mit Bestellung, Rost und Unterhaltung bes Gefinbes, mit bem Aderbau, Biehzucht, Schafereien, Mublen, Teichen, Malge und Braubaufern, Holgtauf und allem anbern, was zur haushaltung gehort, halten und wie Beibe G. L. foldes anordnen und bestellen und zu rechtem Nuten bringen, mir hierin nichts vorenthalten." (Forts. f.)

## XXIV.

## Orientalische Liturgie.

Je enger bie Beziehungen zwischen Morgen= und Abenb= land in unfern Tagen sich gestalten, je mehr die sogenannte Drientfrage zufolge ber unaufhaltsam fortschreitenden Auflösung bes türkischen Reiches und ber Machtentfaltung Rußlands an Bebeutung gewinnt, um so naber treten wir auch wieder jenen Kirchen bes Orients, die zwar in ben Riten bon ber Liturgie ber romischen Mutterfirche abweichen, aber im Glauben sich burchaus eins mit ihr wiffen. Rein Bun= ber baber, bag bereits Bius IX. ber orientalischen Kirche in gang besonderer Beise seine Ausmertsamkeit zuwandte. In ber Congregation ber Propaganda wurde eine besondere Abtheilung für bie Berbefferung ber liturgifchen Bucher ber orientalischen Rirche ins Leben gerufen, ben Miffionen eine erhöhte Beachtung geschenkt, und bei Belegenheit bes allgemeinen Batitanischen Concils wandte Bius IX. fich an die ichismatischen Batriarchen bes Orients und lud fie zur Theil= nahme an ben Berathungen biefer erhabenen Berfammlung, fowie zur Bereinigung mit bem bl. Stuble ein.

In gleichem Geiste arbeitete vom Beginne seines Pontifikates an Papst Leo XIII. In ber Allokution vom 28. Februar 1879 wies er hin auf die Bemühungen seiner Umtsvorgänger für bas Morgenland, "wo die Sonne der Gerechtigkeit dem menschlichen Geschlechte aufging, und jene alt-

berühmten Nirchen glänzen, welche so herrliche Leuchten himmlischer Weisheit und wunderbarer Heiligkeit hervorgebracht."
Mit verstärkten Worten berührte ber Papst die nämliche Angelegenheit in der Allokution vom 13. December 1880, sowie
in der Constitution Benigna vom 1. März 1883, in welcher
er die Unterstützung der Schulen des Orients den Gläubigen
aller Zonen angelegentlichst empfahl. Er selbst ging mit
ruhmreichem Beispiel voran, indem er das von den Jesuitenvätern geleitete Seminar von Beirut zum Rang einer
Universität erhob und in ausreichender Weise unterstützte.

Unter biefen Umftanben barf es nicht Wunber nehmen, wenn auch die tatholische Wiffenschaft fich bem Morgenlande wieder in hervorragender Beise zuwendet. Ueber ben Ursprung und bie Entwickelung bes orientalischen Schisma's find wir burch Carbinal Hergenröther's "Photius" grundlichst unterrichtet. Was in unseren Tagen vor allem noth that, war eine allseitige Beleuchtung jener ehrwurbigen morgen= lanbischen Riten, welche zufolge ihrer Bracht und Manig= faltigkeit im Gemuth bes Gläubigen unausloschliche Spuren jurudlaffen. An ihnen hangt ber Orientale mit gerechtem Stola; je inniger und tiefer er empfindet, je fester er an Ueberlieferung und Sitte fich anklammert, um fo unantaftbarer gelten ihm jene liturgifchen Formen, in welchen bie Sluth feines Gebetslebens zu wurdigem Ausbruck gelangt. Wer seine Liturgie bekampft, gilt ihm als Feind bes Glaubens felbft. Mit vollem Recht haben baber bie Bapfte, qu= lett noch Bius IX. in ber Constitution Romani Pontifices vom 6. Januar 1862 ben orientalischen Riten energischen Sout zugesagt. Ein liturgisches Wert, welches biefen Anforberungen gerecht wirb, war für Abend= und Morgenland bringenbes Beburfniß, ba felbst ben unirten Beiftlichen qu= folge bes Mangels ausreichenber Bilbungsmittel ein tieferes Berftanbuiß ihrer eigenen Liturgie vielfach mangelte.

Einen entscheibenden Schritt zum Bessern in biefer Beziehung hat ber Professor ber Theologie und bes kanonischen

Rechts an ber Hochschule ju Innsbruct, Dr. Nitolaus Rilles S. J., durch Abfaffung eines Werkes gethan, welches burch Berausgabe bes britten Bandes nunmehr zur Bollenbung gelangt ift. 1) Daffelbe ift einem hervorragend prattifchen Beburfniß entsprungen, ba ber gelehrte Berfaffer in Ausübung seines Amtes als Borfteber bes von ber theologischen Kakultat ber Universität ins Leben gerufenen liturgischen und heortologischen Seminars seinen Schulern ein Handbuch für bie Abhaltung ber liturgischen Disputationen bieten wollte. Man wurde indeß irren, wollte man annehmen, daß unser Ralenbarium nur für die Kreise ber Studirenben berechnet fei. Der Berfaffer hatte bei Abfassung beffelben ebensosehr bie im Amt ftebenbe Geiftlichkeit, sowie bie nach Millionen gablenben unirten und nicht=unirten Chriften ber öfterreichisch= ungarischen Monarchie, sowie bes Orientes überhaupt im Muge. Durch ben beisviellosen Reichthum bes mit unfäglicher Mühe zusammengetragenen Materiales gebachte er bie Orien= talen in ein tieferes Berftanbniß ihrer Liturgien einzuführen und ben unirten Beiftlichen, welche mit ber nichtunirten Bevollerung burch ben täglichen Berkehr jusammengeführt werben, ein Mittel an bie Sand zu geben, um biefe in ben Schoof ber Bahrheit gurudzuführen. Benn irgendwo, bann gelangt ber berühmte Sat, nach welchem bie lex credendi

<sup>1)</sup> Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occidentalis, academiis clericorum accommodatum. Vol. I. 1879. (LXII et 496.) Vol. II. 1881. (XXXVII et 814.) Vol. III. 1885: Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris Coronae S. Stephani, maximam partem nunc primum ex variis tabulariis romanis, austriacis, hungaricis, transilvanis, croaticis, Societatis Jesu, aliisque fontibus accessu difficilibus erutae a Nicolao Nilles, S. J., s. theologiae et ss. canonum doctore, horumque in caesarea et regia universitate oenipontana professore p. o., patrocinantibus almis Hungarica et Rumena literarum academiis, editae Oeniponte. pag. CXX et 1086.

auch lex orandi ift, auf bem Gebiet ber orientalischen Liturgie zu voller Bebeutung. Faffen wir ben "Ralenber ber morgen= und abenblanbischen Rirche" unter biefem Gesichtspunkt auf, bann geftalten fich bie umfassenben liturgischen Stubien von Brofeffor Rilles ju einer herrlichen Apologie bes Primates Betri und bes apostolischen Stuhles. Beiterhin ift tein Borwurf gegen bie Bapfte unbegrundeter, als bie Antlage, baß fie auf Abstellung ber altehrmurbigen Riten ben Morgen= lanbern gegenüber bestanden batten. Es mag jugegeben werben, wie Professor Papabopoli von Pabua im 17. Jahrhundert hervorbob, daß einzelne lateinische Bralaten in diefer Beziehung ungebührliche Forberungen erhoben und burch Berletung bes Gebotes ber Liebe ben angebornen Starrfinn ber Griechen noch mehr vertieft. Aber bie Bapfte haben sich von einer folden Einseitigkeit vollkommen frei gehalten. Dit vollem Recht ftellt baber Nilles an ben Gingang feines erften Banbes bie beiben Constitutionen Bius IX. In suprema vom 6. Januar 1848 und Romani Pontifices vom 6. Jan. 1862, ferner bie Allotution bes nämlichen Bapftes vom 19. Dec. 1853 und die Inftruttion ber Congregation ber Bropaganda vom 24. Marg 1858: fammtlich öffentlich=rechtliche Dotumente, in welchen bie Forterhaltung ber orientalischen Riten feierlich verbrieft wirb.

Aus diesen Gründen verdient das Nilles'sche Werk die eingehendste Beachtung der Orientalen. Denn jedes gründsliche Studium der morgenländischen Riten gestaltet sich alsbald zu einer Schutzchrift des Primates und seiner centralen Stellung für Lehre und Disciplin in der Kirche. Es sei gestattet, einige besonders beachtenswerthe Stellen in dieser Beziehung anzusühren. In dem Menologium (Martyrolosgium) des hl. Basilius (I, 51) wird Papst Sylvester beziechnet als "die überschattende Wolke, welche die Gläubigen dem Irrthum Aegyptens entreißt und sie durch unsehlbare Unterweisungen zum göttlichen Lichte führt". Nehnliche Auszeichnungen empfängt Papst Leo der Große. Bon ihm heißt

es: "Licht vom Occident, als Du den Tomus der heiligen Lehren wie einen Strahl gefandt haft". (I, 107.) Dem nämlichen apologetischen Zwecke bienen bie bem erften Banb angehängten beiben Abhandlungen "De quinivertice potestate Ecclesiae" und "De Episcopis, Apostolorum successoribus" (I, 456, 460). In ber ersteren bespricht Nilles bie Bebeutung jener hierarchischen Stufen, welche fich im Lauf ber Zeit zwischen Primat und Epistopat herausgebilbet haben. Sie find keine felbständigen Aemter fraft gottlicher Einrichtung, sondern bloge Ausfluffe bes Brimates, welche ben jeweiligen Beburfniffen bestimmter Zeiten ihr Dascyn verbanken, mithin beim Berschwinden ber letteren in ben Brimat wieber aufgenommen werben konnen. In ber lettern Abhandlung erörtert ber Verfaffer turz aber genau bie Stellung ber Apostel und ihrer Nachfolger jum Apostel Betrus und beffen Amtsnachfolgern.

Beben wir zur Anordnung bes erften Bandes im Gin= gelnen über, so empfängt ber Lefer nach ber Debikation bes Buches an die in Defterreich = Ungarn lebenben Bischofe ber griechisch=unirten Rirche in erfter Linie eine genaue Ucberficht ber unirten und nicht-unirten Diocesen. Darauf folgen bie verschiebenen Ralendarien (fprifche, griechische, griechisch-flavifche, flavifche, rumanische, griechisch=arabische) nebst Eror= terung ber Bebeutung ber liturgifchen Bucher und ber fur bas Berftanbniß ber letteren unumgänglich nothwenbigen technischen Ausbrude. Für jene wird jeder Freund ber Liturgie wie ber Rirchenmusit bem Berfaffer aufrichtigen Dant abstatten. Im Saupttheile bringt Nilles sobann bas boppelte Ralenbarium, fammt eingehenden Bemerkungen über beffen Disposition und Ordnung und die Gintheilung ber Refte. Nach ben Festen bes Beilandes nehmen bie erste Stelle ein bie koorai Geountgenai, jene, die sich auf seine bl. Mutter beziehen, welche bie Griechen in richtiger Burbigung bes ihr gebuhrenden Cultus mit dem ehrenden Beiwort der υπεραγία schmuden. Schon vom Gesichtspuntt ber Beiligenverehrung aus enthalten die altgriechischen Liturgien die benkbar feiers lichste Berwerfung der vom Protestantismus angeblich bewirkten Erneuerung des reinen Urchristenthums.

Den Mittelpunkt bes erften Banbes bilbet ber nun folgende gelehrte Commentar jum Kirchenkalenber ber Orientalen und zwar zunächft ber unbeweglichen gefte (1, 43-374). Der Berfaffer ftutt sich babei junachst auf die Menologien ber Griechen, sobann aber auf bie Werke ber Rirchenvater, aus benen paffenbe Stellen im Urtert sammt lateinischer Uebersetzung beigegeben murben. Außerbem bat ber Berfaffer bie gesammte neuere beutsche und außerbeutsche Literatur herbeigezogen. Gine besondere Aufmerksamkeit widmete er auch ber außeren Festfeier und ben Bestimmungen über bie bei ben Orientalen genau ausgebilbete Disciplin bes Faftens, von welcher bas orientalische Rirchenrecht ein stufenweises Abgeben geftattet. Noch verbient jene Gigenthumlichkeit ber griechischen Liturgie Erwähnung, gemäß welcher fich ben Feften Chrifti und seiner bl. Mutter bas Andenten an jene Beiligen anschließt, welche mit bem betreffenben Beheimniß in enger Beziehung fteben. Go wirb am 7. Januar bas West Johannes bes Taufere, am 3. Februar basjenige bes greifen Simeon begangen.

Weniger Ausmerksamkeit ist nach Anlage und Zweck bes Buches bem abendländischen Kalender gewidmet. Der Versfasser hat sich damit begnügt, die Heiligen des römischen Breviers anzusühren, welchen ein Abris des lateinischen Kirchenjahres sammt den beweglichen Festen folgt. Als äußerst danstenswerth verdient die Anleitung zum genauen Gebrauch des Marthrologiums, sowie die Erläuterung der chronologischen Beichen besselben besonders hervorgehoben zu werden. Im Anhang erscheinen dann drei modern e orientalische Kalendarien: der katholischen Ruthenen in Rußland, der sprischen Christen und der nicht-unirten Serben, welche den Studenten die Wöglichkeit zu Bergleichen zwischen den Kirchenkalendern und denen des gewöhnlichen Lebens darbieten sollen.

Im zweiten Band geht Nilles zur Erläuterung der beweglichen Feste über. Auch von diesem Bande gilt die Bemerkung, daß der morgenländischen Kirche der Löwenantheil zugefallen ist: mit Recht, weil ihre Wiedervereinigung mit der römischen Mutterkirche eine Hauptausgabe des gegenwärtigen Pontistiates bildet. Indeß sind die Abendländer doch nicht stiesmütterlich behandelt. Sanz im Segentheil, wie die aussührliche Darstellung jener Feste beweist, welche ihnen im Unterschied von den Orientalen eigenthümlich. Große Anerkennung verdient auch der reichliche Sedrauch, welchen Rilles vom kanonischen Rechtsbuch macht, dessen Bestimmungen für die Ausbildung der Liturgie von der größten Bedeutung sind.

Auf der Grundlage der von den Griechen beliebten Einstheilung des Kirchen jahres baut sich der zweite Band auf. Jenes zerfällt in drei Theile: Triodion, d. h. die Zeit vom letten Sonntag nach Epiphanie dis Ostern, Pontekossarion, von da dis zum ersten Sonntag nach Pfingsten, und Oktonchos, die Zeit von Pfingsten dis zum letten Sonntag nach Epiphanie. Mit Recht hat der Versasser aber der liturzisschen Erklärung auch dogmatische Ercurse beigefügt, wo es galt, den Irrthümern der Orientalen entgegenzutreten. Denn gerade diesenigen Männer, welchen die von der Kirche getrennsten Morgenländer die größte Verehrung bezeugen, legen auf die Uebereinstimmung in der Lehre mit dem hl. Stuhl das aröskte Sewicht.

Hauptsächlich sind es vier Unterschiede, welche Worgenund Abendland in der Lehre von einander scheiden. Sie betreffen den Ausgang des hl. Geistes von Bater und Sohn, den Primat Petri, das Fegseuer, die Dauer der Höllenstrafen und den Aufschub der Seligkeit für die Gerechten bis zum allgemeinen Weltgericht. Sämmtlich erscheinen dieselben wieber in den neuesten Ausgaben der Synaparien (Brediere) der nicht-unirten Griechen. Wit Recht nahm Nilles deßhalb die trefslichen Ausschrungen der "Apologia pro quinque capitidus synodi Florentiae" des Bischofs Johannes Plustabenus in ben zweiten Band auszugeweise auf (II, 25-29). Richt minder bemertenswerth find bie ben officiellen liturgi= ichen Dotumenten ber ichismatischen Griechen entlebnten Stellen, welche von bem Fegfeuer und bem Bebet fur bie Berftorbenen handeln und bamit bie bentbar feierlichste Wiberlegung ber nichtsbestoweniger bis jur Stunde mit erschreckenber Ruhnheit vorgetragenen gegentheiligen Lehre an bie Sanb bieten (II, 380). Das Rämliche gilt von ber Lehre, bag ber bl. Beist von Bater und Sohn, wie aus einem einzigen Princip, seinen Ausgang nimmt (II, 410). Auch hier tann man bei ber Bolte von Stellen aus ben liturgischen Buchern ber Griechen nur ftaunen und klagen, wie bie nicht-unirten Griechen ben eklatanten Biberfpruch zwischen Lehre und reli= giofem Rublen und Leben bis jur Stunde hartnactig aufrechterhalten. Die überhaupt aus ben verschiebenften griechifchen Schriftftellern mit unfäglicher Mube jufammengetragenen bogmatischen Stellen bilben ein mahres Arfenal zu Gunften ber Bertheibigung ber tatholischen Lehre.

Gine lange Reihe von Feften haben bie Orientalen mit bem Abenbland gemein, begehen fie aber an verschiebenen Tagen. So am Samftag vor Seragefima bas Fest Allerfeelen, am ersten Sonntag nach Pfingften bas Gebachtniß Aller Beiligen. Auch in biesem Banbe tritt uns bie tiefe Berehrung ber Muttergottes in einer großen Anzahl ber herrlichsten Symnen entgegen. Unter ben lettern verdient besondere Beachtung ber υμνος ακάθιστος, so genannt, weil er stehend gebetet wird (II, 165-182), und bie vier herr= lichen Oben bes Cosmas von Jerusalem auf bie Geheimniffe bes Charfamftags. Bon gablreichen lateinischen Symnen find griechische Uebersetzungen beigegeben, wie von Lauda Sion und Pange lingua. Berfaffer berfelben ift ber Jesuit G. Mager. Es burfte fich vielleicht empfehlen, in die bem angehenden Stubenten ber Theologie bienenden Gebetbucher folche Ueber= setzungen mit bem lateinischen Text zur Bewahrung ber Rennt-

1

niß ber herrlichen griechischen Sprache aufzunehmen.1) In einem langeren Anhang verbreitet fich ber Berfaffer über bas Rirchenjahr ber Armenier, Sprer, Copten und Chaldaer und bringt mehrere papftliche Dotumente über ben Orient. Dabin gehört namentlich die Encyklika Leo's XIII. vom 30. Septem= ber 1880 über bie beiben Slavenapostel, Cyrillus und Methobius. Der Metropolit von Nikomedien, Philotheus Bryennius, welcher sich burch Auffindung und Herausgabe ber "Lehre ber awolf Apostel" 1883 einen Namen gemacht, nahm von biesem Runbschreiben bes Papftes Beranlaffung ju einer langeren Polemit gegen ben bl. Stuhl, welche in ber Leugnung ber Unwesenheit Betri in Rom und seines Primates gipfelt. 3m Drient hat bie lettere keinen Anklang gefunden. 3m Gegen= theil brachte die griechische Zeitung Avaroln bald barauf eine eingehende Wiberlegung bes von Bryennius ausgegangenen Schriftstudes, welche Nilles fehr paffend jum Abbrud bringt (II, 679-706).

Den Abschluß bes Nilles'schen Werkes bilben bie jungst an's Licht getretenen Symbolae, ein mit erstaunlichem Fleiß zusammengetragenes Mosaik von Abhandlungen und seltenen Urkunden iheologischen, canonischen und kirchengeschichtlichen Inhalts, welche sich sämmtlich auf die unirten orientalischen Kirchen im Bereiche der Krone des hl. Stephan beziehen, aber in letzter Instanz stür alle unirten wie nichtzunirten morgenländischen Bekenntnisse von weittragender Beseutung sind. Das Ganze zerfällt in sechs Bücher. 1. Buch:

<sup>1)</sup> Bo wir blefes fchreiben, erscheint: Leonis XIII. Litterae ad Cardinal. Parocchi de studiis litterarum in sacro seminario Romano provehendis d. 20 Maji 1885: Est etiam in scriptoribus graecis accurate elaborandum: ita enim excellunt et praestant in omni genere exemplaria graeca, nihil ut possit politius perfectiusque cogitari. Huc accedit, quod penes Orientales graecae litterae vivunt et spirant in Ecclesiae monumentis usuque quotidiano.



Rann lateinischen Missionaren bie Annahme bes griechischen Ritus gestattet werben? 2. Geschichte ber Bereinigung ber Rumanen mit bem Apostolischen Stuhl. 3. Geschichte ber mit bem Apostolischen Stuhl vereinigten rumanischen Rirche (393-701). 4. Geschichte ber Union ber Serben mit bem Apostolischen Stuhl (701-821). 5. Geschichte ber Union ber Ruthenen und Armenier (821 - 937). 6. Das letzte Buch bringt bie Parerga, ober Erganzungen zu ben vorangehenden Theilen. Der Werth ber Symbolae, welchen ein nicht weniger als 120 Seiten umfaffenbes Regifter vorangeht, liegt vorwiegend in ben aus ben verschiedenen Archiven ent= lehnten werthvollen Urkunden, die hier zum ersten Mal zur Mittheilung gelangen. Reiche Ausbeute lieferten bie Archive bes St. Uffizio und bes Batifan, bes beutschen Collegs in Rom, ber Erzbischofe von Gran und Agram, ber Bischofe von Rarleburg und Czanab, ber Statthalterei in Innebrud, ber Orbensprovingen ber Gefellichaft Jesu in Defterreich, Böhmen und Oberbeutschland, bas t. t. hof = und Staats= archiv und bas Rriegsarchiv in Wien. Gine besonders ruhmliche Erwähnung verdient bas Archiv ber Universität Budapeft mit ber überaus bebeutungsvollen Sanbidriften = Samm= lung bes um die Bereinigung ber Griechen mit bem hl. Stuhl hochverbienten ungarischen Jesuitenpaters Gabriel Beveneft.

Sehr bankbar nimmt ber Leser die eingehenden biosgraphischen Rotizen über jene klugen, begeisterten und opfermuthigen Manner entgegen, welche wie der Cardinal Erzsbischof von Gran, Leopold Kollonich, beim hl. Stuhl für die Bereinigung der in Ungarn lebenden nicht unirten Griechen thätig waren, oder aber unmittelbar an Ort und Stelle unter den Orientalen wirkten. Beil Kollonich an der Bereinigung der Rumänen, der Serben sowie der Ruthenen und Armenier mit dem hl. Stuhl den erheblichsten Antheil hatte, so beginnt Rilles seine Darstellung mit einem Lebensadrisse dieses als Staatsmann, Kirchenfürst und Stütze des kaiserlichen Hauses wie der Wiener Bürgerschaft während der Orangsale der

Ĺ

türkischen Belagerung 1683 gleich bebentenben Mannes. Sieran schließen sich eingebende Notigen über jene lange Reihe von Mitgliebern ber Gesellschaft Jesu, welche in Ungarn, Siebenburgen und Slavonien ben Apostolat ber Wiffenschaft mit bemjenigen ber driftlichen Liebe verbinbenb, in guten wie in schlimmen Tagen ber Sache ber Religion, ber tatholischen Rirche und nicht minder ber echten Cultur unfterbliche Dienfte geleiftet haben. Bon ihnen feien genannt für Ungarn Gabriel Beveneft, ber convertirte Schwebe Johann Galbenblab, Orazio Olivieri, für Siebenburgen Matthias Sambar,. Gabriel Rapi, Paul Baranyi. Namentlich ber lettere hat als Schriftfteller, Miffionar und Theolog bes Bischofs Athanafius leuchtenbe Spuren in ber Rirchengeschichte Ungarns gurudgelaffen. Fur bie Rumanen in Siebenburgen tommen in Betracht Joseph Barbia und Georgius Regai, anderer nicht zu gebenten. Diefen Orbensmannern reiht fich wurbig an ber aus Rreta ftammenbe Professor bes tanonischen Rechtes an ber Universität Pabua, Nikolaus Comnenus Papabopoli, beffen ausführliches Botum über bie Mittel gur Bereinigung ber Orientalen mit ber katholischen Rirche aus ben Atten bes Erzbischöflichen Archivs von Gran bier zum ersten Male erscheint (III. 937-957). Unter bem 6. Oktober 1692 entwirft ber geistvolle Berfaffer biefes Attenstudes für einen nicht naber bezeichneten Pater eine Geschichte ber Beziehungen ber morgen = und abenblanbischen Rirche. Der bobenlosen Unwiffenheit ber griechischen Beiftlichen gegenüber fclagt er bie Abordnung von Miffionaren aus ber Gefellichaft Jefu jur Forberung ber Wiffenschaft und Frommigkeit vor. Die Letture bes überaus intereffanten Dotumentes bat übrigens bei mir ben Einbruck hinterlaffen , baß Papabopoli , ohne es ju wollen, bem bl. Stuhl nicht immer gang gerecht wird. (III, 946).

Im ersten Buch spendet Nilles zahlreiche Dokumente ber unter Cardinal Kollonich viel verhandelten Fragen: Kann lateinischen Missionaren ber Uebergang zum griechischen Ritus

gestattet werben? Sind bie Beihen ber Griechen bei ihrer Rudtehr zur Rirche in bebingter Beise zu wiederholen? Sat Clemens XI. auch die betreffenben Gesuche bes Carbinals abgeschlagen, so bahnten bie bamals in Rom gepflogenen Berhandlungen boch für spater eine milbere Praxis bes hl. Stuhls, hinfichtlich ber erften Frage an. Berbeigeführt wurde die Milberung wesentlich burch bas aus bem Graner Archiv mitgetheilte Botum bes Jefniten Beveneft (III, 33-44), welcher fich entschieben zu Gunften ber Annahme bes griechischen Ritus burch lateinische Missionare ausspricht. Durch Bermittlung bes Carbinals Howard und bes bei ber Congregation ber Bropaganda als Selretar für bie Abtheilung ber orientalischen Ungelegenheiten fungirenben Migr. Cretoni ift Nilles in ben Besit einer Reibe von Entscheibungen aus ber allerneuesten Zeit gelangt, in welchen ber bl. Stuhl folche Indulte für Abpffinien, Conftantinopel, Negypten (toptischer Ritus), Galizien und Algier ertheilt hat (III, 91-95).

Bon noch größerer Bedeutung war die ebenfalls unter Clemens XI. verhandelte Frage nach ber Nothwendigkeit bebingungsweiser Bieberholung ber Orbination bei ber Bereinigung nicht-unirter Griechen mit ber Kirche. Bischof Athanasius von Karlsburg in Siebenburgen, ber Apostel ber Rumanen, begte Zweifel an ber Gultigkeit ber im Schisma empfangenen Weihen. Carbinal Kollonich trug biese in Rom vor. Genaue Erhebungen, welche auf Befehl Lev's XIII. burch ben Archivbeamten Storti in ben Atten ber Inquisition vorgenommen murben, haben ergeben, bag bie Carbinale bes St. Uffigio fich 1701 fammtliche ben Fragepunkt betreffenbe Atten aus Wien tommen liegen. Gine Entscheibung aber, bie in ber Angelegenheit ergangen ware, ließ sich nicht auffinden. Ohne Zweifel bat Rollonich selbst die Frage gurudgezogen. Mit vollem Recht nennt Storti bas von bem ausgezeichneten Bischof Athanastus in Rom unterbreitete Gesuch ein "enorme esposto" (III, 110).

Der Rame Athanasius bezeichnet jenen Mann, mit welchem

fich bas zweite Buch beschäftigt. Sein Amtsvorganger Theophilus, ber Bischof ber Rumanen (Walachen) war es, ber am 21. Marg 1697 mit seinem Rlerus auf ber Synobe von Rarlsburg zur Ginheit ber Rirche heimtehrte. Dag biefer gluckliche Schritt "burch die Bemühungen der in Karlsburg weilenben Bater ber Gefellichaft Jefu (welche, unter Ablegung bes Orbenstleibes wegen ber Graufamteit ber Jerglaubigen, seit etwa hundert Jahren im Weinberg bes Herrn arbeiten) fich vollzogen", bebt Athanasius in einem am 8. Ropbr. 1701 an Clemens XI. gerichteten Schreiben ausbrucklich bervor. Rilles bringt gute Mittheilungen über bie politischen und religiofen Berhaltniffe ber flebenburgifchen Rumanen, bie schmachvolle Abhangigkeit ihres Metropoliten von ben protestantischen Superintenbenten, die fich bis zum Gebrauch eines calvinischen Ratechismus steigerte (III. 154), sowie über bie Union mit Rom. Gin in Photogintographie ausgeführtes Facfimile bes am 10. Juni 1697 aus Karleburg an Carbinal Rollonich gerichteten Schreibens, burch welches fammtliche rumanische Archibiakonen, bie ber Unionespnobe perfonlich bei= zuwohnen verhindert gemesen, ber lettern ihre Austimmung geben, ift von ber größten Bebeutung, weil baburch bie ichiefen Auffassungen und Berbrehungen Hargestellt werben, die fich Freiherr von hurmugati in feinen "Fragmenten gur Gefchichte ber Rumanen, Buchareft 1881" über bie Union geftattet.

Hauptberather bes Athanasius war P. Paul Labislaus Baranyi, S. J., welcher bas Unionsbekret nach Wien brachte. Diese Thatsache, in Berbindung mit den vorstehenden Aussführungen, bietet schon eine genügende Widerlegung der alten Berleumdung, als hätten die Jesuiten den Bersuch gemacht, den Rumanen ihren Nitus zu nehmen. Sanz im Segentheil, denn die Unionssynode behielt sich den griechischen Nitus vor, und Baranyi war in Wien auch für staatliche Senehmigung derselben thätig. Kaiser Leopold I. ertheilte diese unter gleichzeitiger Berleihung vieler Immunitäten an die unirten rumänischen Geistlichen, und unter der ausbrücklichen Bedingung

ber Beibehaltung bes griechischen Ritus. Demzufolge vereinigten sich nun die Rumanen auf der Unionsspnode von 1698 und nahmen in dem Dekrete "Manisestum" eine desinitive Unionssormel an, welche Nilles in Photozinkographie mittheilt (III, 207—211). Des Weiteren berichtet Rilles über die Umtriede der Protestanten zur Ausbedung der Union, die Consirmation des Bischofs Athanasius, den von ihm dem hl. Stuhl abgelegten Sid der Treue, und theilt endlich das berühmte kaiserliche Diplom vom 19. März 1701 mit, durch welches die staatsrechtliche Stellung der unirten Rumänen gewährleistet wurde (III, 292). Die kindliche Anschauung Moldovanu's, das Diplom Leopold's sei eine Ersindung der Zesuiten, ist durch diese aus den Akten geschöpfte Publikation endgültig widerlegt.

Das vierte Buch erörtert die Geschichte der unirten Rusmänen in Ungarn dis herab auf unsere Tage, in welchen Bius IX. am 26. November 1853 die Kirchenprovinz Fogaras-Karlsburg (Alba Julia) errichtete, welche die Diöcesen Arsmenopolis (Samos-Ujvar), Großwardein und Lugos umfaßt. Wie die Jesuitenväter an der Bewerkstelligung der Union der Rumänen erheblichen Antheil besitzen, so haben sie auch als berathende Theologen dei Bischof Athanasius und seinen Nachsfolgern sich bedeutende Verdienste erworden und sind auch nach der Austölung des Ordens in ihren apostolischen Bemühungen nicht erlahmt.

An die Rumanen schließen sich die unirten Serben in Ungarn an. Ihr erster Bischof war Simeon Bratanja, den Paul V. bestätigte. Leider haben dessen Rachfolger sich nicht treu in der Union bewiesen. Um die Befestigung derselben machte sich auch hier wieder Cardinal Kollonich verdient. Bon besonderem kirchengeschichtlichen Interesse sind die Ausssührungen von Rilles über die Diöcesen Svidnic und Kreuz. Einen opfermuthigen Freund besaß die Union in dem ausgezeichneten Jesuitenpater Franz Ravasz. Das aus dem Graner Archiv mitgetheilte "Schema Unionis" (III. 780), welches

Manier, einerlaffen, leftmose die pennecke Sedomfidekt feinet Kenfoliest mit der Berkinfinfen der mitten Seiden, aller mich einerheise Beneim Lighten zur Schemme Keiten feinenhagen Sigmit lindigfenen mit dem Gemein der Kinne fin 2 Univer ich einer fich in mittigen Beite keiten bedem Lovenstenker Wichtel Lindig und Impenst Kinnelke, von melden im legiere im Jahre 1731 ein zinfeit Beit Mitt ein Lovenig bei mattenlich lehn Schinnel veriffenliche.

In Cibil bie fürfer Brief bine bie Geftifte or mig ber Antienen nie Armerier mir ber Riebe. Am unfe inden fich befritere bertiemt gemacht ber Erffifchof ner Gent Cam be Benter, bie Bifdlie Staniel um Rifei son Betrem'n, fen e ber Bofftenerment Raffunich. Riflet beldeuft unt mit ter gulfden Einer unt ber Congregation ur Prepaganta über bie Beftliftang bes Bafflianermindes Berifer at gem & idef ber ungarifden Rutbenen geffichten Cerreixenbeng, fente mit bem ren Raifer Lespold L am 21. Anguft 1692 ausgestellten Diplom, welches biefelbe genehmigt. Richt wenig bat gur Anfrechtbaltung ber Union beigetragen P. Emmerich Rif, S. J., beifen apostelisches Leben Rilles III, 849-853 fcilrert. Auf Betreiben bes Carbinals Rollonich wurde nachber ber Bafilianer Joseph be Camillis jum Bischof ber Ruthenen bestellt, ber bann am 3. Mai 1690 eine Ennobe abhielt, beren Bestimmungen Rilles III, 860-865 gibt. Zeitweilig erlitt bie Union machtige Angriffe burch ben fturmischen Monch Cophronius, gegen welchen ber treffliche Bischof Olsavezti 1751 ein fraftvolles hirtenschreiben erließ -- eine ber bebeutenbften Rundgebungen feitens ber Unirten für ben Primat Petri, die Ginheit ber Kirche und die mahren Urfachen bes Schismas (III. 871-876). Aber auch in unserem Jahrhundert hat es ben ungarischen Ruthenen an feeleneifrigen und gelehrten Bifchofen nicht gefehlt, unter welchen die Oberhirten Nikolaus Toth von Speries und Johannes Pasztelyi von Muntacs eine hervorragende Stelle einnehmen. Die von Rilles (III, 910) mitgetheilten Gratulationsschreiben bieser beiben Pralaten an Bius IX. bei Geslegenheit seines Bischofsjubilaums im Jahre 1877 sind ebens soviele Denkmaler bes Glaubens ber unirten Griechen und verdienen die eingehenbste Beachtung. Bezüglich der im letzten Theil zu ben voraufgegangenen fünf Büchern gelieferten wichtigen Erganzungen wird ber Leser auf die Symbolae selbst verwiesen.

Das Nilles'sche Kalenbarium ift von ben griechisch=unirten Bischöfen auf das gunftigste aufgenommen und dem Klerus als ein Wert von seltener Bedeutung zum Studium empfohlen worden. Aber ebenso bemerkenswerth ist die andere Thatsache, daß auch griechische nicht=unirte Kreise basselbe mit einem Wohlwollen empfangen haben, das man als einzig in seiner Art bezeichnen darf.

Bellesheim.

## XXV.

## In den Bewegungen im Islam; über Aegypten inebesondere.

Der Islam ist die erobernde Religion; wer sich nicht willig zum Koran bekennt, ber wird durch das Schwert hiezu gezwungen. Bon Ansang an strebte der Islam, die weltbeherrschende Religion zu werden; es sollte ein theokratisches Weltreich gegründet werden, in dem alle anderen Religionen vor jener des Propheten ihre Berechtigung verlieren oder ganz verschwinden sollten. Zweimal war der Islam nahe daran, dieses Ideal zu verwirklichen: zuerst im 8. und dann

im 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Jedoch die abendsländische Christenheit mit Aufgebot aller Kräfte unter Führung von Helben und Staatsmännern wie Karl Wartell, Karl V., Don Juan von Desterreich, Johann Sodiesth trieb ihn hinter die Phrenäen und über die Donau zurud. Bon da an begann die Macht des Islam zu sinken und heute vollzieht sich vor unsern Augen das große weltgeschichtliche Ereigniß, daß wenigstens der politischen Macht des Islam das Grab gegraben wird.

1934 | Wer das Schwert zieht, soll durch das Schwert um= tommen". Diefes Wort bes Welterlofers pagt heute genau auf ben Jolam. Derfelbe hat bas Schwert jum wichtigften Kattor feiner Bropaganda fowie feiner taufenbiahrigen Erhaltung gemacht; burch bas Schwert muß er benn auch seines außeren Berrichaftsbesites beraubt werben. Den Machthabern bes Islam bie Grundfate driftlicher Religionsfreiheit ober gar bie Bleichberechtigung ber verschiebenen Confessionen gu predigen, ift erfolglos, ba biefe Begriffe bem innerften Befen beffelben wiberftieben. Zwar mogen fich mohammebanische Berricher ben Anschein geben, jene Grundfate hochzuhalten, aber fie thun es nur aus Furcht vor Uebermacht; fobalb fie bie Macht hatten, wurden fie biefelben prattifch verlaugnen. Daber muß bie politische Selbständigkeit ber mohammebani= ichen Staaten gebrochen, und wo fie fich erhebt, nieber gehalten werben. Diefe Aufgabe ju lofen, ift Sache ber driftlichen Mächte. Obwohl die Nothwendigkeit bieses Schrittes von ihnen ertannt ift, verhinderte boch bas Streben nach Befriebigung ihrer Sonberintereffen nur zu lange bie Ginigung ber Machte zur Lofung ber Aufgabe. Erft im Bertrage von Berlin (Juli 1878), in bem burch bas Berbienft Deutsch= lands unter Leitung feines großen Staatsmannes bie Dachte fich einigten, wurden bie Resultate ber Rampfe ber driftlichen Staaten gegen ben Islam in unseren Zeiten gleichsam gufam= mengefaßt und bem osmanischen Staate bie beschrantten Bebingungen feiner Erifteng vorgeschrieben. Es wurden bieburch bem Islam selbst die Bedingungen zu verstehen gegeben, unter benen er als öffentliches Bekenntniß eines Staates noch eristiren darf. Man kann seit dem Juli 1878 die Hauptmacht des Islam, repräsentirt durch den Kalisenthron in Stambul, völkerrechtlich und thatsächlich als unter die Bormundschaft der christlichen Großmächte gestellt und ihre politische Selbständigkeit als gebrochen betrachten. Doch ist dieß nur der Ansang vom Ende.

Mit ber politischen Aftion ging und geht die sociale und religiofe Ginwirtung ber driftlichen Bolter auf ben Jolam Sand in Sand. Gben bie europaischen Reformen, bie feit Beginn unseres Jahrhunderts in ben mobammebanischen Staaten eingeführt wurden, verwundeten ben Islam in feinem Rerne und beschleunigen beffen Riebergang. Abgesehen von ben Reformen bes Sultan Mahmub († 1839) und feiner Rachfolger Abd-el-Medschid und Abd-el-Aziz, erwähnen wir nur ber "Constitution Ottomane", die am 7. Bilhebiche 1293 (23. Dez. 1876) von Mibhat Bascha veröffentlicht wurde. hiernach sollte ber Islam Staatsreligion senn und ber Sultan als Ralif die Borichriften bes Scheriet vollziehen, aber zugleich follten alle feine Unterthanen als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt und die Religionsübungen aller Culten frei senn. Die beabsichtigten Reformen waren jeboch teineswegs bem Beifte bes Islam ober ben Ansichten ber mohammebanischen Berricher entflossen, fie waren bas Bert ber Botschafter Englands und Frankreichs bei ber Pforte. Burben bie Scheits bes Islam bie Macht in ben Sanben baben, fo wurben fie fofort zum islamitischen Terrorismus zurudtehren. Gine Baritat nichtmobammebanischer Unterthanen tann ber Beift bes Islam nimmermehr bulben; bulbet er fie aber, wie jett in ber Turkei und Aegypten, fo ftebt er mit fich felbst im Wiberspruch und führt nur mehr eine Scheineristenz. Diese Scheineristenz bes Josam beginnt mit bem Anfang unferes Jahrhunderts; die islamitischen Berrfcher find nur mehr ber Schatten ihrer Borfahren, jener Ralifen, die den wahren Gläubigen als "der Schatten Gottes" auf Erden galten.

Werfen wir nun einen Blid auf Aegypten, bas uns naber augeht. Da lefen wir noch in ben Berichten ber Reisenden, die Aegypten am Ende bes letten Jahrhunderts besuchten, von ber Berfolgung ber Chriften unter ben Dame= luten. Und heute, welche Beranberung! Das Borbringen ber europäischen Cultur in biefem Lande begann gunächft feit ber frangofischen Erpedition, die am 1. Juli 1798 in Alexan-Wenn auch bas Endziel des Unternehmens brien landete. nicht erreicht wurde, so hatte es boch ben Erfolg, ben Mohammedanern die Macht bes driftlichen Europa zu zeigen. Als ber eigentliche Begründer ber neuen Reformen in Aegyp= ten ift aber Mohammed Ali zu betrachten. Rachbem er im Jahre 1806 von ber Pforte als Biceherrscher Aegyptens anertannt worben, begann er mit aller Energie bie Reform bes Bolles und Landes: er baute Kanale, behnte bas Fruchtland aus, erhöhte bie Manufaltur, erweiterte ben Banbel, organi= sirte Flotte und Armee. So acclimatistrte er bie europäische Cultur auf agnptischem Boben. Seine Nachfolger, benen spater von ber Pforte ber Besit Aegyptens nach bem Rechte ber Erstgeburt bestätigt wurde, Abbas Bascha, Mohammeb Saib Bafcha, Jemail Bafcha, und ber jetige Bicetonig Temfit Pascha führten mit ber Sulfe Europas die Reformpolitik weiter. Der europäische Ginfluß in Aegypten ftieg mit jebem Sabre, und die unfähigen Gingebornen in ben öffentlichen Memtern wurden großentheils burch Guropaer erfett.

Durch die Reformpolitik sowohl in der Türkei als in Aegypten fand der wahre. politische Charakter des Islam seinen Untergang. Dieser Grundcharakter war die Theokratie. Da nun der Kalif und die Vicekonige sich unter dem Einstuß der christlichen Mächte dieses Charakters sich begeben mußten, so wurden von verschiedenen kanatischen Sekten Regenerationse versuche unternommen, um den Islam zu der ursprünglichen Keinheit zurückzuführen. Der wichtigste dieser Bersuche ge-

schah gleich am Anfang ber Regierung Mohammed Ali's; und die Betrachtung dieses Phanomens wird uns unmittels bar zur Beurtheilung ber gegenwärtigen Rebellion im Sudan den Leitfaden an die Hand geben.

Bom europäischen Ginfluß übermältigt, zeigten fich bie Sultane ber Osmanli als Ralifen nur mehr an ben Beiram-Weften in ber Deffentlichkeit. Rablreiche von Altere ber beilige Sitten ber Araber, z. B. bie Enthaltung von berauichenben Betranten u. f. w., waren von ben Sultanen außer Acht gelassen. Mohammed Ali, welcher bie Errichtung eines großen islamitischen Weltreiches erfolglos angestrebt batte, öffnete bie Thore Alegoptens vollends ben so verhaften driftlichen Reformibeen. Dazu tam, bag bie arabische Nationalität, als die privilegirte Ration Sottes und bes Bropheten, sich seit Jahrhunderten mit Unwillen aus der Hauptrolle in der Leitung ber Beichicke bes Islam burch bie Selbichuten, Tataren, Turten verbrangt fab. Go regte fich benn hauptfachlich in Arabien die Sehnsucht, ben Turken bas Principat bes Islam abzunehmen und ben Islam felbst von seinen Entartungen zu reinigen. Mohammed Ebn el Bahab aus Horeimlah im Nebsch gab ben Anstoß zur Bewegung. entstand eine Sette, die sich nach ihrem Grunder die ber Bahabiten nannte. Rudfehr gur reinen Lehre bes Roran, Einführung strenger Sitte, Berbot bes Tabakrauchens und ber berauschenden Getrante, Berbot bes Tragens seibener Rleiber und ebler Steine u. f. w. waren ihr Programm. Das Städtchen Derajeh im Herzen Arabiens wurde ber Mittelpunkt bes neuen puritanischen Bebuinenreiches. Die vier Nachfolger Bahab's, die Scheits Ebn-Saud, Abb-el-Maig, Saud und Abballah eroberten Metta und Medina und verjagten die Turken aus Arabien. Sunderttausend Beduinen= reiter nebst einer Sarbe von gepanzerten Mohren und ben Delul=Rittern auf schnellen Dromebaren bilbeten bie mili= tarifde Macht ber Sette. 3m Jahre 1811 fanbte Moham= med Ali seinen Gobn Tuffun Bascha gegen sie aus. Bis

1815 wurde mit wechselndem Erfolge gekampft. Erst Ibrahim Pascha, ebensalls Sohn Wohammed Ali's, bezwang nach einem zweijährigen Kriege (1816 bis 1818) die Wahabiten bei Konein und Ras; er besetzte das Land Nedsch und nahm den Chef der Rebellen Abdallah gefangen, der dann in Constantinopel gehängt wurde.

Doch die Familie ber Wahabitenscheiks erlosch hiemit nicht. Der Sohn Abballah's, Turki, folug feine Refidenz in ber Stadt Riab auf; in Derajeh blieb bie Debresch (Schule) bes Scheit Mohammed bie Hochschule ber mahabi= tifchen Lehre. Je mehr in ben letten Jahrzehnten bie Ralifen in Stambul und die Bicetonige und Bafcha's in Aegupten fich ben Ginfluffen ber driftlichen Großmächte ergaben unb ben reinen Jelam hieburch prattifch gefahrbeten, befto ftrenger murbe in Riab bie mahabitische Observang. Die Mebbe= jiten ober Zeloten, mahabitische Briefter, übermachen burch ein ausgebehntes Spionierspftem bie Beobachtung ihrer puritanischen Borschriften wie bie Enthaltung von Tabafrauchen und geiftigen Getranten, Berrichtung ber funf taglichen Bebete und Baschungen u. f. w. Wer sich hiegegen verfehlt, wird mit bem Tamarinbenknüttel geprügelt und beim Rudfall fogar zu Tobe gepeitscht. Taufenbe in Mittel- und Gub-Ufien, in Oft- und Nord-Afrita machen Propaganda fur bie Sette und wiegeln bie Mohammebaner gegen bie europäisirten herricher bes Islam auf. Je mächtiger ber driftliche Ginfluß an ben Sigen bes Jelam auftritt, befto hoher lobert von Beit zu Beit ber tobtliche Sag ber Bahabiten gegen bie Rofar (Chriften) und Giaur (Ungläubige, Turten) in biefen gan= bern auf. Es vergeht faft tein Jahr, in bem nicht aus irgenb einem Theile Arabiens die Nachricht von einer Rebellion ein= trifft; die Triebfeber ift ftets ber Bahabitismus.

Die militärische Macht bes Wahabitismus wird inbeß auf Arabien und einige Küstengebiete beschränkt bleiben. In unseren Zeiten wird die Herrschaft der fanatischen und puritanischen Bebuinen weber ben Ländern des Oftens und noch

viel weniger für Europa gefährlich werben. Es ift eines ber Beichen ber heutigen Machtlosigkeit bes Islam, bag er bie Berfuche zu seiner Regeneration und Wieberaufrichtung in ben Sandwüsten auftellt. Da er seine Macht in Europa und Norbafrika gebrochen fieht und bort gegenüber ber euro= paifchen Cultur und ber driftlichen Uebermacht feinen Erfolg seiner Anstrengungen hoffen tann, so zieht er sich in bas Innere ber Buften juud. Bat ibm boch bie Bligesichnelle, mit welcher ber Aufstand Arabi Pascha's als Kuhrers ber ägnptischen National=Bartei im Jahre 1882 von England niebergeschlagen wurde, jur Genuge gezeigt, bag jebe Attion in ben von Europa beeinflußten Ländern bes Islam nur von Einem Tage jum anbern bauern tann und schließlich eine immer ftartere Befestigung bes europaischen Ginflusses am Insurrettionsherbe selbst herbeiführt. Wie ber Wahabitismus nur im Innern Arabiens als Macht besteht, fo suchte auch ber neueste Berfuch jur Regeneration bes Islam unzugang= liche Streden auf, wir meinen bie Rebellion bes Dabbi ober soaenannten falfchen Propheten, bie nun fcon feit beinabe fünf Jahren im Suban und in ben nubischen Sandwusten für bie islamitische Regeneration tampft.

Die Rebellion im Suban batirt bezüglich ber Entstehung ihrer Ursachen weit zurück. Im April bes Jahres 1820 sanbte Mohammed Ali ein Heer irregulärer Truppen, besstehend aus rumeliotischen und anatolischen Beteranen, unter Führung seines Sohnes Ismail Pascha zur Eroberung bes Suban aus. Die Provinzen Dongolah, Schaikieh, Berber, Schendi, Halsaya, Sennar und Fazogl und später Kordosan wurden rasch unterworfen; die ägyptische Grenze wurde die zum 10° n. Br. am Blauen Fluß ausgebehnt. Mit dem Eindringen der ägyptischen Herrschaft begann aber auch eine systematische Unterdrückung und Aussaugung des Landes. Ismail Pascha seize an Stelle der abgesetzen Scheik's und Mels den Despotismus einer raub = und beutelustigen Solsdateska; dem Lande wurde eine enorme Steuer an Stlaven,

Gold und Pferben auferlegt. Alle Jemail felbst vom Det Rimr in Schendi 800 Stlaven, 400 Rameele und eine Bootslabung Golb forberte, erhoben fich bie Gingebornen mit aller Macht; Jemail wurde mit feinem Stabe verratherischer Beife lebenbig verbrannt. Damals ward im Suban jener Turtenhaß geboren, ber heute bie Rebellion nahrt. Der Rachfolger Ismail's, Defterbar Mohammed Ben, fteigerte ben Bag ber Subanefen burch feine graufamen Repressalien. Mohammeb's Rachfolger Osman Ben übertraf feinen Borganger noch an Beutegier. Taufenbe von Gingebornen entzogen fich burch Muswanderung nach Guben und Weften biefer Eprannei, bie mit mehr ober weniger Scharfe bis in die letten Reiten bauerte. Roch mehr als bie Steuern felbft mußte bie Art und Beise ber Gintreibung bie Stamme gegen bas Regiment ber Rairener Behorben erbittern. Die Berichte ber Subanreisenden ergablen von ben Ungerechtigkeiten ber Effendis, Bens und Baschas Unglaubliches, und wir felbst batten mabrend unseres Aufenthaltes in Chartum noch im Jahre 1882 Belegenheit, fcmere Unflagen zu horen.

In den Siebziger Jahren tam ein neues Motiv ber Aufregung hinzu, bas wohl als bie Saupttriebfeber ber gegenwärtigen Bewegung bezeichnet werben muß. Um 4. Auguft 1877 wurde namlich die anglo-agyptische Convention betreffend die Stlavenfrage vom englischen Bevollmächtigten G. Bivian und bem bamaligen agyptischen Minifter bes Meußern Scherif Pascha unterzeichnet. Dieselbe bezweckte bie sofortige gesetsliche Aufhebung bes Stlavenhandels und die Abichaffung ber Sklaverei zu bestimmten Terminen. Run bilbete im Suban ber Stlavenhandel von jeher eine Saupteinnahmsquelle fur viele Banbler. Taufende von Dichellaba's und Baggara's zogen alle Jahre nach ben Negerlandern, um bort fur Baumwollftoffe in ben Behöften ber Elfenbeinhandler am Beigen Rluß und am Gazellenfluß bie geraubten Stlaven einzutaufchen. Rach Abschluß obiger Convention wurde in Chartum ein Stlavenbureau errichtet, fpater folgten Stlaverei-Aufpettoren

in Kaschoba, Ruba und Schekka. Der Italiener Romolo Geffi ging im Gebiete bes Bahr Gazal im Jahre 1879 mit rudfichtsloser Strenge gegen bie Stlavenbanbler vor; er bangte fte ober ließ fie erschießen. Diese Unterbrudung eines als erlaubt herkommlichen Sanbels, die Erklärung ber europaischen "Einbringlinge", bag ber Bertauf ber Reger, ber ben Rubiern und Arabern als fogar burch Roranfpruche gerechtfertigt galt, ein tobeswurdiges Berbrechen fei, erbitterte bie Mohammebaner auf's Aeußerste gegen bie vicetonigliche Regierung und ihre europäischen Agenten. Schon bamals warb von ben Stlavenhanblern ber Blan gefaßt, ben gangen Suban von Aegypten loszureißen und als felbstänbiges Reich unter Biber's Souveranitat zu errichten. Rur bie Energie Gessi's, ber im Mai 1879 bie Macht Ziber's und seines Sohnes Soliman vernichtete, verhinderte bamals bie Ausführung bes Planes. Aber aufgegeben mar er nicht; seine Ausführung war nur eine Frage ber Zeit.

Der Katieh Mohammed Ahmed benütte bie allgemeine Mißstimmung gegen bie Regierung, um fich als ber in ber islamitischen Trabition verheißene, jur Erneuerung bes Islam gesenbete Mabbi zu prafentiren. Zuerft bereiste er in ben fiebziger Jahren viele Dorfer im Often und Guben Rorbofan's und fachte überall ben haß gegen bie Turten und Unglaubigen sowie ihre Reformen an. Er befuchte bie Berge ber Nuba, als Deir, Sabir, Tekele, Cabero, und ließ unter ben einfachen Gingebornen bie Bewunderung feines Gebets= eifere jurud. Bor Allem befuchte er bie Scheils, bie gegen bie Steuern aufgebracht maren, und bie Stlavenhanbler: er horte ihre Rlagen an und bette fie burch ernste und myfteriose Ausspruche gegen die Turten und Ungläubigen auf. Bon seinen Reisen zurückgekehrt, zog er auf ber Insel Aba im Beißen Ruß sublich von Chartum durch die Heiligkeit seines Lebens eine Angahl Derwische und Fatiehs an.

Nachbem er sich im tiefsten Geheimnis Anhang und Bewunderer gewonnen hatte, trat er öffentlich auf und pre-

bigte bie Regeneration bes Jelam. Er erklarte fich als ben von Gott gefandten Dabbi, ber bem Islam bie Weltherr= schaft ertampfen werbe. Im Jahre 1881 ichrieb er von Aba aus zahlreiche Briefe an die Bewohner ber Umgebung, an bie Baggara-Araber und die Dichellaba- Sklavenhandler und forberte Alle auf, an feine Senbung ju glauben. Giner biefer Briefe lautete: "Im Namen Gottes bes Gnabigen und Barmbergigen, Lob fei bem großmuthigen Berricher und Segen auf unferen Herrn Mohammed und fein Geschlecht. Und biefes ift gefandt vom Diener feines herrn, von Mohammed bem Mabbi, Sohn bes Seib Alb Allah, an feine geliebten Freunde in Gott und an alle, die ihm folgen und beifteben zur Bieberaufrichtung und zum Siege bes Glaubens; und was ich Euch wiffen laffe, o Freunde, ift, bag Gott, er fei gelobt und verherrlicht, in feinem einzigen Buche (bem Roran) gefagt hat: ,D Ihr, bie ba glaubet, foll ich Guch zeigen einen Sanbel, ber Guch retten wirb von großen Qualen, nun fo glaubet an Gott und an seinen Abgesandten und führt ben Rrieg auf bem Wege bes herrn, mit Gurer Sabe und Guren Leibern, Guere Folgsamteit wird Guch Segen bringen, wenn 3hr es nur lernen wolltet!' Und wenn ihr bieg verftanben und dieg fefthaltet, fo wiffet, daß Gott mich berufen hat jum Ralifat und bag ber Prophet, Berr bes Lebens, Gott fegne ihn, verkundet hat, daß ich ber erwartete Mabbi fei, und bag er mich gefett bat auf feinen Stuhl über bie Fürften und Gblen. Und Gott hat mich unterftust mit feinen Engeln und mit ben Propheten und ben Ermählten und beggleichen mit ben Glaubigen unter ben Dichinns (b. h. Benien und Damonen, beren ein Theil nach bem Glauben ber Araber bie Religion bes Islam angenommen hat). Und er hat auch gesagt: Bott hat Dir Zeichen Deiner Senbung gesett und biefe find bie Warzen auf ber rechten Wange, und noch ein anderes Beichen gab er mir und biefes ift : bag aus bem Lichte eine Fahne erscheint, welche mit mir ift in ber Stunde bes Rampfes und getragen wird vom Engel Agrael, Gott

segne ihn! Und er hat mich auch wissen lassen, daß, wer an meiner Sendung zweiselt, nicht an Gott noch an seinen Propheten glaube, daß, wer mich anseindet, ein Ungläubiger ist und wer mir den Krieg macht, trostlos und verlassen sein wird in beiden Wohnstätten (b. h. im Himmel und auf Erden) und daß seine Güter und seine Kinder eine gute Beute sind für den Släubigen. Wählet was bei Gott ist, mit freudigem Willen und reiner Ergebung, denn es gibt keine Gewalt und keine Kraft als bei Gott dem Erhabenen, dem Großen und Allmächtigen. Der Friede sei mit Euch!"

Die ersten Anhanger bes Mabhi bilbeten sich aus ben Stlavenhandlern ber Dichellaba und Baggara am Beigen Klusse; ihre Bahl vermehrte sich rasch und bas Beer wuchs in wenigen Monaten ungeheuer an. Die Erfolge bes Mabbi und seines Nachfolgers vom August 1881 an bis heute, sein Siegeslauf von ber Insel Iba nach Korbofan, wobei er burch bie Fehler ber agpptischen Regierung unterftut wurde, bie Ausbehnung seines Reiches bis nach Baby = Salfa: das soll ben Gegenstand einer anberen Betrachtung bilben. Für beute wollen wir noch furz jene Seite bes mabbiftischen Aufstandes beleuchten, die ihn als Versuch zur Regeneration bes Islam und Reinigung beffelben von driftlich-europäischen Ginftuffen erscheinen lagt. Der Gesammicharatter bes Aufstanbes ift religios=politifc. Die bezeichneten Motive als Steuerbruck, Abichaffung bes Stlavenhanbels u. f. w. galten bem Dobam= med Ahmed nur als Bebel, mit benen er fich ben Erfolg feiner Miffion zu fichern fuchte.

Borerst ernannte ber Mahdi sofort nach seinem Auftreten in Nachahmung bes Mohammed vier Kalisen und zwar, als ersten Abbullahi, früher Stlavenhändler aus dem Stamme der Baggara und jest Nachfolger des Mahdi, sodann seinen Entel Ali Karar, und Ali ebenfalls aus den Baggara-Arabern am Weißen Fluß, schließlich Uad Senussi, den Chef der bekannten islamitischen Verbrüderung in Tripolis, der jedoch die Ernennung nie annahm.

In ben religiösen Anordnungen bes Mahdi finden wir bie Strenge ber Unfange bes Islam wieber. Die religiofen Uebungen wurben nach ben Bestimmungen bes Roran und ber Trabition geordnet. Die fünf taglichen Gebetszeiten mukten von Allen genau eingehalten werben, und wer wegblieb, murbe mit Beitschenhieben bestraft. In ben Bestimm= ungen über bas außere Berhalten finben fich bie Strenge und ber Buritanismus ber Wahabiten wieber, die ben Islam von allen ichitifden und funnitischen Entartungen reinigen wollten; ja manche Beftimmungen icheinen gerabezu jener Sette entnommen zu fenn. Wie die Wahabiten, verbot ber Mabbi feinen Unterthanen ben Genuß geistiger Getrante, erklarte bas Tabakrauchen als verwerflich, verbot bas Tragen feibener und toftbarer Rleiber, baber bie gewöhnliche Rleibung ber Mabbiften aus rauben Stoffen (damur) besteht. fich bagegen verfehlt, wird gleichfalls mit Beitschenhieben ge= züchtigt. Um bem Haffe gegen bie Aegypter und Turten Ausbruck zu geben, wurden im ganzen mabbiftischen Reiche bas Tragen des Tarbusch ober Fez (bie übliche Kopfbebedung in ber Turtei und Aegypten) verboten und an beffen Stelle die Tagieh und ber Turban als Kennzeichen ber Gläubigen angeordnet. Alles was driftlichen ober turkischen Ursprung verrath, gilt als verwerflich und verabscheuungs= wurdig. Anfangs hatte Mohammed Ahmed fogar ben Gebrauch ber europäischen Waffen als Flinten und Kanonen feinen Gläubigen verboten. Dem Abgefandten bes Rauf Pascha antwortete er auf ber Infel Aba im August 1881, baß, wenn bie Solbaten ber Ungläubigen auf ihn (Mabbi) und feine Anhanger ichießen wurben, bie Rugeln biefen fein Leid thun wurben, und murben fie mit Dampfichiffen tommen, fo wurden die Sahrzeuge mit ihren Kanonen verfinten. Leichtgläubigfeit ber Araber und Gingebornen ftand nicht an, bem Großsprecher zu glauben, und bas mas er burch bie Fehler ber Regierung errang, feiner Bunberfraft zuzuschreiben. Bir hatten in Rubien oft Gelegenheit, von ben Eingebornen über bie Wunder des Mahdi sprechen zu hören. Indeß zog der Mahdi sein Berbot über den Gebrauch der Schuswassen bald zurud, umsomehr als er Tausende von Remington-Gewehren von der unglücklichen Urmee des hicks Pascha erbeutet hatte.

Segen Bergehen und Berbrechen führte er die im Koran bestimmten Strafen ein. Wer beim Diebstahl ertappt wird, dem wird die Hand abgeschnitten, und zwar am Gelenke, indem zuerst die Hant aufgestülpt und dann Nerv für Nerv abgetrennt wird. Wird Jemand zu wiederholtem Male ertappt, so wird ihm ein Fuß abgeschnitten. Die der Hand Beraubten werden, mit der abgeschnittenen Hand am Halse hängend, über den Markt geführt. Nach dem Zeugnisse unseres Mitsbruders Hrn. Bonomi, der drei Jahre als Gesangener des Mahdi in Kordosan weilte, und dem wir auch obige Daten verdanken, wurden an einem Tage in El=Obeid fünfzehn Individuen mit Abschneiden der Hände bestraft. Ein Welb, das bei der Fornikation ertappt wird, wird lebendig begraben.

Wir mussen jedoch hier beifügen, daß von den Scheits und Großen der Stämme die obigen Bestimmungen keineswegs beobachtet werden: sie trinken geistige Setranke, rauchen Tabak, stehlen, und thun insgeheim was ihnen beliebt. Unter dem Bolke ist dieß kein Geheimniß mehr und zur Zeit glaubt der größte Theil besselben wohl nicht mehr an die Sendung des todten Mahdi. Das gemeine Bolk gehorcht nur aus Furcht den Emiren und Scheiks, die schnöben Erwerbes und reicher Beute wegen die Rebellion aufrecht erhalten, welche von Moshammed Ahmed in religiösem Wahne begonnen worden ist.

Der Mahbi hatte schon nach ber Einnahme El=Obeibs, ber Hauptstadt Kordosans, seinen Plan zur Welteroberung und Ausbreitung des unverfälschten Islam gefaßt. Bon Chartum aus sollten Rubien und das Rilthal mit Kairo erobert werden; dann gedachte er sich nach Welta und Mesdina zu begeben und dort die Fahne der reinen Prophetenlehre aufzupflanzen. Weiterhin sollte Jerusalem von den Ungläubigen gesäubert und schließlich der Thron des entarteten Kalisen

in Constantinopel gestürzt werben. Bon Stambul aus sollte bie Eroberung und Unterwerfung von ganz Europa unter ben reinen Islam erzielt werben. Wieberholt hatte ber Mahbi bem Preußen Gustav Klotz, bem einzigen Europäer, ber bem tragischen Schicksale ber Armee bes Hicks Pascha entrann, in El-Obeid versprochen, ihn nach der Eroberung seiner Heimat zum Emir bortselbst zu ernennen.

Der Mahdi liegt nun in Omburman bei Chartum begraben. Die Baggara = Sorben unter ihrem jetigen Ralifen Abbullah werben ebensowenig im Stande fenn, mit bem Fanatismus, ben fie am Grabe bes falichen Propheten ichopfen, jene Birngespinnfte zu realifiren. Immerhin aber mag ber Islam bes Mahbi eine Propaganda im Suban mit Erfolg betreiben und auch unter ben armen Negern Inner-Afrikas wie unter ben Schilut, Dinta, Ruba u. f. w. feinen Ginfluß ausbehnen. Begen ber gegenwärtigen Abgeschlossenheit jener Bebiete tonnen wir die Tragweite biefer möglichen, ja mahricheinlichen Propaganda jest noch nicht bemeffen. Gewiß jedoch ift biefelbe hochft verberblich fur bie Schwarzen, die nun wie feit Jahrhunberten wieber ber haupthanbelsartitel im Suban geworben find. Doch es ift Sache ber europäischen Dacht, die gegenwartig ben Ginfluß bes christlichen Europa auf ben Islam in Negypten reprafentirt, biefem Ginflusse auch bie Wege nach bem Suban wieber zu eröffnen. Aufgabe Guropa's aber ift es, jene Macht im Interesse ber Cultur und bes Chriften= thums bei Lofung biefer Aufgabe zu unterftuten, anftatt fie burch Gifersuchteleien baran ju hindern. Für bie Rebellen im Suban Partei ergreifen und eine driftliche Macht aus Reib ober Selbstfucht hindern, in einem islamitischen Lande wie Negppten geordnete Buftanbe ju schaffen - wozu gewiffe Leute nicht wenig Luft zu haben icheinen - beißt, bie Wichtig= feit ber gegenwärtigen Bewegung in Aegypten und im Islam nicht verstehen, und ift unter ber Burbe eines chriftlichen Bolles. Doch hoffen wir, bag bergleichen Erscheinungen ein Ding ber Bergangenheit seien, und bag von nun mit vereinten Kräften an ber Losung ber großen Fragen in Aegypten und im Suban gearbeitet werbe. Der Erfolg ift von ber größten weltgeschichtlichen Bebeutung.

**R**airo im Juli 1886.

Frang Zaber Geher, apoft. Miffionar.

### XXVI.

## Schegg's Commentar=Reihenfolge zur Bibelfunde.1)

Bor Jahresfrist warb ber geistliche Rath Schegg gur Grabesruhe gebettet; seine Thätigkeit für die katholische Bibels wissenschaft gehört ber Geschichte an, und möchte es baher wohl gerechtfertigt erscheinen, wenn in diesen Blättern die Bedeutung Schegg's für die katholische Eregese mit einigen Worten pietatssvoller Erinnerung hervorgekehrt wird.

Die Werke bes Seligen, fast sammtlich ereget isch en Inhalts, wurden eine ganz stattliche Bibliothet ausmachen. Mit seiner Neigung, bas lebenbige Lehrwort burch bas geschriebene zu beträftigen, wohl auch zu ergänzen, hielt seine in reichem Maße hiefür vorhandene Fähigkeit gleichen Schritt. Bevor er noch den Katheber bestiegen, schon als Katechet bes englischen Instituts zu Berg am Laim bei München, machte er sich an eine Auslegung der Psalmen, wobei ihm vor allem das ers bauliche Moment vorschwebte. Unter Zugrundlegung der Buls

<sup>1)</sup> Bum Anniversarium bes geistlichen Rathes Dr. Beter Schegg. († 9. Juli 1885).

gata, ohne jeboch Masorah und Septuaginta außer Acht gu laffen, zielte fein Beftreben barauf ab, hauptfächlich ben ethischen Bewinnft bem gebilbeten Lefer ungeschmälert zu vermitteln. In biefer Absicht verschmähte er es nicht auch aus bem reichen Schate poetischer Reflerionen über bie Pfalmen bas Ansprechendfte ausjumablen und in die Erklarung einzuweben. Wie febr er bamit einem wirklichen Beburfniffe genügte, beweist bas verhaltniß= mäßig rafc hervorgetretene Berlangen nach einer zweiten Auf= lage. Wenn er babei "alles Frühere über Bord werfenb" einund= vierzig Pfalmen ganglich umarbeitete, fo hatte ihm bas nicht als eine Schwachheit verbacht werben follen. Es befundete fich barin vielmehr eine oft an Strupulofitat ftreifenbe Bescheibenheit und bas energische Bestreben, bas Beffere an Stelle bes Guten zu Gerabe weil seine Psalmenerklärung nicht so fast für ben thoologischen als für ben gebildeten Lefertreis überhaupt berechnet erscheint, bleibt berfelben noch ihr eigenthumlicher Werth, auch nachbem Thalhofer in feinem ansprechenben Commentar namentlich bas liturgifche, Bolter in feinem berr= lichen "Psallite sapienter" bas monaftifche Element vorwiegenb zur Geltung brachte.

Fast gleichzeitig mit Inangriffnahme ber Psalmen erfolgte bie Bearbeitung bes Ifaias, ein bleibenbes Dentmal feines ausgeprägten hiftorischen Sinnes. Die geschichtliche Unterlage ber einzelnen Beiffagungen festzu ftellen, erschien ibm um fo wichtiger, als bamit beren Echtheit und Urfprunglichfeit von felbft erwiesen Bu bebauern ift, bag ber Berfaffer (laut Borwort) glaubte, von ber über ben Propheten angehäuften Literatur un= geftraft absehen zu burfen. Die Folge mar, bag viele Schwierigteiten gar teine Erörterung fanben. Es fehlt auch nicht an fprachlichen Unrichtigkeiten ober minbestene Ungenauigkeiten. Dagegen verrath fich die Selbstandigkeit feines Urtheiles namentlich in ber Auffaffung bes fogenannten Deuterojefaias, bei ibm ber zweite Theil biefes Bropheten. Er erblickt in bem Inhalte ber letten 27 Rapitel (II, 32 ff.) fiberhaupt teine Reben, vielmehr Genbichreiben, welche ein Schuler bes Isaias, jur Beit ber Gefangenschaft bes Manaffe, allerbings nach Bortragen feines verehrungswürdigen Meiftere, jum Erofte in jener fo troftbebebürftigen Beit verfaßt habe. Den Namen bes Ssaias tonnten biese brei Abschitte nur in bemselben Sinne führen, wie das zweite Evangelium von den Bätern als xhovyua Néxoov aufgeführt werde. Zwar hat die Hypothese keine weiteren Abepten gefunden; dennoch wird man ihr das Zeugniß nicht versagen, daß sie manche sprachliche Ungleichheiten zwischen dem früheren Weislagecyklus und dem späteren auf die einsachste Art löste. Immerhin bleibt der Commentar zu Isaias unter den Arbeiten Schegg's die verhältnißmäßig am wenigsten vollendete; sie war eine zu stücktige Iugendleistung des Versassen, welche auch von Seiten seines gelehrten Freundes Dr. Hane berg nur sehr eingeschränkten Beisal erlangte. "Man tann's genauer nehmen": pflegte er mit Bezug auf diesen Isaias-Commentar öfters zu äußern.

Soon ein paar Jahre barnach veröffentlichte Schegg eine Gefdichte ber letten Propheten in zwei Banben. 3m Borwort rechtfertigte er biefe "für manche Lefer nicht gang geläufige Benennung," weil fie ben Umfang feiner Arbeit fcarf und genau bezeichne, "wonach er fich auf jene Seber Beraele zu beschränten batte, beren Beiffagungen man noch gegenwärtig besitt und welche bie eigentliche Summe bes altteftamentlichen Prophetenthums ausmachen." Es bleibt gewiß zu bedauern, daß er fich babei ju febr an bie Ginleitung ber bl. Bucher bei ben Juben bielt, weil nun zwei große Propheten, Baruch und Daniel, nicht ferner in Betracht tamen. Inbeg mare es ungerecht, über bem Beffern bas Gute zu verkennen, und fo mag ihm ungefürzter Dant gefichert bleiben bafür, bag er wenigstens zu ber weitaus größeren Babl ber Propheten eine burchaus felbständige, tlare und gubem bunbige Ginleitung gefdrieben, welcher ber Unermubliche icon ein Jahr barauf, nämlich 1854, eine Ertlarung ber tleinen Bropheten, ebenfalls in zwei Theilen, folgen ließ.

Sie war in ber That bie versprochene Ergänzung zur Seschichte ber "letten Propheten", nur daß, wie dieß der Titel
schon ausdrückt, jett die sammtlichen "großen Propheten", von
bem früher erklärten Jsaias abgesehen, leer ausgingen. Dafür
aber bekundet das Gebotene einen entschiedenen Fortschritt in
der Methode: sorgfältigere Literaturbenützung, häusigeres Zurückgreifen auf die ältesten Uebersetzungen. Die inzwischen gewonnene
Bertrautheit mit Peschittho und Mischah schärfte sein kritisches
Auge, so daß zu der auch früher schon hervorgetretenen Annuth

ber Darstellung nun auch noch jene Genauigkeit in ber Terteskritik hinzukam, welche ben besonderen Borzug der textkritischen Anhänge in seinen herrlichen Evangelien-Commentaren ausmacht. Denn diese vor Allem werden seinen Namen niemals der Bersgessenheit anheimfallen lassen.

Mit welch sichtlicher Borliebe er die Durchforschung ber heiligen Evangelien in die hand nahm, blickt beutlich genug aus dem ersten Sate seines Borwortes zum Matt häus=Commentare hervor. "So oft der vorgezeichnete Cyklus meiner Borzlefungen vom Alten Testamente zum Neuen überleitet, ergeht es mir, wie einem Pflanzensammler, der zur großen Freude seiner jüngeren Begleiter das hohe Gebirge verläßt, und in ein freundzliches, sonniges Thal herabsteigt". Wohl mag er die Pracht der alttestamentlichen Bücher gerne den gewaltigen Alpen verzleichen, an deren Felsenwänden unvergleichliche Blumen wachsen; aber sie zu sinden, zu pstücken und zu sammeln sordert auszdeuernde Anstrengung. Dagegen war die Erklärung eines Evangeliums oder einer anderen neutestamentlichen Schrift ihm wohlztunend und siel sie such seinen Schülern nicht lästig.

Im medio annorum, aufgemuntert von feinem großen Freunde Abt Saneberg, turg guvor mit bem Dottorbiplome honoris causa Seitens ber Universität Munden geschmudt, fdritt er 1856 gunachft gur Berausgabe bes Datthausi) in brei Banben. Dit guten Grunden bielt er fich babei an Reith= maber's allgemein anerkannte Ausgabe bes Neuen Teftaments. Bei ber Auslegung felbst ift es namentlich ber nexus psychologicus, welcher ibm über bie ernfteften Schwierigkeiten binmegbilft; man vergleiche g. B. bie Erklarung von I, 18. immer gang objektiv ftanb er ber Arbeit von (Lod und) Reifchl gegenüber, bei ihm unter ber Bezeichnung "bas neuefte Man vergleiche g. B. bie Anmertung 2 Bibelwert" citirt. S. 69, mo Reifcil's Symboliftrung bes Gottes in ber Sulbigung ber Beisen mit einem bezeichnenben sie begleitet wird, mahrend Schegg fpaterbin im "Leben Jefu" I, 60 fich boch bie nämliche Deutung aneignet. Uebrigens find bas gewiß

<sup>1) 1857</sup> folgte ber zweite, 1858 ber britte Banb.

Mängel von untergeordneter Bebeutung. Im Grunde wird jeder aufmerksame Leser dankbar einräumen, daß der Reichthum der Gedanken, die Fülle des Inhalts, wodurch Schegg's Exegese in seltenem Grade sich auszeichnet, für die praktischen Zwecke der Katechese und Homiletik eine nahezu unerschöpsliche Fundgrube bildet.

Nur wenige Jahre genügten ihm, auch die Erklärung bes Lutas, gleichfalls auf drei Bande berechnet, für den Druck fertig zu stellen. Bereits 1861 erschien das Werk, 1865 war es vollendet, welches die Eigenart der antiochenischen Katechese im Unterschiede von der jerusalemischen des Matthäus, oder auch die paulinische gegenüber der streng petrinischen eines Martus ins Licht sett. Es sind namentlich klassische sowohl als auch talmudische Studien, welche die Realkenntnisse des Erklärers bereicherten und in eben dem Grade vertieften, wie sie den Werth seiner Ausstellungen erhöhten.

Balb barnach tonnte er feinen Lieblingsplan, in bas Land ber Bibel felbst zu pilgern, in Ausführung bringen. Roch 1865 batte er bie Wallfahrt unternommen, als beren Ergebniß bas "Gebentbuch" ber Bilgerreife in zwei Theilen erfchien (1867), bas wie taum eine zweite Schrift bes Berfaffere feinen Ramen vollsthumlich zu machen geeignet war. Satte ibn auch bei seiner Abreise nach Balaftina entfernt nicht die Absicht ge= leitet, gelehrte Forschungen ju machen und beren Ergebniffe ju veröffentlichen, so war er boch nicht umsonst über 100 Tage im Orient verweilt. Zahllos ift ja bie Literatur über Balaftina; felten wohl giebt ein Rabr vorüber, ohne bag nicht wenigstens Einer, jum öftern jeboch mehrere Palaftinapilger bas Beburfnif empfanden, ihre gefammelten Gindrude in Buchform wieber= augeben. Aber nur felten werben fich Elegang bes Stiles, bichterische Anlage (man beachte bie eingeflochtenen finnigen Sonette!) und vor Allem biblifch-archaologische und topographische Renntnisse bei Schriftstellern genannter Rategorie in fo reichem Make vereinigt finden wie bei Schegg, ber balb grund= lich belehrend, balb beiter ichergend immer ben Lefer in Span= nung erhalt, wobei obenbrein bas Bebentbuch felbft für ben Fachmann feinen Werth behauptet.

Wiewohl fich ber fo überaus emfige Gelehrte burch feine

bisherigen Arbeiten bereits einen geachteten Namen selbst bei benen verschaffte "qui foris sunt", so bag auch jene außer= firchlichen Rreife, welche bie tatholische Eregese in ber Regel ignoriren, boch in Bezug auf ibn eine Ausnahme machten: in tatholischen Rreisen fand er nicht burchaus bie verbiente Anerfennung. Zwar batte bie theologische Facultat ber Bochschule Burgburg ibn auf bie mittlerweile errichtete Lehrtangel ber neutestamentlichen Eregese berufen; bennoch fab er fich bemußigt, in ber Borrebe ju bem 1870 in zwei Banben ausgegebenen Martus= Evangelium einer gewiffen Bitterfeit Ausbrud gu leiben barüber, bag bas theologisch gebilbete Bublitum feine Aufmerkfamkeit anberen und, "wie es bafürbalt", wichtigeren (!) Dingen ale ben Evangelien juwenbet. Es ift nun allerbings richtig , bag bie Berbindung ber zwei Borte: "trodener Commentar" gewiffermaßen sprichwörtlich geworben ift; und es mag ja Niemanden verbacht werben, wenn er trodene Commentare beiseite lagt. Aber auf Schegg's Commentare trifft jene Bezeichnung ficherlich nicht zu. Auch in feinem Dartus= Com= mentar treten bie alten Borzuge von neuem ans Licht. beachte nur die grundliche Abfertigung des bypothetischen Dop= pelmartus; bie gludlichen Analogien, welche er zwischen alt= und neutestamentlichen Partien berausfühlt, fo zwischen Beremias-Sebekias und Johannes-Berobes Antipas (I, 179); bie gablreichen bogmatifchen, ethischen und bomiletischen Ginlagen, burd welche Schegg feine Auslegung ebenfo genuß: ale nut= reich zu geftalten weiß.

In sechszehnjährigen angestrengten Studien hatte er nicht allein die drei Synoptiker burchgearbeitet, sondern auch den Joshannes bereits in Angriff genommen, so daß er wohl vorbereitet war, den, wie er in seiner Bescheidenheit sich äußert, "Bersuch" zu wagen, ein Leben Jesu selbst zu schreiben. Und so vollstommen glückte ihm dieser "Bersuch", daß urtheilssähige Freunde meinten, sein in zwei Bänden 1874 und 1875 erschienenes "Leben Jesu" wäre eines Kirchenvaters nicht unwürdig gewesen; jedenfalls ist das Leben Jesu unter seinen zahlreichen Leistungen die glanzvollste. Er erreichte damit in der That, was er nach Pascal's Muster angestrebt, durch höchste Einsachheit und Verständlichkeit das Bollendetste zu schaffen. Rurz

zuvor war er als Nachfolger bes 1872 gestorbenen unvergeß= lichen Reithmayer nach München berufen worden; und besser als burch bas Leben Jesu hätte er ben ehrenvollen Ruf mahr= lich nicht rechtsertigen können.

Mur zu balb bot fich ihm ein überaus fcmerglicher Unlag, ein bas Grab überragenbes Dentmal treuer Freundesliebe gu errichten, nicht ohne zugleich bie Evangelien- Eregese burch ein neues Juwel zu bereichern. Um 31. Mai 1876 fchied Dr. v. Saneberg ale Bifchof von Speier im Rufe ber Beiligfeit von hinnen. Ihm weihte ber tief Bewegte nicht allein bergliche "Erinnerungen"; aus bem literarifchen nachlaffe gab er auch, vielfach erganzend, bas Evangelium nach Johannes beraus, ben erften Band (G. 1 bis 642) 1878, ben zweiten Band (S. 1 bis 710) 1880. Man wird fcon in Anbetracht bes bezeichneten Umfanges gerne ber Berficherung bes Beraus gebere glauben, bag Evangelium (und Lebenestigge) ibm "viele, febr viele Mube, auch Sorgen" verursachten. Defto mehr verbienten fie, "als Bermachtniß bes Unvergeglichen" Ihrer tgl. Majestat Marie, Konigin = Mutter von Bayern, bebicirt gu werben.

Eine mehr als 25jährige Arbeit, über bie vier Evangelien, war bamit zum Abschlusse gekommen. Allein noch nicht war bamit auch bas Arbeiten Schegg's abgeschlossen. Eine Studic bes seligen P. Florian Rieß, S. J., über bas Geburtsjahr Jesu Christi, als beren Resultat die Rechtsertigung unserer noch üblichen aera Dionysii sich ergeben sollte, veranlaßte ihn zu einer Streitschrift (1882), worin mit hoher Wahrscheinlichkeit bargethan ward 1), daß unsere Zeitrechnung vielmehr um vier Jahre zurücktehe. Als letzte größere Arbeiten erschienen eine Untersuchung über Jako bus "ben Bruber des Herrn", welcher mit keinem der beiben Apostel dieses Namens zusammenfalle, sowie eine Erklärung des Jakobus "Briefes (1883). Schon 1881 hatte ihn das Vertrauen seiner Collegen mit der höchsten akademischen Würde, der des Rector magnificus, bekleibet; die



<sup>1)</sup> Bgl. meine Recension in der "Literar. Rundschau", 1882 Rr. 17 Spalte 528 ff.

übliche Antritterebe gab ihm Anlaß zu einem sehr gehaltvollen Bortrage "über ben Menschen und bie Natur". Außerbem versaßte er viele Artikel für das Kirchenlerikon, nicht minder Recenstionen für das eingegangene Bonner Literaturblatt und die Literarische Rundschau. Das Lette, was aus seiner Feber gestossen, war eine Besprechung des Commentars zu Joël von seinem Würzburger Amtsgefährten Dr. Scholz.

Nun ist die Feber seiner Hand entsunken; dauernd jedoch währt sein Andenken. Da er mit den empfangenen fünf Talensten so redlich sich abgemuht, daß er wohl fünf neue Talente hinzugewann, wird er auch das euge sorve bone aus dem Munde seines barmherzigen Richters längst schon vernommen haben.

Regensburg.

Prof. Dr. Schenz.

## XXVII.

## Ratholische Siege auf dem Gebiete der historischen Forschung.

Wir sind auf dem Wege, auch hierin einen Beitrag zu dem mächtigen Stück der Zeitgeschichte zu erleben, welches in dem ungeahnten Aufschwung der katholischen Sache besteht. Wer die vergangenen zwanzig Jahre, seit dem ersten Aufruf zum "Gustav-Adolss-Ritt in deutsches Land" eines ernsten Rückblicks würdigen will, der wird sich sagen mussen, daß die katholische Kirche überhaupt, insbesondere aber in Deutschland, eine Zeit der schwersten Prüfungen glorreich überstanzben hat. Wan hat es sehr bose mit ihr vermeint, und Alles,

was menschliche Macht heißt, ber ganze Hochbruck ber überraschenbsten Erfolge stand ihren bitteren Feinden unbedingt
zu Sebote. Es gehörte ein Gottvertrauen, wie es nur der Kindschaft der allgemeinen sichtbaren Kirche vergönnt ist, dazu,
um nicht zu verzagen; und wir dürsen es jetzt wohl gestehen:
gar Mancher stand am Rande des Verzagens, dem man es
äußerlich nicht ansah.

Nun hat sich bas Geschick gewendet; die Angreifer von gestern fühlen sich in die Defensive gedrängt. Die Tapsersten unter ihnen sehen sich zu donnernden Aufrusen veranslaßt, der entmuthigenden Friedenssehnsucht nicht allzusehr nachzuhängen. Es will ihnen sogar scheinen, als ob mancher stramme Culturkämpser von ehebem sett so aussehe, als "weble er vor dem Papst!" Zur Zeit des Heidelberger Unisversitäts-Judiläums glaubte das Organ der landeskirchlichen Pastoren Preußens, der "Reichsbote", selbst jenes rheinischen Blatt, das sich um den Culturkamps in erster Reihe verdient gemacht hat, ernstlich erinnern zu müssen, es möge doch nicht ganz und gar auf den "protestantischen Stolz" vergessen. "In der Kölnischen Zeitung, der angeblichen Hüterin des "freien Protestantismus", weht überhaupt ein wahrer Sirocco von Zärtlichkeit für Rom": so war da zu lesen.

Man thut allerbings gut, auf berlei Witterungen sich nicht allzusehr zu verlassen; benn sie sind außerordentlich umschlägig. Hat ja doch der bekannte Verein, welcher eben densselben "freien Protestantismus" vertritt, kurz vorher, aus Anlaß der neuesten kirchenpolitischen Wendung in Preußen, einen geharnischten Appell an das "protestantische Bewußtsseyn zur gemeinsamen Abwehr gegen ultramontane Bestrebunsgen" ergehen lassen. Aber gerade dieses Auftreten hat wieder eine erfreuliche Folge gehabt. Ein protestantisches und hochsliberales Blatt in Schlesten ih daran die Frage geknüpft,

<sup>1)</sup> Die "Breslauer Zeitung", beren Artitel bie Berliner "Germania" bom 4. August d. 38 abgebrudt hat.



was benn, genauer gesagt, mit biesen "ultramontanen Bestrebungen" gemeint sei? Und die Begründung der Frage fällt
deßhalb in's Sewicht, weil sie eine Anerkennung in sich schließt,
die unabhängig ist von politischen Wendungen und augenblicklicher Nothlage irgendeines Kabinets: es ist die Anerkennung, daß es eine hochachtbare katholische Wissenschaft, eine Wissenschaft, nicht nur von katholisch Setausten, sondern von überzeugungstreuen Katholiken, sogenannten
Ultramontanen getragen, allerdings gebe und daß diese Wissenschaft ihre vollkommen berechtigte Existenz habe.

Das genannte Blatt sieht biefe Erscheinung für etwas gang Reues an : "In ber tatholischen Welt herrscht in biesem Augenblicke ein fo reges geistiges Leben, wie es nie zuvor ber Fall gewesen ift. Gin paar Jahrhunderte lang hat ber Ratholicismus in Deutschland nicht baran gebacht, fich ale eine bem Protestantismus auf bem Gebiet ber Biffen= schaft und Forschung überlegene Macht gegenüber zu stellen. Best bentt er ernftlich baran, und biefe Erscheinung erregt in protestantischen Rreisen Beforgniffe." Gben biefe Beforgniffe laffen nun bas Blatt befürchten, bag bem Aufgebot gegen bie "ultramontanen" Beftrebungen ein lufternes Schielen nach Baffen und Bunbesgenoffen zu Grunde liege, welche im Beiftestampfe unerlaubt find und verpont bleiben muffen. Darum erklart bas Blatt fich mit aller Entschiebenheit gegen jebe Benachtheiligung eines geiftigen Strebens, auch bes katholischen: "Wir halten es für ein bringendes Gebot nicht allein ber Gerechtigkeit, sonbern auch ber Rlugheit, bag einem tatholischen Forscher ber Weg zu allen Stellen offen gehalten wirb, ju benen ibn feine Renntniffe und feine Leiftungen befähigen, und bag auf feine "Tenbengen" babei teine Rucksicht genommen wirb. Die Aufgabe ber Biffenschaft geht babin, bie Bahrheit nach Möglichkeit zu ermitteln, und nicht barauf tommt es an, daß die Protestanten ben Ratholiten gegenüber in allen Studen Recht behalten."

Mit ber schärfften Betonung wieberholt bas Blatt ben

Ausbruck seiner Ueberzeugung, baß auch die streng katholische Anschauung eines Forschers keineswegs von vornherein unverträglich sei mit dem Wesen der Wissenschaft: "Ueberall tont uns wie ein Grundaccord die Behauptung entgegen, daß man ächter Wissenschaft auch bei den Katholiken, oder vielmehr gar nur bei den Katholiken begegnet, und daß die Resormation ein Schritt vom Wege war, der, weit entsernt, unser wissenschaftliches, geistiges und politisches Leben zu fördern, uns lediglich zurückgeworsen habe."

Selbstverständlich sind es neueste Leistungen der latholisichen Literatur, von welchen das schlesische Organ den Anlaß zu solchen Auslassungen genommen hat, und welche? Bor Allem Janssen's "deutsche Geschichte": das Wert sei ein Ereigeniß, das auch die Augen protestantischer Gelehrten auf sich gezogen habe; sodann die kurzlich erschienene "Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance" von Ludwig Past or, Prosesson in Innsbruck, der in direkte Concurrenz mit Ranke eingetreten sei. Ferner wird noch auf das "Leben Goethe's" des P. Alexander Baumgartner verwiesen, der sich ganz ossen als Mitglied des Jesuitenordens bezeichne. Endlich werz den auch noch die "Stimmen von Maria Laach" selbst, namentzlich in Bezug auf die naturwissenschaftlichen Studien namhaft gemacht — das Alles zum Beweis des regen geistigen Lebens in der katholischen Welt von heute.

Indes wird es auf unserer Seite Niemand einfallen, die angeführten Leistungen als ausschließlich tatholisches Berstenst in Anspruch zu nehmen. Sie alle stehen auf den Schultern ihrer Vorgänger im Forschungsgediet, die größtenstheils dem andern Bekenntniß angehören. Dieß gilt insbessondere von den Historikern. Weder Prälat Janssen noch Professor Pastor hätten ihre Werke zu Stande bringen können, ohne die Vorarbeiten und das neue Materiale, welches seit einem Menschenalter massenhaft herbeigeschafft worden ist, und zwar in den meisten Fällen keineswegs in der Absicht, um seinerzeit zum Aufbau katholischer Geschichtswerke zu

bienen. Gerade barin besteht ber hohe Werth bieser Arbeiten, baß von ber andern Seite selber ein großer Theil bes Holzes zu dem Autodasé der traditionellen Geschichtsbaumeisterei gesliefert werden mußte.

Reuestens ist nun auch ber fünfte Band von Jan ssen's "Deutscher Geschichte" erschienen. Aber die chronologische Ordnung bedingt es, daß in Nachstehendem der Schüler vor dem Meister, also Herr Dr. Pastor, zur Besprechung kommt.

#### I.

Baftor's Gefdicte ber nachmittelalterlichen Bapfte.1)

Der vorliegende erfte Theil des auf feche Bande be= rechneten Wertes ift ein zweiter Triumph ber hiftorischen Forschung nach ihrem neuesten Stanbe. Bunachst schon in Bezug auf bas Materiale, bas zu bem großartigen Aufbau verwendet ift. Une alteren Leuten, Die feinerzeit auch mitge= than haben, schwindelt bei bem Anblid. Als Leopold Ranke bor funfgig Sahren sein berühmtes Bert über bie "romischen Bapfte im 16. und 17. Jahrhundert" fcbrieb, traufelten bie Quellen, die jest wie ein machtiger Strom babinfliegen. Die Lucken fullte bamals ber rasonirenbe Subjektivismus aus. Dem ift jest wohl ober übel ein ftarter Riegel geschoben; und bas ift fur une Ratholiten eine bedeutsame Errungen= schaft ber Reuzeit. Der Reichthum authentischer Quellen zwingt zur Objektivitat, und weiter forbern wir nichts von ber hiftorifchen Forschung als die berechtigte Chrenrettung ber Rirche.

<sup>1) &</sup>quot;Geschichte ber Papste seit bem Ausgang des Mittelalters" von Dr. Ludwig Pastor. I. Band: "Geschichte der Papste im Zeit= alter der Renaissance bis zur Bahl Bius' II." Freiburg im Breisgau, Herder. 1886, S. XLVI, 723,



Mit biesem Eindrucke burfte auch Mancher, ber nicht auf unferm Standpunkt fteht, bas gelesene Buch bes Berrn Baftor aus ber Sand gelegt haben. Das Buch zeugt aber auch von ber gewaltigen Rraft, die bazu gehört, ein fo ungeheures Material zu bewältigen. Unmittelbar auf bas Inhaltsverzeichniß folgt bie Aufzählung ber Archive und Sanbichriften= sammlungen, welche ber Berfaffer benütt hat, und fobann bas alphabetische Verzeichniß ber von ihm wiederholt citirten Bucher und Schriften, beren im Gangen nabezu tausenb fenn burften, eine nicht geringe Bahl berfelben erft feit einem Menschenalter erschienen. Allen anberen Quellen voran fteben bie papftlichen Archive, von welchen ber Berfaffer fagt, bag fie taum jemals zu erschöpfen senn burften, bann bie verschiebenen römischen Bibliotheken und Privatarchive. auch eine lange Reihe anderer Archive und Bibliotheten in Italien, Frankreich und Deutschland bat Berr Baftor burch-3m Unhange find 86 Aftenftude abgebrudt, und forscht. man barf annehmen, bag auf jebe Seite bes Buches minbeftens Gine Berweifung auf Banbichriften trifft.

So wird die Papftgeschichte ber 150 Jahre, welche bas Buch umfaßt, gleichsam anatomisch beleuchtet, jebes Aeberchen, jeber Nerv, jebe Sehne ift bloggelegt. Dag es tunftreiche Mofaitarbeit fei, mare zu wenig gefagt, benn es ift überall Leben und Bewegung. Mitunter meint man ein Tagebuch ber Inhaber bes heiligen Stuhles vor fich zu haben, sowie ihrer Legaten und vertrauten Rathe. Aber auch andere Zeit= genoffen, mit welchen fie in Berührung tamen, erscheinen in ausbrucksvollen Bilbern, nicht nur bie hervorragenden firch= lichen Berfonen vom Cardinal bis ju ben beiligmäßigen Buß= predigern ber Zeit im harenen Rleibe bes Monche, fonbern auch die Selehrten und Runftler. Mit einer gewiffen Borliebe vertieft fich ber Berfaffer in die Geschichte ber Runft, namentlich ber Malerei und Architektur, vor Allem aber in bie Entwidlung ber Literatur. Bei all ber Fulle von Rotigen vergift er aber nie neben bem Licht ben Schatten; ber verbiffenften Rritit gegenüber konnte er fagen: wenn und wo immer bas Licht überwiegt, ift es nicht meine Schulb.

"Gin volles Berftanbnig bes fechszehnten Sahrhunberts ist ohne genaue Renntniß gerabe bieser Beriode nicht zu erreichen": fo fagt ber Berfaffer in feinem Borwort. heißt: ohne die gräuliche Berwirrung durch die 75fährige Secession ber Bapfte in Avignon, ohne bas 39jahrige Schisma ware bie Glaubensspaltung bes 16. Jahrhunderts nicht moglich gewesen, insbesondere sei die Geschichte bes Concils zu Basel nichts Underes als die Borgeschichte des beutschen Abfalls vom Centrum ber kirchlichen Ginheit. Nicht als wenn an ben avignonesischen Bapften Alles Schlecht gewesen mare; ber Berfasser beweist bas Gegentheil. Aber "bas Bapftthum tonnte fich auf ber alten Bobe nicht behaupten, feit fich in fo ftartem Dage in ber Oberleitung ber Rirche ber Ginfluß einer Nationaliat geltenb machte. Es wibersprach bem Befen und ber Aufgabe bes Papftthums wie ber Rirche, bag biefe Ration fich ben Alleinbesit ber höchsten firchlichen Gewalt anmaßte."

Das Nationalitätsprincip in der Kirche verband sich mit dem Wiederaussehen der altheidnischen Staatsidee, "vor welcher jedes andere menschliche und göttliche Recht erstirbt"; und gleichseitig brachte das große Schisma die monarchische Grundlage der Kirchenregierung in's Wanken. "In den Augen der Bölker," sagt der Verfasser, "mußte die einsache Thatsache des Doppelpapsithums die Autorität des apostolischen Stuhles in den Grundsesten erschüttern. Wan kann wohl sagen: kein Ereigniß hat dem großen Abfall vom Papsithum, welcher im sechszehnten Jahrhundert eintrat, so nachdrücklich vorgearbeitet, als die fast ein halbes Jahrhundert hindurch andauernde Kirchenspaltung."

Drei revolutionare Strömungen stürmten gegen ben kirche lichen Fels im Meere an. Der Nationalismus im engsten Bunbe mit ber Concils = 3bee hatte selbstverstänblich einen bemokratischen Zug in sich, welcher hinwieber zu ben bebenklichsten

socialen Berirrungen führte. Babrend bie ernfteften Manner für einen firchlichen Barlamentarismus ichwarmten, ber ihnen ben verdienten Namen ber "Concils-Fanatiter" eintrug, bilbeten fich die Schwärmer = Setten eines Wiklif und hus in ben Massen bes Boltes jum socialen Umfturg. Schon ju ber Emporung bes Cola bi Rienzo unter Clemens VI. (1342 bis 1352) bemerkt ber Berfaffer: "Die gange Untwälzung war in mehr als Giner Beziehung ein bebeutsames Zeichen ber Zeit. Das von bem Belbenfpieler im zerlumpten Burpur bes Alterthums aufgestellte Programm ber Ginheit Staliens unter einem italienischen Nationalkaiser zeigte beutlich, welche Fortschritte bie Ibee ber mobernen Rationalitaten bereits gemacht hatte. Aus bem Berfall ber großen politischen Ginheit bes Mittelalters ging ber selbstfüchtige Partikularismus ber mobernen Beit hervor. In Frankreich bilbete fich zuerst jener unchriftliche Nationalgeift aus, in beffen Abhangigkeit bas Oberhaupt ber Rirche gerieth. Jest ergriff bie Ibee auch Italien und verband sich hier mit bem Beifte ber heibnischen Renaissance." Das waren bie Quellen, aus welchen bie Berftorungeversuche auf allen Bebieten ber driftlichen Befell= schaft entsprangen.

Es ist eine furchtbare Zeit, die Herr Pastor schildert; sie bietet den Bergleich für jeden Schreden unserer Tage, und man darf sagen, daß sie eigentlich Alles, was wir erlebt haben und erleben, an Gefährlichkeit noch weit übertroffen hat. Selbst die schweren Kämpse, die sich an das Concil von 1870 knüpsten, waren nur ein Sturm im Glas Wasser gegenüber der gewaltigen Bewegung, die im Basler Concil auslief. Uns hat jetzt die seste Einheit der Kirche gerettet, diese Einsheit aber war damals erschüttert. Damals wurde der Entstemdung von der alten Kirche dis zur völligen Losreisung für mehr als ein halbes Jahrhundert gleichfalls noch ein Damm gesetzt und, namentlich auch in Deutschland, eine neue Blüthe des kirchlichen Lebens hervorgerusen; aber die Kettung kam von unten. Es geschah durch die Helben und Heldinen

ber evangelischen Rathe und ihre Einwirtung auf bie breite Masse bes Boltes. Herr Pastor wibmet benselben seine bes flissene Ausmerksamkeit.

Man pflegt biefen tröftlichen Erscheinungen gegenüber ben humanismus und die humanisten als einen feindlichen Begenfat fich zu benten, und herr Baftor felbft nennt bie von ihm beschriebene Beriobe bas "Zeitalter ber Renaiffance". Seine Untersuchung ber Frage nimmt gleich am Anfang bes Buches einen namhaften Raum ein. Er unterscheibet zwei entgegengesette Stromungen in ber Renaissance-Literatur und weist ben Unterschied icon in ben Begrunbern bes humanismus nach: in Betrarca und Boccaccio. Neben ber falschen Renaiffance ftand von Anfang an bie mahre driftliche; bie Begeisterung für bie neuentbedten Schate ber alten Belt befeelte auch die Unbanger ber letteren, aber fie fanben nicht, bag bie neue Wiffenschaft mit bem driftlichen Glauben im Wiberspruch stehe. Die andere Richtung verirrte sich allerdings immer tiefer und balb fo weit in ben Geift bes Beibenthums, bağ einzelne diefer humanisten selbst die scheußlichsten Lafter ber olympischen Götter als menschliches Naturrecht vertheibigten. Gin folder Clafficismus vertrug fich freilich nicht mit bem Chriftenglauben.

Die betreffenden Untersuchungen gereichen bem Werke bes Herrn Pastor zur besonderen Zierde. Er befragt jeden Papst der Periode soson um sein Berhalten zum Humanismus. Er sindet, daß sie alle von Ansang an den neuen Studien sreundlich gesinnt waren und "die denkbar größte Freiheit" gelassen hatten, mitunter so viele, daß es sich in heutiger Zeit nur schwer begreisen lasse. Allerdings ließen sie es nicht an Schritten sehlen gegen die Ausartungen jener heidenischen Renaissance, von welcher selbst Gregorovius sagt, daß sie die Borläuserin der großen Kevolutionen gewesen sei, die Europa in den folgenden Jahrhunderten erschütterten. Aber die Nachsicht gegen einzelne Personen, Borbilder der prosessorischen Streber von heute, und ihre Verwendung in

papstlichen Diensten will bem Herrn Berfaffer bann und wann boch zu weitgehend erscheinen, an mehr als Ginem ber kirch= lichen Oberhäupter.

Uebrigens bemerkt er sehr richtig, daß schon unter Gugen IV., einem vom Beifte ber Renaiffance unberührten Bavite, ein besonderer Umftand bem humaniftischen Glemente außerorbentlich zu Gute gekommen fei : nämlich bie Union8= verhandlungen mit ber griechischen Kirche. Jest bedurfte ber beilige Stuhl dieser Leute wegen ihrer Sprackkenntnisse. Mit Nitolaus V. aber erschien ber eigentliche "Macen" bes humanis= mus. "Mit ihm bestieg ber Mann ben Thron Betri, ber voll Vertrauens in die Macht ber driftlichen Wiffenschaft es magte, fich an die Spite ber großen geistigen Bewegung zu ftellen. Man hat oft gefagt, mit Nikolaus V. habe bie Renaiffance felbft ben papftlichen Thron bestiegen. Wenn man fich biefes Wort aneignen will, barf man nicht vergeffen, baß biefer wahrhaft große Papst burchaus ein Anhanger ber achten driftlichen Renaiffance war." Er war ber gurft ber Bucherfammler und Runftkenner feiner Zeit.

Sein Nachfolger hatte andere Sorgen; er war berufen als Bortampfer ber Chriftenheit gegen ben Islam. Schon seinen Vorfahrer hatte die niederschmetternbe Nachricht von bem Fall Conftantinopele getroffen. Alle Bemuhungen für bie Union, welche bei bem Concil zu Florenz von den edel= ften Bauptern ber griechischen Rirche eingegangen worben war, mußten an bem mabnfinnigen Fanatismus ber griech= ischen Ration zu Schanben werben; bis jum letten Augenblide wuthete ber schismatische Beifer: lieber ber Turban in ber Stadt als die Tiara, lieber ber Turke in ber Aja Sophia als ber Bapft. Run war ihr Wille gefchehen. Der Gram über bie graufame Durchtreugung feiner friedlichen Beftreb= ungen zehrte an bem Dafenn Ritolaus' V., und fein Rachfolger erkannte bie Abwehr ber vom Often her ber Christen= beit brobenben Gefahr als eine Pflicht, beren Berfolgung fein ganges Bontifitat ausfüllte.

Digitized by Google

Das Raiserthum in ber Person Friedrich's III. war langft zu einem wefenlofen Schatten berabgefunten ; vergebens hatte Ritolaus V. alle gurften und herren jum Rreugzug aufgerufen; Calirtus III. griff nun felber, jum Rriege ruftenb, werkthatig ein. Es haftet ber buntle Fled bes rudfichtslosen Repotismus an biesem Papfte, und burch bie Berleihung bes Burpurs an feine zwei blutjungen spanischen Reffen hat er bie Rirchenregierung mit bem Gefchlechte ber Borgia verhang= nifvoll belaftet. Aber bie großartige Wirksamfeit, bie er gegen bie Turfengefahr und überhaupt in Sachen bes Drients entfaltete, bleibt fein unverganglicher Ruhm. Alle Schate ber Rirche wollte er aufwenden, fur ben Turkentrieg felbft feine Mitra verfeten, und fein filbernes Tafelgefchirr gab er wirklich fur ben Bau papftlicher Galeeren ber. In bem niebern Bolte, namentlich auch in Deutschland, gunbeten bie feurigen Turtenpredigten; zweimal fammelten fich freiwillige Rreugzugs-Schaaren gum Mariche nach Ungarn; fie fclugen auch bie Rettungeschlacht bei Belgrab. Aber bie Fürften und herren blieben talt und unbeweglich. "Das Bewußtfenn ber Ginheit und Busammengehörigkeit und ber Bemeinfamteit ihrer Intereffen bem Islam gegenüber war unter ben inneren Rampfen ju Grunde gegangen; fur die großen Aufgaben ber Chriftenheit im Orient war tein Ginn mehr vorbanben" (S. 536).

Man wird nicht ohne Gemuthsbewegung diese letten Partien des Buches durchlesen. Wie viel anders und glucklicher wurde sich die ganze Weltgeschichte dis heute gestaltet
haben, wenn die Erleuchtung des heiligen Stuhles damals
über die schmutzige Selbstsucht und Gewissenlosigkeit aller
dieser Potentaten, groß und klein, Sieger geblieben ware!
Aber es ist nur ein durftiger Schattenriß, den wir von dieser
Darstellung wie von dem ganzen Buche geben; mehr ist auch
nicht möglich.

### XXVIII.

## Turgeniem und die ruffische Leibeigenschaft.

Bu ben ebelften und hochherzigsten Dichtern bes großen Carenreiches gahlt Iwan Turgeniew. Obwohl burch und burch ein Russe, ja in jebem Blutstropfen ein Russe, war er boch vollständig frei von nieberem Fanatismus und gab jebem Bolte bie ihm gebuhrenbe Ehre; feine Baterlanbsliebe, so rein und glubend fie auch mar, hatte fich gewiffermagen mit einer burchaus tosmopolitischen Weltanschauung umtrangt, welche man, fo fonderbar es auch Hingen mag, nirgends beffer erlernt, als in St. Petersburg. Iman Sergejewitsch hat europäischen Ruf; traft seiner eminenten Begabung ichwang er sich in jene hehren Regionen empor, wo aller Unterschied ber Sprache und ber Nationalität verschwindet, wo nur bas ewig und unwandelbar Menschliche Bestand hat. Russisch ist seine Sprache, ruffisch find seine Stoffe, ruffisch sein Denten und Fuhlen, frangöfisch seine Beobachtungsgabe und eble Elegang, beutsch endlich sein tiefes, inniges Bemutheleben. Bohl wird er an Bielseitigkeit und formellem Geschick von ablreichen Dichtern übertroffen, allein einzig steht er ba wegen ber unbedingten Bahrheit feiner Schilberungen und ber Bebeutung feiner Stoffe fur bie Renntnig bes noch nicht genugenb gewürdigten ruffischen Lanbes und Bolles.

Wenn bie Briefe Cicero's uns ein ziemlich mahrheits= getreues Bilb ber bamaligen Politit Roms entwerfen, und wenn bie Briefe bes jungeren Blinius uns mit bem literar= ifchen Leben feiner Zeit bekannt machen, fo wird in ben Briefen bes großen ruffischen Romanciers 1) bas ganze politische, sociale und literarische Leben bes heutigen Rugland in furgen, aber packenben Bugen uns vor Augen geführt. In ben Briefen pflegt fich ferner ber Menfch gemeiniglich fo zu geben, wie er in Bahrheit ift, ohne Beuchelei , ohne Berftellung , ohne Ueberhebung. Go lernen wir benn auch ben feinfühlenben Dichter bes Norbens bier in feiner Gigenschaft als Mensch tennen, und gang gewiß, es ift biefes bie fconfte Geite bes Bilbes: ein burch und burch ebler, hochherziger Mann, fo steht Iwan Turgeniem ba vor Mit = und Rachwelt! Wie opferfreudig fpringt er ben Armen und Unglucklichen bei! Wie wird er boch nicht mube, feine milbe Band ju öffnen und Wohlthaten fonder Bahl zu fpenden! Selbst einem Unverschämten, welcher fogar vor Drobungen nicht guruchfebrectt, um Gelb von ihm zu erpreffen, glaubt er feine Silfe nicht versagen ju burfen. Ja, er nimmt eines Tages selbst gu einer pia fraus feine Buffucht, um einem fchwer franken Landsmanne, welcher zu ftolg ift, um Almosen anzunehmen, bie letten Tage zu erleichtern, zu verschönern.

Am klarsten tritt Turgeniew's eble Menschlichkeit aus seinem Berhalten gegenüber ber traurigen und unwürdigen Leibeigenschaft hervor. Schon in zarter Jugend slößten ihm bie Wishanblungen ber Knechte und ber Bauern auf seinem väterlichen Gute Spaßkoe im Gouvernement Orel einen tiesen, unauslöschlichen Widerwillen ein. Er durfte sich rühmen,



<sup>1)</sup> Briefe von J. S. Turgeniew 2c. Aus dem Ruffischen übersetzt und mit biographischer Einleitung und Anmerkungen versehen von Dr. Heinrich Ruhe. Leipzig, F. B. von Biedermann 1886. XVI. 502.

niemals irgend einen Untergebenen geschlagen zu haben. Nach dem Tode seiner strengen Mutter gab er allen Leibeigenen sosort die Freiheit. Mit Wort und Schrift eiserte er mit heiliger Begeisterung und voll gerechter Entrüstung gegen dieses menschenunwürdige, unchristliche Institut, 1) und Gott seine Mahnungen, seine Warnungen verhallten nicht wirkungslos, wie die Stimme des "Rusenden in der Wüste", sie sanden selbst am Throne des mächtigen Alleinherrschers aller Reußen ein williges Gehör, und Kaiser Alexander II. machte mit einem Federstriche viele Millionen aus Stlaven zu Menschen.

Eine interessante Perfonlichkeit in Turgeniem's Biographie ist Porfirij Timofeewitsch Rudrjaschew. Er war ein leibeigener Stlave ber Mutter Turgeniem's, einer Despotin und Brillenfangerin, und mußte Iwan Sergejewitsch als Diener in bas Ausland begleiten. Da ber Dichter bemertte, bag ber Bursche feltene Sabigkeiten befag, ließ er fich bie Ausbilbung beffelben fehr angelegen fenn. Als Porfirij die beutsche Sprache erlernt hatte und unter ber Leitung feines jungen herrn gum Abi= turienteneramen vorbereitet war, wurde er als Student ber Mebicin an einer beutschen Sochschule inscribirt. Turgeniew gewann ben Profirif wegen seiner Rlugheit und seines vortrefflichen Charafters recht lieb, und weil er bie Berrichsucht seiner Mutter zu gut tannte, so ersuchte er ihn bringenb, in Deutschland zu bleiben, wo Rubriaschem gelegentlich mit einer Deutschen ein Liebesverhaltnig angeknupft hatte. Rubrjaschem gab, wie es scheint, ben vernünftigen Borftellungen feines

<sup>1)</sup> Ramentlich die rührende Erzählung "Rumu", sowie die beiden Robellen "Bunin und Baburin" und "Das Birthsehaus an der Heerstraße" sind der Schilberung der traurigen Zeit der Leibeigenschaft und der Belämpfung dieses Instituts gewidmet, während er in "Bäter und Söhne" sowie in "Neuland" den theoretischen und praktischen Rihilismus, in "Rauch" (1867) den nationalen Chaubinismus belämpste.

jungen Freundes nach und versprach, nicht nach Rugland zurudzukehren. Aber wie erstaunte Turgeniem, als er Rubrjaichem, von welchem er bereits Abschied genommen, auf ber Boststation antraf, ben Reisesack auf ber Schulter! "Wohin willft Du, Porfirij?" fragte Turgeniem verwundert. "Ich gebe nach Rugland," lautete bie Antwort. "Wie, am Tage vor ber hochzeit willst Du bie Braut verlaffen?" "Gott ftehe ber Braut gnabig bei, aber bie Beimath ift mir lieber." "Bebentft Du aber auch, Porfirij, bag, abgesehen von ber unehrenhaften Flucht, meine Mutter bich nehmen, zu einem Anechte machen und in einer bofen Stunde gar ben Solbaten übergeben wirb?" "Ich weiß alles, allein schlagen Sie mich todt, ich gebe mit Ihnen nach Rugland. Die Deutschen langweilen mich zu Tobe." Und wirklich ließ fich mit bem hartnadigen Menfchen nichts anfangen; er tehrte nach Spaffve gurud, wo die Gutsherrin ihn fofort ju ihrem Sausarzte machte. Die Prophezeiung Turgeniew's ging in Erfüllung; er mußte ben bitteren Relch trinken, boch er bereute es nie= male, Deutschland verlaffen zu haben. Bemerkenswerth ift es, daß Rubrjafchem nach feiner Rucklehr nach Rugland fein Benehmen gegen feinen fruberen Stubiengenoffen anberte; er nannte ihn nie anders als "herr", und feste fich niemals in feiner Gegenwart. Turgeniem bebauerte biefes fehr, aber auf alle Borwurfe antwortete Porfirij: "Rein, Gie find und bleiben mein Berr!" Gelbft nach bem Tobe ber Frau Barbara Petrowna Lutowinowna († 1850) war Porfirij Rubrjafchem nicht zu bewegen einen vertraulicheren Ton gegen Iwan Sergejewitich anzuschlagen, obwohl er ein gesuchter Argt in zwei Rreifen und ein freier Mann war und von ber Moskauer Universität bas Diplom eines Zahnarzies erhalten hatte. Die Fähigkeiten bieses Menschen waren un= geheuer, allein er war faul, bick und forglos. Rur eines that er mit Bergnugen, er fang vortrefflich und fpielte Buis tarre, wobei er bie Deutschen nachaffte, inbem er beutsche

Romangen fang. Mit Migvergnügen bagegen las er bie beutschen medicinischen Zeitschriften, welche Turgeniem fur ihn tommen liek: vergebens war die Aufforderung, die Fortschritte ber Biffenschaft gehorig zu verfolgen. Ferner besaß Porfirij einen fabelhaften Appetit; in Deutschland erregte er allgemeines Erftaunen, inbem er eine fo bebeutenbe Angahl Brotchen verzehrte, bag viele Leute tamen und ben "ruffischen Bielfraß" burch bas Kenster betrachteten. Wenn Turgeniem einmal lachelnd hierauf ansvielte, so antwortete Borfirij aleichailtig: "Was für sonberbare Leute sind boch bie Deutschen! Was über ben engen Rahmen hinausgeht, erregt ihr Erftaunen." Oftmals spielte er Schach mit Iwan Sergejewitsch, aber trob ber bringenbften Ginladung wollte er niemals mit ihm zu Mittag speisen. Gewöhnlich erwieberte er: "Das berrschaft= liche Mittagsmahl ift burchaus nicht nach meinem Geschmad; ich werbe babei hungrig bleiben" (Br. 10 Anmerk.). Spater verwandte fich Turgeniem für Porfirij auf beffen speciellen Bunfc bei einem ibm befreundeten Regierungsbeamten, und Rubrjaschew wurde im Kreise Tschern im Souvernement Tula als Steuerbeamter angeftellt , in welcher Eigenschaft er bie Branntweinbrennereien zu revibiren batte. Man rubmte ibm allgemein Sittenreinheit, Bergensgute und feine Bilbung nach. (Brief 84).

Ein anderer Leibeigener Turgeniew's ift Athanasij, welcher uns in dem "Tagebuch eines Jägers" unter dem Namen Erwolaj vorgeführt wird. Wenn Iwan Sergejewitsch nach Spaßtoe kam, so erschien schon nach einigen Stunden ein großer, schlanker Bursche in einer engen Jacke, welche ihm bis an die Knie reichte, und mit einem Stricke umgürtet, und hielt dem Gutsherrn Bortrag über die Hauptnester der Wachtelskonige, Schnepsen u. s. w. Es war Athanasij, welcher zu Ledzeiten der alten Herrin die Verpstichtung hatte, Wild für die herrschaftliche Küche zu liefern. Turgeniew hörte ihm ausmerksam zu, ohne seine geläusige Rede zu unterbrechen;

bann nahm er Gelb aus ber Tafche und fagte: "Jest verfüge über mich, Athanasij, du weißt ja!" Athanasij war ein großer Specialift auf bem Gebiete jedweber Jagb, von ber Barenjagd angefangen bis auf die Grundeljagd. Ueber ben Sifchfang ließ er fich so ausführlich aus, bag man ein ganzes Buch barüber schreiben konnte. Gines Tages verirrten fich bie Jager, und tamen nach einer langen Wanberung über Sumpfe und Baiben in bie Butte eines ihnen fremben Bauern. Sie verfpurten furchtbaren Bunger, aber bie Bausfrau befaß teine Theemaschine, und an Egwaaren hatte fie nur frische Bilge. Sie machte fich sofort an bie Rubereitung berfelben, und als alles fertig war, stürzte sich Turgeniew mit wahrem Beighunger über feine Lieblingsspeise ber, borte aber balb zu effen auf, da die Pilze schlecht zubereitet und nicht gut Athanasij verzehrte schweigend die burchaebraten waren. gange Schuffel Bilge, verlangte eine zweite, und vor ben Beiligenbilbern fromm fich betreuzigenb, fagte er ju ber Bauerin in strengem Tone: "Die Bilge waren roh, Matterchen" (Br. 72).

Wir führen noch ein Beispiel an. Stephan war Koch bei Turgeniew und kam zu ihm folgenbermaßen. Eines Tages erschien bei ihm ein unbekannter junger Mann, stellte sich ihm als Koch vor und bat, ihn von seinem früheren Herrn, einem Gutsbesitzer, loszukausen. "Wit ihm kann ich nicht auskommen," sügte Stephan hinzu. Turgeniew begriff ben Zustand bes armen Teufels und sing an hinsichtlich bes Anskaufs die erforderlichen Schritte zu ihun. Es krampste sein Herz zusammen, Menschen zu kausen, aber er verfolgte unsaushörlich die Sache, welche er einmal angefangen hatte. Stephan wurde für 800 Rubel gekaust. Als alle Formalistäten erledigt waren, händigte ihm Iwan Sergejewitsch ben Freibrief ein, doch Stephan wollte seine Freiheit nicht ansnehmen und erklärte auf das bestimmteste: "Wag mein Freisbrief bei Ihnen liegen, und erlauben Sie mir Ihnen zu

bienen!" Und wirklich erwies er fich als ein guter Roch und verließ feit jenem Tage Turgeniem nicht mehr. Diefer icone und fraftige Buriche war formlich in Iwan Sergejewisch verliebt, und wenn Letterer, wie gewöhnlich, auf einige Monate in's Ausland reiste, war Stephan als Roch in ben besten Rlubs thatig und fragte wieberholt bie Freunde feines Berrn nach beffen Rudtehr. Wenn er borte, bag Turgeniem bann und bann tommen werbe, gab er fofort feine vortheilhafte Stellung auf, begrufte benselben mit freubestrahlenbem Besichte und trat seinen Dienst als Roch wieber an. Einmal schrieb Turgeniem, Stephan tonne auf ein Jahr eine Stelle im englischen Klub annehmen, boch biefer lehnte es ab, inbem er fagte: "Und wenn Iwan Gergejewitich unerwartet tommen follte, was wird bann seyn? Bewahre Gott, ich will ihn nicht gegen einen anberen eintauschen! Ift er ja boch, wenn er auf ber Remeta spazieren geht, einen gangen Ropf größer, als alle übrigen."

Seinem früheren Leibeigenen Bachar, welcher im Alter von stebzig Jahren bas Augenlicht verlor, gab Iwan Tursgeniew freie Wohnung auf seinem Gute Spaßtoe und zahlte ihm zubem eine Pension.

Iwan Sergejewitsch Turgeniew zählt nicht mehr zu ben Lebenben; er ftarb am 3. September 1881 zu Bougival bei Baris nach langem, schmerzlichem Krankenlager. Aber sein Andenken wirb gesegnet bleiben nicht allein bei ben Tausenben von Menschen, welchen er die Freiheit schenkte, sondern auch bei allen wahren Menschenfreunden.

Dr. H. Ruhe.

#### XXIX.

## Dr. Siplere Feftschrift.')

Borstehende Festschrift ist dem hochwürdigsten Herrn Erzbischof von Köln und Bischof von Ermland, Dr. Philippus Krement, zum feierlichen Einzug in seine tölnische Kathedrale von der Görres-Gesellschaft gewidmet. Mit vollem Recht, da die Görres-Gesellschaft nach jenem Manne ihren Ramen sührt, bessen jüngerer Landsmann am 15. Dezember 1885 als erster Erzbischof in die mit der letten Kreuzblume und den beiden berühmten Thurmriesen geschmudte und vollendete Kölner Kathedrale seinen Einzug gehalten.

Der leitende Gedanke, welcher die Schrift trägt, ist in ben Worten der Ueberschrift "Erzbischof von Köln und Bischof von Ermland" angedeutet. Konnte nach Lage der damaligen kirchenspolitischen Geschgebung dem verwaisten Bisthum Ermland 1885 ein Capitular=Bikar nicht bestellt werden, so erübrigte dem Papst nur, die Verwaltung des nordischen Sprengels dem nach Köln versehten Oberhirten vorderhand zu belassen. So geschah es, daß zwei Bisthumer, welche die Grenzen der Monarchie im

<sup>1)</sup> Die beutschen Predigten und Katechesen ber Ermländischen Bischöfe Hosius und Kromer. Köln 1885. Gr. 8°. (VIII und 180 Seiten.)



höchsten Norben und außersten Westen bezeichnen, beinahe mahrend Jahresfrist in ber Person bes hochw. Erzbischofs Philippus vereinigt waren. Da lag es nahe, von diesen Einzelthatsachen sich zu erheben und die Beziehungen ber Sprengel von Ermland und Köln, wie sie im Laufe ber Jahrhunderte Gestalt gewonnen, zur Darstellung zu bringen. In bewährter Meisterschaft hat ber gelehrte Versasser die ihm gestellte Aufzgabe gelöst.

In ber erften Abtheilung empfangen wir ein turges, aber mit tiefer Barme gezeichnetes Bild bes groken Carbinals Bofius, beffen Bebeutung als Theologe, wie als Prebiger eingebend zur Darftellung gelangt. Daran reiben fich bie vom berühmten ermlanbischen Oberhirten 1558 ju Glbing gehaltenen feche beutschen Fastenprebigten. Bier enthullt fich une bie ben Boffus-Biographen entgangene Thatfache, bag biefe Anreben ju Lebzeiten bee Berfaffere in Roln beim berühmten Druder Maternus Cholinus jur Ausgabe gelangten. Nach ber lettern ist ber Tert wiedergegeben. Gie betreffen 1, die kirchlichen Ceremonien , 2. Glauben und Berte, 3. Beicht, 4. Communion unter einer Bestalt, 5. Segner Christi und bes beiligsten Altarefalramentes, 6. Nachfolge Maria, Bufe und Belehrung. Der Leser biefer Texte empfängt alsbalb einen boppelten Gin= brud: aus Hofius fpricht ber vollenbete Theologe und Apologet, aber auch ber driftliche Afcet, welcher auch mit feiner Silbe bie abtrunnigen Sobne ber Rirche verlett.

Reben Hoftus war es sein Nachfolger auf bem Stuhle von Frauenburg, Martin Kromer (1579—1589), welcher als Stütze bes alten Glaubens im fernen Often in schwerer Zeit sich erwies. Bon ihm besthen wir aus bem Jahre 1570 eine Reihe von Katechesen für Priester und Bolt in Ermland. Zwölf an der Zahl, behandeln sie die hl. Sakramente, nebst Megopfer, Begräb=niß und Fürbitte für die Berstorbenen. Während Hosius nach den Worten des Typographen Cholinus in "theologischer Maje=stät" einherschreitet, verkehrt Kromer wie ein zärtlich liebender Bater mit den Zuhörern. Auch für die Bezeugung des unsehls baren päpstlichen Lehramtes kommt Kromer in Betracht, und

zwar berart, "baß er fast bis auf's Wort- mit ben Bestimmungen bes Batikan-Concils übereinstimmt" (88).

Der britte Theil baubelt von "Roln und Ermland und ihren gegenseitigen Beziehungen, inebesondere gur Beit ber Bifcofe Bofius und Rromer." Angefangen von Albert Suerbeer, bem berühmten Sobn ber Stabt Roln und nachmaligen Erg= bifcof von Armagh und bann von Breufen, bis ju Sofius und Joseph von Sobenzollern, welcher 1822 bas Erzbisthum Roln ausschlägt, erbliden wir gablreiche Wechselverhaltniffe, in welche bie Sprengel von Ermland und Roln im Lauf ber Jahr= hunderte getreten. Barmen Dant foulben wir bem Berfaffer namentlich für bie fliegenbe Uebersepung bes berühmten Brief= wechsels zwischen Carbinal Boffus und bem Magiftrat ber Stabt Roln vom Jahre 1567-68. Bu besonderem Schmud gereichen ber Festschrift zwei nach alten Solzschnitten ausgeführte Bruftbilber ber Bifcofe hofius und Rromer, mahrend ben Schlug ber ungebrudte Briefwechfel zwifden Cholinus und Rromer, bzw. Hoffus bilbet.

Der hohen Bebeutung bes Inhalts entsprechend erscheint bas Buch auch in der äußeren Ausstattung als eine wahre Festschrift.

### XXX.

# Ratholische Siege auf dem Gebiete der historischen Forschung.

II.

Sanffen: bie Borgeichichte bes 30 jahrigen Rrieges.1)

Vor zwanzig Jahren hat ber böhmische Historiker Ginbely in seiner Geschichte Kaiser Rubols's II. an der kurpfälzischen Instruktion für ben Reichstag zu Regensburg von 1608 nachzewiesen, wie die "Religionsfreiheit" zu verstehen sei, welche von dieser Partei gegenüber dem Augsburger Religionsfrieden in Anspruch genommen worden ist. Selbst Philipp II. von Spanien, sagt er, habe in Bedrückung des Gewissens seiner Unterthanen die Anmaßung dieser deutschen Fürsten nicht erreicht, "mit welcher sie sich in der Bestimmung des Glaubens ihrer Unterthanen höhere Rechte beilegten als selbst Päpste und Concilien." Er fügte bei: "Und wie wenig hat man dieß bei der Auffassung der Vergangenheit berücksichtigt, und wie falsch hat man namentlich die Urheber des töbtlichen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Der "Geschichte bes beutschen Bolles" fünfter Band: "Die politisch=lirchliche Revolution und ihre Bekampfung seit der Berkündigung der Concordienformel im Jahre 1580 bis zum Beginne des dreißigjährigen Krieges im Jahre 1618." Freiburg, Herber. 1886. S. XLIII. 716.

Rampses beurtheilt, welcher breißig Jahre lang Mitteleuropa zersieischte. Die Protestanten, schließlich die Sieger auf dem Schlachtfelde, sind disher auch die Sieger auf dem literarischen Rampsplatze gewesen; sie haben die Geschichte des 17. Jahrehunderts geschrieben.")

Damit ift es jest vorbei für immer. Die vorhergehenben vier Banbe bes großen Wertes, mit welchem Berr Pralat Dr. Janffen ber beutschen Geschichtschreibung überhaupt für alle Zutunft Dag und Ziel gesetht bat, ließ mit Bestimmtheit erwarten, mas ber funfte Band nunmehr geleiftet bat. Der enbgultige Sieg auf bem literarischen Rampfplate ift entschieben: es tann tein Streit mehr fenn, wo und wie bie Drachensaat bes 17. Jahrhunderts verschulbet worben ift. Die Wahrheit zu fagen: es ift ein erschreckliches Buch. erscheint nunmehr in erfter bis zwölfter Auflage in vielen Taufenden von Eremplaren, abgefeben von ben Ueberfetungen in eine Reihe frember Sprachen. Wer vermochte bie Ginbrude zu ermeffen, welche bie Letture bei ben buntgemischten Schaaren ber Lefer hinterlaffen wirb? Die Katholiten burfen fich ber fpaten, aber um fo grundlicheren Genugthuung freuen. Der ehrliche Protestant aber, ber fich biefes Panorama beschauen muß, thut uns leib. Der Giferer fur die Nationalität enb= lich, wird er sich nicht fragen muffen, was war benn eigent= lich beutschenational an einem folchen Berlauf ber "beutschen Reformation ?"

Wenn die gegnerische Kritik schon bei den früheren Bänden, trot des Aufgebots aller erlaubten und unerlaubten Mittel, sehr schlechte Geschäfte gemacht hat, so wird sie mit diesem fünsten Band wo möglich noch übler daran seyn. Dem herrn Berfasser ist das Material zur Beweisführung in so erdrückendem Maße zu Gebote gestanden, daß man hätte meinen sollen, es müßte ihn selbst erdrückt haben. Seine Zeugen

<sup>1)</sup> Angeführt von Janffen G. 277.

sind unansechtbar, benn es sind zum größten Theile die Mitsspieler, Haupt = und Nebenpersonen, in dem erschütternden Drama selber. Der Bersasser hatte es gar nicht nöthig, von seinem persönlichen Standpunkte aus darein zu reden, und er sagt auch wirklich in dem vorliegenden Bande von sich aus nahezu gar nichts mehr. Weiter kann man die Obsektivität nicht mehr steigern.

Schon vor breißig Jahren hatte Abolf Mengel es gerügt, bag in ben Geschichtsbuchern über biefe Reit immer nur "bie Ratholischen und bie Broteftanten", lettere ohne Unterschieb, einander gegenübergestellt wurden, wahrend boch bie calvinisch=pfälzische Umfturzpartei mit ihren Umtrieben im Ausland bie eigentliche Triebfeber gewesen sei. Der fachfische und ber brandenburgische Sof standen, soferne nicht gerade auch bort ber Calvinismus jur Berrichaft gelangt mar, in ber Regel zu ben Ratholischen und zum Reich. Namentlich wollte Sachsen von Bundnissen mit fremben Machten nichts wiffen, und verhielt sich entschieden ablehnend gegen die "calvinisch=pfalgifch=frangofifchen Brattiten". Beim Regensburger Reichstag von 1603 geriethen bie beiberseitigen Gefanbten fo hart an einander, daß Kurpfalz sogar eines meuchelmörder= ifchen Berfuchs gegen ben Rurfürften in Dresben verbächtigt wurde. "Bfalz werbe noch einmal bas Reich in ein Blutmeer ftogen": fagten bie Gachfischen.

Damals schon schien den Kurpfälzern die Zeit reif zum großen Sturme gegen Habsburg und die katholischen Stände im Bunde mit Frankreich, England, Holland und Dänemark, mit der Rebellion in Ungarn und Siebenbürgen, wozu später noch Benedig und die protestantischen Schweizerkantone kamen. Wer mit Frankreich verbündet war, war es ohnehin auch mit en Kürken. Ungefangen von dem Absall des verluderten durfürste-Erzbischofs Gebhard von Köln die an die Schwelle des Djährigen Kriegs beschreibt das Buch die über vierzig Jahre mg fortgesetten Verräthereien am Reich und der Nation. Is auch noch an dem calvinischen Abel in den österreichischen

Erblanden, wie in Böhmen und Mähren der "Union" versftändnißinnige Bundesgenossen zugewachsen und durch den Jülich seleve'schen Erbsolgestreit neue Wirrnisse eingetreten waren, da mahnte Kurpsalz zur Rüstung auf den großen Schlag. Aber zwei Tage später erlag der Kursürst seinen Ausschweifungen (19. September 1610), und am 14. Mai 1610 war Heinrich IV. von Frankreich, ein Ungeheuer an Heuchelei, Gewissenlosigkeit und Lüderlichkeit, ermordet worden.

"Als Heinrich IV. erwordet wurde, war unter den Unirten allgemeine Klage, daß ein solcher Helfer und Freund der fürstlichen Libertät, von dem so Großes erhosst worden, jählings dahingerissen sei. Zeht schrieb Christoph von Anhalt an seine Semahlin: "Ich kann dir nicht ausdrücken, welche Klagen der Tod des Kurfürsten von der Pfalz verursacht hat. Wahrhaftig, es ist zu viel, in Einem Jahre zwei so gute und große Patrone und Freunde zu verlieren" (S. 599). Die Union war die auf Weiteres ohne anerkanntes Haupt.

Wer war ber Angreifer? Das war bisher immer noch im Streit. Ueber ein halbes Jahrhundert lang war von ben Protestirenben bie Belt in öffentlichen Schriftstuden mit bem Allarm erfüllt worben über bie finftere Berichwörung ber Ratholischen mit Spanien und bem Papft zur Bertilgung bes Evangeliums, über bas Baus Sabsburg und beffen Streben nach ber Weltherrichaft, gegen bas bie "Freiheit Europa's und die beutsche Libertat" vertheidigt werden muffe. Die "gewaltigen blutburftigen Praktiten ber papiftischen Fürsten und papftlichen Benteretnechte": bas mar bie stehende Rebe. In Wahrheit brachten es bie Ratholischen nichteinmal zu einer bauerhaften Einigung zur Defenfive. Die wirklichen Berschwörer wußten bas selbst am besten. Als im Jahre 1609 bie sogenannte katholische Union, später "Liga" genannt, in schweren Geburtenothen lag, die protestantische Union bagegen ihren Tag ju Schwäbisch-Hall unter bem Borfite bes frangofifchen Befandten abhielt, verficherte ber Biceobere ber pfalgifch= calvinischen Partei, Chriftian von Anhalt, auf Grund genauester Kundschaften: "Die geistlichen Stände, mit Ausnahme Würzburgs, thaten nichts, hatten auch die Mittel zu ihrem Bunde noch nicht beisammen; Oesterreich sei ganz separirt, auch Bayern sei wenig zu fürchten; es würde sich nur verstheibigen; man solle sich Bayerns wegen nicht irre machen lassen."

Berr Janffen stimmt auf Grund eingehenber Untersuchungen mit ben Spionen Chriftians vollständig überein. Haltung Defterreichs und bes Kaifers in Brag insbesonbere erregt peinliche Empfindungen. Im Jahre 1609 fchrieb ber frangofifche Ronig an feinen Gefandten Bongars: "Der Name und bie Autoritat bes Raifers ift nichts mehr als ein Phantom und eine bloge Bogelicheuche." Dazu die halbverrückte Perfonlichkeit Rubolf's II. und die Rebellion bes eigenen Brubers gegen ihn. Aus Rache gegen Mathias war Rubolf nabe baran, fich gang ben Calviniften in die Urme zu werfen. Dem spanischen Gesandten verbot er ben Butritt bei Bofe, um nicht bei ben Protestanten Argwohn zu erweden. Mathias hatte seine Stute von Anbeginn an bem calvinischen Abel und an ben Rebellen in Ungarn. Beibe Sohne Maximilian's II. hatten die religios=politische Zweideutigkeit ihres Baters geerbt und weiter ausgebilbet; von biefer Linic hatten bie Ratholiten nichts zu erwarten. Bang in ihrem Sinne wirtte Rlefl, ber nachherige Carbinal, bes Mathias erfter und allmächtiger Rath. Noch im Jahre 1616 außerte ber bayerische Rurfurft über ihn : "es nehme ihn Wunder, daß ber Teufel biefen verlogenen Mann nicht vorlängst geholt habe; Blefl fei bie Best bes Hauses Defterreich." Hauptsächlich biese Umftanbe batte auch ber frangofische Generalbevollmächtigte Dupleffis-Mornan im Auge, ale er fieben Jahre vorher an ben englis fchen Gefandten in Benebig fchrieb : "in bochftens feche Sahren habe man ben unfehlbaren Untergang bes römischen Antidrifts zu erwarten."

Die schreckliche Zerrissenheit ber Nation zeigt sich aber erst im vollen Lichte auf bem bunkeln Hintergrunde ber forts während brauenden Turkengefahr. Der Kaiser selbst war ben Turten tributar; mit Gelb mußte er fie abfinden in feiner Ohnmacht. Go oft er auf ben Reichstagen "Turtenbulfe" verlangte, forberte bie turpfälzisch-calvinische Bartei bafur bas Opfer bes Augsburger Religionsfriedens. Un ben lutherischen Sofen glaubte man fest an eine geheime Berbinbung berselben mit ben Türken. Beim Regensburger Reichstag von 1594 erklärte Sachsen: man muffe bie aukerste Rraft gegen bie Turten aufbieten, und wenn Rurpfalz "fingularis fenn wolle", fo werbe es auf ihn allein nicht ankommen. Rurg vorher waren bie turpfalgifch-calvinischen Berren bereit, Belber fluffig zu machen, aber nicht wiber bie Turken, sondern um dem calvinischen Heinrich von Navarra auf den Thron Frantreichs zu verhelfen. Derfelbe Beinrich IV. hatte es bem Sultan gegenüber als ein Berbienft Frankreichs gepriefen, daß ihm die Macht, "beren sich Guer Hobeit burch die Gnabe Sottes erfreut", vor ben Blanen Sabsburgs gerettet worben fei. Die Ronigin von England rechnete bem Sultan vor, um wie viel naber die Englander dem Glauben Mohameds ftunben, als bem bes Raifers und ber Ratholiten. Die Bapfte allein trugen seit anberthalb Jahrhunderten ben Orient auf bem Bergen, so auch jett wieber Sirtus V. Darum fcbrieb ber venetianische Gesandte vom Bosporus nach Sause: "Die Turten tragen einen tobtlichen Sag wiber ben Bapft, weil fie befürchten, baß er einen Bund ber driftlichen Machte in's Wert feten tonnte."

Das ware freilich die glorreiche Aufgabe ber beutschen Ration gewesen. Aber wo war diese Ration und was war aus ihr geworden? Herr Janssen begnügt sich nicht, die politische Geschichte Deutschlands, alle die häßlichen Händel ber im Heiligsten verseindeten Fürsten und Herren, dis in's Einzelnste zu beschreiben. Er gibt auch ein drastisches Bild, durchweg aus Portraiten zusammengesetzt, von der Verhetzung des Bolkes, so daß man Rudel wüthender Hunde, nicht aber Nationsgenossen vor sich zu haben glaubt. Eine ganze Abtheilung des Buches ist den Brands und Lästerschriften wider alles Kathos

lische gewibmet, die zu vielen Hunderten in das Bolt gesichleubert wurden. Immer ist der "Teufel" das zweite Wort, und es ist nicht zu verwundern, wenn die Teuselssurcht alssalb zu der furchtbaren Spidemie des Herenglaubens ausartete. Bu dem Schreckbild vom Papst war nun noch der Jesuit hinzugekommen. "Die Jesuitensurcht," sagt Herr Janssen, "wurde neben der Herenfurcht eine Hauptkrankheit der Zeit."

Es ift eine haarstraubende Letture um diese Erzeugnisse ber eblen Buchbrudertunft in beutscher Sprache, und bie Feber bes Berfaffere felbst mag sich mitunter gesträubt haben. Aber es gebort allerbings jum Sanzen. Der Ginbruck wirb noch . gesteigert burch ben muthenben Rangel - und Febertrieg unter ben Bekennern bes Evangeliums felber, zwischen ben Lutheranern und Calvinisten, ber bie gange Zeitperiobe erfüllte, wenn bie Segner nicht gerabe gemeinsam über bie Ratholiten berfielen. Auf Grund Gines und beffelben Gottesworts überführten fie fich gegenseitig bes "Teufelsbienstes". Der Gine fab ben andern als "Ausgeburt bes Teufels" an, ber Lutheraner ben einriffigen Calvinisten noch insbesondere für schlimmer als Tür= ten und Juben, Beiben und Papiften. Diese Bolemiter, fo wurde berichtet, hatten "mit ihren Buchern gleichsam bie Sonne verfinstert"; und Stanislaus Rescius berichtet gum Jahre 1592: Schon feit mehreren Jahren führten bie Frantfurter Deftataloge breimal foviel Bucher von Broteftanten gegen Brotestanten als gegen Katholiten auf. Der Streit, fagt man, fei ber Bater bes Fortichrittes; aber ber unb jener war es gewiß nicht.

Als vor vierzig Jahren der jüdische Literat Sugenheim seine "Geschichte der Zesuiten in Deutschland" schrieb, stand ihm kaum der britte Theil des Materials zu Gebot, das Prälat Janssen für dieselbe Periode benützt. Aber auch er fällt schließlich das Urtheil: "Biele, die sich von dem so absschwilch verunstalteten Protestantismus längst unbefriedigt, abgestoßen fühlten, fragten sich im Stillen, ob es wohl der Gesahr und Mühe lohne, zum Nuten dieser entarteten, mit

bem vernünftigen religiösen Bewußtseyn so wenig im Einklang stehenben, so inconsequenten und zelotischen Kirche auf die Bortheile zu verzichten, welche die jedenfalls ungleich consequentere alte Kirche ihren Unhängern biete, in ihrem Dienste, zu ihrer Berherrlichung Martyrer zu werden."

Much in biefe Rreife wirft Berr Janffen ben forichenben Blick. Es find die grunen Dafen in bem Buche. Mitten in dem Bustenchaos blühten tatholische Reformbestrebungen auf burch weltliche und kirchliche Obern, burch bie Orben, vor Allem burch bie Zefuiten mit ihren Rangeln und Schulen. Einzelne Gebiete murben jum alten Glauben juruckgeführt durch Mittel, die sich ber protestantischen Berfahrungsweise gegenüber als auffallend milbe erweisen. Die Rahl ber Convertiten wuchs an wie bie Macht ber tatholischen Bolemit. Der Berfaffer bemerkt mit Digfallen, bag bie "Brabitanten-Sprache", wie in ben Balb hineingerufen, nicht felten in bemfelben Tone heraushallte; aber er conftatirt, bag bieß am wenigsten bei ben Polemitern bes Jesuitenordens ber Kall gewesen sei. Das war insbesondere bie Wirkung ber einbringlichen Ermahnungen des heiligen Canisius, sowie der Dbern feiner Befellichaft.

Das entsetliche Strafgericht bes 30 jährigen Krieges ließ sich nun freilich nicht mehr aufhalten. Im Jahre 1617 hatte ber Heibelberger Theologe Pareus auf eine Prophezeiung hingewiesen: es werbe ein großer König erstehen, ber in einem vierzigjährigen Kampfe alle Thrannen verfolgen, Spaniem und Italien unterwerfen, Rom verbrennen und die Päpste tödten werde. Im Jahre 1618 standen die Dinge so, daß der Markgraf Joachim Ernst von Anspach an Christian von Anhalt schreiben kannte: "Wir haben die Wittel in der Hand, die Welt umzukehren."

So, wie die Heidelberger meinten, erging es zwar nicht. Aber die deutsche Nation und mit ihr die ganze chriftliche Welt war um ein volles Jahrhundert viel verheißenden Bölkerslebens betrogen.

### XXXI.

## Der Kampf um die theologischen Fakultäten hüben und drüben.

(Ein Streiflicht auf ben Untrag hammerftein.)

Es ist bekannt, wie oft von protestantischer Seite ben Katholiken ein Borwurf baraus gemacht wurde, daß sie bie theologischen Fakultäten der kirchlichen Aufsicht unterstellt wissen wollen, und nöthigensalls die Entsernung der Professoren verlangen, welche sich den Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes nicht unterwerfen. Solch' eine Forderung sei ein Stud römischer "Geistesknechtung", hieß es, und stehe schnurstracks im Widerspruch mit der "Freiheit der Wissenschaft", dieser glorreichen Errungenschaft, mit der uns die Reformation beglückt habe.

Als in den fünfziger Jahren der römische Stuhl von der württembergischen Regierung die Unterstellung der kathoslisch-theologischen Fakultät in Tübingen unter die Aussicht des Bischofs verlangte, da wandte sich der Senat der Universität mit einer Borstellung an die Regierung, in der es hieß, die Bewilligung der römischen Forderung würde bewirken, daß die an der katholischen Forderung würde bewirken, daß die an der katholischenkologischen Fakultät angestellten Professoren nicht mehr als "Bertreter der freien Wissenschaft" anzusehen und folglich auch unfähig seien, Mitglieder des akademischen Senats zu bleiben.

Aber die Tobten reiten schnell. Damals glaubte man

mit solchen Borwürfen nur die katholische Kirche in's Herz zu treffen und war beschalb nichts weniger als sparsam damit. Inzwischen aber hat sich die Sachlage geändert; der Streit ist in's protestantische Lager hinüber gespielt. Die protestanz tischen Theologieprofessoren haben eben seither gewaltige Fortzschritte gemacht in der Filtrirung und Berdünnung des christzlichen Lehrgehaltes. Selbst an der hl. Schrift wird so gründzlich gedeutet und herumgenagt, daß manchen gläubigen Proztestanten für die Zukunft des "Evangeliums" ordentlich bange wird und sie fürchten, es möchte ihnen schließlich selbst von ihrer einzigen Glaubensquelle, der Bibel, nichts mehr übrig bleiben als der Deckel.

Deßhalb wurden schon wiederholt aus orthodorsprotes stantischen Kreisen Stimmen laut, welche für die Kirchlichen Organe einen entscheidenden Einfluß bei Besetzung der evansgelischstheologischen Prosessuren verlangen. Zwar hatte schon bisher der Oberkirchenrath in Berlin sein Gutachten über die anzustellenden Prosessoren abzugeben, aber in diesem Collegium hat die Orthodoxie nicht immer die Oberhand. Deßhalb verlangt man jeht in Preußen vielsach, den Generalspnoden solle bei Besetzung der theologischen Lehrstühle ein entscheidender Einfluß eingeräumt werden, damit auf diese Weise die "evangelische Kirche" eine größere Bürgschaft für die kirchliche Gesinnung der Prosessoren erhalte.

Ein diese Forderung aussprechender Antrag wurde zuerst auf der constituirenden Generalspnode von 1876 angenommen; berselbe wurde auf den ordentlichen Generalspnoden von 1879 und 1885 erneuert. In jüngster Zeit wiederholt und begründet diesen Antrag der protestantische Pastor Martin von Nathusius in Barmen in einer eigenen Schrift<sup>1</sup>), welche



<sup>1) &</sup>quot;Bissenichaft und Kirche im Streit um die theologischen Fakulstäten." Heilbronn, Henninger. 1886. (Zeitfragen des chriftl. Bolkslebens. Bb. XI. Heft 8).

interessante Streislichter auf die neuesten Phasen ber Streitsfrage im protestantischen Lager wirft.

Paftor Nathusius beklagt die migliche Lage, in ber sich die jungen evangelischen Prediger beim Uebergang von ben Universitätsstubien zur praktischen Amtirung befinden. Währenb nämlich ber protestantische Theologe auf ber Universität nur an die rein wissenschaftliche Ausbildung bachte und vielleicht in ber Theologie ben freifinnigsten Unfichten feines Profesfors bulbigte, fieht er fich jur Zeit feines Amtsantrittes vor noch gang andere Forberungen gestellt. "Er foll nämlich, um ber Beiftliche einer beftimmten Gemeinde zu werben, nicht nur Renntniffe und Fertigkeiten, sonbern auch gewisse Unsichten haben, eine bestimmte Art von religiosen Ueberzeugungen . . . Und zwar ftellt biese Anforderungen eine bunkle Macht, bie Rirche, von ber er bisher bei feinen miffenschaftlichen Stubien eine ziemlich abstratte Borftellung hatte, als von einem nicht zu befinirenben, jebenfalls aber fehr verbefferungsbedurf. tigen Institute, bie ihm aber nun auf einmal höchst contret in ber Geftalt von Betenninissen und Consistorialrathen entgegentritt." 1)

So kann es benn, wie Hr. Nathusius weiter klagt, bem angehenden Prediger manchmal gehen, wie dem Offizier, ben das Ehrengericht unter Strase der Berabschiedung zum Duell verurtheilt und der dann von einem andern Gericht wegen des Gehorsams gegen das Ehrengericht auf die Festung geschickt wird, beides im Namen des Staates. Der Staat beruft ja im Cultusminister die Theologieprosessoren und derselbe Staat verweigert durch die Consistorialräthe den jungen Predigern die Anstellung, wenn diese sich die freisinnigen Anschauungen der staatlichen Prosessoren angeeignet haben. Daraus ergeben sich natürlich viele Mißstände und Unannehmlichkeiten sowohl für die Hirten als für die von ihnen zu weidenden Gemeins

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 4.

ven. Bon Seiten ber letzteren wurde schon geklagt: "bie Gemeinden mussen jett den Pastor erziehen, anstatt daß der Pastor die Gemeinde erziehen sollte, d. h. der in das Amt tretende junge Theologe musse erst in schmerzlicher Ersahrung viele Theologie wieder vergessen lernen, ehe er in Segen arbeiten könne". 1)

Um solchen Uebelftänden abzuhelsen, sordert v. Nathusius mit aller Entschiedenheit für die Generalspnoden einen bestimmenden Einstuß bei Anstellung der Professoren an den evangelisch-theologischen Fakultäten. Aber gerade die Durchlesung seiner Schrift hat uns von Neuem überzeugt, daß man proztestantischerseits eine solche Forderung weder stellen noch praktisch durchsühren kann, ohne mit den Grundanschauungen des Protestantismus in offenen Widerspruch zu gerathen und die Professoren in eine ganz schiefe Stellung zu bringen. Die Frage ist wichtig genug, auch einmal in den "Gelben Blättern" in Kurze besprochen zu werden. Nachdem man uns Kathosliken won gegnerischer Seite so ost die "Unfreiheit der kathoslischen Wissenschaft" entgegengehalten, haben wir gewiß das Recht, mit der Fackel der Kritik auch in das protestantische Lager hinüberzuleuchten.

Wir behaupten also, daß die von Paftor Nathusius und seinen Gesinnungsgenossen erhobene Forberung auf nichts Underes hinausläuft als auf ein Censurrecht der Synoden gegenüber den Theologieprofessoren, und daß dieß von protestantischem Standpunkt eine große Inconsequenz ist, welche die Protestanten den evangelischen Theologieprofessoren gegensüber nicht abläugnen können; ebenso, daß diese ein solches Ansinnen mit Recht als "ihrer unwürdig" abweisen dürfen.

Wir sagen: vom protestantischen Standpunkt. Denn auf diesem Standpunkt steht von Nathusius ganz und voll. Mit aller Entschiebenheit tritt er für die Freiheit der

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 7.

Wissenschaft ein. "Die Wissenschaft", belehrt er uns (S. 28), "ist ihrem Wesen nach frei. Sie muß beshalb ohne vorsgefaßte Reinungen an ihr schwieriges Werk gehen, darf durch Parteinahme für subjektive Ansichten sich in der objektiv fortsschreitenden Untersuchung nicht stören lassen, nicht beirren durch das persönliche Interesse des Forschors oder ihm ansgehörender Kreise. Sie darf für ihr Beweisversahren nicht ein Endergebniß vorweg aufstellen, zu dem es unter allen Umständen gelangen soll."

Wie ist es nun mit einem solchen Standpunkt uneingesschender Forschung vereindar, daß man von einem ansgehenden Lehrer als conditio sine qua gewisse consessionelle Anschauungen verlange, die er in selner Lehrthätigkeit vertreten soll und zwar bei Gesahr des Berlustes seiner Stellung? Denn das kann doch keinem Zweisel unterliegen und wird und auch von Nathusius ausdrücklich bestätigt, daß das kirchsliche Interesse die "Gebundenheit des Docenten an bestimmte Grundanschauungen verlangt" (S. 28). In der That, eine Kirche ist gar nicht denkbar ohne eine gewisse Summe von Slaubenswahrheiten, die von allen der Kirche Angehörigen als unwandelbare Grundlage angenommen werden, und die auch den kirchlichen Lehrern als Leitstern bei ihrer Thätigkeit gelten.

Wie zieht sich nun Hr. Nathusius aus ber Berlegenheit? Wie will er die beiden unversöhnlichen Gegensähe mit einans der aussöhnen? Wir wollen es ihm nicht übel nehmen, daß die Antwort auf diese Frage sehr unklar und gewunden ist. Soviel wir seine Aussührungen verstehen, ist die Antwort wesentlich im folgenden Sah enthalten: "Wir wollen die Lehrfreiheit der Theologen, wenn sie nur mit der Kirche aller Jahrhunderte auf dem gemeinsamen Boden des geschichtlichen Christenthums stehen, nicht beschränken". 1) Damit ist natürzlich principiell die absolute Freiheit der Forschung schon

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 30.

wieber aufgehoben. Die wiffenschaftliche Forschung soll wenigftens auf bem chriftlichen Boben stehen bleiben.

Aber sehen wir uns einmal die der Wissenschaft hier gezogenen Schranken näher an. Also Hr. v. Nathusius will den Theologen die Lehrfreiheit nicht verkummern, vorausgesett, daß sie "mit der Kirche aller Jahrhunderte" auf dem gemeinsamen Boden des geschichtlichen Christenthums stehen! Gewiß ein wohltonender Sat! Wer möchte es nicht mit der "Kirche aller Jahrhunderte" halten! Aber nun fragt sich, wer ist denn diese Kirche aller Jahrhunderte? Etwa das Luthersthum? oder der Calvinismus? oder der Zwinglianismus? Oder gar die evangelisch-unirte Kirche von Friedrich Wilshelms III. Gnaden? Der letzte deutsche Ritter war schon begraben, als der Protestantismus geboren wurde.

Ober meint er die katholische Kirche? Denn diese hat boch gewiß am meisten Anspruch darauf, die Kirche aller Jahrhunderte genannt zu werden. Doch nein. Einen solchen Zweifel läßt Nathusius nicht aufkommen. "Reiner jener Bertheidiger der wissenschaftlichen Lehrfreiheit wurde daran Anstoß nehmen, wenn ein Theologe, der seine kirchliche Ueberzzugung wechseln und sich zu dem Tridentinum bekennen würde, aus der evangelischen Fakultät, nöthigenfalls auf dem Disciplinarwege, entfernt würde". 1)

Ober ist endlich mit ber "Kirche aller Jahrhunderte" die allen Setten aller Jahrhunderte gemeinsame Lehre gemeint? Da möge er uns aber benn boch sagen, was all ben sich christlich nennenden Setten, die im Laufe der Zeit entstanden sind, noch gemeinsam geblieben ist!

Soll ber wohlklingenbe Satz überhaupt einen Sinn haben, so kann Nathusius unter ber "Kirche aller Jahrhunsberte" nur bie evangelisch-unirte Kirche ober allenfalls die gesammten übrigen staatlich anerkannten protestantischen Seksten mit den bisher noch in Deutschland von der großen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 15.

Masse traditionell sestgehaltenen Glaubenslehren verstehen. Das ist gewiß ein weites Dach, unter dem vielerlei Stämme friedlich beisammen wohnen können. Aber selbst das wagt man nicht offen und unumwunden auszusprechen, weil es gar zu handgreislich im Widerspruche steht mit den Grundanschauzungen des Protestantismus, der jede kirchliche Lehrautorität verwirft und durch das Princip der freien Forschung das Individuum zum obersten Richter in Glaubenssachen erhebt. Deßhalb nimmt man zu verschwommenen Ausdrücken seine Zusucht und appellirt an die "Kirche aller Jahrhunderte."

Es zeigt sich eben hier so recht klar bie Inconsequenz und Halbheit, an ber ber ganze Protestantismus krankt. Man stellt ein verkehrtes Princip auf, das nothwendig zu falschen Folgerungen sührt, aber man scheut sich, diese Folgerungen ganz und voll zu ziehen. Daher ein ewiges Schwanken zwischen Scylla und Charybbis, zwischen dem Princip der freien Forschung und der kirchlichen Lehrautorität.

Noch an einer andern Stelle zeigt sich recht klar, wie nothwendig das confessionelle Gebunden sen sen der Prosessoren zu Inconsequenzen im protestantischen System führt. Nathusius verwirft mit aller Schärse die Censur, welche die katholische Kirche den Lehrern der Theologie gegenüber aussübt. "Bollständig stimmt" er der oben erwähnten Erklärung des Kübinger akademischen Senates "bei". Später spricht er von der Eingabe, welche der Senat der Berliner Universsität im Jahre 1879 an das preußische Cultusministerium gerichtet. Die Universität drohte, den künstigen Prosessoren der evangelischen Theologie nicht mehr alle Ehren und Borrechte eines ordentlichen Prosessors zuzuerkennen, wenn die Forderung der Generalsynode auf bestimmenden Einsluß bei Besetzung der theologischen Lehrstühle gewährt würde.

Man sollte nun meinen, die Consequenz verlange, daß verjenige, welcher der Tübinger Erklärung beistimmt, dieß auch der Berliner Erklärung gegenüber thue. Aber weit gefehlt. "Welch' ein Unterschied!" ruft Nathusius aus, "dort

handelte es sich um die fortlaufende Censur eines römischen Bischofes, und hier um das einmalige Gutachten des Borstandes der evangelischen, aus freien allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Generalsynode, bei der Berufung der ordentlichen Professoren!" 1)

Dag es fich protestantischerseits blog um ein "einmali= ges" Sutachten handle, ift Schonfarberei, wie wir gleich feben werben. Die übrigen Umftanbe aber, welche bie bittere Bille bes Sutachtens über bie kirchliche Gefinnung eines Docenten ben Lefern annehmbarer barftellen follen, machen bie Sache fur bie protestuntischen Professoren noch ungunftiger. Ober ift etwa ein aus freier Bahl hervorgegangenes, aus Geiftlichen und Laien bunt gusammengesetes Collegium, beffen Mitglieber zum Theil von ber Theologie nicht mehr verstehen als vom Chinesischen, beffer geeignet über die reli= giofen Ansichten und Lehren eines Mannes zu urtheilen, als ein in der Theologie wohl bewanderter, von erfahrenen Theologen umgebener Bischof, ber erft nach eingehenden Brufungen und meiftens im Ginverftanbnig mit ber bochften tirchlichen Autorität gegen einen untirchlichen Lehrer einschreitet? Gerade bie Geschichte ber tatholisch = theologischen Fakultaten in Preugen liefert ben Beweis, wie iconend und langfam bie firchlichen Behörben in folden Angelegenheiten voranaeben.

Es handelt sich ferner nicht bloß um ein "ein malisges" Urtheil vor der Anstellung, wie uns Nathusius glausben machen will. Setzen wir den Fall, ein Prosessor, der mit Gutheißung der Synode glücklich einen Lehrstuhl bestiesgen, "entwickle sich innerlich," um mit Nathusius zu reden, zu einem immer negativern Standpunkt, bis er endlich bei Strauß oder Renan angekommen wäre. Soll er nun noch weiter die jungen Theologen in die heiligen Hallen der

<sup>1)</sup> Il. a. D. E. 22.

"evangelischen Theologie" einführen? Nur wie im Borbeisgehen antwortet uns ber Herr Pastor auf diese Frage, es musse "ben kirchlichen Organen überlassen bleiben, sich in Uebereinstimmung mit den Abrigen akademischen Lehrern mit dem Cultusminister zu verständigen, damit der Betressende in geeigneter Beise aus der theologischen Fakultät") entfernt werde.

Hier handelt es sich doch nicht mehr um ein Gutachten vor der Anstellung, sondern um eine Censur in optima forma, mag man auch zu deren Bollziehung den Cultusminister mit den übrigen akademischen Lehrern zu Hülfe rusen. Und wohin soll nun der als unkirchlich erfundene Theologe gebracht werden? Etwa nach Sibirien oder auf die Festung? Nein, man höre: derselbe soll "in geeigneter Weise aus der theologischen in die philosophische Fakultät übergeführt" werden. So zu lesen auf S. 18. Also die philosophische Fakultät gilt unserem Prediger als ein Tummelplat, auf dem mißglückte Theologen mit ihren unhaltbaren Systemen ihr Unwesen tretben dürsen. Ob sich die philosophischen Fakultäten nicht für eine solche Ehre bedanken werden!

Wir entgegnen: entweber sind die Theorien bes zu entsfernenden Professors nach der evangelischen Lehre unzweifelhaft falsch oder sie sind der nicht. Sind sie falsch, so sind sie auch in der Philosophie nicht zu gebrauchen. Denn die Wahrheit ist nur Eine. Was in der Theologie falsch ist, kann in der Philosophie nicht wahr seyn. Sind sie aber nicht unzweifelhaft falsch, mit welchem Rechte will man dann vom protestantischen Standpunkt die freie Meinungsäußerung der Professoren beschränken?

Dieß führt uns zu ber zweiten oben aufgestellten Beshawptung, baß es ganz consequent ist, wenn bie verlangte Controle vom protestantischen Standpunkt als ein unwürdiges Anstinnen, als ein Stück "römischer Geistesknechtung" mitten

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 18.

LXXXXVIIL

im Spstem ber freien Forschung empfunden wird. Es fällt uns natürlich nicht ein, für die freidenkerischen oder besser gesagt ungläubigen Professoren Partei zu ergreisen. Ihre Irrthümer sind gewiß viel schlimmer und verderblicher, als die der gläubigen Protestanten. Nur das sagen wir, wenn man einmal jede Lehrautorität der freien Forschung zum Opfer gebracht hat, so ist es nur solgerichtig, daß man jede Censur als "unwürdig" von sich weist.

Die Generalfpnobe foll alfo über ben Glauben ober bie religiösen Ueberzeugungen bes angehenden Theologieprofeffors zu Gericht fiten und urtheilen, ob biefelben corrett feien. Un welche Norm bat sich nun bei biefer inquisitorischen Arbeit die Synode zu halten? Etwa an die Bibel? bie Bibel gilt ja auch ben Ratholiten, ben Calvinisten u. f. w. als Glaubensquelle, und webe bem evangelischen Professor, ber fich unterftunde, bie Bibel im tatholischen Sinne zu erflaren. Ober an Luthers Schriften? Aber Luther hat felbft feine Unfichten wieberholt gewechselt, wiberspricht sich baufig und hat fur feine gottliche Sendung teine Beweise vorgebracht. ja eine folche nichteinmal felbft in Unfpruch genommen. Warum foll also ein Doctor Theologiae von heute auf alle Ansichten bes Dr. Martin Luther ichwören muffen? Es bleibt fomit nichts übrig, als bag man irgend eine von ben fich vielfach wibersprechenden beutschen Bekenntnifschriften bem Urtheile ju Grunde lege. Und bieß ift auch, wie sich unter Anderem aus ben Ausführungen auf S. 15 und 16 ergibt, bie Anficht bes herrn Nathusius. Die Professoren sollen nach ihm eine "betenntnigmäßige Lehre" vortragen, fie follen auf bem Boben bes evangelischen Betenntniffes fteben. Aber felbft wenn man über ben Sinn ber Betenntnigschriften ebenfo einig ware, als man barüber uneinig ift, welchen Anfpruch haber bann biefelben auf Unfehlbarkeit? Müßte nicht jeber unbefangene Brotestant urtheilen, baß, fogar rein naturlich betrachtet, eine ehrwurbige Rirchenversammlung wie bie von Trient, die fich einig weiß mit ber Mehrheit bes driftlichen Bolles und auf dem Boben uralter Ueberlieferung steht, eine größere Bürgschaft für die Wahrheit ihrer Behauptungen bietet, als eine Versammlung zweiselhafter Theologen, deren Beschlüsse mit Sewalt von einem Landesfürsten durchgeführt werden?

Deghalb wird es folgerichtig von ben protestantischen Professoren als eine unwürdige Forberung empfunden, daß man fie an einen bestimmten confessionellen Standpuntt binben will. Und daß sie barin von ihrem Standpunkte Recht haben, wird ihnen von Rathusius ausbrucklich bestätigt. Denn bas Wort bes Erlanger Professors Sofmann: "bie Theologie solle ber Rirche als bem Leibe Christi bienen, aber nicht ber Kirche als jeweiliger Erscheinung", ift ihm "ganz aus ber Seele gerebet". Derfelbe Sofmann habe treffenb ben allgemeinen evangelischen Standpunkt mit folgendem Ausbrud gekennzeichnet: "Gine Theologie, welche einem Rirchenregimente unterthanig mare in ihrer Thatigkeit, murbe ihren boben Beruf, Chrifto ju bienen, vertaufen, und ben Beruf menschlicher Knechtschaft bafür eintaufen." Aber wie? Ift benn bas Bebunbensenn an ben evangelisch = confessio= nellen Standpunkt nicht gleichbebeutend mit bem Bebunbenfenn an bie Rirche als jeweiliger Erscheinung? Denn bag bie evangelische Confession nicht bie "Rirche aller Jahrhunberte" fenn tann, ift boch jedem Gebilbeten flar. Ift ferner bie Generalfpnode mit ober ohne Cultusministerium und Profefforencollegium nicht ein Rirchenregiment?

Wir könnten jett noch die Frage auswerfen, wer benn berjenige ist, welcher über den religiösen Glauben des evansgelischen Theologieprosesson Gericht siten soll, und würsden hier erst recht erkennen, warum die evangelischen Theosogen sich einer solchen Autorität nicht unterwersen wollen. Denn die dunt zusammengewürfelte Generalspnobe mag ja icht viele brave Christen in ihrer Mitte zählen, aber um Glaubensrichter zu senn, dazu hat sie absolut keinen Auftrag ind keinen Beruf. Mit welchem Rechte maßt sie sich also

an, gewiffe Theologen wegen ihrer Ansichten als unchristlich von der Lehrthätigkeit auszuschließen oder "in geeigneter Beise in die philosophische Fakultät überzusühren", Lehrer, die vielleicht mehr von der Theologie verstehen, als die ganze Generalspnode sammt dem Cultusminister?

Doch bas Gesagte genügt vollständig, um es mehr als begreislich zu machen, warum so viele Theologen an den evangelischen Fakultäten die Forberung der Generalspnoben als unwürdig zurückweisen. Sehen wir uns jetzt noch einige Gründe an, durch die Nathusius seine Forberung als berechtigt nachweisen will.

Bor Allem sucht er durch einen Rücklick auf die gesichichtliche Entstehung der theologischen Fakultäten, die älter seien als die Universitäten und von jeher die praktischen Ziele einer bestimmten Kirche im Auge gehabt hätten, die conssessen Sebundenheit derselben als recht und billig darzustellen. Aber es muthet uns ganz eigenthümlich an, wenn jetzt der Protestantismus, der doch den vollen Bruch mit der geschichtlichen Bergangenheit bedeutet, sich auf die Seschichte der katholischen Bergangenheit zu seinen Gunsten beruft.

Auch die eingezogenen Kirchengüter sollen den Staat verpflichten, für den evangelischen Charafter der theologischen Fakultäten einzustehen. Wegen der eingezogenen Kirchengüter soll ja der preußische Staat verpflichtet seyn für die Bedürfsnisse der evangelischen Landeskirche zu sorgen. Aber hier schlägt sich Rathusius mit eigenen Waffen. Diese alten Kirchengüter sind meistens katholische Stiftungen aus katholischen Zeiten, die man mit Gewalt "evangelisch" gemacht. Das Kloster Bergen z. B., auf das sich unser Pastor speciell beruft und bessen Einkunste zur Unterhaltung der Universität Halle verwendet werden sollen, war ein uraltes reiches Benediktinerstift, zu bessen sollen, war ein uraltes reiches Benediktinerstift, zu dessen Erbanung und Fundirung kein "evangelischer" Heller verwendet wurde. Wenn also aus dem Charakter dieser Gelber etwas solgt, so ist es ge-

wiß bie Berpflichtung, sie zu katholischen Zweden zu verwenden.

Den Hauptbeweis jedoch, mit dem Nathusius seinen Lesern klar machen will, wie sich die volle Freiheit der Wissenschaft mit der von ihm verlangten confessionellen Sebundensheit der Prosessoren vereinigen lasse, entnimmt er der "unsmittelbaren Glaubensgewisheit." Der Glaube ist nach ihm eine Grundüberzeugung, die sich durch wissenschaftliche Mittel und auf wissenschaftlichem Wege nie und nimmer gewinnen läßt. Diese Ueberzeugung ruht auf der innern Erfahrung und der unmittelbaren Einwirkung der göttlichen Stärke im Gemüth. 1) Sie ist hoch über alle wissenschaftliche Gewisheit erhaben und von dieser völlig unabhängig. Sie läßt sich deßhalb auch wissenschaftlich nicht begründen, und der evangelische Lehrer muß sie als zwar unbeweisbare aber darum nicht minder sichere Boraussehung und Grundlage seiner Forschsungen annehmen.

Damit ift felbstrebeud die Freiheit ber Bissenschaft, die uns als me fentlich geschildert murbe, wieber preisgegeben. Denn eine Biffenschaft, bie fich an unbeweisbare Boraussehungen halten muß, ift gewiß schon in Fesseln. Aber wir fagen auch, eine Biffenschaft, bie an unbeweisbare Borausfetungen gekettet ift, bort auf Biffenschaft ju fenn. Es gibt wohl Boraussehungen, welche bie Wiffenschaft annehmen muß, ohne fie beweisen zu tonnen. Das find bie oberften Dentprincipien, die von felbft jedem Bernunftigen durch ihre Evideng fich aufbrangen und die befibalb bie Boraussetung und Grundlage jedes Beweises und jeder Wiffenschaft bilben. Aber um folche von felbft allen Menfchen einleuchtenbe Brincipien handelt es fich ja in ben Boraussehungen, von benen unfer Begner rebet, nicht. Sonft mußten ja Alle biefe unmittelbare Glaubensgewißheit haben, mas befanntlich nicht ber Kall ift.



<sup>1)</sup> A. a. D. S. 31.

Was ift ber Slaube? Ein unbezweiseltes Fürwahrhalten alles bessen, was uns Gott geoffenbart und weil er es uns geoffenbart hat. Wir halten also die christlichen Slaubens-lehren allerdings nicht beshalb für wahr, weil wir sie wissensschaptlich ober überhaupt aus Bernunstgründen begreisen, sondern weil sie uns durch das untrügliche Wort Gottes, der nicht irren und nicht in Jerthum führen kann, verdürgt sind. Aber um glauben zu können, müssen wir doch zuvor von der Thatsache Gewisheit haben, daß Gott uns etwas geoffenbart hat. Und diese äußere Thatsache muß sich, wie jede andere äußere Thatsache, auch auf wissenschaftlichem Wege nachweisen lassen. Wenigstens gilt dieß von der christlichen Offenbarung, da es sich hier um eine offenkundige, weltgeschichtliche Thatsache handelt, die mit ihren Wirkungen bis in die Gegenwart hereinragt, wie dieß Nathusius selbst gesteht.

Damit ift freilich nicht gefagt, bag man von biefer Thatfache teine andere als nur wiffenschaftliche Bewißheit haben tonne, über die man genau Rechenschaft abzulegen vermag. Taufende von geschichtlichen Thatsachen find jedem Bernunftigen über allen Zweifel erhaben, obwohl er bieselben nie einer wissenschaftlichen Brufung unterzogen bat. folche öffentliche Thatfachen laffen fich wenigstens wiffenschaftlich nachweisen. Dieses gilt nun auch von ben Thatfachen, auf benen ber driftliche Glaube ruht. Bon benfelben tann fich ohne große Dube jeder die Babrheit aufrichtig Suchende mit Gewigheit überzeugen, ba es welthiftorifche Thatfachen find, die noch heutzutage in ihren weltumfaffenden Wirkungen fortbauern. Bor Allem steht bie tatholische Kirche felbft wie ein von Gott errichtetes Bahrzeichen unter ben Nationen ba mit ihrer wunderbaren Einheit und Augemeinheit, mit ihrer Heiligkeit und Fruchtbarkeit an chriftlichen Werken, mit ihrer ununterbrochenen Tradition von den Aposteln ber. Bon biefen Thatfachen tann fich Jeber, ber guten Billens ift, mit der Gnade Gottes, leicht überzeugen und zwar ohne mubsame wissenschaftliche Forschung. Allein fie lassen fich

auch streng wissenschaftlich auf geschichtlich = philosophischem Wege nachweisen, so baß jeder vernünftige Zweifel ausgesschlossen wird. Gerade dieses ift die Aufgabe der Apologetik.

So stehen nach tatholischer Anschauung Glaube und Wissenschaft, wenn sie auch verschiedene Gebiete einnehmen, dennoch in schönster Eintracht und Harmonie, sich gegenseitig stützend und fördernd, beiberseitig hinweisend auf den höchsten, einzigen und ewigen Urquell aller Wahrheit. Was soll es dagegen heißen, wenn man von uns einen Glauben verlangt, der der Wissenschaft unnahbar ist und doch fordert, daß ihn die Wissenschaft blindlings zur unerschütterlichen Grundlage nehme? Ist das die freie Forschung, welche die Resormation auf ihre Fahne geschrieben hat?

Wir sinden es zwar ganz begreislich, daß gläubige Proztestanten vor der Alles zernagenden Aritik der freien Forscher auf dem Gebiete der Theologie sich schließlich auf die unnahbare Höhe des undeweisdaren, selbstgewissen Glaubens stückten, um so wenigstens das nackte Leben zu retten. Es handelt sich eben für sie um Seyn und Nichtseyn. Aber was solgt daraus? Nichts Anderes, als daß ein System, welches nothwendig schließlich zu solchen Auskunftsmitteln seine Zuslucht nehmen muß, unhaltbar ist.

Noch ernbrigt uns, turz bem Lefer auseinanberzuseten, wie sich die tatholische Kirche gegen die freie Forschung, besonders in Bezug auf die theologischen Fakultäten, verhält. Diese Frage ist gerade jest, wo der Kirche so oft von Seiten übelberathener Regierungen die freie Leitung und Besetzung der theologischen Fakultäten strittig gemacht wird, von bessonderer Bedeutung.

Rach katholischer Lehre hat Christus ber Herr in seiner Rirche ein unsehlbares Lehramt eingesetzt, bem er ben Beistand bes hl. Geistes bis zum Ende ber Tage versprochen.1) An

<sup>1)</sup> Joh. 14, 26; 16, 13. 17. Matth. 28, 18—20.

bie Spitze bieses aus ben Aposteln und ihren Nachfolgern zusammengesetzten Lehramtes hat er ben hl. Petrus und seine Rachfolger, die römischen Papste gestellt, welche ihre Brüder im Glauben stärken sollen. Durch dieses unsehlbare Lehramt ist die Kirche die Säule und Grundveste der Wahrheit geworden, so daß wer sie nicht hört, auch Christum nicht hört.

Gestützt auf diese Grundlehre haben seit den Tagen der Apostel durch alle Jahrhunderte hindurch die Bischose in Bersbindung mit dem römischen Papst auf den Concilien die Glaubensstreitigkeiten autoritativ entschieden. Nur im Aufstrage dieses Lehramtes hat der katholische Theologe das Recht, die christliche Lehre öffentlich, sei es nun auf der Kanzel oder auf dem Lehrstuhl, vorzutragen, und nur so lange er mit dem kehrstuhl, vorzutragen, und nur so lange er mit dem kehrstuhl, dat er die unsehlbare, göttliche Bürgschaft für die Wahrheit seiner Lehre.

Wie die Kirche allein von Christus den Auftrag zu lehren empfangen hat, so hat sie auch allein das Recht, die Lehrer und Berkündiger der christlichen Offenbarung eins oder abzusehen. Die katholischstheologischen Fakultäten unterstehen deshald nach positiv göttlichem und natürlichem Recht sowohl in Bezug auf Ernennung der Lehrer als Bestimmung der Lehrfächer und Lehrmethode ganz ausschließlich den kirchlichen Behörden, bezw. den Bischösen der betreffenden Sprengel. Wenn eine weltliche Regierung sich ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bewilligung von kirchlicher Seite eine Einsmischung in diese Angelegenheit erlaubt, so ist das eine Ansmaßung und ein Uebergriff auf fremdes Gebiet.

Für den katholischen Theologen liegt nun auch in der Controle, welche die Kirchliche Behörde über ihn, immer in der rücksichtsvollsten Weise, ausübt, nichts Entwürdigendes. Er weiß, daß die lehrende Kirche vom hl. Geiste geseitet und vor Irrthum bewahrt wird. Deßhalb unterwirft er sich nur der unsehlbaren Autorität Gottes selbst. Mag man ihm "Unfreiheit" der Forschung vorwersen. Es ist ihm nur die

Freiheit zu irren genommen. Er weiß ja, daß Alles was auf dem Gebiete der Offenbarung wahr ist, auf dem der Wissenschaft nicht falsch sehn kann und umgekehrt. Ober kann denn etwa das, was Gottes unsehlbares Wort uns versbürgt, in der Wissenschaft falsch sehn? Wer das behauptet, leugnet die Unsehlbarkeit Gottes oder leugnet, daß Gott der letzte Grund aller Wahrheit, alles Erkennens und Wissens sei.

Gleichwie der Seefahrer frei bleibt, obwohl ihn der Leuchtthurm verpflichtet gewisse Bahnen zu vermeiden, um nicht
auf Klippen und Untiesen zu stoßen: so ist auch der katholische Theologe frei, obwohl ihm das katholische Lehramt zeigt,
welche Bahnen er vermeiden musse, um nicht auf die Klippen
des Irrthums zu gerathen. Oder gehört denn etwa die Freiheit des Irrthums zum Wesen der wahren wissenschaftlichen
Forschung?

Die katholische Kirche verlangt also allerdings Unterswerfung des Lehrers der Theologie unter die kirchlichen Entsscheidungen, aber auf Grund göttlicher Ermächtigung und versheißener Irrthumslosigkeit. Der Protestantismus dagegen schreibt die freie Forschung und Leugnung der kirchlichen Lehrautorität auf seine Fahne, um danu schließlich vor den Fluthen einer Alles vernichtenden Kritik seine Zustucht zu nehmen — zu einer Generalspnode von eines zeweiligen Cultussministers Gnade.

### XXXII.

# Das bulgarische Ereigniß in seiner besonderen Beziehung ans Desterreich.

Apoll vermochte der teutrischen Königstochter keine schlimmere Unbill zuzufügen, als durch die über alles Bolt verhängte Ungläubigkeit. Kaffandra erkannte die Wahrheit, aber diese Erkenntniß half ihr zu nichts, da sie dieselbe nur auszusprechen brauchte, um überall belächelt zu werden. So ergeht es in unseren Tagen manchem des Bogelfluges Kundigen, Manchem, der die Zeichen zu deuten versteht und zufünstige Ereignisse zu künden vermag.

Man hat noch zu Anfang des Jahrhunderts von einer Solibarität bynastischer Interessen geredet und man durste so sprechen, denn man trennte thatsächlich, trop aller Eroberungssucht und ehrgeiziger Entwürse, die Sache der Könige von den Privathändeln, die sie ansingen. Ein regierender Fürst konnte in Bezug auf seine eigene Person unter allen Umständen auf eine gewisse Berücksichtigung seiner Würde rechuen, und der gesangene König von Sachsen hatte es nur jener Solidarität der dynastischen Interessen zuzuschreiben, daß er in den Besitz eines Theiles seiner Staaten wieder eingesetzt wurde. Es wurden viele Gewaltakte revolutionärer Natur von den Restaurationsfürsten anerkannt und manche neue den alten hinzugesügt. Als man aber genugsam mediatisirt und sekuslarisirt hatte, blieb doch erhalten, was des Erhaltens werth

schien. Sewaltsame Abführung mißliebiger fürstlicher Collegen, Depossebirungen waren von dem System der Restauration ausgeschlossen und man mußte, wie der bekannte Diamantenherzog, an der Grenze der Zurechnungssähigkeit angelangt sein, um von einem so harten Geschicke, wie das der Entsehung, betrossen zu werden. Nur mit Widerstreben und nach langem Zögern gab die Bundesversammlung ihre Zustimmung zu dem Unabwendbaren.

Wenn aber zur Solibarität dynastischer Interessen eine Forberung der erhaltenden Principien hinzutrat, wenn sich das Recht auch als ein nühliches erwies, wenn mit einem Worte die Opportunität mit dem Rechte Hand in Hand ging, dann war an ein Aufgeben, eine Berzichtleistung nicht zu denken. Und nun!

Man sett ben Bulgaren einen Fürsten und dieser Fürst erfüllt der Mehrzahl der Signatarmächte gegenüber nicht nur die gehegten Erwartungen, er übertrifft sie vielmehr weit. Er erwirbt sich unzweiselhafte Berdienste um die Continentalsstaaten, insbesondere um Desterreich; denn er entwindet sich der erstickenden Umarmung Rußlands, stellt den neugebildeten Staat auf eigene Füße und setzt den Erpansionsbestrebungen des Kabinetes von St. Petersburg einen nur schwer zu übersschreitenden Damm entgegen.

Man hatte nun benten sollen, daß bieses Beginnen in Wien mit gunftigen Augen angesehen werde, und daß die öfterreichische Politik es sich angelegen seyn lassen wurde, die Regierung Alexanders von Battenberg nach Maßgabe der Kräfte und des Einflusses bes Wiener Kabinetes zu besestigen. Fürst Alexander war während seiner ganzen Regierungsjahre genothigt, einen geheimen Minenkrieg mit dem mächtigen Nachsbarn zu führen, der sich nicht entschließen konnte, Bulgarien freizugeben, und in seinem Fürsten nur einen Basallen Rußslands erblickte. Wit welchen Widerwärtigkeiten hatte der beutsche Fürstensohn nicht zu kämpfen! Mit ihm aufgedrungenen russischen Staatsmännern, die mit seiner Bevormundung bes

auftragt waren, mit ihm oktropirten Offizieren russischer Provenienz, beren eigentliche Aufgabe in ber Russischern russischer Brovenienz, beren eigentliche Aufgabe in ber Russischern ber bulgarischen Armee bestand. Hundert und hundert andere Männer hätten barüber den Muth verloren und Bulgarien seinem Schicksale überlassen. Sie wären an seiner Stelle um so leichteren Herzens den wachsenden Berlegenheiten aus dem Wege gegangen, als ihm die Großmächte für die bewiesene Ausdauer und Culturarbeit geringen Dank wußten, und Serdien gar nicht begriff, welch wesentlichen Dienst Fürst Alexander der Unabhängigkeit des jungen Königreiches leistete. Der Prinz von Battenberg harrte aus und blied auch dann noch auf seinem Posten, als man ihn zur Vereinigung Oftrumesliens mit seinem Stammlande brängte.

Um Berliner Congreß war bas Belieben bie Richtschnur. Geschichte und hiftorische Continuitat war fur bie Staatstunftler bes Congresses so viel als nicht vorhanden; man frug nicht lange um Bergangenheit und Zukunft, sondern verfuhr, wie ber Schneiber mit feinem Stoffe, gerichnitt, flecte, ftickelte, verlängerte und kurzte, bag es eine Art hatte. Go machte man es benn auch mit Bulgarien und Oftrumelien. fünftlicheres Produkt war nicht zu erbenken als biefes halbsouverane Bulgarien mit einem viertelfouveranen Rumelien baneben, und jebes ber beiben Lanber besonders und nach verichiebenen Statuten regiert, mabrend boch bie Bevollferung fich einig wufte und die tunftliche Sonderung verabscheute. Aurft Alexander, ber sich vor die Alternative bem Thron zu entfagen ober auf den Blan der Bereinigung der unnatürlich getreun= ten Länder einzugehen gestellt sab, unterzog sich auch dieser Aufgabe, von ber er voraus wissen konnte, daß sie bie schwierigften Berwicklungen in ihrem Gefolge haben wurde, nicht fowohl aus Ebrgeis als aus Erbarmen mit bem Lande und Bolt, bas ihn lieben und ihm vertrauen gelernt hatte.

Die Wirkungen bieses Staatsstreiches ließen nicht lange auf sich warten. Serbien fühlte plotilich ben Beruf in sich, ben verletzen Berliner Bertrag an Bulgarien zu rächen. Als



ob König Milan mit Vollstreckung ber Reichsacht wiber ben Friedensbrecher beauftragt ware, erklärte er dem Fürsten Alexanber ben Krieg. Daß man in Wien den König von Serbien zu diesem vom Zaun gebrochenen Streit ermuthigte, wenn nicht gar der Kriegsplan in der österreichischen Hauptstadt ausgeheckt wurde, war ein Fehler, der einen ganzen Schwarm nachzügelnder Irrthümer im Gefolge hatte.

In Wien mußte man sich über bie Bestrebungen und Zwede bes Bulgarenfürften boch flar fein; man mußte wiffen, bag Alexander von Battenberg von allen Balkanfürften bie tüchtigste Berfonlichkeit war. Die Bestrebungen und Zwecke bes Battenbergers harmonirten mit ber Bolitik, welche ber gesunde Menschenverftand Defterreich vorzeichnete. Fürft Alerander suchte fich ber ruffischen Bevormundung au entziehen, um ein felbstftanbiges Staatswesen zu begrunden, bas fich nicht auf bes Czars Snaben ftutte. Die Ausfallpforte Ruklands follte gefchloffen und ber mostowitischen Politit bas Waffer abgegraben werben. Das Wiener Rabinet konnte nichts Befferes munichen und biefe Forberung bes öfterreichis ichen Interesses wurde burch ben Umstand, bag fie auch Groß= britannien zu Gute tam und von London aus gut geheißen wurde, nicht in ihr Gegentheil verkehrt. Ber Gerbien gum Angriff auf Bulgarien ermunterte, erwies ber öfterreichischen Monarcie einen schlechten Dienst. Das Wiener Rabinet ging aber in feiner Boreingenommenheit gegen ben Fürften Alexander noch um einen Schritt weiter; es verftieg fich ju Drohungen und nothigte ben Fürften von Bulgarien, als fich bie befreundeten Serben bie moblverbienten Schlage geholt batten, ben Degen in bie Scheibe gurudzuftogen.

Der Divan zu Constantinopel hatte eine Ahnung von ber Wahrheit und bem Nutzen, welchen er aus dem jungen Staate ziehen konnte. Die Türken brausten nicht in blindem Zorne auf, sondern machten sich mit dem Gedanken vertraut, in dem Fürsten Alexander den tapfern Grenzhüter zu sehen, und in dieser Beziehung übertraf der wegen seiner Scharfs fichtigkeit gerade nicht berühmte Turke die Wiener Staats= manner um ein Bebeutenbes.

Richtig wurde bie Lage auch in St. Betersburg erkannt. Un ber Bereinigung ber beiben ehemals turkischen Provinzen hatte man nichts auszustellen, ba bieselbe ber urfprünglichen Absicht Ruglands und ben Abmachungen von San Steffano entsprach. Batte ein Bertrauensmann bes ruffischen Rabinets biese Bereinigung bewerkftelligt, man wurde mit Lob und Bulfe nicht gespart haben. Aber die Bereinig= ung wurde unter ber Aegibe eines Migtrauensmannes vollzogen. Man befann fich in St. Betersburg rafch und beschloß, bie Bereinigung befteben zu laffen, aber ben Mann, ber es gewagt hatte, ohne Rufland und gegen Rufland bie Union burchzuführen, zu Grunde zu richten. Rufland wollte einen willfährigen Bafallen und fließ auf einen felbstftanbigen Charafter. Das war zuviel und konnte nicht gebulbet werben. Das Berberben bes Fürften Alexander war beschloffene Sache und man gab fich in St. Petersburg gar nicht Dube, eine entgegengesette Gefinnung zu heucheln. Fürst Alexander wurde aus der ruffischen Armeeliste gestrichen und ihm mit biesem Atte ber hochstperfonliche Rrieg erklart.

Die Feinbseligkeit Rußlands war sehr erklärlich. Fürst Alexander hatte nicht nur als einfacher Fürst von Bulgarien dem Kabinet von St. Petersburg Opposition gemacht, sons dern sein kleines Reich überdieß durch die Angliederung Oftrumeliens vergrößert und auf solche Weise die Basis seiner Opposition erweitert und gefährlicher gemacht. Bor diesem letzten Schritte begnügte sich das officielle Rußland, dem Fürsten das Regieren zu verbittern und den kleinen Krieg zu führen, der ja im Falle einer Bekehrung Alexanders sossort abgebrochen werden konnte; nach der Bereinigung beider Länder nahm man keinen solchen Zwischenfall mehr in Ausssicht, sondern führte den Krieg bis aus's Wesser und ohne sich in den Mitteln zum Zwecke wählerisch zu erweisen.

Rufland hatte, politisch zu reben, Recht, ben Fürsten

au hassen und auf seinen Untergang zu sinnen. Hatte man aber in Wien oder Berlin gerechten Grund, diese Meinung zu theilen? Wenn es der deutsche Reichstanzler mit Oesterreich ehrlich meint und auf das österreichtsche Bündniß den Werth legt, den er darauf zu legen vorgibt, dann mußte er in Wien die Erhaltung des Fürsten Alexander auf dem Thron Bulgariens wärmstens anempfehlen; dann durste er nicht achselzuckend bemerken, daß die bulgarischen Ereignisse Deutschland underührt ließen. Denn Deutschland wurde mittelst Desterreichs durch die Dinge, die sich in Sophia abspielten, sehr empfindlich berührt. In Wien hatte man Ursache, eine Berliner Empfehlung nicht erst abzuwarten, man mußte sich der Rothwendigkeit, dem Rechte des Fürsten Alexander Schutz angedeihen zu lassen, von vornherein bewußt sehn.

Wenn die österreichische Diplomatie aber bas Richtige nicht erkannte und faliche Bahnen einschlug, so barf bas nur als die Fortsetzung jenes ungludseligen Spftems betrachtet werben, bas feit Kurft Schwarzenbergs Tob in Wien bas Uebergewicht erlangt hatte. Go urtheilt ber größte jett lebende Polititer über ben Nachfolger Schwarzenbergs, ber es babin brachte, Desterreich ben Sit auf bem Erbboben zwischen Rufland und ben Westmächten und ben Berluft ber Lombarbei au bereiten. Go ging es unter Rechberg, ber bie preußische Altion beaufsichtigen und, insoferne fie Defterreich gefährliche Bahnen einschlagen sollte, vereiteln wollte. So unter bem Minister ohne Portefeuille, ber nie zu Sause zu treffen war und ftatt beffen Graf Mensborff vor ber Welt als Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten figurirte. Gine Ausnahme von ber traurigen Regel jener Zeit machte nur ein Mann, ber in zweiter Linie ftant, an Scharfsinn und biplomatischer Begabung aber feine Bormanner bei weitem überichaute: Graf Suftav Blome. Ihm gelang es, ben viel angefeinbeten Safteiner Vertrag abzuschließen, beffen Seichichte freilich erft gefdrieben werben muß.

Graf Beuft tannte nur Gine Leibenschaft, biejenige

Preugen gurudgubrangen, ihr brachte er jebe beffere Ginficht jum Opfer. Defterreich galt ihm nur als Mittel, seine ungeftillte Rachsucht zu befriedigen, und fo ftand er nicht an, auf bie innere Bestaltung ber Monarchie ben verbangnißvollften Ginfluß zu üben. Das Burgerminifterium mit feinen gewaltthatigen, bem Beifte ber Geschichte Defterreichs wiberftrebenden Reformen war sein eigenstes Wert. Auf ihn folgte Andraffy, ber ben Türkenkrieg ausbrechen ließ, als ob es fich nur um ein Luftlager an ber ofterreichischen Grenze banbelte. Wir borten von ihm bas verhangnifvolle Bort, bag bie ehrwürdigen Trabitionen ber öfterreichischen Sauspolitik teine Beruckfichtigung verbienten und burch bie lichtvollen Conceptionen von Mannern feines Schlages erfett werben mußten. In ber That wohnte ber Politit biefes Staatsmannes ein gigeunerhafter Bug inne, ber fich in ber bekannten Sorglofigfeit jenes Boltsftammes befundet. Graf Anbraffy tummerte fich wenig um jenen biplomatifchen Anftanb, ber ben Berkehr civiliftrter Nationen regelt, er ließ auch seine eigenen Organe oft genug ohne jeben Aufschluß, mabrend fein Borganger alle Rangleien mit Tinte überschwemmt batte.

Bebenkt man, daß sich das Interesse an der definitiven Ordnung der orientalischen Angelegenheit zwischen Desterreich und Rußland theilte, so wird man dem Grafen Andrassy das Lob einer thätigen und der Bichtigkeit des Gegenstandes entsprechenden Bertretung am Berliner Congreß kaum zu spenden geneigt sehn. Graf Andrassy hatte das Steuerruder bereits während der Stambuler Conferenz eingebüßt und ließ sich von da an willenlos von Wind und Wellen sortbewegen. Desterreich durste es nicht zum Bruche zwischen der Pforte und Rußland kommen lassen, wenn sein Leiter der auswärztigen Angelegenheiten nicht das Programm einer neuen Ordnung der Zustände auf der Balkanhaldinsel in der Tasche und das Bewußtsehn seiner Durchsührbarkeit im Kopfe herumztrug. Was sich bei Andrassy sinden ließ, bestand in der "gebundenen Marschroute", deren sich der Minister rühmte,

als ob er ber Monarchie ber Habsburger eine außerorbentsliche Auszeichnung erworben hatte.

Der Bertreter Desterreichs am Berliner Congres mußte über die Erigenzen der Habsburgischen Monarchie bundigen Bescheid ertheilen können. Was den Diplomaten Großbristanniens, Frankreichs, Italiens und Deutschlands verzeihlich war, der Irrthum in ihrem Bersahren, das war für Graf Andrassy unverzeihlich. Mochten die anderen Diplomaten ein Flickwerk liesern und dasselbe unter den Posaunenstößen der internationalen Presse als Großthat seiern lassen, der österzeichische Minister mußte heller sehen, was seinem Staate frommte; er durste in keine Neuordnung willigen, die nur neue Unordnung zu erzeugen geeignet schien. Hieher zählt vor allen anderen Mißgriffen die Constituirung Bulgariens und Ostrumeliens als politisch getrennte Zwitterstaats= wesen.

Die Nachfolger bes Grafen Andrassy erhoben sich nicht über das Niveau ihres ungarischen Borgängers, ja sie blieben häusig noch unter der Linie seines Berhaltens und seiner politischen Thätigkeit. Daß wir dabei an dem politischen Axiom des bundesfreundlichen Berhältnisses zu Deutschland nichts auszusehen haben, scheint uns eigentlich überstüssig zu detonen. Der unversöhnlichste Feind Preußens und seines Kanzlers rief nach Sedan, die Hände sinken lassen, aus: "Unsere Zukunft beruht nun auf der Freundschaft mit dem neuen Reiche, wir müssen die Streitart für ewige Zeiten begraben und den Delzweig aufpstanzen". Wenn wir unsere auswärtige Poslitik tadeln, so geschieht es gewiß nicht wegen der Pflege deutscher Freundschaft, sondern wegen ungeschiefter Benützung derselben oder vielniehr wegen totaler Verkennung der politischen Lage.

Wie ein rother Faben burchzieht unser Berhältniß zu Rußland ein System bes Zuruckweichens und Nachgebens, wie es bei kleineren Staaten Großstaaten gegenüber etwa gesbräuchlich, für Großmacht aber Großmacht gegenüber unerhört

Digitized by Google

ift. Unsere Kraft scheint unerschöpflich, wenn man sie an unserer Freigebigkeit mißt. Wir erlauben Alles, gestehen Alles zu und übernehmen bisweilen selbst die Grekution russischer Blane.

Wir haben lange barüber nachgefonnen, mas benn bie öfterreichischen Staatsmanner bewegen tounte, Rufland unfere vaterländischen Jutereffen so großmuthig zu opfern. Jest wiffen wir es, das Geheimniß ift entstegelt und die Welt in Stand gefett, ben biplomatischen Scharffinn zu bewundern. Rufland soll von einem Bundniß mit Frankreich abgehalten werben, und bamit es bavon abgehalten werbe, muß es bei guter Laune erhalten werben. Das toftet ichwere Opfer, aber unsere Mittel erlauben uns bas. Rufland foll an ber Allianz mit Frankreich gehindert werben! Wollten wir uns ber Sprache bes beutschen Reichstanglers bebienen, fo mußten wir gestehen, bag uns ein eventuelles Bunbnig Ruglands mit Frankreich nicht "unmittelbar tangire", und wir baber keinen Grund hatten, uns in Untoften zu verfeten. Wenn wir aber auch auf diese Analogie verzichten, so bleibt noch so mancher ernsthafte Grund jurud gegen jenes politische Recept. bas beutsche Reich mag bie ganze Bebeutung ber orientalischen Frage in ber fernen ober naber gerudten Bahrscheinlichkeit einer Berbindung Ruglands mit Frankreich gelegen fein; ber beutsche Reichskanzler mag die Frage ausschließlich von biefer Seite auffassen. Aber Defterreich tann und barf auf biesem Wege nicht folgen. Das Berhaltniß Deutschlands zum Drient ift eben ein von Defterreich febr verschiebenes, und wir begreifen, daß Fürst Bismard auf bas, mas sich an ber beutschen Grenze abspielt, mehr Gewicht legt, als auf die Ereignisse in jenen burch weite Erbftriche vom beutschen Reiche getrennten Lanbern. Wir Defterreicher aber werben von ben orientalischen Borgangen unmittelbar berührt; fie werfen ihre Reflere weit über unsere Grenzen. Für uns fteben bie oriens talischen Greigniffe in erfter, bas ruffisch-frangofische Bunbnig erft in zweiter Linie. Man barf uns baber auch nicht zus muthen mit bem, was uns zunächft liegt, für das Fernliegende Opfer zu bringen. In diesem Falle würden sich die Rollen zu ungleich vertheilen; Deutschland würde von der Besorgniß einer russische französischen Allianz auf Rosten Desterreichs bestreit, ohne daß letzteres auf Entschädigung zu rechnen hätte.

Aber geben wir einen Augenblick ben Grundsatz zu: ber Ezar muffe burch zeitweilige Zugeständnisse bei guter Laune erhalten und ber Nothwendigkeit eines Bundnisses mit Frankereich überhoben werben. Soll das heißen, daß man die Dinge im Orient nach dem Wunsche des Kabinetes von St. Petersburg gehen lassen muffe? Wäre das der Fall — was wir ja nicht annehmen wollen, dann mußte sich unabweisbar die Frage nach dem Werthe des deutsch-österreichischen Bundnisses für Oesterreich erheben. Man darf doch nicht die Wassensgenossenschaft Oesterreichs für deutsche Zwecke in Anspruch nehmen, ohne zu Gegendiensten bereit zu sein.

Eine andere und, wie wir meinen, hochft wichtige Frage ist bie nach ber Zweckmäßigkeit bes anempfohlenen Mittels. Alfo: man barf Rugland nicht brustiren, foll ihm gefällig fenn, in die eigne Tasche greifen und die Freundschaft burch zeitweise Geschenke erhalten. Aber endlich einmal wird bie Möglichfeit neue Zugeständniffe einzuräumen und neue Gefällig= Teiten zu erweisen, erschöpft fenn. Wie wird fich bann bas Berhaltniß zwischen Defterreich und Rufland geftaltet haben? Rugland wird fich in einer ohne Bergleich gunftigeren Pofition befinden als in jener Zeit, ba ber Grundfat, ben Czar burch Gefchenke von einem frangoftichen Bunbniffe abzuhalten, zur Beltung gekommen war; Defterreich wird seine Stellung aus Gefälligkeit gegen bas Rabinet von St. Petersburg grunblich verdorben haben. Die ruffische Politik murbe ein neues Opfer forbern, biefesmal fozusagen aus bem "Fleische Defterreichs". Es tonnte trop aller Ueberredungsfünste Deutschlanbs nicht mehr gebracht werben. Gefett, es gelange, felbft bas Berliner Rabinet von der Unmöglichkeit zu überzeugen, und ber beutsche Botschafter gabe biegbezüglich in St. Betersburg

bie bündigste Erklärung ab. Muthete nun Rußland ber beutschen Bormacht selber bas Opfer an, welches man von Oesterreich vergeblich heischte, nun, so wäre der gefürchtete Moment und das gescheute Bündniß bennoch da, unter ohne Bergleich gefährlicheren Umständen. Die von Oesterreich gesbrachten Opfer hätten sich als vergebliche erwiesen und man hätte in Wien nur zur Stärkung und Kräftigung des Feindes beigetragen, ihm die Behauptung der Balkanländer wesenklich erleichtert und bennoch nicht verhindert, was der Zweck einer solchen Politik seyn sollte. Wenn wir hiebei der Pforte nicht erwähnen, so geschieht es, weil ihr jede Initiative abhanden gekommen ist und sie nur ein Scheinleben sortsührt, das uns mehr Entsehen als Theilnahme einslößt.

Wir haben, bie Berechnungen Ruflands wohl tennend, ben Ginbruch ber Serben in Bulgarien gebulbet und uns schlieflich unter bie ftreitenben Brüber geworfen. Wir bielten es aber noch immer nicht in unferem Interesse, Rube zu ge= bieten, sonbern gestatteten bem Konig Milan bie Wiebervergeltungsgelufte seiner Nation zu nahren. Die Spannung awischen beiben Balkanstaaten währte fort und man fah bem Wiederausbruche ber Feindseligkeiten nicht ohne Sorgen ent-Inbeffen ruftete Rugland gur Entfetung bes miß= fälligen Fürsten von Bulgarien. Der Plau, sich biefes lafti= gen Gegners zu entledigen, war nicht neu und es wird uns berichtet, daß Baron Raulbars icon einmal Unftalt getroffen hatte, ben Fürsten in aller Stille aufzuheben. Der Bersuch mißlang und wurde nun mit mehr Erfolg erneuert. halte sich die Situation gegenwärtig. Erzherzog Karl Ludwig war in Betershof zum Besuche ber taiferlichen Familie eingetroffen und hatte sich mit feiner erlauchten Gemablin bes ausgezeichnetsten Empfanges zu erfreuen, fo bag er ben Beitpunkt seiner Abreise verschieben und noch mehrere Tage im Rreise ber ruffischen Raiserfamilie zubringen mußte. In die gleiche Zeit fallen bie Ministerverabrebungen zu Rissingen und Gaftein.

Die öffentliche Meinung beruhigte fich unter bem Ginbrud biefes Gebankenaustausches und man zweifelte keinen Augenblick, daß die Ruhe auf ber Balkanhalbinsel die nächsten Monate wenigstens ungetrubt bleiben werbe. Da verlautet ploplich bie Runde von ber Absetzung und Gefangennahme bes Fürften Alexander. Die Officiofen ber beutschen und bfterreichischen Regierungspresse wetteifern mit einander an - Liebenswürdigkeit. Das gottliche und menschliche Recht scheint sich aus biefer sublunarischen Welt geflüchtet zu haben, minbestens ift von ihm teine Rebe. Gin froftiges Bebauern mit jo vielen umfonft vergeubeten Talenten ift Alles. "Der Furft trug ben Reim feines politischen Berberbens in fich." "Er hatte fich ber ruffifchen Politit unterordnen und fich ber= felben fügsam zeigen sollen. Er that es nicht und er leibet jest bie verdiente Buchtigung". So augerte fich nicht bie ruffifche Journaliftit, fonbern bie aus bem ofterreichischen Preffond bezahlte und erhaltene alte "Breffe". Weiter: "So bebauerlich bas Loos bes Prinzen von Battenberg auch ift, vereinfacht bas Ereignig von Sophia boch bie Lage in befriedigenofter Beise. Das Bolt wird eben einen Rugland genehmen Fürften auf funf Jahre ju mahlen haben."

Man greift bei Durchlesung bieser Artikel unwilkurslich nach seinem Kopf und benkt nach, ob man etwa einige Jahre verträumt und sich während bes langen Traumes eine russische Regierungsabtheilung in Wien etablirt habe. In Sophia vollzieht sich ein ungeheuerlicher Berrath, triumphirt eine abscheuliche Berschwörung, und die österreichischen Regierungsorgane haben dafür kein Wort des Tadels! Jener Verrath und diese Verschwörung, wurden im russischen Insteresse und gegen das österreichische Staatsinteresse angesponnen, und die officiöse Journalistik sindet, daß das ja ganz gut zur Erreichung der österreichischen Zwecke förderlich sei.

Hanbe ein Staatsmann an ber Spipe ber Geschäfte, ber, wie Metternich, bas Unsehen und ben Ginfluß ber Monarchie noch über die wahren Kräfte berselben hinaus zu wahren verstanden hatte, wir wurden vielleicht der eigenen Einsicht mißtrauen und uns überreden lassen, daß der Bortheil Rußzlands im Grunde sein Nachtheil und unser Bortheil sei. Nachsdem wir aber erlebt haben, was wir erlebten, seit wir gesehen haben, über welch bescheidene Mittel unsere Leiter der Politikseit lange verfügten, und welche Berkehrtheiten für preiswürzbige Thaten ausgegeben wurden, seit dieser Zeit haben wir uns gewöhnt, nichts ungeprüft hinzunehmen — nichteinmal den Sieg, welchen die österreichische Staatsklugheit in Sophia über Rußland davongetragen.

Wenn wir nur wenigstens mit unserem Glückwunsche zur Absetzung des Fürsten Alexander ein paar Tage gewartet hatten, wir würden durch diese Verzögerung keinen Schaden gewonnen haben. Während wir das bulgarische Bolk mit Vorwürsen des Undankes überhäusten — irgend ein Todtensopfer mußte dem armen Fürsten denn doch gebracht werden — erhob sich dieses "undankbare Bolk" voll Dankbarkeit wider die von Rußland erkauften und besoldeten Verschwörer. Es warf sie von den Ministersessen, es riß sie von der Staatskrippe weg und vergoß dennoch nicht einen Blutskropfen seiner russischen Todseinde. So hatte es nichteinmal den geringsten Borwand zu der Beschuldigung geliehen, daß in Bulgarien "Anarchie herrsche", deren man nicht früh genug Herr werden könne.

Im entschiedensten Gegensatze zu den Anschauungen der Regierungen von Deutschland und Desterreich manisestirte sich die öffentliche Meinung zu Gunsten des Fürsten Alexans der. In Wien warf man die "Presse" entrüstet zu Boden und äußerte sich in wenig schmeichelhafter Weise über die Liebedienerei gegen Rußland. Selbst die in Aussicht gestellte Vergütung der Einwilligung Außlands zur Unabhängigkeitsserklärung der occupirten ehemals türkischen Provinzen mochte nicht versangen. Einmal wurde eingewendet, daß Rußland nichts bewilligen könne, über was ihm kein Versügungsrecht

zustände; dann wollte man den Werth jener Unnexion nichts einmal so hoch anschlagen als den Besitz der bulgarischen Fürstenwürde in unbestedten, Rußland unzugänglichen Händen.

Noch lauter und entschiedener machte sich die Bolksstimme in Galizien hörbar. Alexanders Reise durch diese polnische Provinz gestaltete sich zu einem Triumphzug. Der Fürst hatte nie Gelegenheit, sich die polnische Nationalität verdindz lich zu machen, umsomehr Gewicht darf auf die spontane Kundgebung der Polen gelegt werden. Sie fühlten es mit dem Instinkt der Wahrheit heraus, daß Alexander als Hüter der europäischen Civilisation das Einbruchthor nach dem Westen treu bewahrt hatte.

Das Alles wird vielleicht an dem Gange der Dinge nichts ändern. Mag das Bolt der Bulgaren seinen Fürsten zurücksordern, mag sich die öffentliche Moral gegen den unserhörten Alt der Sewalt noch sosher sträuben, mag die alls gemeine Meinung die großmächtliche Politik noch so hart, einmüthig und entschieden verurtheilen, mag die Staatsraison noch so kar und deutlich gegen die Fortsehung dieses vershängnisvollen Versahrens sprechen: Kassandra hat zwar das Mecht zu prophezeien, die Regierungen besitzen aber das gleiche Recht, ihren Voransverkündigungen den Glauben zu versagen.

Wächtigen ben lichten Punkt zu entbecken, ber zu einer leide lichen Ordnung der orientalischen Angelegenheit den Einund Ausgang erhellte. Was wir gewahrten, war Nothbau und Stückwerk, wie es des Tages Bedürfniß gerade benöthigte. Der Britte, welcher die Gefahr noch am deutlichsten erkennt, weiß kein besseres Auskunftsmittel, als auf das Jahr 1853 zurückzugehen und die Erhaltung der Integrität des kürkischen Besites anzuempsehlen. Wenn dieses Mittel vor einem Menschenalter noch einigen Sinn hatte und durch inzwischen verübte Gewaltthaten nicht unwirksam gemacht worden wäre, man könnte es seiner Einfachheit willen manchem andern

Experimente vorziehen. Wie die Dinge heute stehen, wie sich die Pforte zur Stunde für politisch bankerott erklärt, wird man von diesem Heilversahren wohl keine Wunder erwarten. Rußland ist auf dem Bormarsch begriffen und die staatlichen Berhältnisse Europas begünstigen seine Absichten. Das Balkansgebiet enthält keine widerstandssähigen Elemente. Es herrschen dort nomadenhafte Zustände. Jeder Staat sorgt für sich, als ob er allein da und sich Selbstzweck wäre. Aus diesem Chaos kann nur der Triumph jener Großmacht resultiren, die zweckbewußt und unbekümmert um Eins und Gegensrede auf ihr Ziel losgeht.

Ein anderes Ansehen mußte die Sache gewinnen, wenn es gelänge, die Balkanländer ihrer Isolirung zu entreißen und ihren Kräften einen gemeinsamen Zielpunkt zu geben. Wäre es möglich, die Balkanstaaten in einem Staatenbund zusammenzusassen und diesem Bunde eine feste Grundlage zu verleihen, man wurde die Gefahr eines allgemeinen europäischen Krieges damit im Reime ersticken und sich obendrein ein Berdienst um die Menschheit erwerben.

Man weiß, daß der Islam keiner Regeneration fähig ist, und man kann von der Pforte daher das Unmögliche nicht fordern. Was man aber verlangen dürfte, wäre der Beitritt des Sultans für seinen europäischen Länderbesitz zum Balkanstaatenbund. Durch diesen Beitritt würden die von der kürkischen Race noch heute occupirten europäischen Propinzen der kürkischen Mismirthschaft entzogen und dem civilissatorischen Gesetze des Abendlandes unterstellt. Wieder würden die zersplitterten Kräfte, über welche einst der Islam versügte, in den Dienst einer Idee zusammengefaßt, aber diese Idee wäre eine ächt abendländische, welche die Besteiung von jegslichem Joche, vom moskowitischen sowohl als vom türkischen bedeutete.

Der Russe hatte es von da an nicht mit den Duodezkönigreichen Rumanien und Serbien, mit den Kleinfürsten von Bulgarien und Montenegro, mit dem kranken Manne am Bosporus zu thun, sonbern mit einem Achtung gebietenben Staatenbunde, bessen Gebiet von zwei Meeren bespult wird und ber von ber Grenze Mitteleuropas bis an die Marken Kleinasiens reicht.

Wir hatscheln biesen Gebanken nicht wie ein Lieblings= find; vermag man etwas Zweckmäßigers vorzuschlagen, es foll uns lieb fenn. Aber bas Gine moge man fich gefagt fenn laffen, baß bie gerühmte Methobe, bie jest befolgt wird, ben leitenben Staatsmannern als bie bequemfte ericheinen mag, aber nie und nimmer jum Ziele fuhren tann und wirb. Man will keinen Krieg. Das ift schon und ebel gebacht, und wir wurben Euch loben, wenn Krieg und Frieden von Guch allein abhinge. Ihr wollt teinen Krieg und werbet ben Baltan Stud fur Stud Guren Friedensbedurfniffen aum Opfer bringen. Ihr wollt teinen Krieg und Ihr werbet gahllosen fleinen Rriegen mit verschränkten Urmen muffig zuseben, 3hr wollt keinen Rrieg und man wird bem Recht und ber öffents lichen Moral unter Guren Augen ben Krieg machen und bas Meffer in Gurer Gegenwart im Leibe bes Opfers umbreben. Und am Schlusse, wenn Ihr Wind und Staub und sengenben Sonnenstrahl gegen Guch habt, wenn ber Feind in Gurem Ruden fteht und Alles eingetroffen ift, was Ihr eben vermeiben wolltet, wird man Euch höhnisch zum Hauptschlage nothigen. Die Geschichte aber wird Euch vielleicht bas Lob ber Friedfertigfeit querfennen, ben Ruhm ber Ginficht und ftaatsmannischen Beisheit aber unbebingt verfagen.

#### XXXIII.

### Eine dentsche Fürstin des 16. Jahrhunderts.

(Ein Culturbild.)

II.

Man wurde sich jeboch irren, wenn man nach bem bisher Mitgetheilten glauben wollte, die fo völlig als prattifche, thatige, sparsame hausfrau par excellence erscheinende Kurfürstin hatte über ben mit so großem Gifer betriebenen Geichaften bie Pflege ber Schonheit bes Leibes und ber biefelbe erhöhenden und erhaltenden Toilettentunft, sowie But und Schmuck verfaumt. Freilich bedurfte bie geftrenge Dame gur etwaigen Beschönigung vor ihrem eigenen Urtheile bes hinweises auf die Pflicht, "daß ein Weib ihrem Manne gefallen muffe", weswegen fie "felbst bas Schminken für teine Sunbe Die anmuthige Schilberung, welche ihr Biograph nach verschiebenen Bildniffen von ber jugendlichen Pringeffin Anna gibt, wird vervollständigt, wenn wir weiterhin erfahren, baß einer ihrer Hauptreize eine fehr ichone, auffallend kleine Dieses Vorzuges sich wohl bewußt, widmete sie ber Erhaltung besselben vorzügliche Sorgfalt und wandte hiefür eine besondere Seife, sowie "Faistes" (Fett) und eine wohlriechenbe Sanbfalbe an. Um fo bober burfte es anguschlagen senn, daß sie diese schönen Händchen tüchtig zur Arbeit zu gebrauchen wußte und z. B. auf dem Ostravorwerk zu Dresden eigenhändig das Butterfaß bearbeitete, um ihrem Gemahl selbstbereitete Butter vorsetzen zu können. Wissen wir ja doch auch, daß dieselben feinen Hände August's Wäsche wuschen, Säste einkochten und, wie wir sehen werden, viele Arzneimittel selbst bereiteten.

Bas die Rleidung betrifft, so war sie eine Gegnerin ber bamals in Aufschwung kommenden "wälschen Mode" mit "ben glatten Schurzen und ungefalteten Roden"; fie blieb ber beutschen Tracht treu: "wir wollen in biefer ehrlichen Rleidung so wohl bestehen und soviel Ruhm bavon bringen, als wenn wir uns gleich gar walsch und frech tleibeten". Uebrigens war die beutsche Rleibung nichts weniger als ein= fach und prunklos, fondern bot zur Entfaltung gebiegener Pracht reichliche Gelegenheit. Sammet, Atlas, "Damascht", Pelzwert, Stiderei in Golb und Silber, Schleier und Spiten, namentlich die bamals jungst erfundenen geklöppelten, Febern, Rrausen, Borten, bies Alles fand reichlichste Berwendung, und ein Berzeichniß ber in Anna's Rleiderschränken verwahrten Semanber läßt auf große Manichfaltigfeit und fülle schließen. Den Ropfichmud bilbeten "banische Duten", Sauben unb Schleier; bie "Bauben" waren mit Rleinobien und Berlen, mit Rubinen und Diamanten verziert; auch einer "golbenen haube von gezogenem Golbe" geschieht Ermahnung.

Es barf bemnach als gewiß angenommen werben, daß Anna, wenn es galt, immer mit ber ihrer hohen Rangstellung gebührenben Pracht auftrat, ob sie nun auswärts an ber Seite ihres Gemahles erschien oder zu Hause als Wirthin vornehme Gäste bei sich sah. So wurde bei den 1570 in Heidelberg stattsindenden Vermählungsseierlichkeiten der Prinzzessin Elisabeth eine "wahrhaft königliche Pracht" entfaltet die Braut war "mit Kleinodien, Ketten, Ringen, Edelsteinen so herrlich ausstaffiret, als wäre sie mehr denn eines Königs Tochter". Ganz besonderes Aussehen aber erregte bei dieser

Gelegenheit die von der Kurfürstin Anna selbst zur Schau getragene Pracht. "Sie habe sich", berichtet der venetianische Gesandte, "beim Abendtanz von acht der vornehmsten Herrn mit Fackeln vortanzen lassen, während der Kaiserin bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich nur zwei vorzutanzen pflegten".

Mls Wirthin war Anna, bei einer ungemein ausgebehnten Gaftfreunbichaft, in hohem Grabe liebenswurdig und erwarb fich die Liebe Aller, die ihr naber traten. Es fand ju jener Beit ein lebhafter Wechselverkehr unter ben fürftlichen Familien ftatt; man besuchte fich, man feierte gemeinschaftliche Feste; Bochzeiten und Rindstaufen, Turniere, öffentliche Schiegen und Jagben boten Beranlaffung ju Bufammenfunften; man erwies fich tleine und große Befälligkeiten, 3. B. burch leihweises Ueberlaffen bes Gilberschates fur eine besonders festliche Gelegenheit. Dieß spiegelt fich treulich in ben noch vorhandenen Correspondengen, die oft einen gar vertraulichen und herzlichen Charatter tragen. Richt gum wenigsten wurde bas freundschaftliche Berhaltnig ber fürftlichen Familien untereinander burch die gablreichen Geschenke aufrecht gehalten, mit benen man fich zu bestimmten Zeiten erfreute; folche waren namentlich ber St. Niclastag, Beib= nachten, bas große und bas kleine Reujahr, Geburts- und Namenstage. Unter biefen oft fehr werthvollen, oft auch vorzugeweise prattifchen Geschenten tommen ziemlich absonderliche vor von Solchen, die teine wirklichen Roftbarkeiten gu verschenten hatten: fo lefen wir von einem "Gludsgulben", ben bie alte wunberliche Grafin von Mannsfelb gespenbet, sowie von zwei Rammen, die fie mit ber beruhigenden Ber= ficherung begleitet: "Em. Ch. G. betorfen nich forgen, bas fich jemanbt hatt mitt gekempt, vor 11 Jaren war ich zu Antorf, ba tauft ich sie beibe, habe fie in einen Schrangt gehapt bies incontt." Aber auch ber Fürst von Unhalt überraschte bas turfürstliche Baar im Jahre 1560 mit einem Gefchent, bas fast burch feine Winzigkeit imponirt: es waren zwei aus Hasenknochen geschnitte Zahnstocher! Da Unna sehr heiteren Gemuthes und bem Scherze sehr zugänglich war, mochte sie sich über bieses fürstliche Geschenk nicht wenig amustrt haben.

Berabe burch ihren Frohsinn war sie bem mehr ernsten und von Bibermartigfeiten ober Sorgen leicht niebergebrudten Rurfürften unentbehrlich geworben. Ihre Nedereien und "feltsamen Possen", auf bie in ben Correspondenzen vielfach angespielt wirb, glatteten oft bie Falten feiner Stirne; er liebte es namentlich, wenn fie jufammen über ein Gebicht beiteren Inhaltes lachen konnten, wie er es auch trop feines fonftigen ftrengen Ernftes feinen Gaften Dant mußte, wenn fie ihn burch "eine luftige Conversation" unterhielten. Go burfte Anna von Seiten ihres Gemahles freundlicher Buftimmung gewärtig fein, wenn fie gelegentlich einen abson= berlich brolligen Streich ausführte, wie z. B. als fie bem hofprebiger Rabemann, ber fie mahrend einer Rrantheit im Jahre 1582, also nur wenige Jahre vor ihrem Tobe, öfter burch seinen Zuspruch getröstet hatte, als Anerkennung für feine Bemuhung ein wilbes Schwein schickte, welche feiner Unsicht nach geringfügige Gabe freilich im Unseben ftieg, als es fich herausstellte, bag bas Thierchen in seinem Innern tausend Thaler in Dulaten barg — eine wahrhaft fürstliche Belohnung! Diefer wohlgemeinte, wenn auch ber Form nach nicht gerabe feine Scherz trägt bie Signatur ber bamaligen Beit, welcher "eine feinere Politur" noch fremb mar. gablt man fich boch vom Rurfürsten August Wite und "Boffen" von mehr als massiver Art!

Die Correspondenzen Anna's bezeugen, daß sie ihren heiteren, munteren Sinn trot manchen schweren Kummers, der sie betraf, trot bitter kränkender Erfahrungen und körperslichen Siechthums sich dis zu ihrem Ende bewahrte.

Bekanntlich stand gerade zu jener Zeit das Wesen der Hofnarren in voller Bluthe und hinter den meisten tollen Streichen der hohen Herren durfte wohl der Narrenhumor zu suchen seyn. Wie aber diese als nothwendige Ergänzung eines

geordneten Hofstaates betrachtet wurden, so war es auch mit bem Zwergen ber Kall, und icheint Unna biefer fürstlichen Caprice mit einer wahren Leibenschaftlichkeit nachgehangen gu haben. "Wo fie nur von einem folden Ungethum horte, scheute sie weber Dube noch Rosten, es in ihre Rabe zu gieben; nur gang Diggeftaltete munichte fie nicht in ihrer Umgebung". Recht absonberliche Exemplare, von benen fich ihre zeitweiligen Besither nicht ganglich trennen wollten, mur= ben auch wohl aus Gefälligfeit für einen bestimmten Zeitraum verliehen. Diefen Zwergen lag ahnlich wie ben Narren bie Pflicht ob, vor ihrer Herrschaft Kurzweil zu treiben, "Schwermuth und langweilige Zeit" zu vertreiben burch Singen und Possen; baneben hatten sie wohl auch auf die Wartung ber hunde zu achten, bie Schwäne und Pfauen zu futtern, in ber Winterszeit zu forgen, bag biefelben nicht burch ben Schnee litten ober Hungers ftarben. August und Anna ließen es fich angelegen senn, bag bie oft um einen ansehnlichen Preis täuflich erworbenen Zwerge nicht blos leiblich gut verpflegt, sondern auch "zu aller driftlichen Zucht und Lehre angehalten wurden".

Wie die Zwerge und Hofnarren als eine Art "Fürstengut" betrachtet wurden, so geschah es auch mit den "Thörinen".
Belcher Beschaffenheit diese zur Belustigung der hohen Herrsichaften ausersehenen Seschöpfe waren, erhellt aus dem Schreisben eines gewissen Hans Wurmb an den Kurfürsten über eine Thörin, welche der Graf von Mannsseld bei sich hatte. Er kann "nicht genugsam rühmen und schreiben, was für eine kurzweilige Thörin das junge und hübsche Mensch ist. Und wiewohl sie fürwahr nicht für eine Thörin zu achten, so können E. G. nicht glauben, was sie für trefsliche Kurzweil stiften und anrichten kann. Zudem kann sie eine ganze Predigt von Wort zu Wort nachsagen, wie denn neulich durch die Gelehrten auf dem Schloß zu Mannsseld eine Comödie gesspielt worden, denen sie dann von Wort zu Wort das ganze Spiel und was eine jede Person gesagt und wie kläglich,

leiblich ober fröhlich sich ein Jeder gestellt, mit Weise und Geberden nachsagen, zeigen und ganz gemäß weisen kann". Fürwahr, es hätten wohl nicht viele "Damen" mit dieser "Thörin" in die Schranken treten können. Diese "Jungfrau Grete" scheint aber auch ein außergewöhnliches Prachteremplar einer "Thörin" gewesen zu seyn. — Bon einer aus Dänesmark erwordenen Zwergin Namens Zwonnike wird nicht so Rühmendes gemeldet; "sie ließ sich die Zucht, darin sie gehalten worden, nicht zur Wihnng dienen", und wurde deßhalb, da, nach Anna's eigener Angabe, "weder Haut noch Haar gut an ihr war", dahin zurückgeschickt, woher sie gekommen war, "daß man sie dort sest und hart halte". Die Zwonnike hatte offendar ihren Beruf versehlt!

Begreiflicher als diese Passion für menschliche Monstrossitäten erscheint uns das Bergnügen an großen öffentlichen Schießen mit ausgesetzen Preisen, welche den Charakter von Bolkssesten trugen, freilich nicht nach heutigen Begriffen; oder auch an theatralischen Borstellungen, die indessen nur vereinzelt stattsanden und mit solchen unserer Tage gleichfalls nicht viel gemein haben mochten; vermuthlich haben sie in Deutschland so wenig, wie in den Niederlanden, als eine Schule der Beredelung gewirkt.

Die noch heutigen Tages herrschende Sitte, Fastnacht burch Mummenschanz zu seiern, wurde auch, wie unter ben Bürgerlichen, so am kurfürstlichen Hose eifrig betrieben. Aussichreitungen, wie sie bei solchen Selegenheiten unter jenen vorstamen, daß "sie sich babei ärgerlich bewiesen und in dem Hause, da sie ihr Selag gehalten, sich verwettet, welcher unter ihnen die grausamsten, gotteslästerlichsten Flüche und Schwüreschwören können", waren natürlich hier unmöglich. Es darf vorausgesetzt werden, daß Anna in jüngeren Jahren solche Selegenheiten wohl benützt haben mag, um "sich schön zu nachen", wie ihr dann auch noch im Jahre 1574, als August vereits den Seschmack an solchen Lustbarkeiten verloren hatte, vom Erzherzog Ferdinand "Muster von der Maskara, wie

bie Mannen und Frauen zu Ferrara in Fastnachtszeiten pflesgen zu gebrauchen", jum Geschent gemacht wurden.

Die grobe Unfitte bes übermäßigen Trintens, welche auch ju ben Charafterzugen jenes Zeitalters gehört und von welcher fich taum ein Ginzelner frei hielt, wurde von Anna nach allen Rraften betampft. Rurfürft August felbft liebte awar in späteren Jahren einen träftigen Trunt reinen Beines in ben erften Jahren seiner Che trant er ben Wein meift nur mit Waffer vermischt - boch scheint er fich felten "übernommen" zu haben und wurde auch zu Anna's Befriedigung "nicht oft jum Trunke veranlaßt". Nicht wenig Sorge ftand fie um ihren Sohn, ben jungen Kurpringen Christian aus, als biefer im Juni 1581 einen Ausflug nach Berlin unternahm, um fich mit ber Markgräfin von Brandenburg zu verloben und bei biefer Gelegenheit mit einigen fürftlichen Berren gufammen = treffen follte, von benen fie befürchtete, fie mochten bem Brinzen "mit bem Trunke zuseten". "Wir wollen aber D. L. hiemit nochmals mutterlich und freundlich erinnert haben", schreibt fie ihm am 24. Juni, "Sie wolle Ihres geliebten herrn Baters und unserer treuberzigen Bermahnung sohnlich eingebent fenn, und fich berfelben gemäß verhalten, Sich auch durch Niemand zu einem Trunke, ungeachtet was Sie etwa barüber verhoren mochten, bereben laffen . . . " Bu ihrer Beruhigung erfuhr fie balb, bag bie "fremben Berrichaften wieber abgezogen", ba fie "nunmehr ber Soffnung fenn tonnte, D. L. werbe bes Trunks halber besto weniger angefochten werben und funftig gute Rube haben".

Ihre Bekehrungsversuche nach bieser Richtung gehen aber schon auf viel frühere Jahre zurück. Ginem bem Kurssursten und Anna nahe befreundeten alten Fürsten Wolfgang von Anhalt, der eine besonders durstige Rehle hatte un unter den Folgen seiner Schwachheit bereits schwer leider mußte, nahm Anna schon im Jahre 1557, also noch als ganziunge Frau, das Versprechen ab, sich ein Jahr lang des Trunkes zu enthalten, und versprach ihm als Preis und Be

lohnung bafür ein "Perlenhemb", welche Pramie jedoch, nach ben barüber gewechselten Briefen, ber alte Zechbruber schwers lich gewonnen haben burfte.

War Anna nicht so oft wie andere hohe Frauen veranlaßt, sich über "tuchtige Rausche" bei ihrem Gemahle zu be-Klagen, so bereitete ihr bafur beffen Passion fur bas eble Waidwert viele Unbequemlichteiten und Muhfale, ba fie, wie bereits ermahnt, benfelben auf feinen Jagbzugen zu begleiten und beren Freuden und Beschwerben mit ihm zu theilen hatte. Doch erging es ihr, Dant ber Fürsorge bes Rurfürften für feine gartere Chehalfte, nicht fo schlimm wie anderen ihres Gefchlechtes, bie fich genothigt faben, bie Nachte ohne Dach und Rach, nur von Belten beschirmt, zuzubringen. Dem Rurfürften und feiner Jagbgefellichaft ftanben "von ber Torgauer Saibe bis tief in's Innere bes Gebirges" zahlreiche Jagbhaufer zu Gebote, wo man wenigstens nothburftig hausen tonnte; bisweilen wurde auch die Gaftfreundschaft eines Ritterautsbesitzers ober eines Klosters in Unspruch genommen. Für ben schlimmften Fall aber, bag weit und breit tein Obbach au finden mar, wenn die Baibluft die Jagdgefellichaft allguweit fortgeriffen hatte, war burch August's Fürsorge wenigftens für ihn und Unna "ein Sommerftublein, fo er auf ber Sagb zu gebrauchen Willens", in Bereitschaft; offenbar eine Art Pavillon, ber auseinandergelegt und leicht transportirt werben tonnte.

Wie tief die Jagdliebhaberei der großen Herren, in deren Leben sie einen wesentlichen Bestandtheil bildete, in alle socialen Beziehungen, ja in die Sesetzgebung, in die Landesverwaltung, in alle Zustände im Lande und in alle Verhältnisse der Unterthanen eingriff, hat Anna's Biograph am Beispiele ihres Semahles trefflich nachgewiesen und ist der
achte, diesem Segenstande gewidmete Abschnitt mehrsach, so
namentlich von Janssen, nach Sebühr gewürdigt worden.
Wir können hier nicht des Näheren darauf eingehen und
wollen nur bemerken, daß Anna dieser Passion August's viels

mehr Borschub leistete, als ihr hemmend entgegenwirkte. Ihr praktischer Haushaltungssinn wußte auch aus der stattlichen Jagdbeute jedweden Bortheil zu ziehen; auch das im Gebirge gesangene Federwild: Schnepfen, Haselhühner, Rebhühner, Krammetsvögel u. a. ließ sie, wenn der Hosstaat sich in Torgaubefand, dorthin bringen; leider kam es jedoch "immer ganz wandelhaftig und verdorben dort an."

Recht gern mochte man erfahren, bag bie eble Kurfürftin. ihren Ginfluß aufgeboten hatte, die armen Unterthanen einigers maßen gegen bie furchtbare Schäbigung, welche ihnen bie Jagdpassion ber fürstlichen Berren zufügte, zu schüten ober ihnen wenigstens zu einem entsprechenben Schabenerjag zu Bußte sie boch recht wohl, bag bie Felber bei schwerer Strafe nicht umgaunt werben burften, bamit bas Wilb sich nicht an ben Pfahlen spieße und besto bequemer in ben fetten Saaten afen moge, baß gange Dorfichaften in ber turfürftlichen Wilbfuhr auf bem Gebirg an ber bohmischen Grenze hinweggeschafft werben mußten, weil fie ber Bilbbabn nachtheilig fenn ober fie ftoren tonnten, bag alle Sunbe ab= geschafft werben mußten, die Rettenbunde ausgenommen, damit bas Wild von ihnen nicht behelligt wurde, bag bie Unter= thanen burch bie Frohnen beim Jagbbienft, namentlich bei ben fehr beschwerlichen Wolfsjagben und Barenhaten schwer belästigt murben. Es verlautet nichts von einem wohlthatis gen Gingreifen Anna's, woraus wir ichliefen burfen, bak fie bie eingeriffenen Digbrauche nicht als folche empfand, und beim Benuffe ber Privilegien ihres Standes Alles für erlaubt und berechtigt bielt.

Wie es aber als ein schweres, nicht hart genug zu bestrasendes Berbrechen betrachtet wurde, wenn die Jagdpassion ber hohen Herrn von Seiten der Unterthanen irgend eine Beeinträchtigung ersuhr, bezeugen die ungeheuerlichen Strasen, welche Kurfürst August über die Wilddiebe verhängte; es herrschte dabei eine geradezu raffinirte Grausamkeit und war die Strase, welche er direkt auszusprechen pflegte, meist härter.

und grausamer, als jene, welche er später gesetlich feststellte. hier begegnen wir nun einmal bem verfohnenben und beschwichtigenben Eingreifen Anna's, inbem es in manchem bie Wilbbieberei betreffenben Reftripte August's beißt: die Milberung ber Strafen ober die Begnabigung fei "auf fleißiges Bitten unferer geliebten Gemahlin ertheilt worben". Es war an ber Tagesorbnung, daß die Wildbiebe "nach Urthel und Recht" gehangen wurden; eine Anordnung vom 14. September 1570 lautete: fie follten ftrads niebergeschoffen und gestochen werben, wenn man ihrer immer machtig werben konne. Ginem Trabanten, ber einen Wilbbieb erschoffen, ließ Auguft im Jahre 1573 "aus Gnaben" hundert Gulben gahlen. Gin ichredliches Schickfal erlitten 1570 zwei Brüber Fabian und Gregor Bichirnstein. Der Rurfurft befahl, fie follten "mit ewigem Gefängniß im Thurm ju Hohnstein bestraft werben, bag fie ihr Leben barin enben: ber Schöffer folle jedem nicht mehr als für 1 Pf. Brob täglich und sonft nichts baneben reichen, aber Waffer eine Nothburft, er folle fie nicht aus bem Thurm heraufziehen laffen, es fei benn, bag fie bas hochwürdige Saframent bes Altars begehrten , sobald fie solches empfangen, follten fie wieder verwahrt werben".

Wenden wir uns von diesen Gräueln, beren Zahl sich außerordentlich vermehren ließe, einem andern, auch nicht gerade erquicklichen Blatte aus der Geschichte der Kurfürstin Anna zu!

Wie sie die unvermeibliche Sefährtin August's während ber oft recht beschwerlichen Jagdvergnügungen war, "weil er es so wollte", so leistete sie demselben auch Gesellschaft in der Stille seiner Studirstube oder seines Laboratoriums, wenn er sich mit einer anderen Liebhaberei beschäftigte, die wieder eine Eigenheit jenes merkwürdigen Zeitalters war, nämlich bei seinen alchymistischen, astrologischen, geomantischen und cabbalistischen Studien und Experimenten. August war vollständig von dem Glauden oder vielmehr Aberglauden seiner Zeit- beherrscht, strebte allen Mißersolgen zum Trop immer

wieber auf's neue die Goldmacherkunft zu erlernen, wollte vermittelft geheimer Mittel und Runfte in ber Butunft lefen und verborgene Dinge ergrunden und ließ fich nur allzugerne von verwegenen Saunern und Betrügern an ber Rafe berum-Wehe aber folden, die in ihrer Frechheit allgu weit gingen, bas Diftrauen August's erregten, feine Erwartungen tauschten und fich bann nicht rasch genug aus bem Staube machten! Gelbft bas mahrheitsgemäße Geftanbniß eines folden Bichtes, bag er gar tein Geheimnig mitzutheilen habe, fand feinen Glauben bei bem nach Bunberbarem burftenben Rurfürsten, sonbern murbe als boswilliger Betrug geahnbet, ber bas Beheimhalten ber wunderbaren Runft be= gwede, wie bieg einem gemiffen Belten Merbit geschah, ber, nachbem er in August's Gegenwart aus einer geringen Quan= titat Mertur Silber bereitet hatte, baffelbe Bauberftucken aber nicht in großem Magftabe zu leiften vermochte, auf bes ergurnten Rurfürften Befehl zweimal auf bas graufamfte gefoltert wurde, nicht etwa um ibn wegen Betrugs zu bestrafen, fonbern um ihm auf biefem Bege fein Geheimniß qu ent-Spaterhin wurde August burch manche Erfahrung gewitigt und ging auf feine betrugerischen Angebote mehr ein; bagegen behielt er bie Schwäche fur Schriften alchymiftischen Inhaltes, auch fur "Kunftbucher" bei, burch welche er immer noch Aufschluß über bie Goldmacherkunft zu er= halten hoffte.

Anna's Biograph bezweifelt nicht, daß sie, auch hierin bem Geiste ihrer Zeit getreu, diese Liebhabereien ihres Gemahles und bessen, wenn auch disweilen nach außen verläug=
neten Glauben an magische Kunste, an Prophezeiungen, an
die Möglichkeit, in den Sternen zu lesen und durch die Geomantie (Punktirkunst) Berborgenes zu erforschen, lebhaft getheilt habe. Die berüchtigtsten Namen solcher zweideutigen
"Künstler", welche sich auf dem Gebiete des Wunderbaren
und Uebernatürlichen bewegten, ziehen in diesem Abschnitt,
als in Beziehung zu dem kurfürstlichen Hose stehend, an

unserem Auge vorüber, so Johannes Hiller, ein Anhänger bes Paracelsus, Leonhard Thurneißer zum Thurn, ber Ita-liener Franciscus bella Torre, Leonhard Köling, der Branden-burger Mag. Jakob Cuno, der Arzt und Astronom Ambrosius Magirius in Deventer und A. Beachtung möchte verdienen, daß die heutigen Tages in Mode gekommene Kunst des "Sebankenlesens" oder Errathens auch damals schon durch einen geheimnisvollen Edelmann aus Piacenza, der am Hose des Herzogs Emanuel Philibert von Savoyen verweilte, geübt wurde. Als August Kunde davon erhielt, meinte er: "Dieß ist kast mehr zu verwundern, als natürlich", während ein geistreicher Erzherzog unserer Tage ähnlichen schwindlerischen Kunststücken gegenüber dachte: "dieß sei wohl mehr natürlich, als zu verwundern".

Uebrigens begegnen wir in ben aus ben Correspondenzen und geheimen Bapieren bes fachfischen Archive geschöpften Mittheilungen noch allem erbenklichen Hocus-Bocus, bem fonach von Seiten bes turfürftlichen Chepaares immerbin soviel Werth und Bedeutung beigelegt wurde, baf man die Erzählungen bavon nicht ber Bergeffenheit anheimgab: Wunbergeschichten von vortunbenden Gloden, von geheimnigvollen Barnungen, von Bunderzeichen am himmel und auf Erben. von Afraunchen und Afrannwurzeln, benen moftische und unbeimliche Rrafte zugeschrieben wurben. Als auf Beranftaltung bes Kurfürsten August und bes Berzogs Johann Wilhelm von Altenburg vom Ottober 1568 bis Marz 1569 in Altenburg ein theologisches Colloquium abgehalten wurde, beffen Ergebniß ein "noch gräulicherer Streit mar", "feste es felbft ben himmel in Bewegung"; ber Rurfürstin tamen fchredhafte Berichte barüber zu: es habe "wieberholt gebrannt im Schloß, im Rathhaus, im Colleg; es habe etliche und große Ralle in ber Rirche gethan; ber Uhu habe im Schloß und in ber Rirche gefchrieen, bie großen Raben hatten scheußlich getobt, ein anbermal alle Bunbe im Schloffe angefangen ju brullen"; auch hatten "brei Spigen auf bem Schloß zu Leuchtenberg bei Kahla gebrannt, was aber kein natürliches Feuer gewesen".

Man barf wohl sagen: ber Aberglaube in all seinen Spielarten war eine ber schwächsten Seiten Unna's und ließe sich bieser Gegenstand noch weit erschöpfender behandeln. Sie war eben in Allem bas Kind ihrer Zeit und spiegelt sich bieselbe in allen wichtigeren Erscheinungen hinwiederum in ihr.

Immerhin ließ sich weber August noch Anna durch biese ihre Borliebe für die Nachtseiten ber Natur fo ganglich beherrschen, daß sie ben freilich damals noch sehr beschränkten Rreis ber realen Naturwiffenschaften gang außer Augen gelaffen hatten. Mochte auch ben physiognomischen Stubien, mit benen fich August eine Zeitlang beschäftigte, wieber mehr abergläubisches als physiologisches Interesse zu Grunde liegen, so war boch bagegen bie Botanit, ber sich namentlich Anna gerne zuwandte, ein Gebiet, aus bem fie Rugen gog fur ihren Gartenbau sowohl als fur ihre Beilzwecke. Mit ber Mineralogie befaßte man sich insoweit, als sie manche Rarität für die von August angelegte Naturalien- und Runstsammlung bot, in welcher Alles nur einigermaßen Mertwurbige ober Seltsame Aufnahme fand. Romischerweise wurden Urnen aus ben Grabstätten ber heibnischen Borzeit nicht in bie Rubrit ber Runft ober ber Antiquitaten, sonbern in die Naturaliensammlung eingereiht, ba Unna sie nach bem bamals ziemlich allgemein verbreiteten Aberglauben für "selbstgewachfene, von teinem Menschen gemachte Gefäge" hielt, von benen fie glaubte, bag fie blos awischen Oftern und Pfingften jedes Jahres an die Oberfläche ber Erbe brangen und bann wieder in ber Tiefe, unerreichbar bis jum nachften Sahre, verfchmanben! Wirkliche, in der Niederlaufit aufgefundene und ihr jugefandte Grabgefäße verurfachten ihr eine ftarte Enttaufdung; bie beiben alten gerbrochenen "Topfle" hatten teinen Werth für fie.

Jener Sammlung reihte sich eine folche von Buchern aus allen Fächern ber Wissenschaft an. Anna's Betheiligung

baran scheint sich nur auf eine banische Chronik zu beschränken, welche sie sich von ihrem Bruber, bem König von Danemark, erbat; näher erklärte sie sich über biesen Wunsch gegen ben banischen Rath Riels Koß bahin: "Wir begehren gnäbigst, weil man in Publicirung ber Historien und Geschichte biszweilen nicht alle Ding, wie die ergangen den Geschlechtern und Lande zu Glimpf, in Druck pflegt ausgehn zu lassen, ihr wollet uns zu einer geschriebenen wahrhaften dänischen Chronika, die auch bei uns wohl verwahrt und keine Gesährbe daraus zu besorgen sein soll, beförderlich sein". Offenbar wünschte also Anna eine geheime Geschichte ihres Hauses.

Auch als Beförberer ber Literatur bethätigten sich August und Unna, wobei fie namentlich theologische Schriften anfammelten und verbreiteten und baburch zugleich ber von ihnen auf ben Schilb gehobenen protestantischen Bewegung einen wefentlichen Borfdub leifteten. In einer eigenen, im Schloffe zu Dresben eingerichteten Druckerei, bie auch burch gefinnungs= verwandte Privatpersonen benütt werben burfte, wurden folche Schriften gebruckt. Aus biefer turfürstlichen Offigin gingen u. A. Luther's Schriften "von ben Saframenten ber Taufe und des Abendmahles" in vielen Exemplaren hervor. veranstaltete auch im Jahre 1565 eine lateinisch = beutsche Brachtbibel, bie in Wittenberg erschien. Ginzelne besonbers herrlich ausgestattete, auf Pergament gebruckte und "illumi= nirte" Eremplare wurden verschenkt. Unter ben bamit Begludten befand fich ber Erzbischof von Salzburg, Bane Jatob, bem Anna bagu fchrieb: "Wir bitten Em. Liebben auf bie aute Auverficht, die wir ju Ew. 2. tragen, freundlich, Sie wolle une folches unfer wohlmeinlich aufrichtig Gemuth nicht allein nicht verargen, sonbern auch biefe Biblia um unsertwillen durchlesen, so werben sie ungezweifelt befinden, obwohl bieselbige gegen bie Biblien, so Ew. L. haben, in etlichen Worten geanbert fein mag, bag wir boch bie rechte Biblia und rechten Berftand berfelben haben".

Wenn nun auch ber Erzbischof, ber burch bie Beigabe

von etlichen Flaschen bes berühmten aqua vitae Unna's noch besonbers gunftig gestimmt werben follte, in feinem Dautschreiben versprach: "Wir wollen bie Biblia nach Gelegenheit wir barque Mueg haben, burchlefen und hernach Em. 2. unferes Gemuete barauf auch verftanbigen" - fo mußte Anna boch, nachdem sie ben Saumigen vorher nochmals um seine schrift= liche Meinung gedrängt hatte, zu ihrem Leidwesen sich mit ber Antwort begnugen: "ber überschickten Biblia halber, haben wir barin etwas gelefen, aber biefelbe bes Autors halben bebenklich gefunden, unangesehn aber beffen, ift uns folche Schentung gang angenehm und wollen biefelbe von Em. L. wegen behalten". Die netlichen geanderten Borte" verfingen bei bem katholischen Bischofe nicht und so brachte er bie Luther's reine und unverfälschte Lehre mit Sulfe ihres aqua vitae verbreitenbe Rurfürstin um ben Triumph, ben Ergbifchof jum Profelyten gemacht ju haben.

Was wir von der Förderung der bilbenden Kunste durch August und Anna ersahren, ist nicht gerade Erhebliches; der einzige namhafte Kunstler, der in ihrem Austrage malte, war Lukas Cranach der Jüngere, der als Waler bekanntlich weit hinter seinem Bater zurückblieb; auch hatte er nur Familienporträts zu malen und scheint ihn Anna als Porträtmaler nicht sonderlich hochgestellt zu haben. Die kirchliche Revolutionszeit war der Kunst nicht förderlich.

Anna selbst hat sich vorübergehend im Zeichnen versucht, boch wie es scheint nichts Bemerkenswerthes zu Stande gesbracht; dagegen hat sie die Musik nur sehr geliebt, sonsbern auch mit Geschick betrieben. Ihr noch jetzt ausbewahrtes "Spinett", dessen Stahlsaiten durch Federspulen in Bewegung gesetzt wurden, war mit seinen siebenundzwanzig Tasten ein äußerst armseliges Instrument, auf welchem selbst ein Lists oder Rubinstein vergeblich sein Genie zu einer Kunstleistung gezwungen haben wurde. Dennoch brang der Ruf von Anna's Kunstserigkeit auf bemselben bis in das ferne Preußen unt erwarb ihr von Seiten des Markgrasen Georg Friedrich vor

Brandenburg als Geschent ein Instrument, das ein Niedersländer gesertigt hatte: "Dieweil wir dann wissen, daß Ew. L. zu dergleichen Instrumenten Lust haben und einen guten Orsganisten abgeben, so haben wir demnach nicht umgehn können, E. L. ermeldetes Instrument hiermit freundlichst zu überschicken, und in Derselben Zimmer zu verehren, in der Meinung, da E. L. etwa Langeweile hätten oder sonst melancholische Gebanken vorfallen sollten, daß sich E. L. auf demselben ergöhen und also die schweren Gedanken damit verjagen möchten".

Anna spielte aber nicht nur, sie sang auch. Dieser Borzug dürfte ihr bei bem hohen Gemahl sehr zu statten gekommen senn, ba August ber Musik sehr hold war, wenn er auch seine Gunst vorzugsweise ber Kirchenmusik zuwandte, die er sich so angelegen sehn ließ, daß er ihrer selbst während des Kriegsgetümmels nicht vergaß, sondern wegen der von ihm nicht ohne Mühe errichteten "Cantorei" aus dem Lager von Gotha eingehende Bestimmungen erfolgen ließ.

Bas wir über ben Zuftand ber Induftrie ju Anna's Beit in Sachsen boren, überrascht nach mancher Seite. lag 3. B. bie Uhrmacherkunft noch gang im Argen, benn felbst eine gerbrochene Uhr tonnte nicht im Lande reparirt, fondern mußte zu biefem Zwed nach Raffel geschickt werben; nichteinmal Uhrenglafer waren vorräthig zu haben und tonnten taum in Dresben aufgetrieben werben. Die größten Schwierigkeiten waren ju überwinden, bevor Auguft ju einer Brille gelangen tonnte; er erfann felbft eine Bortebrung au einem auch auf ber Jagb zu gebrauchenden Augenglase: er beauftragte ben "Schraubenmacher" Paul Buchner, er folle ihm "einen Ring um's haupt mit einem Saden machen laffen, bag man bie Brille baran hangen tonne und nicht auf bie Rafe feten burfe, und zwar fo, bag man ben Saden, barein man bie Brille hangt, entweber gubruden ober mit einem Schräublein, wie fich's am füglichften schiden werbe, augieben tonne, bamit bie Brille bestanbig vor bem Gesicht hange". Der "Schraubenmacher" brachte bas Runftwert

nicht fertig und wandte fich beswegen an einen Golbichmieb. Die Bauptsache waren aber boch bie Glafer, und biefe fehlten; fie fich zu verschaffen, verursachte bem Rurfürften un= glaublich viele Dube und kostete ihn viel Gelb. Der expreß beswegen nach Augsburg gesenbete Latai Georg Berl konnte auch auf Diefem Baupthanbelsplat feine Brillenglafer auftreiben, befrwegen begab er fich mit 15 ungarischen Dutaten verseben nach Benedig, wo er es aber wieder unglucklich traf, ba er ebenfalls bas Gesuchte nicht vorräthig fand und, weil bort bas Brennen mahrend ber Sundstage eingestellt murbe, auch teine gefertigt betam bis jum Ottober; und Anfangs bes Sommers war er nach Augsburg abgegangen! Erft unter bem 6. Dt= tober tonnte Berl melben, "ber Runftreichfte im gangen Lande, ber bas Glas machen tonne, baburch bie Schrift icheine", habe versprochen, einige folder Blafer zu fertigen; boch verlange ber Runftler fur bas Stud 50 Thaler, für ein fleineres Glas 20 Thaler. Der Kurffirst trug indessen alle biese Roften gern, um nur Augenglafer zu bekommen "baburch bie Schrift scheine". Mittlerweile batte er auch eine gunftige Belegenheit benutt, um aus England "etliche vieredige Brillenglafer, bie gang flar und ftart groffiren (vergrößern) ungefahr eines gangen ober jum wenigften halben Bogen Bapiers groß zu beftellen"; ber Auftrag blieb aber unausgeführt. Wenn August sich späterhin auch noch mehrere Brillenglafer über Augsburg aus Benedig verschaffte, fo begreifen wir bennoch nicht, wie er beswegen nach Außen bin eine gewisse Berühmtheit erlangen konnte, fo bag er im Jahre 1584 von ber Bergogin von Medlenburg gebeten murbe, er moge far ihren Gemahl, "weil feine Augen nunmehr etlicher maagen buntel und finfter werben, eine ber Art Brillen mit bem Bugel ober Rrange, wie er folche gebrauche, verschaffen".

Wir sehen die Kurfürstin Anna vielfach bemuht, die in dem sachsischen Lande noch so auffallend darniederliegende Insbustrie durch von Außen herbeigeholte Lehrmeister in versichiedenen Zweigen zu heben: aus Nurnberg wurde ein ge-

schickter Buchbinder berufen; zur Fertigung des damals bei der seinen Toilette so häusig gebrauchten Goldbrahtes ließ sie einen Italiener kommen, für die Perlenstickerei einen Lüneburger; die Seidenstickerei, die Näherei, die Seidenweberei, die Sammetsadrikation wurde gefördert, ebenso die Teppichwirkerei; auch das Wagendauen wurde erst unter August rationell betrieben; "in Schweberollen hängende, verdeckte, sanste Kutschwagen", welche von jener Zeit datiren, waren ein von anderen Fürstlichkeiten stark begehrter Artikel, mit dessen Schenkung August und Anna vielsach Freude bereiteten, namentlich wenn dazu ein Gespann von zwei, vier oder gar sechs Pserden gespendet wurde.

(Schluß folgt.)

#### XXXIV.

### Zeitlänfe.

Der bulgarische Staatsstreich und bie ruffische Diktatur im Dreikaifer=Bunbe.

Den 12. September 1886.

Das gebachte Ereigniß ist anberwärts auch als ber bulsgarische "Schurkenstreich" bezeichnet und behandelt worden. Aber es hat doch den guten Dienst gethan, daß die Schleier endlich zerriffen sind, welche bis dahin die heimtückischen Spannungen in Europa und insbesondere das Geheimniß

bes Dreikaiser=Bundes, somit die Frage bedeckten, wo benn diese societas leonina eigentlich hinauswolle. Jedermann kann jest wissen, woran wir sind, und traurig genug ist die Antwort.

Zu einer Zeit, als zwar Desterreich bereits aus Deutsch= land hinausgeworfen war, das neue Reich aber mit seinen zwei Millionen Soldaten noch nicht bestand, hat Fürst Bis= marck vor versammeltem Parlament den stolzen Ausspruchgethan: das Wort "Furcht" stehe nicht in seinem Wörter= buch. Bon Frankreich war damals die Rede. Und nun beachte man, wie die eigensten Organe des Fürsten durch Aufsähe, in welchen der bekannte "lange Bleistist" kaum zu verkennen ist, die unumgängliche politische Nothwendigkeit erwiesen, den Fürsten Alexander sammt dem Recht der euro= päischen Berträge bezüglich Bulgariens den meuchlerischen Berschwörern in Sophia und ihrem russischen Brodvater be= bingungslos preiszugeben! Sinmüthig gaben sie die beforg= lichen Pläne und Rüstungen Frankreichs als durchschlagenden Grund an.

Wenn, so sagten sie, die Kabinete von Berlin und Wien bem russischen Czaren seinen Willen bezüglich Bulgariens nicht lassen wollten, so stünde man unmittelbar vor der Gesahr und den Schrecken einerrussische französischen Allianz; das Reich müsse aber den Rücken ganz frei haben gegen Frankreich; darum verlange die "Erhaltung des europäischen Friedens" die Preiszgebung Bulgariens an den Willen des Czaren. Man könnte zunächst fragen, wer denn also fortan die "leitende Macht" in Europa sei und wo der Schützer der Verträge, die man in Verlin selbst gemacht hat? Aber diese Politik leidet überzbieß an einem bedenklichen innern Widerspruch.

Nach allen Regeln ber Logit gibt es nur ein Entweber= Ober. Hat ber eingeschlagene Weg wirklich nur bie Erhalt= ung bes Friedens zum Zwecke, dann wird sich eben die Eventualität einer rufstsch-französischen Allianz wie eine ewige Krankheit forterben. Der Wille des Czaren ist eben im Orient und, insoserne er von ber "Slavischen Ibee" untrennsbar ist, überhaupt eine Schraube ohne Ende. Bulgarien ist nur das vorgebohrte Loch, in dem die Schraube ansett; solgerichtig müßte also zu jeder weitern Drehung der Schraube in Berlin und Wien ein zustimmendes Nicken des Kopfes ersolgen. Oder aber: wollte man Rußland nur für den Augenblick begütigen, um mit Frankreich heute oder morgen endgültig abzurechnen, dann wurde Rußland inzwischen seine Geschäfte in aller Gile abwickeln, und es stünde am Ende der Krisis erst recht als der Gewaltige über den Continent da, im Rücken der zum Tode erschöpften Nachbarmacht.

Der erfte Dreikaiser : Bund hatte als ernfte Warnung vor einem zweiten gelten burfen. Diefer wie jener hat ben Ausschluß ber einzigen natürlichen Alliang Mitteleuropa's, ber mit England, bebeutet; und bas war ber Grund bes Uebels. Es lag eine Ahnung babon in ber gewaltigen Aufregung, in welche bie Nachricht von der ruffisch = bulgarischen Schandthat bes 21. Auguft alle ehrlichen beutschen Gemuther verfette, mabrend bie oberfte Preg-Creatur in Berlin fofort eistalt verkundete: was geht uns biefer Fürst Alexander an? "biefe bulgarische Bewegung und anbere bulgarischen Bewegungen berühren tein beutsches Interesse". Der Abscheu vor ber infamen Rrantung bes legitimen Rechtes eines wackern fürftlichen Mannes, ber Grimm über ben frechen Angriff auf bie vertragemäßig verburgten Bollerechte in Bulgarien wirtten gewiß mit zu ber Emporung bes öffentlichen Gewiffens in ber Nation; vor Allem aber war es bas instinktive Gefuhl, bağ in ber großen Frage bes Jahrhunderts, und entfcheibend fur bie ganze Zukunft bes Belttheils, im Schoofe bes Dreikaiser-Bundes ein Schritt bevorftebe, wie er verhangnifvoller nicht gethan werben tonnte.

Die Fluth von Aeußerungen allgemeiner Entrüftung mag an dem Orte überrascht haben, wo man den politischen Sinn der Nation längst eingeschläfert und im Servilismus erstickt wähnen durfte. Es sah sich fast an, als ob irgend Je-

mand fich ploplich in ben Winkel gebrangt fuble. Das bewußte Organ schlug aus wie ein wilbes Pferb, indem es bie nationale Entruftung als bas alleinige Wert breier "reichsfeinblichen" Barteien: ber Ultramontanen, ber Freisinnigen und ber Polen, barzuftellen suchte, ber letteren beghalb, weil ber verjagte Fürst auf seinem Wege burch Lemberg glanzend empfangen worben war. Was wollen biefe Leute? fragte bas Blatt. "Soll nicht sofort ber Krieg an Rufland erklart werben, so bleibt als einzige Demarche übrig, bag Deutschland an Rufland eine Note richtet, in ber es bagegen Protest einlegt, daß ber Kürst von Bulgarien seitens Ruflands irgend= wie hitanirt werbe, und vielleicht auch bagegen, bag Rufland irgenbeinen weiteren Schritt nach Constantinopel zu mache. Gine folche Rote murbe nothwendig mit einer energischen Burudweifung ber beutschen Anforberungen seitens Ruglands beantwortet werben." In ber logischen Entfaltung berartiger Stimmungen liege aber ber Rrieg, und awar ein Rrieg, schrecklicher und blutiger als alle bisberigen Kriege gewesen seien; bas sei bie "ruchlose Frivolität, mit ber jene erbitterten Reichsfeinde auswärtige Politit treiben!" Zuviel Chre für biefe Reichsfeinbe, benen überbieft noch bie Genugthuung zu Theil wurde, daß von allen Seiten Reklamationen aus anberen Rreisen eintrafen, welche ebensowenig an eine beutsch= nationale Politik Arm in Arm mit Rufland zu glauben vermochten.

Diese "Blätter" haben sich seit Jahren viel mit bem Orient in ber Gestalt, die ber Berliner Bertrag bemselben gegeben hatte, und insbesondere auch mit Bulgarien beschäftigt, vielleicht zum Ueberdruß ihres Publikums. Sie haben noch vor zwei Monaten dargestellt, daß und wie der vereinigte Balkanstaat nunmehr den Angelpunkt der europäischen Lage bilbe.<sup>1</sup>) Sie haben auch in ihren früheren Betrachtungen über

<sup>1) &</sup>quot;Die Wolkenansammlung in West und Ost; Griechenland und Bulgarien". "Histor. spolit. Blätter" vom 16. Juli d. 38. Band 98. S. 155 f.



bie bulgarischen Krisen es immer als auffallend befunden, daß man in Berlin eine studirte Gleichgültigkeit gegenüber den russischen Attentaten auf die vertragsmäßige Stellung Bulgariens zur Schau trage. Aber was jeht geschehen ist, die Beseitigung des Fürsten Alexander im Einverständniß Deutsche lands und Desterreichs mit Rußland, die Krönung des Dreis-Kaiser-Bundes durch die Preisgebung der beiden Balkanstaaten an den Panslavismus — das hätte doch damals Niemandsür möglich gehalten. Kurz vorher hatte selbst ein russischer Diplomat noch bemerkt: "Auf dem Wege der Diplomatie und des Friedens wird Rußland dieß nicht erzielen, und darin liegt das Kritische der Situation".1)

Die Diplomatie hat es nun boch zuwege gebracht, und man braucht nicht lange zu fragen: welche? Es war auch nicht ein Wert von turger Sand. Die Borbereitungen mußten in zwei Richtungen besorgt werben: erstens war bas Einverftanbniß Defterreichs herbeiguführen, zweitens mußte bie Turtei eingefabelt werben; bas Gine beforgte Fürst Bismard, basandere Rugland felbft. Sang Europa hat fich ben Ropf gerbrochen, was aus ben ftunbenlangen Besprechungen zwischen. ben Bertretern bes beutscheöfterreichischen Bunbes in Riffingen und bei ber biegmal unter gang besonbers feierlichen Formen. veranstalteten Monarchen-Entrevue in Gaftein beraustommen werbe. Man weiß es jett: Defterreich bat seine Drientpoli= tit nach ben Beburfnissen bes beutschen Reichstanglers eingerichtet, und barauf tam Alles an. Denn wenn man in Wien. ben Sonderling hatte spielen wollen, fo hatte Rugland immerbin zu befürchten gehabt, bag England und bie fleinen Baltanftaaten, vielleicht felbst bie Turkei, sich wenigstens biplomatischbem ersten Schritt Ruflands auf bem Bormarsch gegen Constantinopel in ben Weg gelegt hatten.

Bekanntlich ging ber großen Entscheidung wieder einmal eine wochenlange Setze ber ruffischen Presse gegen bas beutsche-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 168.

Reich voraus. Aufrichtig war biefe Auflehnung gegen ben Dreitaifer-Bund insoferne gewiß, als fich barin ber bie weis teften Kreise Ruklands beberrichenbe Deutschenhaß Luft machte. Ob man aber bort in ben maggebenben Rreisen nur einen Augenblick an ber Dienstwilligkeit bes Fürften Bismarck ameifelte, ift eine andere Frage. Lebt lefen fich bie muthenben Ausfälle jener Breffe freilich fast tomifch : jum Dante bafur, bag Rugland für Preugen bie beutsche Machtstellung habe ichaffen belfen, folle es nun unter Berliner Commando fteben und "in gleichsam hypnotischem Zustande vollständig frembem Willen unterftellt fenn". Rugland fei ber Stlave Deutsch= lands: fo jammerte insbesondere bas Leibblatt bes Czaren; und ben Schluß bilbete jebesmal bie Empfehlung Frankreichs als bes natürlichen Allierten Ruflands; nicht ohne bie besonbere Mahnung, daß man sich hoffentlich an ber republitanischen Staatsform nicht ftogen werbe; benn auf die Rudkehr ber Monarchie unter ben Orleans konne man bei ber Lage ber Dinge auf ber Baltanhalbinfel nicht warten.

Da nun bie ruffifche Preffe vollftanbig bem Belieben ber Polizei preisgegeben ift, fo bilbete fich in weiten Kreisen die Meinung: Die zwei Raifer und ihre Minifter in Saftein hatten mit einer ungewiffen haltung Ruflands zu tampfen, von bem man nicht ficher fei, ob es an ber Berbinbung mit Deutschland und Defterreich festhalte ober auf eine Trennung von ben beiben Nachbarreichen und eine Annäherung an Frankreich ausgehe. Der gleichzeitige ofterreichische Besuch in Beterhof erwedte fogar ben Berbacht, bie Ruffen mochten Defterreich bem beutschen Reichstanzler abspänftig zu machen und auf ihre Geite zu ziehen versuchen. Die Laufdung über bie mahre Stellung ber Machte wurde noch burch ben Umftand verftartt, bag ber übliche Besuch bes ruffischen Dinifters von Giers bei bem beutschen Kangler biegmal ausblieb. Er war nicht nach Riffingen gekommen, und ließ während ber Safteiner Tage alle Welt täglich rathen: tommt er ober tommt er nicht? Er tam wirklich nicht, sonbern setzte sich in Franzensbab fest. Aber da ber Berg nicht zum Propheten kommen wollte, so ging der Prophet zum Berge: Fürst Bismard zum Herrn von Giers — sobald der Schlag in Sophia gefallen war.

In Berlin batte man bie erste Nachricht bavon über St. Betersburg erhalten, und an bemselben Tage ichrieb ber Correfpondent ber "Allgemeinen Zeitung" nach Munchen: "Die Rache Ruglands fur ben bulgarifden Staatsstreich (von Bhilippopel im September 1885) hat nicht lange auf fich warten laffen. Fürft Alexander muß feine Selbstftanbig= feitsbeftrebungen mit bem Berluft bes Thrones bugen. biefe Aftion in bemfelben Augenblicke ftattfand, wo die ruffifch= officiose Presse bie Bieberherstellung ber Dreitaiser = Alliang verkündet, ift bemerkenswerth. Die Losung ber bulgarifchen Rrage im ruffischen Sinne erscheint so fast als ber Breis biefer Aussohnung". Roch beutlicher außerte fich bie fogenannte alte "Preffe" in Wien, ein Blatt, bas allgemein als officios gilt: "Nach allen Rachrichten, welche über biefe un= blutige Revolution vorliegen, wird biefelbe über bie Grengen Bulgariens binaus teine atute Bebeutung gewinnen. Sie ift vielmehr als eine Attion aufzufassen, welche im Ginvernehmen ber maggebenben Großmächte mit ben bulgarischen Partei= führern (!) burchgeführt wurde; bie Entrevues in Riffingen. Saftein und Beterhof sind jebenfalls als bie Stationen anausehen, welche gur Entthronung bes Fürsten Alexander geführt haben. Die eigentliche Urfache ber lettern ift felbst= verftanblich in' bem Unvermögen bes Fürsten Alexander zu fuchen, die Sympathien ber ruffischen Regierung wieber zu gewinnen."1)

In biese Erklärung eines so wohlunterrichteten Organs ben leisesten Zweifel zu setzen, ist selbstwerständlich unzulässig. Wenn basselbe aber beifügte, es sei "charakteristisch

<sup>1)</sup> Auch bieses Citat ift ber merkwürdigen Rummer ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 25. August entnommen.

für ben bulgarischen Boltscharatter, daß weber bie Bulgaren, noch ihre Solbaten, die Alexander bei Slivnita jum Siege geführt habe, für ihren Fürsten, ben talentvollen Bertreter ber mahrhaft nationalen Politit, auch nur mit Giner Sanb fich erhoben hatten", fo hat es fich ebenso übereilt wie die ganze verschworene Diplomatie. Seine Tinte war noch nicht trocken, als bas bulgarische Bolt sich in Masse gegen bie nächtlichen Berrather und frechen Betruger erhoben batte. Nach 48ftundiger Herrlichkeit war die Rebellen = Regierung ohne jedes Blutvergiegen gefturzt und hinter Schlog und Riegel gebracht. herr von Giers aber fagte einem Biener Beitungeschreiber, "augenscheinlich in ber Absicht, bag bieß in die Deffentlichkeit gelange":1) eine belitate Position murbe für Rugland erwachsen, wenn ber Fürft die Berfcmorer binrichten ließe; bazu konnte ber Czar nicht schweigen. Ratur= lich, fie bilben ja fein funftiges Regierungsperfonal in Bulgarien.

Den großen und kleinen Verräthern und Verschwörern gegen ben Fürsten Alexander hatte sich mit einer plötlichen Schwenkung auch die Türkei angeschlossen. Das hatte der Fürst wahrlich nicht verdient. Wenn Rußland nicht bazwisschen gefahren wäre, so stünde Bulgarien seit einem halben Jahre sogar in einem förmlichen Schutz und Trutzbundniß mit der Türkei, und daß die vereinigte Nationalversammlung nicht bald darauf das "Königreich Bulgarien" proklamirt hat, war nur dem mäßigenden Einsluß des Fürsten zu verdanken.") Wie ist es nun den Russen gelungen, die Türkei auf ihre Seite zu bringen? Der Zobelpelz für den Sultan und der hohe Orden für den Bezier waren wohl nur die Besiegelung des neuen Bundes, der Angriff auf die bodenlose Sultanstaffe wegen der ausskändigen Kriegsentschädigung ein Nebenstaffe wegen der Ausständigen Kriegsentschädigung ein Rebens

<sup>1)</sup> Die officiofe Wiener Correspondenz ber "Allg. Beitung" bom 2. September bemerkt dieß ausbrudlich.

<sup>2)</sup> S. "Hiftor.=polit. Blätter" a. a. D. S. 164 f.

manöver. Der eigentliche Hebel war bas "oftrumelische Statut," bessen Revision von ber europäischen Conferenz in Sachen Bulgariens angeordnet worden war, und wozu eben bie Commissäre zu ernennen waren.

Die ruffische Perfibie hatte bem Sultan mit ber Aussicht geschmeichelt, daß er in ber Lage sei, bei biesem Anlag bie thatfächlich bestehende Bereinigung ber Berwaltung in Bulgarien und Oftrumelien wieber auseinander zu reißen und bie Proving unter bie militarische und politische Gewalt bes Gul-Dahin zielte auch die Instruktion, tans gurudguführen. mit welcher bie Pforten = Commissare Anfangs August nach Sophia entfendet wurden. Rugland wußte fehr wohl, bag barüber Gin Schrei ber Entruftung auf beiben Seiten bes Bal= tan fich erheben murbe. Aber bas wollte man ja gerabe; bie Entruftung und ber Berbacht ließ sich fogar gegen ben Fürften nutbar machen, wie es auch fofort verfucht murbe. Sebenfalls burfte unter bem Fursten nichts Forberliches fur bie Rube und Ordnung ber beiben Baltanftaaten zu Stande tommen. Bare eine Ginigung zwischen bem Fürsten und ber Turtei erzielt worben, so hatte Rugland fein Beto nachtraglich einlegen muffen, jest war jum voraus ber Riegel vorgefcoben.

Gewissermaßen war ja das Revisionsobjekt sogar russischer Abkunft. Das parlamentarische System ist ein sehr Inkrativer russischer Aussuhrartikel, und das oftrumelische Statut, ein babylonischer Thurmbau von ungefähr 500 Artikeln, war ein solches Danaergeschenk. Man darf überhaupt begierig sehn auf die russischen "Revisionen", die bei der neuen Lage der Dinge zu Tage treten werden, und was die Signatarmächte dazu sagen werden. Denn von einem "lega-len Einstuß", den Rußland in den beiden Bulgarien beanprucht, oder von irgendeiner bevorzugten Stellung dieser Nacht am Balkan, steht keine Sylbe in dem Bertrag, wohl ider von der jedesmal nothwendigen Genehmigung der Mächte, und zwar der einstimmigen, bezüglich der vorbehaltenen Rechte.

Jebenfalls wird ber verfaulten Turkei ihr verbienter Lohn nicht entgehen. Die Proklamation ber 48stunbigen Rebellen-Regierung erwähnt mit teinem Borte bes Bafallenverhaltniffes jur Turkei; fie wirft vielmehr bem Furften Alexander vor: er habe zwar auf bem Schlachtfelbe Bulgarien große Dienfte geleiftet, habe aber in ber Bolitit zu wenig Rudficht auf die Stellung Bulgariens als "flavischer Staat" und auf bas gute Berhaltniß zu Rugland genommen. Sieben Tage vorher hatte bas Hauptorgan ber Berfchworer ben Borwurf bamit begrunbet: wenn biefe feinbfelige Stellung bes Fürften nicht beftunbe, so murben "eines Tages, im Mugenblide einer für Rugland und bie Glaven gunftigen Conftellation, wie fie fich icon zu wiederholten Malen eingestellt habe, burch einen Reberstrich nicht bloß Rumelien, sondern auch gang Macebonien bem Fürstenthum einverleibt werben." Die Pforte hat nach ber Beendigung bes griechischen Conflittes einen bebeutenben Theil ihrer Armee nach Macebonien verlegt; wird fie nun vielleicht abruften?

Schon aus Anlag bes oftrumelischen Staatsftreiches vom vorigen Sabre, ber in St. Betersburg gang genehm gewefen ware, wenn er einer ruffischen Creatur ju Gute getommen ware, suchte Rugland ben Fürsten Alexander in bie Luft zu fprengen. Dahin zielte fein beharrlich feftgehaltener Antrag auf einfache Wieberherstellung bes status quo ante. Biberspruch Englands vereitelte die Finte, und seitbem war ber Fürst als Bertreter englischer Interessen angeschwärzt. "Da hat er es nun", bohnten die bewußten Organe in Berlin auf ben 21. August, "England mag ihm jest helfen". Bas Rugland vom Berliner Vertrag halt, hatte es turg guvor bewiesen, indem ber Czar ben Artitel 59 wegen bes Freis hafens von Batum einfach ausstrich. England batte guten Grund gehabt ju erklaren, bag einem folden unwiderfprochen gebliebenen Verfahren gegenüber nunmehr ber ganze Vertrag hinfällig erscheine. Wenn es aber ben Fürsten Alexander in seinen Bestrebungen unterstütte, so hielt es sich an ben Geift bei

Bertrags, und dieser weiß, sowenig wie der Wortlaut, von einer Unterwerfung Bulgariens unter ein russisches Protektorat, sondern er wollte an die Stelle der mehr und mehr einschrumpsenden Türkei eine Anzahl nationaler Staaten gesett wissen, welche sich frei und unabhängig von jeder fremden Macht entwickeln sollten. Das war in den Augen Rußlands der bose Geist, den es nun aus dem Vertrage ausgestrieben hat. Damit ist aber jede andere Lösung der Orientsfrage, welche nicht die Festsetung Rußlands am Bosporus wäre, unmöglich gemacht, und dagegen war der Widerstand Englands und die Unterstützung des Fürsten Alexander mit vollem Recht gerichtet.

Es ift viel bie Rebe gewesen von ber Bereinigung ber Staaten und Bolter ber Baltanhalbinfel zu einem "Baltan-Bund", mit Ginschluß bes Reftes von ber europäischen Turtei. Gerade bas ift es aber, was Rufland verhindern will, indem es ein von feinen Satrapen beherrschtes Bulgarien wie einen breiten Wall zwischen Serbien und Rumanien einerseits und Constantinopel andererseits legt. Cheuso ift auch die Rede gewesen von einer Abgrengung ber "Jutereffenfpharen" awis schen Defterreich und Rugland in ben Lanbern ber Baltanhalbinfel. Aber felbft wenn es mahr mare, daß Defterreich fich mit ber Ginverleibung ber Occupationslander und eventuell mit ihrer Ausbehnung bis Salonichi habe tobern laffen, fo erübrigten noch mancherlei schwere Fragen. In welche Sphare murbe g. B. ber ruffifche Dynamitpoften in Montenegro fallen? Dber: wenn in Serbien ber Ronig Milan ben Abschied erhielte, konnte bie nachfolgende Dynastie in bie gleiche Sphare hineingezwungen werben? Ja, bie Saltung ber czechischen Organe gegenüber ben bulgarischen Schand-Lichkeiten legt fogar bas Bebenten nabe, ob am letten Enbe ber czarisch= panflavistischen Entwicklung bie Abgrenzung ber "Intereffenspharen" nicht mitten im Ronigreich Bohmen ftatt= finden mußte.

Es ift ein schlechter Troft, wenn man uns fagt, berfelbe

Damon niederträchtiger Wühlereien, dem jetzt ein, mit eurospäischer Sanktion von einem braven und tüchtigen Bolke gewählter und trefflich bewährter, erblicher Fürst zum Opfer gefallen ist, werbe sich schließlich am Czarenthrone selber rächen. Was würde uns Deutschen damit geholfen seyn?

#### XXXV.

# Gine neue Biographie des heiligen Bernard.1)

"Mein Loos ist mir auf Herrliches gefallen" (Pf. 15, 6), barf berjenige ausrufen, ber, ausgerüstet mit ben gehörigen Fähige teiten und Hulfsmitteln, es unternimmt, "bas Leben und Birken bes heiligen Bernard") von Clairvaur" barzustellen. Wenn Janauschet bas rasche Aufblühen bes Cistercienserorbens zum Theil bamit begründet, "baß ihm beim Eintritt in die Welt eine providentielle Erscheinung zur Seite stand, wie sie kein zweiter Orben, weber früher noch später, aufzuweisen vermag" — ber hl. Bernard3), so ist bieses Urtheil nicht etwa von begeistertem Orzbensinteresse eingegeben, sondern stimmt volltommen mit der Sesschichte überein. Ein in solcher Frage gewiß unverdächtiger Zeuge,

<sup>1)</sup> Der heilige Bernard von Clairvaux. Eine Darstellung seines Lebens und Birtens von Dr. Georg Hüffer, Privatdocent der Geschichte an der tönigt. Atademie zu Münster. I. Band: Borsftubien. Münster 1886. Aschendorff. XV, 246 S. 8°.

<sup>2) &</sup>quot;So ist ber Rame bes Seiligen zu schreiben; benn bieser französischen Schreibweise folgt Bernard selbst, wie auch seine Freunde und Zeitgenossen in der Anwendung auf ihn sich berselben bebienen. Dabei bleibt natürlich bestehen, daß der Eigenname beutschen Ursprungs ist (Bernhart—Bärenstark.)" S. 1.

<sup>3)</sup> Der Ciftercienferorben, G. 7.

B. Siesebrecht, läßt sich am Schlusse bes 4. Banbes seiner "Seschichte ber beutschen Kaiserzeit" (S. 382) also vernehmen: "Man hat die Periode, an deren Ende wir stehen, nicht mit Unrecht das Zeitalter bes heiligen Bernard genannt, benn in der That hatte dieser französische Mönch ein Menschenalter hindurch die Beltgeschicke mehr bestimmt, als irgend ein mit der Tiara oder der Krone geschmudtes Haupt. Wer die wunderbare Macht dieses außerordentlichen Geistes leugnen wollte, obwohl er überall ihre erstaunlichen Wirkungen wahrnimmt, der gliche einem Mensschen, der Licht und Wärme der Sonne in Abrede stellte, deren belebenden Einfluß er doch rings um sich erkennt".

Und boch fehlte es bis zur Stunde an einer Biographie, bie bes großen Mannes auch nur annähernd würdig ware. 1) Eine glanzende Leiftung war etwa von der Feder Montalembert's zu erwarten, wenn sein Plan zur Aussührung gekommen ware, die Geschichte ber "Mönche bes Abendlandes" mit dem Leben bes heil. Bernard abzuschließen.

Mit ungemeiner Freude begrüßen wir es, daß nun ein deutscher hiftoriter die Aufgabe übernommen hat, dem unversgleichlichen Abt von Clairvaux ein biographisches Denkmal zu errichten, das allen Anforderungen, die heutzutage an solche Arsbeiten gestellt zu werden psiegen, genügen soll — und wird.

Im Gegensate zu unzähligen Berfassern von "heiligens Leben", die fort und fort bauen und "auferbauen", ohne bas Fundament ihres oft tuhnen Gebaubes auf seine Festigkeit zu prufen, hat Dr. Georg huffer vor allem bem Grund und Unterbau die sorgfältigsten, genauesten Untersuchungen gewibmet.

Seine "Borstubien zum Leben und Wirten bes heiligen Bernard von Clairvaur", die zuerst im V. und VI. Band bes "Historischen Jahrbuchs der Görres = Gesellschaft" erschienen, sind mit gehöriger Erweiterung zu einem ersten Band vereinigt, der zwei weiter folgenden Banden die Wege bereiten soll. "Die tiesergreisende, wissenschaftliche Behandlung eines so großen Borzwurses hat eine genaue Kenntniß des Umfanges und Werthes der vornehmsten Quellen dieses Lebens zur nothwendigen Borzaussehung. Die gegenwärtige Arbeit versolgt demgemäß den



<sup>1)</sup> Bgl. Rirchen-Legiton 2, II, 427.

boppelten Zweck, diesen grundlegenden Stoff durch neue Funde abzuschließen, und seine geschichtliche Bebeutung an der Hand seiner gesammten Ueberlieserung endgiltig festzustellen". (Borzebe.) In der That hat der Berfasser teine Mühe und Aufsopserung gescheut, um seine schwierige und umfassende Ausgabe in volltommen befriedigender Weise zu lösen. Die Bibliotheten von Deutschland, Desterreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, England wurden von Dr. Hüffer im Interesse seiner BernardsStudien durchsorscht; jede Seite des ersten Bandes gibt Zeugniß von staunenswerthem Fleiß und musterhafter Akribie.

Die Quellen, auf welchen unfere Renntnig vom Leben und Wirken bes beil. Bernard beruht, find einerseits bie eigenen Schriften bee Beiligen, vor allem feine Briefe, und andrerfeits bie in ben Vitae Bernardi uns überlieferten Berichte feiner Zeitgenoffen. "Den eigentlichen biographischen Grundftod bilben natürlich bie Vitae Bernardi. In ber urfprunglichen Anlage umfaßt bas Leben Bernarb's fünf Bucher, benen fich Tagebuch=Aufzeichnungen über bie gabllofen Bunber, von welchen feine Rreugpredigt in Deutschland bezeichnet mar, frubzeitig als liber sextus zugesellten . . Bon biefem erften Leben bat man zwei andere unterschieben, die inhaltlich mit der vita I nabe zusammenhängen und beibe noch bem 12. Jahrhundert angehoren. Das Sauptgewicht rubt auf ber vita prima. Die vitae Bernardi bieten ein außergewöhnlich reiches Material, ja es ift uns in ibnen ber umfänglichfte biographische Stoff erhalten, ber über irgend eine Berfonlichkeit bes frühern Mittelaltere vorliegt".

Eine willtommene Borarbeit für Dr. Hiffer's Forschungen war die von Gg. Wait († 24. Mai 1886) für den XXVI. Bb. der Monumenta Germaniae historica mit gewohnter Gründlichteit beforgte kritische Theil-Ausgabe der Vitae Bernardi (soweit es sich um die Beziehungen zu Deutschland handelt). Bait, der seinerseits die genauen Untersuchungen L. Bethmann's († 5. Dezember 1867) benützen konnte, hat zum erstemmale die Thatsache sestgestellt, daß die fünf Bücher der vita prima in zwei Haupt-Recensionen erhalten sind. Jedoch lag es außer seiner Aufgabe, auf die Unterschiede der beiden Recensionen, auf ihre Bersasse, ihre Entstehungsweise und ähnliche Fragen näher einzugehen. Hier seht nun die Forschung Hüsser's ein und

ruht nicht, bis alle von G. Bait abrig gelaffenen Fragen fo vollständig als nur immer möglich gelöst find.

Die vita I. ift burch 102 Banbidriften vertreten, von benen B. 60 perfonlich eingefeben bat. Alle Cobices - 28 babon find innerbalb ber erften 50 Jahre nach bem Tobe bes beil. Bernard verfaßt - geboren einer ber beiben Recenfionen (A ober B) an. A ift bie ursprüngliche Hauptform bes Bernarbs Lebens, B beren Ueberarbeitung. Die erfte Recenfton mar um 1156-57 vollendet, als bie Bifchofe und Aebte, welche beim Tobe bee Beiligen (20. August 1153) jugegen waren, abermal in Clairbaur jusammentamen, um bas bereits in fünf Buchern porliegende Bernard-Leben ju prufen. Das Sauptverbienft an ber Abfaffung ber vita gebührt bem Notarius (Sefretar) bes Beiligen, Gaufrieb von Murerre, von welchem bie Bucher III-V ftammen, mabrend bas I. Bud Bilbelm von St. Thierry, bas II. Ernalbus jum Berfaffer bat. Gaufrib hat die erfte Recension (A) noch felbst umgearbeitet (1162-1165), so daß die Recension B ibm ihre Entstehung verbankt.

Die von Alanus von Auxerre besorgte vita II. ift ein auf ein startes Drittel verkurzter Auszug aus bem ersten Leben; ihre Abfassung fällt in die Jahre 1167—1170.

Eine eingehende Untersuchung widmet H. ben im J. 1679 burch Chifflet zum erstenmal veröffentlichten Fragmenta ex tertia vita, in benen Chifflet selbst, sowie Mabillon, eine von Saufrid verfertigte Borarbeit für die vita (I) Bernardi zu erkennen glaubten. Auf Grund genauester Brüsung erklärt H.: "Die Fragmente sind (von Saufrid i. J. 1145) als Borlage für das Bernard-Leben Wilhelm's von St. Thierry geschrieben, an diesen eingesandt und von ihm der Bestimmung gemäß verzwendet worden". (S. 65.) Nach dem Tode Wilhelm's schrieb Ernald das II. Buch der vita; mit dem III. Buch kehrten die Fragmente zu ihrem Versasser (Gaufrid) zurück, der auch das IV. und V. Buch bearbeitete.

In einem eigenen Abschnitt (70—103) behandelt H. bas VI. Buch ber vita, ben Bericht über bie Kreuzpredigt in Deutschland. Die historia miraculorum in itinere Germanico patratorum (beste Ausgabe bieses in 11 hands schriften erhaltenen Berichtes jett von G. Wait in ben Monu-

menta XXVI, 121—137, wobei nur ber über Frankreich hans belnde Theil ber Reise fehlt) "besteht aus brei selbständigen, durch Widmungsbrief eingeleiteten Theilen oder Büchern, welche im engen Anschluß an einander die verschiedenen Abschnitte der Reise erzählen. Die Verfasser aller drei Bücher haben den hl. Bernard auf seinem Umzug begleitet, und ihre Auszeichnungen sind unter dem unmittelbaren Eindruck der Borgänge selbst entstanden. Der Bericht über die deutsche Reise Bernard's erzählt lauter wirkliche und geschichtliche Vorgänge". Sehr aussührlich stellt H. die Thatsächlichkeit der vom heil. Bernard gewirkten Wunder sest. Eine unansechtbare Instanz zu Gunsten der Wunderthätigkeit Bernard's bildet jedenfalls das der Bescheidensheit des Heiligen abgenöthigte Selbstzeugniß in der Schrift an Papst Eugen III., de consideratione (1. II, c. I).

Selbstverftanblich tonnte auch ber bl. Bernarb bem Schidfal nicht entgeben, bag - taum ein Menschenalter nach feinem Tobe - bie Legende wie Epbeu ben Stamm ber Geschichte umwand und übermucherte. Es ift teine erquidliche Aufgabe für ben gewiffenhaften Siftoriter, ben geschichtlichen Rern ber "alten Bernard = Legenben" aus ben fagenhaften Buthaten genau berauszuschälen. "Rach Inhalt und Umfang nicht gerabe bebeutenb" find bie von Johannes Gremita, einem Monch von Clairvaur, zusammengeftellten Erzählungen; bie Abfaffung biefer "vita Bernardi" fallt in bie achtziger Jahre bee 12. Jahrhunderte. Gines bebeutenben Ansehens erfreute fich von Anfang an ber von Berbert, fpaterm Ergbijchof von Torres, um 1178 verfaßte liber miraculorum, beffen hanbidriftliche Ueberlieferung von Buffer mit ericopfenber Sachtenntnig bargelegt Das "Bunberbuch Herbert's" ift zugleich bie reichste Fundgrube für bas "Belbenbuch von Clairvaur", wie S. bas von Abt Ronrad von Cherbach verfaßte Exordium magnum Cisterciense bezeichnet.1)

<sup>1)</sup> Die bekannte Erzählung, daß der heil. Bernard im Dom zu Speier (1146) dem Salve Regina den Schlußsaß: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria hinzugefügt habe, "tritt erst am Ende des Mittelasters auf; die frühere Zeit, welche so eifrig alles auf den hl. Bernard Bezügliche sammelte, weiß nichts das von" (S. 71).

"Im vollen Gegensatz zu dem Dämmerlicht, welches auf ben alten Bernard-Legenden liegt, stehen die Briefe bes hl. Bernard — neben den vitae Bernardi die vornehmste Quelle zur Erkenntniß seiner Persönlichkeit und seines Birkens." In vollem Maße gilt gerade von den Briefen Bernard's, daß in ihnen mehr als in den andern Urkunden die Gedanken und Bewegungen der handelnden Persönlichkeit offen liegen. 1)

Aber abgesehen von ihrem Werthe für die Beurtheilung Bernard's selbst, sind seine Briefe "von unvergleichlicher Bedeutung für die allgemeine Seschichte seiner Zeit.") Um so bringender wäre eine den heutigen Anforderungen entsprechende Ausgabe dieser Briefsammlung zu wünschen. Der Biograph des hl. Bernard vermist vor allem die genaue chronologische Ordnung der Briefe — eine Ausgabe, die selbst Mabillon, der wie kein Anderer vor und nach ihm die Geschichte des 12. Jahrhunderts kannte, nur ungenügend gelöst hat.

Die bisher vollständigste Sammlung bes Briefmechsels in bem Migne'ichen Drud ber opera Bernardi meist 495 Briefe auf, unter benen 37 von Andern an Bernard gerichtet find. Buffer's grunblichen Untersuchungen gufolge "ftellt biefe Summe teineswegs bie mabre Biffer ber vorhandenen und gebruckten Briefe bar." (S. 186.) Bunachft fallen 22 Briefe meg, ba von ben 37 Briefen frember Personen 10 nicht an Bernard gerichtet, ferner 5 Briefe mit Unrecht bem Beiligen jugefdrieben find, und 5 (aus bem Funde Martene's) mit vorber aufgeführten aufammenfallen. "Diefer Ausfall wird jedoch mehr als gebeckt burch 36 jum Briefwechsel geborige Stude, welche an verfchiebenen Orten veröffentlicht, fich ber Achtfamteit bes Sammlers bei Migne entzogen baben. Bon ihnen geben 7 auf Bernard felbft ale Berfaffer gurud, 29 find an ibn gerichtet. Mit Ein= rechnung biefer Nachzügler fteigt alfo bie Gesammtfumme ber

<sup>2)</sup> Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit, IV, 411. Bgl. Suffer, G. 185.



<sup>1)</sup> Man vergleiche die golbenen Borte (Cardinal) Newman's über ben Unterschied zwischen den Biographien und den eigenen Briefen der Heiligen, in der Einleitung zu: "Die lepten Jahre des hl. Chrysoftomus" (Historical Skotches II, 1876, p. 219 ff.)

gebruckten Briefe auf 509, von benen 56 auf andere Personen entfallen." (S. 187.)

Die von D. angestellte Durchforicung bes banbidrift= lichen Materials ergab bie im Berhaltniß gur großartigen Correspondeng Bernards nicht febr betrachtliche Ausbeute von 19 ober 20 Briefen bes Beiligen und 4 Schreiben Frember an "Diefe tleine Bahl wirb auch leiber micht burch fachliche, namentlich hiftorische Bichtigleit ber unbefannten Stude aufge= boben." Besondere Beachtung verbienen jedoch zwei Briefe, welche ber berühmte Zeitgenoffe bes beiligen Bernarb, Propft Berhoh von Reichersberg an feinen Freund gefchrieben hat. (In ber erften Gerie ber von Suffer mitgetheilten "Un= gedruckten Bernard=Briefe" Rr. XI und Rr. XII.) In bem erfteren Briefe (XI.) wibmet Gerhob bem bl. Bernarb bie Schrift "de simoniacis". Da berfelbe Cober, in welchem Suffer ben ermahnten Brief entbedte, auch bie vollftanbige Schrift "de simoniacis" enthalt, tonnte bie Lude gludlich ausgefüllt werben, welche Martene's Ausgabe 1) am Anfang bes Trattats gelaffen hatte. 2) Babrend bie Abfaffung bes erfteren Briefes, sowie bes Traktates, bochft mahrscheinlich in bas Jahr 1135 fallt, muß ber zweite Brief (XII), in welchem Gerhoh unter andern Bunfden bem Beiligen bie Bollenbung ber Reben über bas Sobe Lieb an's Berg legt, in ber Zeit vom Frubjahr 1147 bis 1148 geschrieben fenn.

Im "Anhang" erhalten wir noch zwölf bieber unbestannte Bernards-Briefe aus England, auf welche H. burch ben gelehrten Paläographen Shmund Bifhop (gegenwärtig im Benebittinerklofter Downsibe, Bath) war aufmerksam gemacht worden, sowie eine von H. selbst in Brüffel aufgefundene Prebigt des hl. Bernard über die She. Da die im Anhange mitgetheilten Briefe dem Versasser, erft nachträglich zugegangen waren", sehlte die Zeit, um die Schriftcitate, von welchen die

<sup>1)</sup> Thesaurus Novus Anecdotorum T. V, 1459.

<sup>2)</sup> Gleichzeitig mit Hüffer (Hiftor. Jahrb. VI, 248 ff.) veröffent lichte Jadich (Mittheilungen bes Instituts für österreichisch Geschächtsforschung 1885, VI, 2, 254 ff.) den Widmungsbrie Gerhob's und den Anfang der Schrift de simoniscis, aus einen Klagenfurter Codex.

meisten bieser Briefe, ber Gewohnheit bes Heiligen gemäß, burchzogen sind, anzugeben. Aber auch in den vorher (S. 209 ff.) abgedruckten Briefen wären manche Lüden dieser Art auszufüllen. Sin Beispiel möge die Sigenart des heiligen Bernard illustriren, seine Gedanken durch Worte der hl. Schrift, die in ihm gewissers maßen Fleisch und Blut geworden war, auszudrücken. Wir wählen den S. 214 (Ar. VII) mitgetheilten Brief, ein — unvollständig erhaltenes — Slückwunschschreiben an den neusgewählten Papst Eugen III., 1145.

Sicut aqua frigida animae sicienti, ita nuntius bonus de terra longinqua. 1) Venientes a latere vestro fratres nostros Gg. et G. leti suscepimus et in verbis eorum facti sumus sicut consolati. 2) Et iam dudum per alios audieramus hoc verbum quod factum est quod fecit dominus de puero suo. Sed non dixerunt qui preteribant: benedictio domini super vos. 3) At ubi epistola revoluta est continens ymaginem tuae voluntatis, de plenitudine eius omnes accepimus') verba bona, verba consolatoria, salutem et apostolicam benedictionem. Quo audito revixit spiritus \*) meus et gracias agens Deo 1) cecidi pronus in faciem; 7) et ego et fratres tui adoravimus te super terram. ") Non hoc loquor, ut inpinguem caput tuum oleo peccatoris, ) sicut illi, qui beatum dicunt, 10) ut decipiant pauperem et inopem, decepti et deceptores, 11) sed qui benedicunt ei cui benedixit dominus. Nam et in aliis et in alia lingua oportet me loqui'2) tecum. Verba quae ego loquor 13) tibi, non sunt blandientis oscula. 14)

Moge es bem hochverehrten Berfaffer beschieben seyn, burch glückliche Bollenbung bes so glanzenb begonnenen Bertes seinen Ramen zu verewigen!

P. Obilo Rottmanner.

Prov. 25, 25.
 Ps. 125, 1.
 Ps. 128, 8.
 Joh. 1, 16 Gen. 45, 27.
 Act. 28, 15.
 Num. 16, 4.
 Gen. 37, 10.

<sup>9)</sup> Ps. 140, 5. 10) Js. 3, 12. 11) Ps. 36, 14. Vulgata: deiiciant. 12) Col. 4, 4. 13) Joh. 14, 10 14) Prov. 27, 6. Adulantium oscula hat Ambrosius, l. III. offic., c. 22, n. 127.

#### XXXVI.

# S. Brunners Dent-Pfennige.1)

Ein Siebziger mag mohl Rudichau halten auf ein arbeit= Roch hat ber Rame Brunner in ber katholischen Literatur ben alten guten Rlang, und Gott fei Dant weilt ber geiftvolle Bolemiter trot feiner 70 Jahre noch ruftig und geiftesfrifch in unferer Mitte; noch bat fein Schwert biefelbe fathrifche Scharfe, welche es hatte, ba Brunner ale Rebatteur ber Wiener Rirchenzeitung ftete unter ben treuesten Rampen für Recht und Bahrheit zu finden mar, und bieg in einer Epoche, ba bie trugerische Fahne ber Freiheit über ben Barritaben ber rebo= lutionaren Belterneuerer flatterte. In Die Sturme jener Beit verfett uns feinem Sauptinhalte nach fein neuestes Schriftchen jurud. "Dent - Pfennige" bat es ber Autor genannt; Dentmungen find es auch, gefammelt auf einem reichbewegten Lebens= wege, einen Commentar bilbend ju feiner Autobiographie " Bober, mobin?" welche burch bie Dent-Pfennige in vielen Buntten und mitunter in recht pitanter Beife ergangt wirb.

Wenn jene die Sitten, Menschen und Zustände im vormärzlichen Desterreich illustrirt, so wollte er in den Denkspfennigen namentlich die durch Publikationen verschiedener Art entstellten kirchlichen Ereignisse des Jahres 1848 durch Aufsweisung von Aktenstücken und durch Berichte von Thatsachen wahrheitsgetreu schildern, wobei die mannigsach eingestochtenen

<sup>1)</sup> Dent-Pfennige jur Erinnerung an Personen, Buftanbe und Erstebniffe bor, in und nach bem Explosionsjahre 1848 bon Sesbaftian Brunner. Burzburg und Bien 1886. (268 S.)

poetischen, biographischen und literarhistorischen Episoben "bem bisweilen trodenen Aftenmaterial ale Gewurg" bienen follen.

Fragen wir um ben Inhalt. Boetica eröffnen ben Reigen, von benen noch basselbe gilt, was einst ein Kritiker in ben "historisch-politischen Blättern" über Brunner geschrieben: "Er schwingt die poetische Seißel mit aller Lust und Kraft und ergeht sich über die Thorheiten und Laster seiner Zeit mit dem Ernst und Sifer des ehrlichen Deutschen, der weniger auf kunktvollendete Form und Anmuth der Darstellung als auf den geistigen Sehalt und die pragmatische Wahrheit den Hauptton zu legen gewohnt ist." In kurzen aber markanten Spisoben benkt er weiters an solche, von welchen er selbst gesungen:

"Ich gab es ja auch wieber Manchem zu toften; Daß er etwas zu bürftig sei für seinen Posten; Daß sich sein Werth dann hoch hinauf schnelle, Liegt in den zwei Schalen: ber Werth und die Stelle."

Daß babei Figuren wie Bauernfelb, Anastasius Grün, Platen, Gent, Julius von ber Traun u. s. w. nicht gut weg- tommen, läßt sich wohl benten, ist boch Brunner ber erklärte Gegner ber "Weltschmerz" - und revolutionären Dichter, ber Dichter vom "Pfaffenthum und Pfaffenwahn."

Speziell über Schindler hat Brunner schon in ben J. 1867 und 1868 in ben Histor.-polit. Blättern satyrische Streislichter entsenbet, die diesen aus der Zeit des "Trinkgelderministeriums" berühmt und — reich gewordenen öfterreichischen Avvokaten und "Bolksmann" gebührend kennzeichnen. Den religiös = politischen Fansaronnaden von Bauernseld und Anastasius Grün hat er in der Zwischenzeit sogar ein eigenes Büchlein gewidmet unter dem Titel: "Don Quirote und Sancho Pansa auf dem literarischen Parnasse". (Würzburg und Wien 1886.)

Desto besser muthen uns Versönlichkeiten an wie die Dichterzgestalten Bocci, Majlath, Grillparzer, geistliche Oberhirten wie Schwarzenberg, Rauscher, Haneberg 2c., mit benen Brunner zumeist durch Gestnnungsgleichheit und Freundschaft eng verkettet war. Wie schön ist 3. B. das Kapitel "Cardinal Rauscher's lette Tage," in dem der Autor einen unverwelklichen Kranzus das Grab des einstigen eblen Hirten der Wiener Erzzisöcese legt.

Bon größerer Bebeutung sind natürlich die von Brunner geschilderten Spisoben aus den Bortagen der Revolution wie aus dem Sturmjahre 1848 selbst. Die vornehme Sestalt des Fürsten Metternich tritt vor unser geistiges Auge; wir schauen in das Machinationsgetriebe seiner ränkevollen Feinde, jener "ehrenwerthen" Dunkelmänner, die das leichtgläubige Proletariat als Marionette für ihre Zwede benühten. Ginen großen Theil des Buches nehmen weiterhin Schilberungen der Zu- und Uebelsstände im Klerus jener Tage ein. Die rasch auseinandersolgenden Tagesereignisse huschen gleich Schreckphantomen durch die von Aufruhr erfüllte Stadt, rathlos steht der gesammte Klerus dem wirren Treiben gegenüber, da ja selbst der Oberhirte gestüht auf ein vom Josephinismus durchwehtes Domkapitel und beeinslußt durch den Druck der Regierung nicht mehr Herr seines Willens ist.

Weitaus am interessantesten sind die eingessochtenen Kapitel über das Schulwesen dieser Zeit. Mit scharfem Blick tritisirt Brunner, der früher schon in der "Brinzenschule zu Möpselsglück" die moderne Bädagogit gegeißelt, die Erziehungsmethode jener Beriode, welche ja in so Bielem ein Borbild der heutigen Richtung geworden. Auch da gilt wieder das: "an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen;" leider ist die Wahrheit nur zu spät erkannt worden. Boll sarkastischen Humors sind die im Buche zerstreut eingelegten Spisoden, welche den Autor persönlich bezühren, sein Kampf gegen das Denunciantenthum, seine Ersahreungen als Kaplan, seine Constitte mit höheren Behörden: Schilderungen, mit denen derselbe "der Wahrheit eine Sasse" gestrochen, in der sicheren Erwartung solcher die einst Lust bekommen sollten, den greisen Kämpen anzugreisen, wenn ihm der himmlische Lohn für seine Treue geworden.

Dieß in flüchtigen Strichen ber Inhalt ber originellen Arbeit Brunners. Sollten wir zum Schlusse einen Bunfch aussprechen, so ware es ber, ber Autor möge bei einer eventwellen Neuaustage an Stelle ber Poetica noch weitere "Dent-Pfennige" sehen, beren gewiß noch mancher in seiner Sparbuchse liegt; bai Buch wird als concretes Ganzes nur baburch gewinnen.

## XXXVII.

## Stizzen ans den Revolntionsjahren 1848 bis 49.

#### Borbemertung.

Im Jahre 1869 erschien bei Friedrich Tempsth in Brag ber erste Band einer "Geschichte Defterreichs vom Ausgange bes Wiener Ottober-Aufstandes 1848". Nach der Borrebe p. VI bieses Bandes war, "die Thatsachen einer der solgenreichsten Spochen seines Baterlandes möglichst ins Reine zu bringen", der Hauptbeweggrund, der den Berfasser zur Derausgabe eines Wertes bestimmte, das sonst vorsichtiger für ein opus posthumum ausgespart bliebe. "Denn", so fährt die Borrede sort, "entlehnt dasselbe der Historiographie die Form und das Streben gegenständlicher Darstellung, so theilt es insofern wieder die Ratur von Memoiren, als persönliche Anschauung und Ersahrung des Bersassers und mehrerer seiner Freunde weder den geringsten noch den unwichtigsten Theil zu dem darin verarbeiteten Stosse hergaben."

Der Berfasser bes Buches, welches speziell "bie Belagerung und Einnahme Wiens, Oktober 1848" behandelte, hatte sich nicht genannt, sondern nur als "G. v. S.... n" angedeutet. Sein Buch machte bei seinem Erscheinen geradezu Epoche. Da man den Verfasser nicht kannte, sondern aus dem Charakter der geschichtlichen Auffassung und des kritischen Urtheiles über Perssonen und Thatsachen nur dessen politische Parteistellung ahnen konnte: so war man genöthigt, sich an die Sache selbst, nämlich in das Buch, zu halten. Und da mußte die "öffentliche Meins

Digitized by Google

ung" von rechte und linke einstimmig anertennen, bag in bem Werte ein seltener Reichthum bes Materials in angiebenbster Form geboten werbe. Man lobte mit Recht "bie außerorbentliche Sorg= falt, mit welcher alle einschlagenben Quellen benützt murben"; es war flar, bag bem Berfaffer außer ben gebrudten Quellen noch zahlreiche andere fchriftliche und mundliche Bebelfe und Mittheilungen zu Gebote ftanben. Man rühmte bie "Lebenbigkeit ber Zeichnung", ben "Freimuth" im Urtheile, bie "Objektivitat," mit welcher nicht blog bas weitschichtige Material gesichtet und geprüft wurde, fonbern bie fich auch in ben Urtheilen über Men= ichen, Ibeen, Berhaltniffe und Tenbengen tunbgab. Daneben fei "bie Darftellung fliegend und feffele fogar burch ihr lebhaftes Colorit". Das Wert wurde als eine nach Inhalt und Form bervorragende Leiftung ber öfterreichischen Siftoriographie bezeichnet, ber zugleich mit Bezug auf bie noch im Fluffe befindlichen politischen und nationalen Streitfragen eine große Bebeutung zutomme.

So batte bie Anonymitat bier ihren beabsichtigten 3med vollfommen erreicht. Beim Erscheinen bes 2. Banbes i, J. 1870 nannte fich ber Autor; es war ber burch frubere geschichtliche Arbeiten, sowie burch seine hervorragenbe amtliche Stellung und politische Thatigkeit in weiten Kreisen bekannte Dr. Alexander Joseph Freiherr v. Belfert, ber in genauer Renntnig ber traurigen Buftanbe in ber Wiener Tagespreffe und felbst in ber sonstigen periodischen Literatur und Buchtritit feinen Ramen beghalb nicht genannt hatte, weil bie "Kritit" in biefem Fallehauptsachlich bie Berfon bes Berfaffers und beffen politische Anichauung und Stellung, nicht aber bas Buch felbft befprochen baben murbe. Rachbem burch bie gelungene Anonymitat bie Anertennung bes hoben Berthes biefer "Gefchichte Defterreichs" von Freund und Feind unverholen conftatirt worben mar, gabes teinen weitern Grund gur Berfcweigung bes Autornamens.

Die ersten vier Banbe bes mit gleichgespannter Erwartung, begrüßten Werkes erschienen in ziemlich rascher Auseinanderfolgeund boten sortgeseht durch die Fille ihrer Mittheilungen unddurch die anziehende Art der Darstellung reichen Genuß und vielseitige Belehrung. Nach dem Erscheinen des 4. Bandes (1876) traf eine Pause von einem Decennium ein. Erst in diesem Jahre 1886 erfreute ber illustre Berfasser seine zahlreichen Freunde und Berehrer mit weiteren zwei Banden, bereitete ihnen aber zugleich die Ueberraschung, daß er den Faden der geschicht- lichen Erzählung in unerwarteter Beise mit den Ereignissen in der ersten Hälfte des Monats März 1849 abbrach. Hatte man doch nach dem Borworte zum 2. Bande erwarten dürsen, daß der Versasser seine Erzählung bis zur "Ratastrophe von Világos und zur Uebergabe von Mohace" sühren werde.

So ist bas Werk trot bes äußerlichen Abschlusses im Grunbe boch nur ein Torso, allerdings ein solcher, ber für die Geschichts- wissenschaft wie auch für die praktische Staatspolitik in Desterreich einen außerordentlichen Werth bestht. Es liegt nicht in unserer Absicht, diesen Werth burch weiteres Eingehen in's Deztail hier zu begründen, wohl aber werden wir versuchen, an der Hand dieser "Geschichte Desterreichs vom Ausgange des Wiener Oktober-Ausstandes 1848", unter theilweiser Zuhilfenahme auch anderer literarischer Hilfsmittel, einige selbstständigen Stigzen aus jenen bewegungs- und entwickelungsreichen Tagen zu zeichnen.

I.

## Die Wiener Oftobertage 1848.

Die Wiener Ottoberrevolution kam mit ber scheußlichen Ermordung bes Kriegsministers, Grasen Latour (6. Okt. 1848), öffentlich zum Ausbruche, nachdem ber latente Anarchismus schon seit geranmer Zeit in der alten Kaiserstadt gewaltet hatte. Die nächste Wirkung der Grenelthat vom 6. Oktober war die neuerliche Flucht des kaiserlichen Hoses aus Wien (7. Oktober). "Riedergeschlagen und erschöpft, bestaubt und beschmutt, in einem Aufzuge, der alle Rühseligkeiten und Entbehrungen einer vieltägigen beschleunigten Reise auswies, von den einzelnen Universitäts – Jungen mit Sillschweigen und vom einzelnen Universitäts – Jungen mit Hohn und Jischen, und mur vom robotentlasteten Landvolk mit begeistertem Jubel unpfangen," so war die kaiserliche Familie nach Olmüt an-

gekommen, wo ihr ber Erzbischof seinen Palast, die Pralaten und Domherrn ben größten Theil ihrer Wohnungen zur Bersfügung stellten, sich selbst auf die nothburftigste Behausung beschränkend. Die eilige Absahrt von Schönbrunn hatte nicht viel mitnehmen lassen; erst in den Tagen darauf kam ein Theil der Hof-Equipagen und der Dienerschaft nach.

Bahrend fo hinter ben ichutenben Mauern von Olmut ber Hof "gebeugt und rathlos" faß, artete in Wien die freiheitliche Bewegung in förmliche Revolution aus. Bon ben leitenben Regierungsmännern war nur Minister Baron Philipp Rraus, ein Ehrenmann und treuer Staatsbiener, auf seinem schwierigen Boften geblieben und balb vereinigte er in sich alle Kunktionen der Centralgewalt, da selbst die untergestellten Beamten in biefer wirrvollen Zeit ihre Bureaur floben, um sich entweber an ber Bewegung zu betheiligen ober aber außerhalb ber Stadt Zuflucht zu suchen. Minister Kraus wurde ob seiner anscheinend schwankenben Haltung in ben Ottobertagen von Freund und Keind viel getabelt. Baron Selfert weist bie Grundlosigkeit biefes Tabels nach. "Mitten in ber allgemeinen Berwirrung ließ er nicht einen Augenblick bie Interessen seines Dienstes aus ben Augen, besorgte bie Finangverwaltung wie im tiefften Frieden, beschützte die öffentlichen Raffen und die Schätze ber Nationalbant, aus benen in ben wilbesten Tagen nicht ein Kreuzer geraubt wurde. noch als bes Guten, bas er gethan, war bes Uebels, bas er verhütet. Um sein aufopferndes Berbienft nach vollem Dage zu würdigen, braucht man sich nur die Frage zu stellen, was geschehen konnte, wenn Kraus nicht in Wien guruckblieb und ausharrte?"

Den äußeren Anstoß zu ben Schandthaten bes 6. Oktbr. bot bekanntlich ber anbesohlene Abmarsch ber Grenadiere bes Bataillons Richter nach Ungarn sowie die Ernennung bes Feldzeugmeisters Baron Reckey zum ungarischen Premierminister. "Was socht das Wien an?" fragt Freiherr von Delfert mit Recht und er führt den Nachweis von der

Srundlosigkeit des Wiener Oktoberaufstandes in der überzeugendsten Weise. "Was Wien im Jahre 1848 gänzlich abzging, war das lebendige Bewußtsehn, die Hauptstadt eines großen Reiches zu sehn und sich in dieser Stellung behaupten zu mussen." Der "gemüthliche Wiener" schwärmte für die Salizier, für die Italiener, für die Ungarn, und schrie sich heiser gegen die "Schwarzgelben", die ihn angeblich "in's Unzstück gebracht hatten." Ein klares Bewußtsehn mangelte ebenso wie eine sichere politische Einsicht und Ueberzeugung.

Bei solchem Umstande hatten die Faktoren des Umsturzes ein leichtes Spiel. Unter ihrer Einwirkung trat an die Stelle der Ordnung und der Herrschaft des Gesets die Anarchie und der Terrorismus, obgleich die revolutionären Gewalten das Borhandenseyn dieses Zustandes fast dis zum Ausgange des Ausstandes "mit Entrüstung" läugneten. Und doch sind Attentate gegen die Sicherheit der Person und des Eigenthums, Einschüchterungen, Erpressungen, Bergewaltigungen der Bürger ohne Unterschied des Standes und Geschlechtes in reichlicher Anzahl beglaubigt. Die Folge davon war denn auch eine massenhafte Auswanderung der Wiener aus den Mauern ihrer dem Umsturze versallenen Baterstadt. Man schätzte die Zahl dieser Flüchtlinge auf mindestens 100,000 Seelen, in Baden allein hatten etwa 20,000 Wiener ihre Zustucht gestunden.

Allein auch die in Wien Zurückgebliebenen waren mit bem Aufstande nur zum geringen Theile einverstanden. Baron Helfert unterscheidet die für Wien charakteristischen Katesgorien in der Bevölkerung, nämlich die "Leichtfertigen" und die "Trübsinnigen". Die Erstern bilden bekanntlich zu allen Zeiten einen ausgiedigen Theil der Bevölkerung Wiens; sie wußten sich in den neuen Zuständen bald einzurichten; das leichtledige Bolk lustwandelte bei dem schönen Herbstwetter auf den Linienwällen unter den Kanonen wie in den Straßen zwischen den Barrikaden und den Lagern der Nationalgardisten, der Mobilen und der Legionäre, als ob all' das zum Bers

gnügen und zur Zerstreuung bienen sollte. Auch die Weinsstuben und Bierhäuser, die Kneipen waren nie voller als in der Zeit vor den letzten Oktobertagen. Den "Trübsinnigen" war freilich anders zu Muthe. Sie schwiegen aber aus Zwang und Furcht; denn "es gehörte Muth genug dazu, in kleinem vertrauten Kreise oder wohl gar vor wenigen Unbekannten seine Mißbilligung über die herrschenden Zustände auszussprechen."

Das fprechendfte Bild, wie es mit ber freien Meinungsaußerung in Wien ftanb, lieferte bie Ottoberpreffe. Baron Belfert hat über die "Wiener Journalistit im Jahre 1848" ein überaus intereffantes Wert felbständig berausgegeben. Muf biefes Buch fei bier bingewiefen. Wir ermabnen bloß einiges Allgemeine. Die Blatter ber entschieben conservativen Richtung (Böhringers "Geißel", ber "Bans = Jorgel" von 3. B. Beiß, Ebersbergs "Zuschauer") hatten gleich zu Unfang ber Ottoberrevolution eingehen muffen. Anbere Journale mehr besonnener Tenbeng (wie g. B. Bauerle's "Defter. Courier", Bang's "Preffe", Ruranba's "Oftbeutiche Boft") erhielten sich zwar, fanben jedoch nur geringen Ginfluß und mußten außerst vorsichtig auftreten. Um fo ausgelaffener benahmen fich die Organe ber außersten Bartei; sie waren voll ber pobelhaftesten Ausfälle gegen ben Sof, verherrlichten "bas ewige große Boll", fprachen von "taiferlichen Rebellen", von Jelacic bem "Räuberhauptmann" und von beffen troatifchen "Morbbrennern", von Winbifchgrat bem "mobernen Coriolan", "modernen Tamerlan", bem "Bombenfürft" u. f. w. Und biefe "Organe ber öffentlichen Meinung" gaben bamals in Wien ben Ton an.

Dabei erregten und unterhielten die buntesten Gerüchte die Gemüther der Wiener Bevölkerung in fortwährender Spannung. Allein die künstliche Aufregung erzeugte nur den Schein eines selbstbewußten, kraftvollen Lebens; sobald der Anreiz momentan nachließ, offenbarte sich sofort der eigentliche Zustand in den Gemüthern. Straßen und Plätze

veröbeten; Handel und Verkehr standen still, die Glocken und Orgeln in den Kirchen schwiegen: allmählig lagerte sich Stille und Trauer über die unglückliche, verführte Stadt.

Wer waren benn nun aber eigentlich die leitenben Organe bes Wiener Ottober = Aufstandes? War es ber in Wien zurudgebliebene Rumpf-Reichstag? Unscheinend bilbete allerbings biese Körperschaft bas geistige Haupt, gewissermaßen bas legale Symbol ber Bewegung. Diefer Reichstag batte nach bem 6. Ottober zur Bertheilung ber Baffen bie Ermachtigung gegeben; er verbot ben Bahnverwaltungen, taifer= liche Truppen nach Wien zu beforbern; er ertheilte bem National-Garben-Obercommando den Auftrag, bie Stadt Wien in Bertheibigungeguftand zu feten; er forgte fur die Berbeiicaffung ber Gelbmittel für ben Aufstand u. f. w. Die Exelutive des Reichstages war von ber "permanenten Commission" gebilbet, die aus 25 Mitgliebern bestand. Allein trotbem burch bie Baltung und bas Borgeben bes Ottober-Reichstages der Aufftand wesentlich gefordert wurde, so fann man ihn bennoch nicht als bas eigentliche leitenbe Organ ber Wiener Ottober-Revolution betrachten. Roch weniger gilt bieß vom Gemeinberathe ber Stadt Wien, ber vielmehr ungeachtet feiner gablreichen Mitglieber, welche mit bem Aufftaube sympathisirten und sich an bemselben betheiligten, bennoch im Sanzen bie Sache ber Ordnung und Gefehlichkeit vertrat und burch geschicktes Laviren so manchen Plan ber Umsturzpartei pereitelte.

Gin bebeutsames Werkzeug ber Bewegung war vielmehr bie Wiener Studentenschaft, die "Akademische Legion" und das permanente "StudentensComité", in welchem jede Compagnie der akademischen Legion durch ein gewähltes Mitglied vertreten war. "Dieser Studentenausschuß war iu gewissem Sinne der Mittelpunkt des militärischen Ledens und Areibens der aufständischen Stadt. Er sorgte für Alles oder mengte sich wenigstens in Alles, stand mit dem Reichstags-Ansschusse und mit dem Nationalgarden-Obercommando in ungusgesestem

Bertehr, beschickte ben Gemeinberath mit Unfragen und Borfclagen, empfing von ber einen Seite Denunciationen, von ber anbern Biftualien und Speisen aller Art, ließ von ben Technitern Rugeln gießen, Bunber und Patronen anfertigen, rekrutirte Freiwillige in die verschiedenen Corps." Allein die Studenten waren im Grunbe boch mehr migbrauchtes Bertzeug als selbständig anregender Faktor des Aufstandes. Die eigentlichen Schurer ber Revolution befanden fich im "Centralausschuß aller bemotratischen Bereine", in welchem bas Stubenten-Comité nicht vertreten war. In biesem bemokratischen Centralausschuß befanden fich viele Fremde: Polen, Sachsen, Bayern, Breufen, Schweizer u. a. Zu ben geheimen Sit= ungen wurden nur Auserwählte zugelaffen. Das jubifche Element spielte babei (wie in ber Biener Revolution überhaupt) eine tonangebenbe Rolle. Die Agitatoren Tausenau, Becher, Safner, Jellinet, befonbere aber Marum Cheizes, "ber sich in Wien Dr. Abolf Chaises, auch wohl Dr. Chaffe nennen ließ", führten bafelbft bas große Wort. Dem "Central-Ausschuß ber bemotratischen Bereine" war alles zu wenig und zu gelinde, was von Seite ber Aufftanbifden geschah. Seine Busammentunfte wieberhallten von ben schmählichften Ausfällen wiber ben "ichwarzgelben" Gemeinberath, von ben wuthenbsten Philippiten gegen ben Reichstag. Sier hat man alfo ben Berb ber Wiener Ottober=Revolution zu fuchen.

Diesen Umsturzorganen gegenüber besaß die Sache der Ordnung und Sesehlichkeit in der Stadt nur unzureichende oder nicht gehörig verwendete Schuhwehren. Die Sarnison der Stadt bestand bei Ausbruch des Oktoberausstandes allerbings bloß aus vier Grenadier-Bataillons, aus drei Liniens und zwei Landwehrbataillons, aus einem Jägerbataillon, aus vier Compagnien Pioniere, aus zwölf Escadrons Kürassiere und Chevauxlegers und aus drei Geschüh-Batterien mit ebensoviel Brigaden Artillerie. Aber hätte diese geringe Truppenmacht am 6. Oktober mit Muth und Entschlossenheit eingegriffen: so wäre der Aufstand im Keime erstickt worden. Daß dieß

nicht geschah, muß theils ber unzeitigen Nachgiebigkeit bes ermorbeten Kriegsministers, bes Grafen Latour, theils ber Rathlosigkeit bes bamaligen Commanbirenden von Niedersösterreich, FML. Graf Karl Auersperg, zugeschrieben werden. Letzterer sammelte seine Truppen außerhalb ber innern Stadt und zog sich in den Schwarzenberg = und Belvedere : Garten wie in ein verschanztes Lager zurück. Außerdem waren noch die Polizeisoldaten, die k. k. Hofburgwache und die Wiener Municipalwache mit einigen Truppen im Militär-Transportshause und im k. k. Invalidenhause vorhanden. Graf Auersperg hatte sosort am 7. Oktober einen Courier an den Fürsten Windschaft um Hilfe gesandt. Inzwischen näherte sich dem vom Aufstande bedrängten Wien die befreiende Heeresmacht unerwartet von anderer Seite her.

Der froatische Banus, AMB. Graf Joseph Jelacic batte mit feinem meift aus raich angeworbenen Rrogten bestehenben Beere einen tuhnen, siegreichen Bug gegen bas aufftanbische Ungarn bis an bie ofterreichische Grenze unternommen; hier erhielt er am 7. Oftober bie Runde von ben blutigen Wiener Ereignissen bes vorherigen Tages. Sofort brach er mit etwa taufend Mann auf und eilte gegen Wien, wohin ihm ber übrige Theil feines Beeres in rafchen Marfchen ju folgen hatte. Der Ruf bes Schreckens über bie Kroaten ging ibm voran und ber Reichstagsausschuß fandte ebenso an ben taiferlichen Sof nach Olmus wie zu bem Banus Gilboten. bamit bie gefürchteten Kroaten nicht weiter vorwärts geben mogen. Ja Minifter Rraus felber ließ fich bewegen, dem Banus in "tategorifcher Weife" die Erflarung über bie Abficht feines Buges abzuverlangen und gegen biefen "eigenmachtigen Einmarfc nach Desterreich fich energisch zu vermabren." Die Antwort bes Banus verbient im Wortlaut mitgetheilt zu werben: "Ich bin", fchrieb Jelacic, "Staatsbiener und Solbat; in erfter hinficht batte ich mich verpflichtet, ber Anarchie nach Möglichkeit zu fteuern; als Militar an ber Spite einer Truppe gibt mir ber Donner bes Geschützes bie Warschbirektion. Bon ungarischen Truppen werbe ich nicht verfolgt; kamen sie und griffen sie mich an, so wurde ich Gewalt mit Gewalt zu vertreiben wissen. Uebrigens kenne ich auf österreichischem Boben keine kroatischen und ungarischen Truppen, sondern bloß kaiser-liche, denen anzugehören die meinen die Ehre haben." Am 10. Oktober stand der Banus vor Wien und schon am folgenden Tage gab es ein Scharmützel zwischen seinen Borposten und jenen der Städtischen. Durch weitere Zuzüge sowohl der Wiener Garnison als auch anderer Truppentheile war der Banus im Stande, Wien von Süben und Westen im Haldkreise zu umspannen und zugleich die ungarische Grenze zu überwachen.

Bald nahte aber ber eigentliche Anführer ber taiferlichen Urmee, ber Feldmaricall Fürst Alfred Binbifchgrat, ber schon geraume Zeit vor bem Ausbruche bes Wiener Ottober-Aufftandes militarische Bortebrungen zu etwaigem rafchen Gingreifen getroffen batte. Als ihm am 8. Ott. von ben Ereige niffen in Wien bie Kunde ward, gab er von Prag aus sofert Befehle zum Borruden ber Truppen nach ber Hauptftabt bes Reiches. Rach Olmun berufen, wurde ber gurft gum Obercommandanten sammtlicher taiserlicher Truppen, mit Ausnahme ber Armee Rabepth's, ernannt (17. Oftober) und in einem allerhochsten Manifest vom 20. Ottober als Zwed biefer Ernennung angegeben, fie fei gefchehen, "um bem burch eine Fattion berbeigeführten gesehlofen Buftanbe ein Biel gu feben, bem Burgerfrieg Ginhalt zu thun und burch bie Berstellung bes inneren Friebens die bauernbe Begründung ber constitutionellen Freiheit auf ber Grundlage ber Orbnung und allseitigen Rechtsfreiheit möglich zu machen."

Fürst Windischgrat griff sofort mit aller Energie und Consequenz die Lösung der ihm gestellten schwierigen Aufgabe au. In erster Linie war der Wiener Aufstand zu bandigen. Der Feldmarschall zog zu diesem Behufe eine ausehnliche Heeresmacht zusammen, die er gegen Wien führte, wodurch

bie Stadt allmählig auch von Often und Norben her eingesichloffen wurde. Bon Lundenburg aus erfolgte am 20. Oktober die Berhängung des Belagerungszustandes über Wien und damit begann der Ernst des Kampfes, dessen Ereignisse in die Spanne Zeit von zehn Tagen zusammengebrängt sind.

Bie war nun bas aufftanbifche Wien gur Gegenwehr geruftet? Freiherr von Belfert entwirft von ben leitenden Perfonlichkeiten aller Parteien fehr anschauliche, quellenmäßige Charafterbilder. Dag er von Mannern wie Fürft A. Binbifchgrat und Banus Jelaeic mit größerer Barme und Sympathie fpricht, ift wohl ebenso berechtigt als erklärlich; allein auch bie Manner bes Umfturges werben unparteiisch geschilbert. "Die militarifche Bertheibigung Wiens wurde von zwei Mannern geleitet, bie im Boraus von ber Erfolglofigfeit berselben überzeugt waren und die baburch die ungeheure Berantwortung auf fich luben, Taufenbe von Menschenleben und Millionen an Suterwerth zwedlos dem Berberben entgegenauführen, mahrend ein Dritter, ben beiben Leitern nachftftebenber, ben Rampf nur mit Buhilfenahme eines Schreckensfpftems ohne Beifpiel ausfechten ju tonnen meinte." Bu ben Leitern ber Gegenwehr Wiens gehörte junachft ber Obercommanbant ber Wiener Nationalgarbe, Wengel Deffenbaufer, vorbem ein mittelmäßiger Rovellift, ber auch als - Obercommanbant "nicht viel gehandelt, aber besto mehr geredet und geschrieben bat"; ein willensschwacher, gutmuthiger, turgfichtiger Mann voll Chrgeis und Selbstliebe. Das gerabe Segentheil von Meffenhauser, ein Mann von wenig Worten aber einschneibenbem Handeln war ber polnische Revolutions-General Joseph Bem, ber am 16. Ottober die Inspettion und Organisation ber Bertheidigung sammtlicher Linien und Augenwälle ber Stadt mit unumschrantter Bollmacht übernahm. Der britte in biesem Bunde war ber Throler Daniel Kenner von Kenneberg, ber Kelbabjubant Meffenhausers, ein Mann von rudfichtelos enticiebenen Reigungen, ben icharften Gewaltmafregeln augetban.

Als Bertheidigungetrafte ftanden biefen Mannern gur Berfügung bie Biener Nationalgarbe, ein bewaffnetes Bürger-Corps, das fich aus allen Schichten ber anfähigen burgerlichen Bevölkerung rekrutirt hatte und militarisch wohl ausgeruftet, gut bewaffnet, zweckmäßig organisirt und eingenbt Außerbem vermehrte ber Wiener Gemeinberath bas Bertheibigungsheer burch bas Corps ber Mobilen, zu welchem fich geringere Sandwerker, Arbeiter und Taglohner, aber auch verkommene und verbächtige Leute einfanden. Es war eine bunt zusammengewürfelte Menge. Bon ber Ropfbebedung bis zur Schuhbekleibung mar teiner bem anbern gleich; ebenfo hatte biese Mobilgarbe die verschiebenfte Bewaffnung. militärischem Anftand und Auftritt war bier teine Rebe. Die Errichtung biefer Mobilgarbe mar einer ber folgenschwerften Miggriffe bes bamaligen Wiener Gemeinderaths. Das britte organisirte Corps war bie "atabemische Legion", welche jeboch nicht bloß aus Universitätsstudenten bestand, fonbern auch Techniter, angehende und ausübende Runftler, Schriftsteller umfaßte. Die "Aula" ber Universität bilbete ben Sammelund Mittelpunkt biefes Corps, bas bei ber kaiferlichen Armee in gang besonderem Berruf ftand. Endlich gab es noch mehrere Freicorps unter besonderem Titel und Ruhrern. Bem theilte alle biefe Streittrafte in bie beiben Abtheilungen ber Stabil = und ber Mobilgarbe ein. Die Stabilgarbe, aus verheirateten Familienvätern bestehend, sollte "nur die Ruhe ber Stadt Wien zu erhalten haben"; ble Mobilgarbe beftanb aus "jungeren und lebigen Mannern" und war fur ben außeren Dienst bestimmt. Auch errichtete Bem eine polnische Lanciers-Escabron, mabrent ein anberer Pole, Gbuard Jelowicki, bie Leitung bes Artilleriewefens zu beforgen hatte.

Die Befestigungen der Stadt Wien bestanden aus den "Linien" und aus den "Basteien". Jene sind ein durch Mauerwert unterstützter Erdwall in der Hohe von 10 bis 12 Fuß, vor welchem nach außen ein Graben sich befindet. Wo der Erdwall besonders niedrig ist, hatte man über der

Bruftung mehrere Kuß hoch Erbface aufgethurmt. An ben Linienthoren wurden ftart und boch gebaute Barritaben angebracht. Die Donauübergange vertheibigten Ranonenbatterien. Im Innern ber Borftabte hatte man gleichfalls Barritaben angelegt, namentlich in ber Mitte und am Ausgange ber Ragerzeile nach bem Brater, wo bie "Stern-Barritabe" ein hauptbollwert ber Aufftanbischen bilbete. Die Bafteien, welche bie innere Stadt umschloffen, waren ziemlich hobe Festungsmauern, mit Geschüten wohl versehen. Auf bem Stephansthurme hatte man ein militarisches Observatorium eingerichtet. Defigleichen trug man Sorge fur bie Wohnung und Berpflegung ber Streitkräfte, für Spitaler und Aerzte. Doch ergab fich gar balb einerseits die Unfähigkeit bes Obercomman= banten, andererseits ber Mangel an Disciplin und Sehorsam bei ben Untergebenen. "Der Gesammtcharafter des Berthei= bigungswesens ber Stabt war, um es mit einem Worte gu bezeichnen, ludenhafter Dilettantismus gegenüber bem gefchul= ten Berufe ber laiferlichen Truppen."

Die letteren hatten. bis jum 22. Ottober ihren Aufmarsch um Wien beenbigt; bas Hauptquartier bes Felbmarschalls befand sich anfänglich zu Stammersborf, wo am 22. Morgens eine Gefanbtichaft bes Wiener Gemeinberathes ericien, um Schonung für bie Stadt zu erbitten. Der Alterego bes Raifers empfing fie fehr ernft und forberte bie Deputirten auf, ihm feine schwierige Aufgabe fo schnell als möglich lofen ju helfen. Dazu gehore bie unbebingte Uebergabe ber Stabt und die Ablieferung der Waffen; im andern Falle werbe er zu "ben energischeften Mitteln greifen, so schwer es ihm auch ankomme." Die Berhangung bes Belagerungszuftanbes, noch mehr aber die Forberungen des Feldmarschalls hatten die Manner bes Umfturges in einen exaltirten Zustand versett, so daß selbst der Rumpfreichstag sich zu einer Resolution gegen biefen "ungefehlichen" Belagerungszuftand verleiten ließ. Die Beber und Bubler suchten bie Bevolferung burch Wort und Schrift möglichst aufzuregen. Allen that es ber Phrasen= held Messenhauser voran und der Chorus der radikalen Presse stimmte in verstärktem Maße in das Bramarbasiren sowie in das Schimpsen gegen Windischgräß, Jelacic, die kaiserlichen Truppen. Das Maulhelbenthum seierte damals seine Blüthezzeit. Die ausgestachelten Leidenschaften stiegen mit dem Fortschreiten der Belagerung in's Unglaubliche und bald machten sich die Berhöhnung alles Rechtes und Sesehes und die Berzewaltigungen an Personen und Sigenthum in ungestümer Weise bemerkdar. Die Anarchie war im Anbruche, noch ehe der eigentliche Kamps begonnen hatte.

Um 23. Ottober wurde bie Beschiefjung ber Linienwalle bei Hernals und Nußborf und bie Zurückbrängung ber äußersten Bertheibigungsmannschaft in Angriff genommen. Wir konnen hier nicht ben Ginzelnheiten bes Rampfes folgen und verweisen auch in bieser Beziehung auf die ebenso übersichtlichen wie eingehenben Schilberungen im Buche bes Freiherrn von Selfert. Die Bertheibigung wurde auf einzelnen Buntten mit Geschick geleitet, namentlich burch Bem, und es hielten sich bie Aufstandischen hier und ba tapfer; im Allgemeinen war jeboch mit ber Birklichkeit bes Ernftfalles auch bie ohnehin nicht große Rampfluft ber Wiener balb erkaltet, ba überbieß bas Bertrauen in die oberfte militärische Leitung ber Bertheibigungsanftalten fehlte. Burbe Winbifchgrat ben Ungriff auf die Stadt fofort unternommen haben, fo mare manches Unheil erfpart worden. Baron Belfert bemerkt hiebei: "Winbischgrat gewann es nicht über fich, seine Aufgabe fo leicht zu nehmen. Nach bem Ungeheuren, was in Wien geschehen mar, erschien es ihm wie feines Berufes unwurdig, bie Stadt in einem Anlaufe zu überrumpeln und ihr gleichsam bas Geschent zu bringen, was fie fich, weil burch eigene Schuld verfcherat, burch eigenes Buthun erft wieber verbienen follte: inneren Frieden und Sicherheit." Diefe Auffaffung berubte auf einem Jrrthum; benn bie Dehrheit ber Wiener Bevollerung war nicht bas, was Winbischgrat voraussehte. Sie benutte bie ihr gebotene Frift teineswegs jur Abschüttelung bes

Terrorismus ber Umfturgler, benn bagu fehlte zwar nicht bie Reigung, wohl aber ber moralische Muth.

Um 23. Ottober gab Windischgrat ber Stadt Wien eine Bebentzeit von 24 Stunden zur unbedingten Unterwerfung und Geiselftellung. Deputationen bes Reichstages und bes Gemeinberathes erschienen im Sauptquartier bes Fürften zu Hetenborf; ber Bote bes Reichstages, ber ebemalige Minifter Billersborff wurde ichroff abgefertigt mit bem Bemerten : "Mit Rebellen werbe ich nicht unterhandeln!" Am 24. Oftober begann bas angriffsweise Borruden gegen bie Stabt; bie Brigittenau und bie Zwischenbruckenau wurde von den Trupven mit Waffengewalt besett. Am 25. Ottober versetzte Meffenhauser auch seinerseits bie Stabt in ben Belagerungsauftand und vermehrte bamit nur bie Angft, ben Schrecken und bie Berwirrung in ber ohnehin tief erschütterten Bevolkerung. "Best tamen für Wien fürchterliche Tage." Die Berletungen ber perfonlichen Sicherheit, bas gewaltsame Preffen ber mannlichen Bevollterung jum Waffen- und Barritabenbienft; bie Attentate auf Leben und Eigenthum, baneben bie zunehmenbe Beschießung ber Stadt, bie zahlreichen Branbe, bie wachsende Anzahl ber Tobten und Berwundeten - all bas schuf einen taum beschreiblichen Buftanb. Dazu tam bie Zwietracht, bie Barteiung und bie Unfabigfeit bei ben Leitern bes Aufftanbes. "Zwift und Saber, gegenseitiges Miftrauen, Berbachtigung und Anfeinbung waren tägliche Erscheinungen und felbft Thatlichkeiten blieben nicht aus. Befehle und Abfagen, verschieben lautenbe Anordnungen, die fich freugten, legten bie Meinungeverschiebenheit bloß, die in ben oberen Regionen bes Aufftandes herrschte. Die Partei ber Extremen wollte von nichts wiffen als von Kampf um jeben Preis, ohne alle Rudficht auf bas Wohl ber Stadt und ihrer Bewohner."

Eine friedliche Berftändigung und Uebergabe kam nicht zu Stande; diese Absicht erreichten auch die vom deutschen Parlament in Frankfurt nach Olmütz entsendeten Commissare Welcker und Mosle, nicht. Die bereits seit längerer Zeit in Wien anwesenden deutschen Reichstagslinken Robert Blum und Julius Fröbel, nahmen an dem Aufstande selbst aktiven Anstheil und namentlich Blum trug auch durch seine öffentliche Ansprache zur Aufstachelung und Verhehung der Gemüther nicht wenig bei.

Am 25. Ottober murben bie Aufftandischen bis an bie Umwallung zuruckgebrangt, ber Augarten besetzt und ein Ausfall Bem's blutig abgewiesen. Um 26. Ottober fanben ernste Kampfe um ben Rorbbahnhof statt, ebenso an ber Westseite von Wien. Die Aufstandischen mußten weichen. Diese siegreiche Vorrudung ber Armee entmuthigte auch bie Schreier und Beber; es wurde icon bie Frage, ob Capitulation ober Fortsetzung bes Rampfes, in einer "Körperschafts-Versammlung" erörtert. Allein bie Gemuther waren noch nicht hinreichend murbe ober vielmehr ber moralische Muth war noch nicht hinreichend fraftig, um bie Beenbigung bes aussichtslosen Kampfes zu beschließen. Der "Bertheibig= ungstampf" murbe fortgesett. Am 27. Ottober gab es nur Scharmutel und Geplankel. Dafür war ber folgende Tag (28. Ott.) zum allgemeinen Angriff bestimmt. Er brachte ben Aufständischen bie entscheibenden Rieberlagen bei. Am Abend bes 28. Oktober befand fich bie Matleinsdorfer=, bie Hundsthurmer= und Rugborfer= sowie bie St. Marrer- und Erbberger-Linie mit ben baselbst liegenben Bororten und Borftabten größtentheils in ben Banben ber Armee. Ginen beißen Rampf toftete die Erstürmung ber Barritaben in ber Leopold= ftabt, ebenso rudten bie Truppen auf ber Lanbstraße stegreich Roch fpat am Abend wurden die Kavoritenlinie, bann bie Borftabte Sumpendorf und Mariahilf besett; bie Erfturmung bes Subbahnhofes vollendete bie blutige Arbeit bes Bom Stephansthurm aus melbete man zwischen 6 und 7 Uhr Abends nicht weniger als 26 verschiebene Brand= stellen. Es mar ein erschreckenber Anblick. Die Grauel und

Bermuftungen wurden noch gemehrt burch bie Plunderungsund Zerftorungswuth ber fiegestruntenen Solbaten.

Reun Stunden hatte ber Kampf gebauert; Wien mar so gut wie erobert. Run begannen bie Verhandlungen wegen Uebergabe ber Stadt. Der frühern Graltation machten Rleinmuth und Riebergeschlagenheit Blat. Alles sehnte fich nach Rube und am 29. Oft. herrichte in ber innern Stabt mabre Sabbathftille. Binbifchgrat gewährte eine vorläufige Baffenrube von 12 Stunden; Meffenhauser suchte in einer weitschweifigen Rundmachung die Bewohner Wiens auf die bevorstehende Capitulation vorzubereiten. "Während seine frühern Proflamationen nur Siegeszuversicht athmeten, erfuhr bie Bevollerung jest zu ihrem Erftaunen: ber fie geleitet, babe eigentlich niemals einen gunftigen Erfolg gehofft." Auf bie vierte Rachmittagestunde bestimmte Meffenhauser bie Busammentunft ber Bertrauensmanner aller tampfenben Abiheilungen, um einfach mit "ja" ober "nein" abzustimmen, ob Capitulation ober Fortsetzung bes Rampfes "mit allen seinen unabfehbar schrecklichen Folgen" ftattzufinden habe. In biefer Berfammlung tam es ju fturmifchen Scenen und ju ben beftigften Angriffen gegen Meffenhauser, ber gleichwohl bie Mehrheit ber Anwesenben fur bie Capitulation gewann. Dies fer Befchlug machte bei ber fdwer heimgesuchten Bevollerung einen froben, befriedigenben Ginbrud. Allein die "Demotraten", die Radikalen und Umfturgler um jeden Breis maren noch nicht geneigt, bas Felb zu raumen. Gie versuchten neue Störungen. Mittlerweile wurde im taiferlichen Sauptquartier ju Begenborf bie Friedensbeputation um Mitter= nacht von Winbischgrat empfangen und bie Uebergabe ber Stadt festgestellt. Am Morgen bes 30. Ottober verbreitete fich in ber gangen Umgebung Wiens mit froher Gile bie Runbe, bag alle Feinbseligkeiten beenbet feien. Roch an biesem Tage sollten die kaiferlichen Truppen in die eroberte Reichshauptstadt einziehen.

Es kam anders. Während am 28. Oktober ber heftige LXXXXVII. 35

Rampf um und in Wien tobte, hatte ber ungarische Revolutionsgeneral Woga mit 25,000 Mann die Leitha überschritten, um nach seiner Proklamation vom 19. Oktober "für die Sessammtinteressen der Monarchie zu leben und zu sterben". "Wiener vertraut uns!" lautete der Zuruf und in der That bildete während der Oktobertage die Hossmung auf das verheißene Herannahen der Ungarn den rothen Faden in dem revolutionären Sewebe. Allein diese Hossmung wurde so oft getäuscht, daß zuletzt, als die Herannäherung der Ungarn zur Wahrheit wurde, die Botschaft bei den Meistinteressirten selbst keinen Glauben sand. Feldmarschall Fürst Windischgräß übertrug dem Banus die Leitung der Schlacht gegen das ungarische Entsahbeer. Der Kamps endigte mit dem kuchtähnlichen Zurückbängen der Ungarn über den Leithassus (30 Okt.).

Der Kanonenbonner von ber Schlacht bei Schwechat rief in Wien alle Wirrniffe einer muften Bobelberrichaft. beren man eben erft herr zu werben begonnen hatte, wieber wach. Der Wiener Gemeinderath und Meffenhaufer waren bamit beschäftigt, bie mit bem Fürsten Windischgrat abgeschlossene Capitulation zur Ausführung zu bringen, als unter bem Einbrucke erft unbestimmter Berüchte, bann gewiffer Nachrichten, bag die Ungarn jum Entfate Biens tommen, in ben Rreifen bes Proletariats eine bebentliche Gabrung und Wiberfetlichfeit gegen bie Uebergabe ber Stadt entftanb. Rotten wilber Sefellen und amazonenhafte Weiber burchzogen wieber bie Strafen, larmten und tobten und bebrobten Reben. ber von Nachgiebigkeit und Frieden sprach. Leider ließen fich auch andere Leute von ber Hoffnung auf die nabende Bulfe ber Ungarn bethoren. Meffenhauser ftieg auf bas Observa= torium auf bem Stephansthurm und verfolgte von bier aus ben Sang ber Schlacht. Als gegen 1 Uhr Nachmittags bie Ungarn im Bortheil ju fenn schienen, schickte ber ungluchfelige Obercommandant ber Wiener Rationalgarbe bie Beifung hinab: "Im Falle ein geschlagenes Beer fich ben Mauern ber Stabt

nähern sollte, so wird es Pflicht aller Wehrkörper seyn, sich auch ohne Commando unter bas Sewehr zu stellen".

Damit war ber Capitulationsbruch ausgesprochen und es begann neuerbings eine Zeit bes Schredens in Wien. Das bethorte Bolt griff abermals ju ben Baffen, alle befonnenen Einreben verhallten wirtungslos an ben aufgemuhlten Leibenschaften ber Menge, bie namentlich am Stephansplat in ber innern Stadt fich zu brobenben Daffen geballt hatte. Blum und Fenneberg agitirten gegen Meffenhauser, ber gur Abbankung gezwungen wurde. Allein auch ber neue Commanbant, ber ehrgeizige Fenneberg, konnte seiner Mobilen balb nicht mehr herr werben. Die Racht vom 30. auf ben 31. Ott. war voller Schreden und Gefahren und noch schauerlicher war es am folgenden Tage. Alle beschwichtigenden Rund= machungen bes Fürften Winbischgrat sowie bes Gemeinberathes waren vergebens. Die Lawine war in's Rollen gekommen und rif Alles mit sich, was ihr entgegentrat. Das Schredenswort Blums, bas er auf bem Stephansplate ausgerufen: "Ihr niuft noch Zweihundert latourifiren, bann wird's gut werben", steigerte bie Buth bes Bobels, beffen geheime Leiter überbieg burch Gerüchte von einer bevorftebenben sicilianischen Befper, von bem naben Ginruden ber Ungarn, von ber Sefangennahme bes Banus bie Aufregung und Berwirrung erbobten. Der Ruf: "Bu ben Baffen"! ericholl und wurbe befolgt.

Als am 31. Oktober um 10 Uhr Bormittags bie kaifersliche Armee ber Capitulation gemäß nach ber innern Stadt vorrückte, da wurden sie von ben Basteien mit Sewehr= und Kanonenschüffen empfangen. Ein besonders hartnäckiger Kampf entwickelte sich am Burgthor, das förmlich in Stücke geschossen und erstürmt werden mußte. Eine heftige Beschießung der Stadt richtete ungeheure Berheerungen an, die Hosbiliothet, die Hosburg selbst und beren Umgebung gerieth in Brand und bie Flammen arbeiteten sich rasch weiter. Erst gegen Abend war der Widerstand gebrochen, das Bombardement hörte auf,

bie Solbaten bes Kaisers hielten ihren Einzug in die verwüstete Stadt und wurden mit Jubelgeschrei begrüßt. Freilich, die Urheber dieses ebenso heimtückschen als frevelhaften versrätherischen Widerstandes erfüllte ein ebenso namenloser Schrecken. Am 1. November hielt der schon längst vertagte Rumpfreichstag seine letzte Sitzung, an welcher 136 Abgeordenete theilnahmen. Den Deputirten, die sich aus Wien entefernen wollten, wurden Passierscheine ertheilt; denen, die in Wien blieben, wurde nicht das Geringste in den Weg gelegt.

Die Belagerung und Erstürmung Wiens hatte zahlreiche Menschenopfer gekostet. Wie viele auf Seite der Aufständischen gefallen oder verwundet worden sind, läßt sich genau nicht bestimmen. Nur allein vom 31. Oktober zählte man im Hofe des allgemeinen Krankenhauses mehr als 400 Leichen auf dem Boden hingestreckt. Der Gesammtverlust des Willitärs betrug an Todten, Berwundeten und Vermißten 56 Offizziere und 1142 Mann, dann 70 Pferde.

In ber Stadt herrschte nun bas Martialgeset und bie Rriegsgerichte eröffneten ihre Thatigleit. Schon am Abend bes 31. Oktober und am Morgen des 1. Rovember fanden gablreiche Berhaftungen ftatt. Es waren meift Mobile, Broletarier, abgefallene Solbaten, aber auch einzelne Legionare. In ben folgenden Tagen tamen nur Ginzelverhaftungen vor, theils auf unmittelbare Beranlassung ber Militarbeborben, bie fich ber compromittirteften Personen zu bemachtigen suchten, theils auf offene ober geheime Angeberei, bie vom erften Augenblide nach Besetzung ber Stadt ihr Unwesen zu treiben begann. Der Belagerungszustand mit bem Stanbrecht wurde neuerbings verkundet, die Thatigkeit aller Behörben unter Militargewalt gestellt und eine gemischte Centralgewalt zur oberften Leitung ber burch ben Belagerungszustand bebingten Beschäfte niebergeset, an beren Spite Beneralmajor Freiherr Franz Cordon stand.

Als ein trübes Nachspiel des Wiener Oktoberaufstandes erscheinen zunächst die Tage vom 1. und 2. November in

Lemberg und bann bie kriegsgerichtlichen Berurtheilungen und Hinrichtungen, von benen ber Tob bes beutschen Reichstags= Abgeordneten Robert Blum (9. Nov.) und bes Obercomman-banten ber Wiener Nationalgarbe, Wenzel Messenhauser (16. Nov.) weithin bedeutenden Eindruck hervorriefen.

In Wien selbst war der Stimmungs= und Gesinnungs= wechsel mindestens im äußerlichen Gebahren der Bevölkerung ein auffallend rascher. Am 2. Nov. zwischen 2 und 3 Uhr Nachm. hielt Jelacic seinen Einzug in die Stadt, wo er in der Hofburg sein Hauptquartier aufschlug. Er kam hoch zu Roß, von einem prächtigen Schimmel getragen, von einem zahlreichen Stade begleitet, vor ihm ein Trupp Sereschaner (berittene Grenzsoldaten in malerischer Tracht), hinter ihm eine Abtheilung von Wengen-Kürassieren. Die Straßen waren überfüllt, lauter Zuruf empfing den Banus; wo er vorbeikam, hoben die Männer grüßend die Hüte in die Höhe und schrien endlose Hochs, während aus Fenstern und von Balkonen die Frauen mit weißen Tüchern wehten und der Seseierte sich bankend nach allen Seiten verneigte.

Woher bieser Umschwung? Freiherr v. helfert meint: "Es hatte sich eben bas Blatt gewendet. Die früher hatten schweigen müssen, benen war nun die Zunge gelöst und aus ben Schreiern von ehedem waren stumme Leute geworden." Doch auch von diesen letteren suchten nicht Wenige ihre bersmalige "Gutgesinntheit" recht ostentativ zu zeigen, damit sie ihre bebenkliche Bergangenheit verbeden könnten. Die constitutionellen Freiheiten waren allerdings suspendirt; aber der Wisbrauch dieser Freiheiten in den letten Wochen hatte der Bevölkerung dieselben arg verleibet.

"Bem gebührte bas Berbienft, baß ber bessere Theil ber Gesellschaft sich mit bankbarem Behagen unter ben Schut ber Bajonnette stellte? baß ber Bauernstand in allen Theilen bes Reiches, zufrieden die Befreiung von der frühern Robot erreicht zu haben, nach den sonstigen constitutionellen Freiheiten nichts fragte? daß der Student, der sich Monate hindurch als

ben Bringer und Träger berselben hatte lobpreisen und seiern lassen, jeht auf bem Land kaum geringerem Wiberwillen begegnete als in der Stadt, die er an den Rand des Berderbens gebracht hatte? daß endlich alle Klassen der Bevöllerung wetteiserten, den vergeblich lange Monate hindurch verläumdeten, verwünschten und verlästerten "Soldknechten der Tyrannei" alles mögliche Gute zu erweisen"?

"Die Ottober-Revolution", fagt Schutte, einer ber Bielgenannten jener Tage, "errang mit ben Stromen Blutes. bie vergoffen, mit bem werthvollen Gigenthum, fo gerftort, mit ber monatlangen Lahmung alles Bertehres, mit bem unermeglichen Mage von Rraften, Die aufgeboten murben, teinen Roll auf bem Gebiete ber Freiheit und ber Entwicklung, wohl aber momentane Aufhebung berfelben burch Burgertrieg, Belagerungszustand und burch Sufpenbirung jener Gewalten, bie bei ruhigen Berhaltniffen bas Gefet zu haten, bie Orbnung zu erhalten und ben organischen Ban bes Staatsgebaubes zu vollführen haben." In abnlichem Sinne außerte fich ein Correspondent ber "Times" vom 4. Rovember: "Die Sache liberaler Inftitutionen bat burch bie Unfabigleit und Ueberschwänglichkeit ber beutschen Demokraten und ber un= garischen Rebellen einen schwereren Schlag erlitten, als ihn bie Ranonen bes Fürften Windischgraß beignbringen vermochten. Die ungludliche Wirtung aller biefer Grauel und Thorbeiten wird feyn, daß ein furchtsames Bolt, das als Errungenschaften ber Freiheit nur Cturme, Ruin und Blutvergießen geseben bat, fich verleiten laffen burfte, jur Militargewalt als ber letten Schutwehr ber Staatsgesellschaft binguneigen."

Tropbem wagen es sogenannte historiker unserer Tage jene bedauerliche Berirrung der Wiener im Oktober 1848 als eine gloriose That hinzustellen und Einzelne, wie z. B. Rogg e,1)

<sup>1) &</sup>quot;Desterreich von Bilagos bis zur Gegenwart". 3 Bande (mit Rachtragen). Leipzig, 1872 ff.

haben ben traurigen Muth zu behaupten, "ber Reaktion (1) fei es gelungen, auch in Wien bie Anarchie in ihrer scheußlichften Geftalt heraufzubeschwören". Und boch fagt berfelbe angebliche Siftoriter felbft, ber öfterreichische Reichstag von 1848 habe "gar feinen Rudhalt an ber Daffe ber Bevollerung in Wien gehabt". Er gesteht, baß "bie einzigen Glemente, auf die für einen ernsthaften militarischen Wiberstand zu rechnen, Bem mit seinen Mobilen und ber Studentenlegion waren." Alfo: Fremblinge, Revolutionare von Brofeffion, Richtwiener, Proletarier, unreife Junglinge und felbft lichtscheues Befindel ber bebenklichsten Art — bas waren bie Belben ber Oktobertage. Und es tennzeichnet vollig biese Art ber liberalistischen Geschichtsverbrebung, wenn die von uns in ben Sauptzügen angebeuteten, tief beklagenswerthen Greigniffe als bas berechnete Wert ber "Camarilla" und ber "Solbatesta" bingestellt und die abscheulichen Thaten ber Revolutionsmanner und ihrer Wertzeuge als Ausfluffe bes "Geiftes der Freiheit und ber Menfchlichkeit" glorificirt werben.

Angesichts solcher Attentate auf Bahrheit und Gerechtigkeit und man immer wieder Protest einlegen und burch geschichtstreue Darftellungen der Lüge und Verläumdung entschieden entgegentreten.

#### XXXVIII.

# Gine deutsche Fürstin des 16. Jahrhunderts.

(Ein Culturbilb.)

III.

(Shluß.)

Doch haben wir Unna noch nicht von ber wichtigften Seite betrachtet, in ber ihre carafteriftische Eigenthumlichkeit am bebeutenbften hervortrat, nämlich von ber religiofen, und als eine Sauptvertreterin bes lutherifden Betenntniffes ju jener Zeit. Es ift hier nicht ber Ort, bie bamals berrschenden religiofen Wirren und baburch hervorgerufenen un= gludfeligen Buftanbe in unserem Baterlande bes Raberen barzulegen; befindet fich boch bas Wert, in welchem gerabe biefer Zeit Schritt für Schritt nachgegangen und ihre Schaben mit ber Loupe und bem Secirmeffer wissenschaftlicher Forfchung bloggelegt werben, Janffens "Deutsche Beicichte" in Jebermanns Banben und tann fich Jeber baselbft gerabe über ben Rurfürften Auguft von Sachjen als einen ber vor= nehmften Bertreter ber gur neuen Lehre übergetretenen gurften bie eingehenbste Belehrung holen. Man wird baraus erfeben, ein wie großer Theil ber unheilvollen Religionswirren jener Tage mit bem Ramen August's von Sachsen vertnupft ift, mahrend ber Biograph feiner Gemablin Anna zeigt, wie viele

biefer wirren Faben insgeheim ihre feinen Finger festhielten, zusammenzogen ober wohl auch gerriffen.

Bir können also ohne weitere Umschweise zum eigentlichen Gegenstande unserer kurzgefaßten Darstellung zurucklehren und Anna's personliches Wesen und Wirken auch in biefer Beziehung naher ins Auge fassen.

Anna theilte unbebingt bes Kurfürsten Ueberzeugungen und nahm benselben Standpuntt ein; fie glaubte ihr und ber Menscheit Beil in einem unantastbaren Lutherthum gu finden; bei beffen Buchftaben man unbeweglich fteben zu bleiben habe, bas leifeste Tasten baran sollte nicht gebuldet werben. Defhalb mar Unna, wie ihrem Gemable, bas Begant ber Theologen, ber innere Zwiespalt, ber fich unter ben protestirenben Getten bis zur bitterften Unfeinbung ber Begner fteigerte, in tieffter Seele verhaft. Beibe maren ingrimmige Reinde bes Calvinismus, nachbem es fich berausgestellt, bag ber Augsburger Reichstag, von welchem bie Lutheraner gleich ben Ratholiken "bie Ausrottung bes calvinischen Giftes" in der Rurpfalz erwartet hatten, vielmehr zu beffen weiterer Berbreitung auch in vielen anberen Stabten und Territorien gebient. Wenn August nach bem von ihm veranftalteten Religionsgesprach ju Altenburg, von bem er fich eine Musfohnung zwischen ben Wittenberger und ben Jenaer Theologen versprochen, beffen Ergebniß aber, wie wir bereits gebort, "ein noch graulicherer Streit war", feinen Grimm gegen bie Flacianer aller Orten Unebrud gab, unter anderm auch burch bie Inschrift auf einer neugegoffenen Ranone:

> "Die Flacianer und Zeloten Sind des Teufels Borboten" —

so konnte Anna's Zeitgenosse, der Hosprediger Wirus von ihr rühmen, daß sie "einen brennenden Eiser gehabt wider die jest schwebende calvinische Lästerung." Anna stand so wenig, wie August, über den Parteien; sie hatten die ihnen von den lutherischen Theologen und Prädikanten zugedachte "gottselige Wission", zunächst in Sachsen, "wo durch Luther,

Gottes Bertzeug, zuerft bas reine Evangelium aufgetommen, bie mabre Lehre zu erhalten und ben eingestreuten vielfältigen Teufelssamen bes Calvinismus von Grund auszureuten", mit fester Entschlossenheit auf sich genommen, und es ift ge= wiß, baß "Anna in firchlichen Ungelegenheiten einen großen Einfluß auf ben Rurfürsten übte" und ihn in ber von ihm eingeschlagenen Richtung bestärkte. Gin fo warmer Berehrer Anna's Biograph von ihr ift, fo tann er boch ben Zweifel nicht unterbruden : "ob ihr Birten in biefer Begiehung fegensreich und fruchtbar gewesen fei. War fie boch von einem Gebrechen ihrer Zeit, ber Undulbsamteit gegen Alle, bie nicht ihren religiofen Glauben vollständig theilten, angestedt." In Folge beffen machte sie sich mancher mit ber sonft an ihr gerühmten Milbe unvereinbaren, faft unerhörten Barte foulbig und ftiftete viel Unbeil. Ginen ber bebeutenbften Belege bafür bietet die Geschichte bes ehemaligen furfürstlichen Leibarates Dr. Rafpar Beucer. Derfelbe, ein fehr geschickter Arat und vielseitig gebildeter Mann, ber Schwiegersohn Melanchthon's, hatte fich allerdings burch Digbrauch bes von Seiten des kurfürstlichen Chepaares fast unbegrenzt in ihn gesetzten Bertrauens in mehr als einer Sinficht schwer vergangen; erstlich hatte er August jahrelang über seine wirkliche religiöse Richtung gefliffentlich getäuscht, da er Kryptocalvinist war und als solcher beimlich wirkte, auch in Briefen, die fich fpater auffanden, die Absicht aussprach, den Kurfürften und Anna allmählich ber calvinistischen Lehre zuzuführen, währenb ihm fein herr bie wichtigften und einflugreichften Aemter und Funktionen anvertraute; ferner hatte er, zu bem fich ber Rurfürft weit mehr als Freund benn als Berr verhalten, fich wiederholt in bamifcher und fpottifder Beife über ibn und Anna brieflich geaußert, fich namentlich über "bas Weiberregiment", "bie Gynatotratie", luftig gemacht. Mit Recht burfte Anna geklagt haben, "fie fei nie von Jemand fo betrogen worben, als von Peucer", nachbem fich, wie fie an bie herzogin von Medlenburg schrieb, bei Peucer ,viele

Briefe und Händel gefunden", aus denen sich ergeben, daß sonderlich sie "wohl leiden, ihnen weidlich über die Zunge springen und durch die Feder gehen mussen". In einem ergreisenden Schreiben hält August dem falschen Wann seinen Undank, seine Treulosigkeit und politischen Berrath vor und nachdem er das Borhaben ausgedeckt, das darauf abgezielt, "ein Blutdad in diesen Landen, wie in Frankreich und den Niederlanden setzt vor Augen, anzurichten und dadurch Bequemlichkeit zu ersehen, wie ihres alten Herrn Kinder durch diese Selegenheit wiederum zu ihren Landen und Leuten kommen möchten und ich und die Meinigen derselben entsetzt... weil denn das Sachen wären, so ich ungestraft nicht dächte, noch wollte hingehen zu lassen, so möchte er selbst einen Tod wählen, welchen er vermeint verdient zu haben, denn daß er sterben müßte, wäre endlich beschlossen."

Unserer Meinung nach barf Angust's Strenge in diesem Falle des wirklich treulosen Berhaltens des Kryptocalvinisten wegen nicht gleich jener beurtheilt werden, welche er mit Gutzbeißung von Seiten der sächstichen Räthe gegen die Rezer, d. h. gegen die Andersgläubigen, im Allgemeinen ausübte, die "mit Ernst capitaliter zu strasen seinen," wie in Sachen einiger Pfälzer Geistlichen entschieden wurde; da dieselben den herrschenden Zuständen entsprechend neben der Rezerei auch wieder politischer Felonie sich schuldig gemacht, so sollten sie "im Falle des Widerrufs nicht wie sonst solche verdammte Rezer mit dem Feuer, sondern mit dem Schwerte vom Leben zum Lode gerichtet werden."

Was den ehemaligen Leibmedicus Peucer betrifft, so ließ August die über ihn verhängte Todesstrasse nicht executiren, verurtheilte ihn aber zu strenger Kerkerhast. Hr. von Weber fügt bei: "Wenn übrigens auch August's Zorn gegen Peucer sich im Lause der Jahre gemildert haben mag, so soll boch Anna ihm nie vergeben haben, und ihr mißt es die Gesschichte bei, daß Peucer, so lange sie lebte, im Kerker schmachten mußte."

Eine ber schmerzlichsten Kränkungen wurde Anna von Seiten ber gegnerisch gesinnten protestantischen Seistlichen burch die Ausbreitung des Serüchts verursacht: August sei katholisch geworden. Das war nicht nur der ärgste Unglimps, der ihm zugefügt werden konnte, es lag in der "Berleumdung" auch wieder der politische Hintergedanke: das Bertrauen der "evangelischen", der streng lutherischen Fürsten und Untersthanen zu ihm zu untergraben und sein Ansehen unter ihnen zu schmälern.

Um bieses unerquickliche Kapitel ber religissen Streitigteiten, in beren Mittelpunkt Kurfürst August als eine ber Hauptstützen ber "reinen, unverfälschten, christlichen Lehres
stand, nicht weiter auszudehnen, wollen wir es mit einer Episode abschließen, welche sich auf die Doppelehe des Landgrasen Philipp von Hessen mit Margarethe von der Saal bezieht. Unter Anna's Correspondenz, die über viele Fragen und Berhältnisse jener Zeit noch manche vermuthlich auch jetzt noch unbekannte Thatsachen enthält, kommt auch ein Brief ihrer Tochter Elisabeth vor, der von Luther's Antheil an der das höchste Aergerniß bei Hoch und Riedrig erregenden Bizgamie Philipp's handelt.')

Elisabeth war mit ihrem Gemahl zu Besuch beim Landsgrafen Wilhelm IV. von Heffen gewesen und schrieb über eine Unterredung, die sie mit Letzterem gehabt hatte, Folgendes: "Er fing mit mir an, von Dr. Luther zu reden und schalt Dr. Luther einen Schelm, benn er hätte seinen Herrn Bater überredet, daß er zwei Weiber nehmen solle, und machte Dr.

<sup>1)</sup> Janssen hat in seinem IV. Bande p. 343 auch biesen Brief gebracht. Es sindet sich auch in seinem III. Bande p. 425 ff. eine übersichtliche Darlegung des Berhaltens der protestantischen Theoslogen in dieser widerwärtigen Geschichte. Die ganze Doppelzüngigkeit, heuchelei, Fürstendienerei, neben niedriger habgierde des "Mannes Gottes" und seiner Berbündeten, tritt dort ungeschminkt zu Tage.



Luther gar übel aus, ba fagte ich, es ware nicht mahr, baß ber Luther follte das gethan haben und konnte ich es auch nicht glauben, man gebe es ihm Schulb, weil er tobt mare, ba konnte er sich nicht verantworten, wenn er noch leben follte, so wurbe Riemand bas Maul gegen ihn aufdurfen thun, ba fagte ber Landgraf, er habe feine eigene Banbichrift, bie weise es aus: ich barauf fagte, man tonne wohl ein anberes Schreiben in seinem Ramen gestellt haben und bag er wohl nichts bavon gewußt hatte; ba hat ber Landgraf gefagt, er wolle mir bas Schreiben weisen, ba fagte ich, ich begehre es nicht zu feben; so sagte er, ich muffe es seben und versperrte mich in bie Stube und mußte in ber Stube bleiben und gab es mir, ich folle es lefen; ich sagte, ich wolle es nicht lefen, und mein herr war babei und fonft noch ein zwinglischer Dottor und bie halfen redlich auf ben Dr. Luther schelten und fagten, wir hielten ihn fur einen Abgott, er mare unfer Gott. Landgraf gab bas Schreiben und ließ ben Dottor es laut lefen, bag ich es boren follte" u. f. w.

Diese Mittheilung mußte bei Anna's tiesbegründeter Aufsfassung von der Heiligkeit der Ehe, bei ihrer strengen Sittzlichkeit und ihrer hohen Berehrung vor Luther nothwendig einen Zwiespalt und eine lebhafte Berstimmung hervorrusen, und es ist zu bedauern, daß uns ihr Antwortschreiben an ihre Tochter nicht auch vorliegt; wir hatten dadurch jedenfalls einen höchst interessanten Einblick in ihr Inneres erhalten.

Anna's keuschem Sinn war jebe Sünde gegen das sechste Gebot ein Gräuel; wiederholt sehen wir, wie sie sich mit sitts lichem Abscheu wehrt, in irgend welche Berührung mit unseinen Dingen zu kommen, wie sie ihr Ohr gegen solche versichließt. Sie lehnt sogar einmal mit den Worten, "daß wir aller Untugend und leichtfertigem, unzüchtigen Wandel und Wesen von Herzen seind sind", die Beschwerde der Gattin des Doktor Justus Jonas ab, als diese über Beschimpfungen, welche ihr Frauen zugefügt, denen sie ein unzüchtiges Leben Schuld gegeben, sich beschwert; sie will "solche und derzleichen

Handel nicht auf sich nehmen," sie auch nicht "für ihre Persson an ihren herzliebsten Herrn und Gemahl bringen"; basgegen "was wir dann baneben zur Beschützung und Erhaltung christlicher Zucht und ehrbarer Sitte bei S. L. beförbern können, das sind wir zu ihun schuldig und ganz geneigt".

Wie Anna von reger Theilnahme für bie kirchlichen Ruftanbe befeelt war, fo ftand auch bie Schule ihrem tief= innerften Befen nahe und es liegen viele Beweise ihres thatfraftigen Sanbelns zu Gunften biefes bochwichtigen Fattors für bas Wohlergehen eines Boltes und Lanbes vor. 3bre Bemühungen, mit Bulfe mahricheinlich früher tatholifch gewesener und jum Protestantismus übergetretener Orbensfrauen "Jungfrauenschulen" in's Leben zu rufen, icheinen von ichlechtem Erfolg gefront worden zu fenn; taum entstanben, find biefelben auch icon wieber eingegangen, was zu Schluffolgerungen mancherlei Art aufforbern könnte. Auch über einen Berwalter ber Fürstenschule St. Afra, Hans Faust, murbe i. J. 1567 Rlage geführt. Uebrigens icheint bie Meigner Fürftenschule fich eines bebeutenben Rufes erfreut zu haben und ftrebten namentlich Ausländer, ihre Gohne zu wiffenschaftlicher Ausbilbung bort unterzubringen. Sowohl August als Anna boten armen, talentirten Rnaben bie Belegenheit, bie Schulen ihres Landes toftenlos zu befuchen; wie fie fich benn über= haupt teine Berfaumnig einer Pflicht in biefer Begiebung hingeben liegen.

Ein besonderes Berdienst erwarb sich Anna durch die Errichtung einer Hebammenschule; hatte sie selbst doch unter dem Mangel an tüchtigen Sedurtshelserinen genug gelitten. Das Unternehmen scheint aber mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen zu seyn; denn nachdem Anna schon im Jahre 1566 eine solche Schule in Zwickau errichten wollte, gelang es ihr doch erst in den siebenziger Jahren, eine "alte Wehemutter zu Olbernhau" nach Oresben zu berusen, "daß sie etliche Weiber zu sich ziehe und dieselben allenthakben unterrichten solle".

Daß bie Rurffirftin Unna bas Loos aller begabten, energischen und in glucklicher Che lebenden Frauen theilte und von bem Borwurfe betroffen wurde, fie habe ihren Gemahl zu beherrschen geftrebt, haben wir bereits erwähnt. Wenn auch nicht zu leugnen ift, baß fie ben Ginfluß, ben ihr August auf sein Thun und Laffen, auf feine Entscheibungen privater wie öffentlicher Ratur einraumte, gern und umfaffend geltend machte, so muffen wir uns boch bem Urtheile ihres Biographen anschließen, baß sie sich babei ftreng innerhalb ber richtigen Schranken hielt, fich nicht in bie Staatsgeheimniffe und in die Staatsverwaltung einbrangte, wohl aber ihrem Gemahl mit verftanbigem Rathe gur Seite ftanb und oftmals feine Strenge milbernb ju magigen fuchte - mit ber leibigen Ausnahme in ben Religionsangelegenheiten, woburch ein buntler und entstellender Schatten auf das fonst acht weibliche und lichte Bilb geworfen wirb. Wie fehr fie fogar ben Schein ber Berrichsucht ju meiben befliffen mar, geht aus ber großen Empfindlichkeit hervor, mit ber fie g. B. bie barauf zielenben Anspielungen bes Dr. Beucer aufnahm. Rurfürft August scheint aber auch nicht ber Mann gewesen zu fenn, ber fich bem Pantoffelregiment gebulbig unterworfen hatte.

Ein sehr originelles Rapitel in ber Lebensgeschichte Anna's bilbet jenes über ihre medicinische Thätigkeit. Dieser, aus speciellster Liebhaberei hervorgehend, mochte sich gerabe in ihrem Zeitalter ein weites Felb eröffnen; benn wenn es auch bereits geschulte Aerzte gab und ber fürstliche Hof selbst verschiedene Doktores zur unmittelbaren ärztlichen Pflege und Behandlung besaß, außerbem mit auswärtigen Aerzten von Ruf fortwährend in Beziehung stand, so gab es damals, wie heute noch, eine große Menge von Kranken und Leibenden, benen ein gewisses mäßiges medicinisches Wissen, verbunden mit warmer Sympathie und einer offenen, hülfreichen Hand mehr Bertrauen einssößten, als Gelehrsamkeit und Kunst allein. Wie weit Anna's medicinisches Wissen nun ging, läßt sich nicht genau feststellen. "Könnten wir", meint ihr Biograph,

"beffen Umfang bemeffen nach bem Umfang ihrer ärztlichen Braris, fo mußten wir allerdings unfere Anna gu ben erften Aerzten aller Zeiten rechnen." In ber Dat finden fich unter ihren Correspondengen eine gange Menge ichriftlicher Confultationen von hoben und niebrigen Personen wegen aller er= bentlichen Gebreften und Leibesnothen, fur welche bie im Rufe großer Erfahrung in der Beiltunft ftebenbe Rurfürftin Sulfe und Rath schaffen sollte. Da foreibt bie Bergogin Ratharina Sibonia von Lefden fur ihres Sohnes Bemablin, die gar hart die schwere Krankbeit habe", und bat, Anna moge ihr "bavor ein Bulfer figten;" aber auch für ihre eigene Berfon erbittet fie fich Sulfe, ba fie fürchtet, daß "ein berüchtigtes und lofes Beib", bas mit bem Bergog "gebublt" und beffen erfte Gemahlin , vermittelft Zauberinnen zum Tob verholfen habe", auch ihr "gern was zurichten wollt", denn fie "beginne bereits bei einem halben Jahr zu verborren." Gine "Anganisa Reuffin von Plauen, Fraulein", bittet, "weil ihr rechter Arm ein wenig ichwindet", um "Schwindmaffer", bas bereits ihrem Bater geholfen. Gin Beinrich von Gleiffenthal leibet an Appetitlofigkeit und Gelbsucht. Gine Frau Anna von Saffenthal wird belobt: "bag ihr uns nun alle eure Sachen fo vertraulich und ungescheut berichtet:" bann aber gar hulbreich um Entschuldigung gebeten "bes Bergugs halber", ber ausführlich begrundet wird. Ihren Bruber, ben Konig Friedrich II. von Danemart, behandelt Anna wegen bes Quartanfiebers und Appetitlofigkeit. Der Beispiele find zahllofe. Erwähnen wir schließlich ben vornehmften aller ihrer Batienten', ben Raiser Maximilian II. Ginen Bericht über bas Leiben bes bereits tobtranten Raifers ließ bie Raiferin burch Donna Sophia be Tolebo an Anna gelangen, weil sie wohl wisse, "baß sie soviel gueter Runft kenne, auch einen gutten Rabt geben . . . ir Rais. Maj, sein leibt, bas fy nit teitsch tunen und euer burchleichtigfeit felber ichreiben funbten."

Benn Anna's Biograph bie Grundlagen praft, auf benen ihr arztliches Biffen beruhte, so muß er gestehen, baß sie sehr

mangelhaft waren; ihre Hauptlehrmeisterin burfte bie Erfahrung gewesen sebn, vermittelft beren ihr bulfebereites Mitleib Recepte, wie fie beren eifrigft sammelte und gange Bucher bavon besaß, auf analoge Falle anwandte. Manches riecht dabei start nach Quadfalberei, vieles ift mit Aberglauben untermischt; aber mit bochft anertennenswerther Bingebung bereitete bie hohe Dame Safte, Latwergen, Thee u. bergl.; ihre vorzüglichste Seillunftleiftung jeboch mar bas aqua vitae, "ein Trant, ber als ein mabres Lebenseligir, als bas trefflichfte Medicament gur Startung und Erhaltung bes Rorpers und Beiftes betrachtet warb". Anna betrieb beffen Kabritation im großartigsten Mabstab; fie hatte ein hauptbeftillirhaus in Annaburg mit einem großen Laboratorium, in welchem vier Defen ftanben. Der Bersandt ihres aqua vitae, beffen Bereitungsweise fie sehr gebeim bielt, war aber auch ein immenser: arm und reich, vornehm und gering, geistlich und weltlich im In- und Auslande wurde damit bedacht, wie sowohl tausende von Bittgesuchen als Dantidreiben bezeugen.

Biele ber von Anna ordinirten Medicamente waren aus dußerst seltsamen Bestandtheilen zusammengesetzt: Märzen- und Maienthau, Thauwasser am Walpurgistag gefangen und ein Jahr lang in der Sonne gereinigt, Elennsklauen, Wolfs- herz und = Leber gedörrt, Fett von jungen mit Milch und Semmel aufgezogenen Hunden, Milz von Pferden und Eselsssüllen — ein Mittel gegen die fallende Sucht, die auch "das Gott behüte schwere Gebrechen" hieß, — Kohlen, auf den Iohannisabend unterm Beisuß gesunden u. s. w. Immer aber fügte die hohe Aerztin ihren Ordinationen und Rathsschlagen eine fromme und demüthige Hinweisung auf Gott, den Allmächtigen bei, "der seine Gnade und seinen Segen dazu verleibe".

Ueberschauen wir nach biesem stüchtigen Umriß die Thatigteit der Kurfürstin Anna, so muß man sich wundern, woher sie Zeit und Kraft nahm zur Erfüllung so vielfacher, sie immer ganz persönlich und dirett beanspruchender Obliegenheiten.

Mls Gattin ift fie bie beständige Gefährtin des Rurfürsten. ju Sause wie auf ber Jagb und auf Reisen, vielfach fur ibn thatig als Correspondentin, ihn unterhaltend, burch Dufit erfreuend; funfzehnmal tragt fie bie Beschwerben ber Mutterschaft, überwacht die Kindererziehung bis in's Rleinste, leitet ein großartiges Sauswesen mit einer Umficht und Ordnungsliebe, welche ber Gattin eines großen Sotelbefigers Ehre machen wurde, ift paffionirte Detonomin, als welche fie oft eigenhandig schafft und arbeitet, hat eine außerorbentliche Correspondenz, bewahrt sich babei eine rege Antheilnahme an allen politischen und religibsen Zeit- und Tagesfragen, turg: es burfte nicht viele Frauen geben, welche ihr in Benützung ber Zeit und raftlofer Thatigkeit gur Seite gestellt werben tonnten. Erot ihrer robuften Gefundheit icheint fie bas Daf ihrer Rrafte boch überschritten zu haben, benn icon verhaltnigmäßig frühe, als zweiundvierzigjährige Frau, schreibt fie einmal: "Uns hat eine Zeit ber eine große Mattigkeit und Ohnmacht zugehangen, welche uns am vergangenen Sonntag bermaßen hart zugesett, bag wir nicht anders gemeint, wir wurben unfre vom lieben Gott bestimmte Zeit in biefer Belt gelebt haben". Doch erholte sie fich wieder soweit, baf fie im Dezember 1577 bie Boden leicht überftand; es mar ibr, "bie auf ihr Meußeres Werth legte," eine wesentliche Beruhigung, daß die bose Krantheit "teine Narben noch Gruben" jurudließ. Bom Sabre 1580 an fehren jeboch bebenfliche Rrantheitsanfalle wieber und fte trägt fich, wie aus vielen ihrer Briefe hervorgeht, beständig mit Tobesahnungen. 3br Sauptleiben verursachten ihr Steinbeschwerben, die mit großen Schmerzen verbunden waren und oft bedenkliche Bufalle berbeiführten, fo bag mahrend ber letten vier Jahre ihres Lebens bie Nachrichten über ihr torperliches Befinden faft nur betrübend lauten.

Eine von ben Aerzten empfohlene Kur in Schwalbach, bie unter eigenthumlichen Reisevorbereitungen angetreten wurde, hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Trot fortwährenber Steinbeschwerben sinden wir sie jedoch im August 1582 abermals als Begleiterin ihres Semahles auf einer Jagdreise.
Im Oktober scheint sie sich wieder soweit wohlgefühlt zu haben,
um mit ihrem Semahl dem Kurfürsten von Brandenburg die
ihm längst zugedachte Ueberraschung eines Besuches zu bereiten;
dieselbe gelang denn auch so vollkommen, daß, als sie gänzlich
unangemeldet in Cottbus eintrasen, sie "beide Liebben" (den Kurfürsten und dessen Semahlin) noch im Bett besunden".
Anna revanchirte sich damit, "wie sie oft und vielmal gedacht",
dafür, daß der Kurfürst von Brandenburg ihr und August
einmal ähnlich in Annadurg mitgespielet. Troß ihres leidenden Bustandes erstarb die Luft zum Scherzen noch nicht völlig in
ihr und es gereichte ihr zu großer Erheiterung, "daß sie ihn
wo nicht mit bessent, doch mit gleicher Mänze ihres Berhoffens wohl bezahlt".

Auch im Sommer bes folgenden Jahres (1585) raffte sich die starkmuthige Frau nochmals auf, mit dem Kurfürsten "der Ergöhlichkeit willen ein wenig auf dem Waidwerk herumzuziehen" — man weiß, welcher Art diese Ergöhlichkeiten waren! Sie erschöpften denn auch den letzten Rest ihrer Kräfte.

"Unter ben Schauern bes herannahenden Todes" widemete sie ihre letzten Kräfte noch der Erfüllung einer theuren Mutterpslicht und vollendete die Ausstattung ihrer Tochter Dorothea. Es täuschte sich wohl Niemand mehr über den hossnungslosen Zustand der hohen Frau, als sie von ihrer Tochter Abschied nahm, um dieselbe mit dem Kurprinzen Christian zu der für den 26. September anderaumten Bersmählung mit Herzog Heinrich Julius von Braunschweig sortziehen zu lassen. Am wenigsten scheint sich in dieser Hinscht die Braut Illusionen hingegeben zu haben. "Sie hatte sich beim Abschied sehr übel gehabt und gar jämmerlich geweint", so daß ihr der Kurfürst einen Trostbrief in das Nachtquarstier nach Nassau nachsandte.

Als ob fle fich, fo lange noch eine ernfte Pflicht zu er=

füllen gewesen, nicht die Zeit zum Sterben gelassen, nun aber besto ungesäumter der ewigen Ruhe entgegen gehen wolle, ordnete sie alsbald selbst das Kirchengebet für sich an: "Es wird begehrt, ein gemein christliches Gebet zu thun für eine arme Sünderin, deren Sterbestündlein vorhanden ist, Gott wolle ihr gnädig sehu um Jesu Christi seines Sohnes willen. Amen." Der letzte Brief, den sie in die Feder biktirte, war noch an ihre Tochter Dorothea gerichtet.

Bis zum 30. September hatte ber Kurfürst zwar schon ernsten Besorgnissen Raum gegeben, boch immer noch die Hossinung auf Besserung gehegt; von diesem Tage an konnte er sich aber über Anna's Zustand nicht mehr täuschen. "Ew. L. mögen mit bekümmertem Herzen nicht verhalten", schried er dem Kurfürsten von Brandenburg, "daß unsere freundliche liebe Semahlin noch sehr schwach ist und so von Krästen kommen, daß J. L. sast weder Speise noch Labsal mehr brauchen können, daher wir in großer Sorge stehen, der Allmächtige möchte J. L. aus diesem vergänglichen Leben absorderu, berhalben wir sehr bekümmert und betrübt sind".

Schon am folgenden Tage, den 1. Oktober 1585 Abends nach sieben Uhr, sollte diese Befürchtung zur Wahrheit werden: wie ein Brief besagt, ift sie "endlich fast in sich selbst erloschen". Kurfürstin Unna von Sachsen hatte noch nicht ganz das 53. Lebensjahr und das 37. Jahr ihres Shestandes vollendet.

Ihre sterblichen Ueberreste wurden mitten in der mit schwarzem Tuche ausgeschlagenen Schloßkrirche in Oresben unter der Kanzel "mit einer langen schwarzen Sammetschaube und sonst allenthalben angethan, wie J. S. im Leben täglich zu gehn hat psiegen, in der rechten Hand ein Büchslein grüner Rauten haltend", zur Schau gestellt und erst am 2. November in Freiberg in der Domkirche neben den Ahnen des sächsischen Königshauses beigesetzt.

In Anna von Sachsen starb eine originelle Frau und Fürstin bes 16. Jahrhunderis.

#### XXXIX.

# Bur Göthe-Literatur. ')

Es ift ein bekanntes Wort von Leffing, ber Recenfent eines Buches folle die Anhaltspuntte zur Beurtheilung besfelben nirgends anderswo empfangen als aus biefem felbft; nur auf biefem Bege fei ein objektives, unbefangenes und gerechtes Urtheil möglich. Neuere Kritiker, vor Allem ber in Frankreich viel gefeierte Sainte-Beuve, haben eine gerabezu entgegengefette Methode gewählt, um in ben Geift und Charafter eines Schriftstudes einzubringen und ihm ben Buls zu fühlen. Sie analystren baffelbe nicht bloß nach feinen wesentlichen Gebanken, fie legen nicht bloß jeben Sat, jebe Rebewendung auf die Goldwage und meffen jeden Ausbrud an ben Gefeten ber fo boch ausgebilbeten frangofischen Profa; ben Schriftsteller selbst suchen sie bis in bas Junerfte feiner Seele hinein gu ftubiren, um bas Bert feines Beiftes vollständig zu begreifen. Seine Beburt und fein Hertommen, Bater und Mutter, ber Ort, wo er lebte, alle Berhaltniffe, unter benen er fich entwickelte, die forbernd ober

<sup>1)</sup> Gothe. Sein Leben und seine Berte. Dritter Band: Deutschlands Nothjahre. Der alte Gothe. Fauft. (Bon 1808 bis 1832.) Bon Alexander Baumgartner, S. J. Freiburg, herder 1886. (SS. 456.)



hemmend und mannigfaltig bestimmend auf ihn einwirkten, werben sorgfältig durchforscht, und geben die wichtigsten Züge, aus benen sich das Charatterbild mit seinen hellen Lichtern und tiesen Schatten gestaltet, bessen Rester sodann in den Werken erscheint.

Ein schweres und muhevolles Unternehmen ift es, in folder Beise uns einen Schriftsteller einzuführen; und um so großer ift bie Aufgabe, wenn es gilt, einen Deifter ber beutschen Poefie und Sprache ju zeichnen, wie es ber Berfasser bes vorliegenden Buches versucht hat. Das gerabe ift ja bas Eigenthumliche ber Gothe'ichen Ratur, bag fie in allen Farben fchillert, bag ber Dichter, wie taum ein Zweiter, es verftanb, in bie verschiebenften Stimmungen und Lebensanschauungen sich hineinzuverseten, ihnen Form und Geftalt und bie reigenbe Schonheit ber Poefie zu verleihen, babei zugleich von feinem angebornen Sinne für Dag und harmonie geleitet, in alle Gebilbe feiner Bhantafte jenen Bauber ber Unmittelbarteit und Naturwahrheit zu legen, ber bei ber Betrachtung ber Werte ber Antite uns eine fo bobe Befriedigung gewährt. So ist es in ber That eine große Aufgabe, die Baumgartner fich geftellt hat; bag er fie gludlich gelost, beg werben freilich gar Manche nicht Wort halten wollen. Darüber wollen wir uns nicht wunbern; benn Gothe bebeutet in einem gewissen Sinne eine gange geiftige Belt; wie barum ber Einzelne zu ihr fich gestellt hat, wie seine gesammte Beltanschauung, seine ganze Lebensrichtung, wie feine höchsten Ibeale und letten Ziele find, so werben auch feine Urtheile über Gothe fenn, mit jenen fteben und fallen.

Der Verfasser hat sich nicht, wie Wolfgang Menzel zu Anfang ber vierziger Jahr, in ein unbedingt feinbseliges oder auch nur ablehnendes Verhältniß zu dem Dichter gestellt. Seiner Bedeutung auf dem Gebiete der deutschen Literatur ift er gerecht geworden, seinem gewaltigen Genie hat er Anserkennung gezollt, seine Verdienste um die Ausbildung unserer Sprache, der er aus den Literaturen alter und neuer Bolker

fruchtbare Bilbungselemente gugeführt, und jene Reinheit, iene Durchfichtigkeit, jenen Abel verliehen, ber trot Allem ben Spigonen boch ein ftets bilbenbes Dufter bleiben wirb, bem fie nachftreben muffen: bas Alles hat Baumgartner wohl ertannt und ausgesprochen. "An Schonheit ber Form", bemertt er (S. 425), "übertrifft Bothe nicht blog in feiner Anrit und in seinen größeren Werten, sonbern oft in seinen geringsten Fragmenten alle übrigen beutschen Dichter. er mit seinem Zauberstab berührt, bas wird fcon. hierin zeigt fich fein Genius - und nicht nur fein Genius, fonbern auch ber Fleiß bes achten Runftlers. Er wurde fein ganges Leben lang nicht mube, die Schönheit ber Form wie ein Juwel au achten, ju pflegen und weiter ju bilben. Bare bie schone Form bas Sochfte in Runft und Leben, so mare Bothe, trop feiner vielen unvollenbeten Plane, wirklich als ein Ibeal beutscher Bilbung zu betrachten."

Indem so ber Berfasser hervorhebt, was bes Dichters eigenftes Berbienft ift, verschweigt er nicht bie gunftigen Bebingungen und forbernben Ginwirfungen, bie beffen Beiftesgang von Anfang an begleiteten; waren boch bie Lebensverbaliniffe bes Frankfurter Rinbes bie bentbar gunftigften. "Jahre lang hat er bie Talente, bie er fich nicht felbst gegeben batte, theilweise ober fast gang brach liegen laffen, ober an unbebentenbe Ziele verschwenbet. Die Begrundung und erfte Gestaltung ber neueren claffischen Literatur ift nicht fein Wert. Die mubfame, schwierige Pionierarbeit haben Andere, vorab Rlopftod und seine Schuler, Wieland, Leffing und Berber vollzogen. Die bebeutenbsten und fruchtbarften Impulse bat Gothe felbft von Berber empfangen. Auch untergeordnete Talente, wie Lavater und Merck haben machtig auf ibn eingewirtt, Lenz, Rlinger und bie übrigen Sturm- und Drangpoeten ihn wesentlich geforbert, Wieland und Knebel feine Thatigkeit bis ans Ende anregend begleitet. Als er im Sof= und Geschäftsleben in Weimar faft ber Brofa anheimfiel, rief ihn Schiller in bas Reich ber Boefte gurud und bem

anregenden Bertehr mit ihm verbauft er großentheils feine zweite Bluthenperiode. Noch ebe biefelbe vorüber mar, eröffneten bie Romantiter ben Blid in bie gefammte Beltliteratur. Gothe tonnte fich nur hinseben und bie ichon gereiften Fruchte sammeln. Sein Ruhm als Kunstforfcher und Archäologe ruht großentheils auf Johann Beinrich Meger's Renntuiffen und Papieren, und soweit es bie driftliche Kunft betrifft, auf ben Dittheilungen Boifferee's. Seine naturwiffenschaftlichen Arbeiten waren von einer gangen Schaar bienftbarer Seifter bebingt, bie er als Gunftling bes Bergogs, Minifter und Prafibent ber Oberaufficht jur Berfugung batte, wie von einer Menge von Gelehrten, die er in seinen Dienft gu gieben wußte. Dafür, bag bas weimarifche Staatsfchiff unter feiner Leitung nicht ftranbete, forgten Schmibt, Boigt, Fritsch, Gersborff und anbere erprobte Leute. Die Bauptlaft ber Theaterverwaltung trugen Rirms, Bulpius und anbere Subalterne. Novitaten lieferten erft Iffland und Ro-Bebue; ihren ibealen Aufschwung erhielt bie Weimarer Bubne burch Schiller. Schiller organisirte bie Boren, bie Kenien und ben Musenalmanach; Gothe erntete wieberum die Früchte. Affland machte es ihm möglich, burch seinen Spimenibes bie Schlappe gut zu machen, bie er fich burch seinen Mangel an Batriotismus jugezogen hatte. A. von humbolbt war artig genug, feine Geologie nicht auf eine ernftere, wissenschaftliche Brobe zu ftellen. Durch fein Berhaltniß zu Jena tam ihm nicht bloß ber Ruf ber Romantiker, sonbern auch jener ber beutichen Philosophen Richte, Schelling, Begel zu Gute. Er war nicht, wie Schelling meinte, ein Bharos, ber gang Deutschland mit feinem eigenen Licht erlenchtete, fonbern nach Bulwers richtigerem Bergleich ein großer Refrattor, ber von überall ber Licht empfing und es, allerbing verftartt und vereinigt, bann weithin in bi-Ferne fanbte." (G. 422.)

Nichts buntt uns bezeichnenber für Gothe's Befen un Birten, als eben biefes Bilb; es ftellt ihn uns in feine

gangen bewunderungewürdigen Große bar, und enthullt gugleich ben Grund bes machtigen Ginfluffes, ben er welthin auf feine Beitgenoffen ubte. Alle geiftigen Beftrebungen ber Nation - nur die patriotischen nicht - hatte er in fich aufgenommen, mit ber Energie feines plaftifchen Geiftes geflart, geftaltet, geeint, so bag biefe in ihm gewiffermagen fich felbst wieder fanb. Gin bekannter griechischer Bater sprach von bem logog onequatiesog, ber aus ben Stimmen ber Beiben zu uns rebet und ewige Bahrheiten verkundet. ift bieß bie gefunde Menschennatur, die burch alle religibsen und sittlichen Berirrungen sich hindurch ringt, und ihrer Sottabnlichfeit fich erinnert. Go war es auch bei Gothe. Oft hat er große Wahrheiten ausgesprochen, "Eigenes und Frembes", wie er felbft betennt, oft hat er bem common sense Ausbruck gegeben, wenn biese gleich - ob mit ob ohne feine Schuld, wer will bieß entscheiben - fie nicht gur Entfaltung in ihm gelangen konnten. Und fo mag er auch, tropbem bag er nicht in ber driftlichen Bahrheit ftand, nicht felten ihr ein Beuge werben jenen gegenüber, Die fie leugnen, benen aber fein Wort mehr gilt als ein evangelischer Ausspruch.

Dazu kam ein Anderes, was keinem der Spigonen, und wäre er ein zweiter Göthe, in gleichem Maße mehr widerssahren wird. Das Deutschland unserer Bäter bewohnte ein anderes Bolk, als das deutschland unserer Bäter bewohnte ein anderes Bolk, als das deutschle Volk der Gegenwart. Damals ging, trot Boltaire und den Encyclopädisten, ein hoher, idealer Zug durch die Nation; noch hatte die materialistische Strömung, wie sie selbst mehr oder weniger die Geister desherrschl, die Gemüther nicht ausgetrocknet und den Sinn für das Höhere abzestumpst, noch hatte der Pessimismus nicht seine eisige Hand auf die Perzen gelegt und jeder Begeisterung Hohn gesprochen. Wer zene Männer noch kannte und mit ihnen Umgang pstog, die zu Ansang unsers Jahrhunderts diese geistige Bewegung miterlebten und selbst mitten in dersselben standen, der mußte staunen über das Interesse, das damals ganz Deutschland seinen Dichtern und Denkern ents

gegentrug. "Jebes neue Wert, bas von biesem Dichterkreise ausging", erzählte mir vor mehr als einem Menschenalter Einer, ber selbst ein Fürst ber Wissenschaft war, "ward für uns wie ein Ereigniß, und in ganz Deutschland fand es freudigen Widerhall." So begleitet svon ben Sympathien einer ganzen Nation, mochte wie von mächtigen Wogen getragen bes Dichters Genius mit vollen Segeln bahinsteuern.

Die literarische Periode, welche in diesem letten Bande zur Darstellung kommt, beginnt mit den "Bahlverwandtschaften" und schließt mit "Faust".

Ein neuerer Rrititer will behaupten, bag alle Manner von gewaltigem, funftlerischem Schaffungevermogen langer und tiefer, als bie anbern Sterblichen, in leibenschaftlicher Liebe gluben, ja bag bieg mit ihrer bewunderten Begabung in innigem, unlosbaren Bufammenhange ftebe. Bon Gothe berichtet ber Berfaffer: In einem Alter, wo felbft ben gabeften Lebemannern mit Kraft und Duth auch bie Thorheiten ber Jugend zu vergeben pflegen, an ber Schwelle bes Greifenalters begann er abermals von Reuem jenes Spiel ber Liebe, bem er nabezu fein ganges Leben lang nachgehangen, und machte noch einmal "Werthers Leiben" burch, allerdings nicht mehr in jenem brausenben, fturmischen Ungeftum, aus weldem bie Dichtungen ber Genieperiobe hervorgequollen waren, boch mit einer Tiefe ber Leibenschaft, welche immerhin noch an jene Gluth ber Jugend erinnert. Die "Wahlverwandtichaften" zeichnen bas Bilb feines Seelenzustanbes; "es war tein Strich barin, ber nicht erlebt, aber tein Strich fo, wie er erlebt worben".

An sich die Sache betrachtet, wollen mir mit der Behauptung des eben genannten Kritikers nicht rechten. Rur wo eine große, mächtige Liebe in der Seele wohnt, da wird das Herz warm, da brechen auf und strömen die Quellen des inneren Lebens, da empfängt der Wille starke Impulse, da vermag der Mensch an große Aufgaben heranzutreten, Unglaubliches zu schaffen und das Schwerste zu tragen. Alles tommt aber barauf an, wer ben gundenben Funten in bie Seele wirft. Selbst bas Weltkind Gothe hat bieg wohl ge= fühlt; ber homnus "Voni sancte Spiritus", jagt er einmal, ift fo recht ber Ruf bes Genius. Ber bie Sonette eines Michel Angelo gelefen, wer Dante tennt, ber fühlt ben Bul6= folag einer liebeglubenben Seele; die irbifche, menfchliche Liebe hatten fie gur ewigen, gottlichen erhoben und verklart. Dahin konnte Gothe fich nicht erschwingen; fo groß und umfaffend auch ber Beift senn mochte, ber unter biefer hohen, fconen Stirne wohnte, ber Ruß bes himmlischen Gros hat fie nicht berührt. Go bewegt fich benn ber Dichter burchaus nur in ber Sphare ber Ratur, bas Uebernaturliche tennt er nicht; wohl hat er ihre Grenzen nicht fo eng gezogen, wie Andere, will er ja boch fein 3ch jum 3ch ber Menschheit, "fein eigen Selbft zu ihrem Selbft erweitern, ihr Bohl und Beb auf feinen Bufen baufen"; auch bie driftlichen Ibeen, wenn fle ibm in menichlich fconer Geftalt entgegentraten, wußte feine Dufe zu murbigen ebenfo gut, wie bie claffifchen Formen der Antike, und er hielt fich durchaus nicht ablehnend benfelben gegenüber. Aber entführt ihrer ewigen Beimath, ber fie entstammen, mußten fie es fich gefallen laffen, in feinem Pantheon neben ben Gottern Inbiens und Griechenlands ihren Blat einzunehmen. Go ift Gothe ber eigentliche Prophet ber humanitatsreligion geworben; für Alles hatte er einen offenen Ginn, von Allem ließ er fich befruchten, Alles nahm er auf in ben Kreis feiner Unichauungen, aber Alles hat er auch vermenschlicht; bas tiefe Bort "transumanar", bas einmal Dante ausspricht, bas ben Rern und Stern ber Dichtung bes großen Florentiners bilbet, tannte er nicht, und hatte es auch nie verstanben.

Das ist es auch, was uns im "Faust" eher abstößt als anzieht; die katholischen Ideen sind ihm nur kunktlerische Motive, ohne welche er seine Richtung nicht wohl zum Abschluß bringen kann, da das Heidenthum sowohl wie der Protestantismus hier ihn verlassen. Scheinbar ist es ein

Methobe befolgen, wie fle von jeher in ben driftlichen Schulen ftatt hatte bei Erklarung ber alten Rlaffiter. Der Lehrer, welcher ben Seift bes Alterthums in fich aufgenommen und augleich für die unenbliche Größe und Erhabenheit bes Chriftenthums einen offenen Sinn fich bewahrt hat, wird gegenüber bem Abel ber Form, bem Ebenmaß in ber Darftellung, bem ursprünglich Schonen und Muftergultigen in ben Werten ber Untile fich nicht mit puritanischer Engherzigkeit verfcbließen; es wirb in bem Birten und Walten bes menschlichen Seiftes felbst ba, wo die Sonne bes hoheren Lebens ihm noch nicht aufgegangen, noch ein schwaches Bilb feiner Gottabnlichkeit ertennen; er wirb in ihren Berten Gebanten finben, Fragen begegnen, die das Christenthum erft klar entwickelt, auf welche bie Offenbarung einst die Antwort gegeben hat. Was bie Alten in ber Literatur geschaffen, find ihm wie bie Ruinen eines Bunberbaues; begonnen haben fie wohl, und mit tunftfertiger Sand baran gearbeitet; aber im Fortgange bes Bertes hat ihr Geift fich berwirrt, ift ihre Kraft erlahmt; finftere Mächte haben fich ben Bauleuten zugefellt, fie gebemmt. ihre Thatigkeit vielfach irre geleitet, und auch bas Schonfte und Befte baran entftellt, besubelt und beschmust. An bem Einen freuen wir uns, bas Anbere beklagen wir und halten es uns ferne.

Und nun noch Eines. "Weimar ist nicht die Welt", wie der Berfasser sagt, "und Gothe nicht ihr alleiniger Gott und König". Nichts durste darum so sehr geeignet sehn, unsere katholische Jugend von einer Ueberschätzung Göthe's zu bewahren, als ein Sichvertiesen in die großen katholischen Dichter des Mittelalters wie der neueren Zeit. Allerdings bedarf es einer ganz andern Geistesarbeit, um den tiesen Sinn, den Gedankenreichthum und den poetischen Werth der "Gött-lichen Komödie" würdigen zu können, als dieß die Lesung Göthe'scher Lieder und selbst des "Faust" sordert. So soll es aber auch seyn; denn nichts haben die Götter ohne große Arbeit den Sterblichen gegeben — auch die Wusen nicht.

## XL.

## Fallmerayer beim bayerifden Kronprinzen.

(1844 - 1847.)

In dem Heft vom 16. Januar 1885 (Bb. 95 S. 129 f.) haben diese "Blätter" eine Schilberung des niederdrückenden Fiasko's, das der berühmte "Fragmentist", Prosessor Fallsmerayer, als Münchener Abgeordneter zur Franksurter Nastionalversammlung davon getragen hat, aus seinen eigenen vertraulichen Mittheilungen veröffentlicht. Nachstehend folgt ein Gegenbild, der Fragmentist dei Hof: gleichsalls aus Briefen, die an einen "Freund aus seiner Tyroler Jugendzeit" gerichtet sind. Eines Commentars bedürsen die Briefe, pikant wie immer, an sich nicht; sie wollen nur genau gelesen sein. Wie Fallmerayer dritthalb Jahre nach dem letzten Datum der Briefe als steckbriessich verfolgter politischer Flüchtling in der Schweiz seine politische Laufbahn abgesschlossen hat, ist Eingangs erwähnten Orts verzeichnet.

Hohenichwangau ben 15. Rov. 1844.

Didwr zoareore. Sanz zu Grunde gerichtet hat mich bie Sommer=Banberfahrt zwar nicht, aber ber Riß war boch zu bebeutend, um bei ber in ber zweiten Septemberhälfte erfolgeten Heimfunft nicht auf Arbeit und Reparation zu benten. Doch auch in dieser Bestrebung kann ich bas Geschicke nicht loben: Gfrörer mit seinen sechs Banden Kirchengeschichte wollte einen Artikel; Lesung und Arbeit liefen bis gegen 18. Ottober und

am Enbe legte ber Cenfur-Thrann fein Beto auf bas Compo-Nicht genug, ber Kronpring fcidte eine publiciftifche Frage von Umfang und Bebeutung und in brei Tagen follte Antwort febn: "Wie fich ber Begriff ber Souveranitat in Europa feit bem 17. Jahrhundert bei Bubliciften und Regier= ungen ausgebilbet, zu welchen Berirrungen ber Gewalt er ge= führt und wie er fich historisch und staaterechtlich bie auf ben beutigen Tag festgesett und begründet babe?" Belde Dube! welcher Zeitverluft! Inbeffen, bas Argument lief gur gefesten Frift vom Stapel und feit vorgestern bin ich auf 14 Tage als Gaft babier im Solok bes winbegierigen Fürften. 3mei Tage vor ber Abreise war ich auch ex abrupto und praeter omnium opinionom beim Bringen Luitpolb ju Tifche gelaben und febr gutig behandelt. Ohne Thorheit tonnte man bie freundlichen Worte biefer Berren nicht wiederholen. Un und fur fich find bas natürlich lauter Nichtigkeiten, aber fie geben in Munchen viel zu reben und zu gloffiren: "Der lange vernachläßigte und folecht behandelte & . . . wird ploglich bemertt und bervorgezogen." Die rudfichtelofe Freimuthigfeit gemiffer Fragmente und Artitel bat diefe Umtehr bewirft; ber Bring bat bas Deifte babon gelefen und Giniges fogar in fein Notizenheft eingetragen, wie ich es gestern Abends bei einer langen und febr freund= lichen Abendeonferenz remotis arbitris, ministris atque aulicis omnibus felbst gesehen habe.

Du tannst benten, mit welch schonungsloser Derbheit ich seine Fragen über öffentliche Zustände und Boltsstimmung, über Bedürfnisse ber Zeit, über Cultur und Pfafferei beantwortet und insbesondere die Heuchelei der Staatsfrommen, die Schurkerei der vornehmsten Instrumente der öffentlichen Gewalt, die stupidpfässischen Bedrückungen der Presse und des ersten Organes dentscher Deffentlichteit ausgemalt und geschildert habe. Es war ein Luxus von Invektiven und lange verhaltenen Zornes, der qua data porta hervorbrach.

Der Prinz meinte, solche Reben hatte er noch nicht oft gehört, er öffnete sein Derz, malte seinerseits Studien, Streben, Ringen, belicate Stellung, Sinn, Borhaben und Gefühl, er war in ber heitersten Laune, wir schlossen quasi einen Bund (was ihm vermuthlich schon öfter auch mit andern bezegnete)

und schieben amicissime von einander, um uns im Salon der Princessin bald wieder zu treffen. Ueber gewisse Dinge bat er um unverbrüchliches Stillschweigen, was natürlich heilig und unverlehlich gehalten wird. Daß aber bessenungeachtet die Sache weder von Folgen, noch auch von langer Dauer ist, kann Dir nicht entgehen, weil erstens fürstlicher Sinn unbestänzbig ist und dann meine Unwissenheit vieler Dinge bald genug, das Ungenügsame und Ungeübte der Rede nach und nach zum Borschein kommen muß. Freie Reden, Ironie und Epigramme ermäden fürstliche Leute noch schneller als Privaten. Ich din zu alt, zu mübe, zu gleichgültig, um von solchen Constellationen Ruhen und Sewinn zu ziehen; Ruhe, Arbeit und Einsamkeit liegt mir allein im Sinne. Vale.

#### tuissimus F—r.

PS. Finanziell betrachtet ist biese Sastladung ein neuer, nachhaltender, großer Ruin. Eleganz der Kleidung, Fracht und pourboire verzehren den ganzen Cassarest . . . timeo Danaos et dona ferentes!

## Hohenschwangau 2. Dez. 1844.

Wilw xoareore. Wie die vierzehn Tage vorüber waren, bat der Burgherr gleichsam um Berlängerung des Termins und ich möchte, wenn es die Umstände gestatten, erst am 10. ober 11. Dezember das Schloß verlassen. Was wollte ich machen? Als geborner Fürstenknecht, wie wir Deutsche alle sind, sagte ich zu, obwohl mir indessen zu Hause die Wirthschaft zugrunde geht. Du kannst wohl benken, daß ich dei aller Muße und Freiheit hier im Handwerk doch nichts arbeite und nebenher das neue Gewand gräulich verknittere, abnüte und zerschleiße, weil man bei Tische und Abends bei der Cour im Salon der Prinzessisch sowohl als des grand Seigneur in strengster Gala zu erscheinen hat.

Gerade November, Dezember, Januar 2c. sind meine besten Arbeitsmonate und das zu bringende Opfer ist für einen Mensschen, der Solitudo und Silentium als die höchsten Güter bestrachtet, wahrhaft kein geringes. Wenn nicht alle Hoffnung wäre, daß man des rücksichtstos redenden Tyrolergesellen balb

fatt fein werbe, lief am Enbe noch bie unabhangige Stellung ber letten 13 Jahre felbft Gefahr. Denn bie und ba ift ber hohe interlocutor gang vergnugt und bieweilen fogar noch etwas mehr. Eine, zwei bie 2% (Stunden) figen wir bieweilen im hellerleuchteten Bruntgemach am Atlas, eraminiren und verbeffern bie Belt. Er producirt die gebeimften Concepte, theilt bie vertrauteften Bebanten mit, zeigt einen Durft nach Renntniß ber Bergangenheit, ber heutigen Beltlage, ber vermuthlichen Cataftrophe bee Driente und thut Fragen, die wohl einen beffer Unterrichteten, ale mich in Berlegenheit brachten. Gin langes Memoir über Die Europaische Turtei ift jest in Folge ber Unterredungen quasi gang ju Bapier gebracht und wird ale Vademecum bem Basilede των Ελλήνων überschickt. "Ach tonnte nur Otto bei unferen Abend-Conferengen gugegen fein, und fagte ibm boch jemand, mas Gie mir jest bier fagen und auseinanderfetten!" Die Diplomaten, meint er, haben fich wenigstens in ber griechischen Sache ale geiftlofe und jammerliche Ignoranten bes neuen Terrains gezeigt.

Bis Ende Dezember hatten die "Fragmente" vollendet und bruckfähig, item auch mancher Artikel "von der Gisack" mit andern für das akademische Litteraturblatt fertig daliegen sollen. Geschehen aber ist — nichts. Man füttert hier zu stark und ist immersort courgespannten Geistes. Vale.

tuissimus F-r.

Hohenschwangau den 17. Dez. 1844.

Didwr zoariore. Ich bin noch immer hier. Am Ende bes zweiten Termins schlug ber Burgherr noch eine weitere Berslängerung vor: "ich solle bleiben, bis er selber gehe". Statt fürzer und matter werden die Abendlichen Colloquien immer länger und wärmer, wie ich Dir schon neulich geschrieben und wenn ich nicht irre, auch das Inhaltliche näher bezeichnet habe. Die Hoffnung, den interlocutor tandem zu langweilen, ist zwar nicht ausgegeben, aber auf der Stala bedeutend gesunken. Es sielen sogar Worte, als dürste man sich auch in München zu Zeiten sehen, um das begonnene Spiel sortzutreiben. Mein herumstreichen im Orient und das "multorum hominum Mores

vidit et Urbes" tommt einem in folden Augenbliden gut ju Statten. Dag beiberfeits aller Zwang abgelegt und nach und nach bie größte Freiheit, wo nicht gar vertrauliche Ergiegung herrschend murbe, mar unter ben Umftanben taum zu vermeiben. 3d bin felbst begierig, wie bas noch enben wirb! Berlaffen (confidere) tann man fich nach bem bekannten Bibelfpruch auf bie Principes ohne Nachtheil in feinem Falle. Solitudo und Silentium find und bleiben meine theuersten Guter, wenn auch feit Bochen bas Gegentheil zur Tagesorbnung marb. Bum Glud geht ber Bring noch im Janer : Monat nach Berlin und mit ihm alle Sorge wie alle Störung meiner Rube. Dag ich bier in meinen eigenen Dingen soviel als nichts gearbeitet und soviel als zwei toftbare Monate verloren habe, ift ein Umftand von ernfterer Betrachtung, ba bie Zeit mein Kapital und bas Tagwert bie Binfen bilbet. Bon Abnutung bes neuen Gewandes burch tage liche Cour in Gala will man gar nichte ermabnen, obgleich in meiner Lage auch biefes von Bebeutung ift. Gin funf Bogen ftartes Memoir über bie politischen Zuftanbe ber Turtei und bes freien Griechenlands mit anberen Compositionen minberer Art gab binlangliche Arbeit in freien Stunden. Gine Copie murbe jum Rugen bes Konige Otto gefertigt, "weil auch ber Bellenentonig mehr als irgend jemand in folden Dingen richtigere Begriffe als ben communis error nothig habe". "Rein Diplomat macht ihnen biefe Arbeit nach." Glaub aber ja nicht, es werbe begwegen in Graecia vernünftiger und beffer geben. la sottise prévaudra encore contre le sens commun!

Wenn der Prinz am 21. Dezember das Schloß verläßt, gebe ich am 20. und komme nach zweitägigem Aufenthalt zu Augsburg gegen den heiligen = Abend in meine stille Wohnung zurud. Vale.

tuissimus F—r.

München, 6. Jänner 1846.

Mbends hatten wir eine "intime" fast breistündige Conferenz über bie wichtigsten Interessen ber Gegenwart und über die vers muthliche Gestaltung der Dinge in der nächsten Zutunft. Zeit muß ich freilich opfern, Haufen Banbe burchsehen, um die legenda anzumerken, um die burchlauchtigften Zeitmomente so weise und ökonomisch als möglich verzehren zu helsen. "Ueber Studien, Bolitik und Operationsbasis — wenn einmal die Zeit komme — möge er mit Niemanden mehr verhandeln als mit dem Fragementisten. Und ich soll es nur wissen: das jeho zwischen und bestehende Berhältniß sei ganz sein motu proprio geschaffenes Werk; jedermann sei bei ihm gegen mich gewesen und Er selbst habe olim die bittersten Gefühle gegen mich gehabt. Wie sich bas geändert habe!"

## München, 10. März 1846.

. . . Mit dem hohen Gönner hatte ich unmittelbar por feiner Abreife Rachts 8-10 noch eine marme Unterredung, ob wir gleich mehrere Tage früher icon Abichied genommen hatten. Er tonnte bem Berlangen, "seinen" interlocutor "nocheinmal zu feben", nicht wiberfteben. Man tann unmöglich freundlicher, annabernber und "verfprechenber" fein, ale ber junge Princepe es in ber letten Confereng mar. Bei ihm sei jebermann gegen mich gewesen und bas jett beftebenbe Berhaltnig fei gang fein eigenftes Bert. Bei allebem rechne ich boch auf nichts und bin alle Tage auf Ertaltung und Abschied bereit, ber über turg ober lang nicht fehlen wirb. In Berlin bleibe er brei Monate, tomme Ende Mai nach Bamberg und werbe mich wiffen laffen, wohin es weiter gebe. 36 babe bas iconfte Leben; frei, beburfniglos und mehr als verbient geehrt und anerkannt. Bas will ein armseliger, aus Brirnerstaub gekneteter Proletarier weiter verlangen und erstreben am fpaten Nachmittag bes Lebens? Vale.

tuissimus F—r.

München ben 6. Januar 1847.

Φίλων χρατιστε!

Die Freude am Bobensee dauerte taum vier Tage und am 8. Oktober rudte ich in Hohenschwangau ein. In Lindau und München warteten Briefe auf den Abwesenden und für das lange herumschweifen und Duffiggeben mußte man ftrenge Bonitengen thun. Bier Stunden taglich, auch funf und am letten Tage gar fieben Stunden in brei Abtheilungen fagen wir bei= fammen por Landfarten und Papier, res humanas fliggirend vom Anbeginn ber historifden Renntnig bis auf bie Segenwart. Es war ein vollständiger Curfus über Philosophie der Gefchichte, Politit und Religion in großen Umriffen, gebrangt, energifc, um ju begreifen, wie bas beute in Europa cirtulirenbe Rapital politischer und religiöfer Anficht und Praris fich aus ber Bergangenheit erzeugt, entwidelt und geftaltet bat. Gifer mar auf beiben Seiten gleich und auch die Zufriedenheit exacto labore auf beiben Seiten biefelbe: O quoties et quae nobis Galatea locuta est! An Unterhaltungen mar - be= fonbere unter Tage - freilich wenig zu benten und fogar bie Abreife nach Balermo war um funf Tage aufgeschoben, bis bas Thema vollendet mar. Freundliche Grufe aus verschiebenen Reisestationen und felbft wieberholt aus Sicilien fehlen freilich nicht; aber ein voller Monat ward nach ber Abreife noch aufgezehrt, um Alles in fere feche Bochen Gefagte flizzenhaft au Bapier zu bringen. Zwanzig Bogen im Lapibarftil mit ftubirter Rurge überfdrieben, nur Mart und Gebanten! Der Setretar mußte Copie nehmen und bas Original nach Palermo fenben ale Vademecum für bie Winterzeit. Vale.

#### XLI.

## Bur Gefchichte der nordischen Miffionen.

Die Reste ber Ratholiten, welche sich nach ber sogenannten Reformation im lutherifchen Norben erhielten, haben gleich An= fange von Seite bee Dberhauptes ber Rirche und feitens glaubens: eifriger Miffionare ein reges Interesse gefunden. Mit großem Eifer, harten Entbehrungen und betrachtlichen Gelbopfern find bie Refte conservirt worben. Aber auch feitens ber Geschichts= schreibung ift ben norbischen Miffionen namentlich in ber Reugeit ein giemlich reges Intereffe entgegengebracht. Le Bret') versuchte 1792 jum erften Male und eine Beschichte berjelben ju fcreiben, ibm folgte 1886 Rlinkhart mit feinen Rachrichten über bie beiben apostolischen Bicariate bes Norbens.2) liche Bereicherung unferer Renntniffe über die tatholifden Diffionen im Norben erhielten wir bann burch Dreves, welcher in feiner vortrefflichen Geschichte ber tatholischen Gemeinden in Samburg und Altona (1866) bie "Litterae annuae" ber hamburger Jefuiten ausbeutete, bie er fpater bann ebirte.3) 3hm folgte Boter mit feiner fo fleißigen, auf archivalischen Studien bes

<sup>1)</sup> De missione septentrionali. Tübingen 1792.

<sup>2)</sup> Archiv des historischen Bereines für Riedersachsen, hannover 1836, S. 14 bis 36 und 515 bis 519.

<sup>3)</sup> Freiburg bei herber 1867. — Bon Dr. Dreves find auch die "Aphorismen aus dem deutsch-dänischen Wissionsgebiet" in den histor.-polit. Blättern Bd. 46 S. 391 ff. und Bd. 47 S. 138 ff. (1860 und 1861).

rubenben Geschichte ber norddeutschen Frangistanermissionen,1) welcher auch von allen Seiten für feine Arbeit bas verbiente Lob erntete. Weitere Beitrage ju einer Geschichte ber norbischen Miffionen lieferten Blenkers in ber Monographie über Nitolaus Steno\*), und Lester in ber Schrift über bie Medlenburger Miffionen. ) Auch Golbidmibt in feiner Lebensgeschichte bes Carbinale Bartenberg ') und Tibue in seiner Geschichte ber Munfterer Beibbifcofe ) geben werthvolle Radrichten über bie Berhaltniffe ber norbischen Miffionen. Der Bollftanbigfeit halber wollen wir noch auf bie verschiebenen Auffate hinweisen, welche E. Muller im "Bonifaciustalenber" über bie Ratholiten in ber Mart ge= forieben hat, sowie auf bie Artitel biefer Blatter über "bie tatho : tholifche Diafpora Norbbeutschlande", welche aus Bergangenheit und Gegenwart ber tatholifden Diafporagemeinden eines großen Theiles von Nordbeutschland umfaffende Rachrichten bringen. Diefelben barren noch ihrer Fortfetung und Bollenbung. einem anderen Sinne als die bisher angeführten Autoren behanbelte Otto Mejer bie norbischen Missionen in seinem Buche über bie Propagandas). Neuerbings bat nun bie Borredgefell= fcaft burch zwei Bereinsgaben von Bieper 7) und Boter 8) unfere

<sup>1)</sup> Freiburg bei Berber 1880.

<sup>2)</sup> Der Dane Riels Stensen. Ein Lebensbild nach den Zeugnissen der Mit- und Nachwelt entworsen von Wilhelm Plenkers, S. J. Freiburg b. Herder 1884.

<sup>3)</sup> Aus Medlenburgs Bergangenheit. Siftorifche Stiggen von Bernhard Lester, Pfarrer von Bellhaufen. Regensburg 1880.

<sup>4)</sup> Lebensgeschichte bes Carbinal-Priefters Franz Bilhelm Graf von Bartenberg. Gefrönte Preiffchrift von Bernhard Anton Goldsich nidt. Ofnabrud 1866.

<sup>5)</sup> Geschichtliche Rachrichten über die Beibbischöfe von Münfter. Rünfter 1866.

<sup>6)</sup> Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht. Göttingen 1853. Thi. II, S. 248 ff.

<sup>7)</sup> Dr. Anton Pieper, Die Propaganda-Congregation und die nordischen Missionen im 17. Jahrhundert. Zweite Bereinsschrift für 1886. Köln bei Bachem. (S. 112)

<sup>8)</sup> Franz Bilhelm Boter, Aus Nordbeutschen Dissionen bes 17. und 18. Jahrhunderts. Franzistaner, Dominitaner und andere Missionen. Erste Bereinsschrift für 1884. Köln. (S. 114.)

Literatur über bie norbischen Missionen wesentlich bereichert. Beibe Schriften beruhen auf neuen archivalischen Forschungen.

Bieper, ein Schuler Janffen's, bat in feiner Schrift bie Studien verwerthet, welche er von 1879 bis 1882 in romifden Archiven und Bibliotheten, befonders aber im Propaganda-Archive Dieses Archiv bewahrt nämlich bie aus ben Miffionen eingelaufenen Berichte und Briefe fowie die Befcluffe und Antwortschreiben ber Congregation. Bieber will bie Berbienfte ber Propaganda-Congregation um die nordischen Diffionen und bie Geschichte bieser mahrend bes 17. Jahrhunderts barlegen. Seine Arbeit ift somit eine werthvolle Ergangung ber bieber über bie norbischen Miffionen erschienenen Literatur, ba biefe nur auf einheimische Quellen fich ftust. Die Sorge fur bie Ratholiten jener Landerstriche bes Norbens, welche burch bie Reformation ihrer Bifchofe beraubt waren, oblag bem Rolner Runtius feit Ende bes 16. Jahrhunderts. Als bann Gregor XV. am 6. Januar 1622 bie Propaganda errichtete, murben auch bie norbischen Miffionen ihrer Leitung unterftellt, welche bie be fonbere Aufficht und Berichterftattung ben Runtien in Bruffel, Roln und Bolen übertrug. Bur polnischen Runtiatur tam Schweben, jur Bruffeler Danemart und Rorwegen, bie beuts ichen Gebiete verblieben bem Rolner Runtius. Der Bruffeler Runtius ließ 1622 eine Erforschungereife burch ben beutschen Norben und Danemart anstellen. Mertwürdiger Beise batten fich im Bremischen noch einige Rlöfter gehalten. Go bei Burtes bube bie beiben Benebittinerinentlöfter Alttlofter und Reutlofter1), ferner bie Abteien Sarfefelb und Zeven und bas Frauentlofter Ofterhold. In Libed waren nur noch zwei Canonitate bes Domes in ben Sanben ber Ratholiten. 3m Uebrigen mar überall bie ganze anfäffige Bevölkerung lutherisch und bie wenigen Ratholiten, welche fich fanben, waren nur eingewanderte Raufleute ober Gelehrte. Am 11. April 1622 befchloß bie Propaganda acht Jefuitenmiffionare nach Danemart und Norwegen ju fchiden, gleichzeitig gelang es ihr ben Katholiten in Altona bie freie Religionbubung wieber zu erlangen. Inbeg batten bie Bemub-

<sup>1)</sup> Erft 1705 ftarb bie lette tatholifde Rlofterfrau in Alttlofter.



ungen ber Propaganba in Norwegen, Schweben und Danem art teinen andern Erfolg, als bag bie Gesethe gegen bie Ratholiten noch umfo ftrenger wurden und alle ale tatholifc verbachtigen Leute bas Land verlaffen muften. Auch in Altona = Samburg wurde 1623 die tatholische Miffion vernichtet. In Hamburg gelang es 1624 nochmals bem P. Dominitus Jansenius auf Grund eines Schutbriefes bes Raifers feften Fuß ju faffen. Es gab bamale 176 Ratholiten in ber Stabt. Gelbft nicht einmal ber private Gottesbienft murbe indeg bauernd juge= ftanben, fo bag Janfenius nach vielen Mubfalen und Berfolg= ungen 1637 wieber weichen mußte. Seine Bruber Nitolaus und Cornelius wirkten feit 1624 in ber neuerbauten Friedrichs= ftabt. Mit bem Tobe bes Nitolaus (1634) blieb auch Friedriche= ftabt einstweilen ohne Beiftlichen. Im Jahre 1684 tam bann bie Miffion Norbstrand noch bingu.1) Drei Jahre später fanbte bie Bropaganda auch ben Martin Rhugius als Miffionar nach Norwegen.

Ein Mann von ganz besonders apostolischem Eiser für die nordischen Missionen war der Convertit Martin Stricker, Canonistus der Collegiattirche zum hl. Kreuze in Hildesheim. welcher von 1609 dis 1650, also über vierzig Jahre unverdrossen als apostolischer Missionär im Norden wirkte und überall pastorirte, wo Katholiten sich sanden. Ja er war zeitweilig wohl der einzige katholische Priester, welcher sich der zerstreuten Katholiten annahm. Ohne ihn würden viele Gemeinden nicht erhalten sehn. Im Jahre 1611 sinden wir ihn als Spiritual im Altkloster bei Burtehube, seit 1612 sungirte er in Hamburg. als 1624 Dosminitus Jansenius nach Hamburg tam, begab er sich nach Magdesburg und suchte von hier aus die katholischen Reste im magdesburger und halberstädter Sprengel zu conserviren, 1627 erhielt er die Anstellung als Missionär sür die Katholische des Biszthums Bremen und Lübeck, 1629 tressen wir ihn in Medlens

<sup>1)</sup> Bgl. diefe Blätter Bb. 90. S. 414: "Die katholische Diaspora Rordbeutschlands."

<sup>2)</sup> Bieper nennt ihn bes öftern fälfclich "Domherr".

<sup>3)</sup> Bgl. biefe Blatter. Bb. 90 G. 411.

burg, seit 1637 sielen ihm noch Hamburg, Friedrichsstadt und Glidftabt zu. 1) So erhielt ber madere Mann biese katholischen Reste bis zu ber Zeit, wo es möglich war, baselbst eigene Seelssorger anzustellen.

Diefe Beit tam, ale nach Beenbigung bes breißigfahrigen Rrieges nach hamburg , Lubed, Bremen, Stabe und anberen Stäbten Reftbenten bes Raifers, ber Frangofen ober Spanier geschidt murben, unter beren Soute tatholifche Beiftliche vor ber Ausweisung sicher waren. Jest murben Jefuitenpatres überall angestellt, welche bis zur Aufhebung bes Orbens mit großer Sorgfalt und ber bem Orben eigenen Rlugheit bafelbft gewirkt haben. Eine neue Mera begann für bie norbischen Miffionen burch die Erhebung berfelben zu einem apostolischen Bitariate, welche bereits feit 1644 geplant und berathen mar, aber erft 1667 ausgeführt wurde. Die Belegenheit bagu bot die Conversion des Bergogs Johann Friedrich von Calenberg, welcher nach feiner Thronbesteigung (1665) munfchte, bag bie Jurisbittion über feine Ratholiten einem im Lande felbft mobnenben Bralaten übertragen werbe. Als apostolischen Bitar folug er seinen Rath und Almosenier Balerio bei Maccioni por, welcher bann auch ale Bischof von Marocco vom Rurfürften zu Maing bie Consecration erhielt. Außer Hannover murbe ihm noch Bremen, Maabeburg und Salberftabt, Medlenburg, Altona und Bludftadt unterftellt (1670). Eingebend bat Bieber bie Bifitationen Diefes Bifchofe im Salberftabtifchen und Dagbeburgifchen,

<sup>1)</sup> Bon Interesse ist es, daß um diese Zeit der Papst an der Lübeder Cathebrale noch immer das Collationsrecht der in den sogen. pähstl. Monaten erledigten Canonilate ausübte. Stricker schreibt: "Ich kann als sicher behaupten, daß das ganze Capitel an der Cathedrale zu Lübeck katholisch wäre, wenn die seit einigen Jahren in den pähstlichen Monaten valant gewordenen Stellen an taugliche Bersonen vergeben wären." Bon 1640 dis 1643 sind sechs in den pähstlichen Monaten valant gewordene Pfründen an Protestanten vergeben. Offenbar war der pähstliche Stuhl nicht genügend über die Erledigungen und Competenten unterrichtet. (Pieper 33). Nur 3 Pfründen sind die latholisch geblieben.

fowie die Berhältnisse der Katholiken in Hannover und den nördlichen Stationen geschildert. Besonders interessant sind die Mittheilungen, welche über die seelsorgerische und literarische Thätigkeit des Bischoss Balerio gemacht werden. Als dieser 1676 stard, folgte ihm Nikolaus Steno, mit welchem wir unsere Leser anläßlich der Besprechung der Plenkers'schen Monographie<sup>1</sup>) bekannt gemacht haben. Sein Birken in Hannover war nur von kurzer Dauer, da der Herzog Johann Friedrich am 18. Dezember 1679 mit Tod abging, ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen. Ihm solgte Ernst August, welcher die öffentliche Ausübung des katholischen Cultus noch die Mai 1680 gestattete. Das private Erercitium wurde ungehindert sortgesett. Auch Hameln und Celle wurden um diese Zeit Missionsstationen.

Bieper verfolgt die Schickfale der nordischen Missionen und seiner Leiter und Arbeiter genau dis zum Tode Steno's. Die übrige Zeit (1686 bis 1709) bis zur Theilung des Bikariates erhält nur eine kurze Uebersicht. Auf Steno folgte der Hildes-heimer Weihbischof Friedrich von Hörde<sup>2</sup>,) Bischof von Joppe (1686 bis 1696), dann der Fürstbischof Johft Somund von Bradeck zu Hildesheim, nach dessen Tode (1702) der Weihbischof Otto von Bronthorst zu Osnabrück. 1709 trennte Clezmens XI. das Bikariat in ein Vikariat von Hannover oder Oberz und Niedersachsen und in Vikariat des Nordens (Dänezmark, Schweden, Lübeck, Hamburg, Altona und Schwerin). Ersteres erhielt Agostino Steffani zum Oberhirten, letteres behielt den Weibbischof von Osnabrück.

Wir wollen von Bieper nicht scheiben, ohne noch einige Bemerkungen zu machen. Zunächst würben ihm die lit. annuas der hamburger Jesuiten noch manche Notizen über die Katho-liten bieseits der Elbe, über Butslot und Nordstrand geboten haben. ) Ferner hatten auch die Artitel über " bie katholische

<sup>1)</sup> Bgl. biefe Blatter Bb. 95. G. 629 ff.

<sup>2)</sup> Bislang wurde allgemein (so auch bei Gams, Series ep. S. 326) Hortenfins Mauro als Beihbischof und apost. Bitar angegeben. Pieper berichtigt diesen Frethum S. 107.

<sup>3)</sup> Bgl. dieje Blatter, Bb. 90 G. 414.

Diafpora Norbbeutschlande" beachtet werben tonnen, welche über Sameln und Celle beffer unterrichten. Ferner irrt Bieber, wenn er Seite 66 fcreibt: "Die Ratholiten bes Berzogthums, übrigens nur wenige, batten in Norbheim eine Collegiatfirche mit tatho= lifden Canonitern, welche ben Glaubensgenoffen in ber Stabt und Umgebung geiftlichen Beiftand leisteten." Es liegt bier offenbar eine Bermechslung mit Rörten vor, eine gang tatho= lifche Ortschaft, welche fich mit ihrem Collegiatstifte, weil jum Mainzer Territorium gehörend, im tatholischen Glauben gehalten hatte. Diese Enclave bat aber mit ben hannoverschen Lanben und ben norbischen Miffionen nichts zu thun'). G. 26 fdreibt Bieper von Strider: "Anftatt, wie fo viele Undere feine Bfrunde rubig zu verzehren, u. f. m." Solche vorwurfevolle und jebenfalls unbegrundete Bemertung tonnte megbleiben, ohne Strider's Berbienft irgendwie ju fcmalern. Nebenbei fei noch bemertt, baß Biepers Arbeit auch wieber werthvolle Mittheilungen für bie Geschichte ber Convertiten und Conversionen liefert. vertiten, welche Rag entgangen find, finden fich folgende bei Bieper: Chriftian Culemann, Brediger in Bestense bei Samburg im Jahre 1630 (S. 19), ein nicht genannter Calviner von Abel (S. 19), Joachim von Ligau nebft feiner Frau Dorothea Baim (S. 24), Chriftian Beder, Senator in Friedricheftabt mit feiner Familie 1628 (S. 24), Martin Reffel, Rettor gu Bremen nebst Familie 1666 (G. 41), Bartwich Biffelb, normegifcher Cbelmann, Martin Rhugius, ber Brebiger Johann Steinmann aus Queblinburg mit feinem Sohne 1670 (G. 65), Johannes Beder, fpater Diffionar in Sameln, und einige nicht genannte Abelige. -

Wo Pieper seine Darstellung abbricht, beginnt Woter. Jeboch will letterer nicht eine spstematische Geschichte ber nordsischen Missionen geben, sonbern nur Mittheilungen aus ihnen machen. Auch hat er nicht gleich Pieper bas Archiv ber Propaganda, sonbern bloß einheimische Archivalien benüht. Seine



<sup>1)</sup> Ausführlich handelt über Rörten und sein Collegiatstift Johann Bolf, Diplomatische Geschichte des Peters-Stiftes zu Nörten. Erfurt 1799.

Schrift gerfallt in vier Rapitel. Im erften wirb über ben Miffionar Martus Bertublen in Salle gehandelt. Das zweite Rapitel (S. 31 bis 54) fcilbert uns bie Dominitaner-Miffionare in Berlin, bas britte (S. 54 bis 78) gibt unter bem Titel "Missionarii vagabundi" Rachrichten über gewisse abgefallene ober anruchige Beiftliche, welche in Norbbeutschland er-Das lette Rapitel (S. 78 bis 91) handelt über bie Jefuiten = Miffionare in Dresben und Leipzig. Das Bichtigfte in ber Schrift ift bie Stati ftit bes Jahres 1709 über bie Stationen Sannover, Bremen , Ropenhagen , Friebrichsftabt, Gludftabt, Lubed, Schwerin, Schleswig, Otternborf, Fribericia, hamburg und Neuftabt-Göbens, welche ber Bifchof Agoftino Steffani aufnehmen ließ und bie bier Boter jum Abbruct bringt. Die Miffion Otternborf war burch eine Best arg becimirt. Sie scheint balb eingegangen ju fepn ; gegenwärtig findet baselbft nur periobifder Gottesbienft ftatt. Die Babl ber bamaligen Ratholiten anbetreffend, fo werben für Hannover c. 1200 mit c. 120 Familien, für Bremen 320 mit c. 40 Familien, für Ropenhagen c. 100 mit c. 24 Familien, für Friedrichsstadt 70 mit 20 Familien, für Friedericia 80 mit 8 Familien, für Gludftabt 72, für Lübed 60 mit 14 Familien, für Schwerin 70 mit 9 Familien, für Otternborf 200, für Hamburg-Altona 3000 mit 250 Familien und für Neuftabt-Gobens 98 mit 23 Familien angegeben. Außerbem werben noch auswärtige Ratholiten angegeben, welche oft gablreicher find ale bie einheimischen. Go befanden fich außerhalb Friedrichsftabt c. 400 Ratholiten, außerhalb Neuftabt= Göbens c. 163. Bergleichen wir bamit bie Statistit, welche unfere Artitel über bie tatholische Diaspora Nordbeutschlands gebracht haben, fo feben wir, bag nicht blog bie Seelengahl ber einzelnen Stationen, sonbern auch bie Bahl ber Stationen felbft fich bebeutend gemehrt hat und täglich mehrt. Wenn wir biefe That= fache auch nicht als Bermehrung ber Ratholiten überhaupt und als Bachsthum ber tatholifden Rirche anfeben tonnen, ba bie Bahl ber protestantischen Diffionestationen in rein tatholischen Ländern ebenfo fonell fich gemehrt bat und einzelnen Conver= sionen vielleicht bie gehnfache Babl von Berverftonen entgegenftebt, io konnen wir boch barüber unsere Freude aussprechen, bag zur Erhaltung ber Ratholiten im protestantischen Rorben seit ber

sogenannten Reformation soviel geschehen und so vieles auch thatsachlich erreicht ist.

Bum Schluffe wollen wir noch turz auf eine zweite Schrift Boters binmeifen, 1) weil fie viel Intereffantes über Agostino Steffani bietet, welcher apostolischer Bitar von Sannover war, und somit, obgleich fie über bie norbischen Miffionen selbft nichts ober wenig melbet, doch in gewiffer Beziehung zu ihnen fteht. Die Bublitation Boter's bezieht fich auf Steffani's Chatigkeit als turpfalgischer Mimifter. Da Steffani ein bebeutenber Mann feiner Zeit, welcher in alle bebeutenben Berhaltniffe mit eingriff. auch außerft ichreibselig mar, und uns feine Correspondengen und Schriftstude aufbewahrt find fo bat Boter bie Abficht, noch mehreres \_aus ben Bapieren" berauszugeben, besonders aus ber Beit seines apostolischen Bitariates. Inbeg wurde es fich empfehlen, nicht alles, mas Steffani gefdrieben bat, bloß in extenso abzubruden, fonbern vielmehr zu verarbeiten und etwa zu einer Geschichte ber nordischen Missionen zu feiner Beit umzugestalten. Uebrigens find mir bem überaus fleißigen Freunde, ber bei ber Baftoration einer gablreichen Gemeinde und bem Baue von Rirche und Schule, wozu viele Schriftbettelei nothwendig ift, noch mit foldem Gifer ber literarischen Thatigleit fich wibmet, für jebe Gabe, welche er gur Aufhellung ber nordbeutschen Rirchengeichichte une bietet, boppelt bantbar.

Steinbrüd.

R. Grube.

<sup>1)</sup> Aus den Papieren des turpfälzischen Ministers Agostino Steffani Bischofs von Spiga, später apost. Bikars von Norddeutschland. Deutsche Angelegenheiten. Friedensverhandlungen zwischen Papst und Kaiser 1705—1709. Erste Bereinsschrift für 1885. S. 124.

#### LXII.

# Gine Stige über den "allgemeinen Rothstand".

Der jetzige Nothstand ist eine ganz besondere Erscheins ung, wie sie kaum jemals in der Geschichte vorgekommen. Namentlich sind es zwei Eigenschaften, welche ihn vor allem Aehnlichen auszeichnen. Er ist dem ganzen Abendlande alls gemein, umfaßt alle der modernen Gesittung theilhaften Läns der. Zweitens herrscht, zugleich mit diesem Nothstand, alls gemeiner Uebersluß an Geld wie an Waaren, so daß Beides billiger ist als je zuvor.

Mehrere große Staaten, namentlich auch Deutschland, haben bem Nothstand durch Wiedereinführung mäßiger Zölle zu begegnen gesucht. Geholsen hat dieß nur für einige Zeit und die zu einem gewissen, nicht sehr hohen Grade. Die starrsten Schutzollstaaten, wie Rußland, besinden sich genau ebenso ties im Nothstande wie das freihändlerische England und die Schweiz. In den Bereinigten Staaten herrscht trot hoher Schutzolle, trot der ungeheuren Einsuhr an nichtstostender Arbeits = und Geldkraft (durch die Einwanderung), trot des ebensalls nichtstostenden fruchtdaren Bodens und riesiger Aussuhr der amerikanischen Erzeugnisse, ein Nothstand, der vielsach noch schlimmer ist als in Europa. Die günstigsten Borbedingungen einer allseitigen wirthschaftlichen Entwicklung sind offendar in den Bereinigten Staaten gegesben. Diese Länder vermögen alle Nahrungsmittel, sowohl

bie der gemäßigten als der heißen Zone zu erzeugen, bestigen in den vielen Wasser und Schienenwegen, in den reichen Rohlen- und Erzlagern, in dem Baumwollenbau und allen Produktionsmitteln Alles, was zur Entwickelung einer umsfassenden Gewerbthätigkeit nur gewünscht werden kann. Gesschulte Arbeiter für alle Fächer sowie Geld schickt ihnen Europa massenhaft umsonst zu. Und doch Nothskand, surchtsbarer Nothskand!

Angesichts bes Nothstandes verschwinden alle Unterschiede ber einzelnen Länder. Ob hier die natürlichen Hulfsquellen und Bortheile, die gegebenen Verhältnisse etwas gunstiger oder ungunstiger sind als dort, erscheint ganz als Nebensache. Der Nothstand ist beshalb nicht kleiner, zeigt höchstens einige äußerlichen Abweichungen. Die Frage, ob Schutzoll oder Zollfreiheit, über welche so lange und hitzig gestritten und babei soviel moderne wirthschaftliche Gelehrsamkeit aufgewensbet wurde, zerfällt baher in Nichts, ist ein überwundener Standpunkt, eine sinanzpolitische Frage, aber sociale Nebenssache. Wenn barüber noch gestritten, geschrieben und gesprochen wird, so geschieht es aus Gewohnheit und Kurzsichtigkeit, anberntheils auch um dem Bolke etwas vorzumachen.

Nicht viel ernftlicher ist die Währungsfrage, welche jest allenthalben auf die Tagesordnung gebracht wird. Gewiß, die Einführung der Goldwährung in Deutschland hat die Entwerthung des Silbers sehr beschleunigt. Die Länder, welche bei der Silberwährung stehen geblieben, haben dadurch den Bortheil, daß ihr Gold billiger geworden, und dieß noch ferner werden dürfte. Aber keines dieser Länder ist deßhalb vom Nothstand verschont geblieben. Ebensowenig hat die Einführung der Goldwährung es verhindert, daß das Geld auch in Deutschland immer billiger geworden, der Zinssus baher heute niedriger steht als jemals.

Das besondere Kennzeichen unseres jetzigen Nothstandes besteht ja gerade barin, daß von Allem, obenan vom Geld, berstuß vorhanden ist. Alle Börsenberichte bestätigen, daß Gelb stets über Beburfnig vorhanden, bestalb alle Werthpapiere boch stehen und im besten Kalle nur noch zu vier bom hundert fich verzinfen. Die guten Babiere bringen meift nur 3 Procent ober wenig barüber. Unlagesuchenbes, brachliegendes Gelb ift maffenhaft vorhanden. Man bort nur klagen, bag es fo schwierig ift, etwas bamit angufangen, ein landwirthschaftliches ober gewerbliches Unternehmen zu beginnen, da überall bieselbe Ueberfalle herrscht, baber kein Gewinn zu erzielen fei. Es ift eben Alles fehr billig heutzutage, und tagtäglich wird noch über Sinken ber Breife, besonders ber verarbeiteten Baaren, geklagt. Bon irgend einem Mangel ist baber nicht bie Rebe. Getrelbe ift im Ueberfluß vorhanden, bas Brod baber jett billiger als vor breifig Jahren, wo ber Berth bes Gelbes noch viel bober war. In den Lagern der Kaufleute liegen Vorrathe, welche genugten, um die gesammte Bevollerung, felbft wenn fie von Allem entblößt ware, sofort vollständig mit Rleibern, Bausrath und jedem Bedürfniß auszustatten.

Auch über Arbeitslosigkeit kann nicht zu sehr geklagt werden. Selbst wenn wirklich 200,000 Personen bettelnb Deutschland durchstreichen und ebenso viele ober noch mehr ohne Beschäftigung sind, so bildet diese halbe Willion immer erst einen kleinen Theil ber gesammten Arbeiterschaft Deutsch-lands. Denn wir müssen rechnen, daß im neuen Reich minsbestens 20 Millionen Personen über 15 Jahren arbeiten, die Ackerbauer, Haussrauen und Mädchen inbegriffen. Denn als Handarbeiter im weitesten Sinne müssen alle biesenigen gesählt werden, beren Beschäftigung hauptsächlich in körperslicher Anstrengung beruht. Könnte man die Arbeiter einstellen, welche beim Ackerbau mangeln, anderntheils das Tagewerk ber Beschäftigten auf das vernünstige Waß beschränken, son Mangel an Arbeit kann da eigentlich nicht die Rebe sehn.

Ein weiterer Beweis, daß es nicht an Arbeit fehlt. Hin und wieder werden wohl die Löhne herabgefetzt ober sonstwie Beschränkungen aufgelegt. Aber tropbem herrscht im Allges meinen sogar ein Steigen ber Löhne. Daffelbe ist manchmal etwas langsam, bleibt um einen Ruck zuruck, hält aber nichtssbestoweniger an. Sinzig und allein ber Ackerbau bürfte hies bei, wenigstens im größeren Theile Deutschlands, eine Aussnahme bilben.

Also höhere Löhne, billige Lebensmittel, billige Kleidung, und tropdem wird allgemein über theures Leben und Rothsftand geklagt. Wie ist das zu erklären? Die Thatsache, daß die Bevölkerung sich vielfach an Bedürfnisse gewöhnt hat, welche sie vor 20 bis 30 Jahren nicht kannte, ist zwar richtig, genügt aber nicht zur Erklärung.

Die erwähnte Thatsache bes überfluffig vorhandenen Belbes aber burfte bier eine Undeutung gewähren. Seit mehr als einem halben Jahrhunbert haben bie Lehren ber Dan= chefterschule Rleisch und Blut angenommen in allen Staaten. Diefe Art Bollswirthschaft hat aber nicht bas Boll, ben Menschen, im Muge, sein Wohlbefinden zum Zwed. Sie zielt vielmehr auf Capitalbilbung, auf Gelbansammlung; fie ift bie eigentliche Gelbwirthschaft. Deghalb spielt ber Bins bie große Rolle bei ihr. Das Gelb hat bei biesem System ben 3wed, wiederum Gelb zu erzeugen, und immer mehr Binfen ju ichaffen. Defhalb wirb jebes wirthschaftliche Unternehmen mit möglichft viel Gelb ausgestattet, was naturlich bie Bin= fenlaft vergrößert. Die Steigerung ber ginstragenben Nenn= werthe wird in jeglicher Weise bewirft, ift ein hauptzweck bes wirthschaftlichen Lebens. Man hat es zu einer mahren Meisterschaft gebracht, ohne wirkliche Mehrung des Rut= werthes höhere Binswerthe herauszuschlagen.

Wie bieß bei ben jett so zahlreichen Aktienunternehmunsen gen gemacht wird, barf als bekannt vorausgeset werden. Einfach durch Börsenmache wird ein Bergwert, eine Bahn und bergleichen, was 10 Millionen werth ist, auf 25 und mehr Millionen gesteigert und mit ber Zahlung ber entsprechens in Zinsen belastet. Bei Grund und Boben geschieht basselbe

burch verschiedene Kunste. Im Erbgang wird ber nachfolgende Besitzer gezwungen, sein Sut mit zwei Drittel und mehr seines Werthes zu belasten. Anstatt ber 100,000, welche sein Sut werth ist, muß er nun 150 bis 170,000 Mark verzinssen. Wie soll er da seine Rechnung sinden? Die Schuldsknechtschaft ist sein Loos.

Beim ftabtischen Grundbesit wird bie Uebertheuerung planmäßig von ben Gelbleuten betrieben. Gines ber glangenbften Beispiele biefer Art ift Berlin. Dort ift faft aller Boben im Umtreis einer Meile und felbst noch weiter rings um bie Stadt in ben Handen ber Brundwucherer. Die Stadt mag sich noch fo schnell vergrößern und ausbehnen, die Reuanbauenben muffen ben Boben von ben Bucherern taufen, welche ihnen die Breise vorschreiben. Berlin befitt, neben bem weltumspannenben Gelbring an ber Borfe, auch ben bie Bevollerung ber Stabt einschnurenben Grund= ober Boben= ring. Die Bauftellen toften ebensoviel und noch mehr als bas barauf errichtete Saus, welches boch allein ben Rutwerth Wer 1000 Mark Miethe trägt, gablt bavon 500 an ben Grundwucherer, ober ungefähr 300 zu viel. Thatfächlich find auch alle Miethen zu Berlin um 30 bis 35 Procent au boch. Unter folden Berhaltniffen find billige Wohnungen unmbalich. Bei ben kleinen und armeren Leuten, welche ja überall bie große Mehrheit ber Ginwohner bilben, nimmt bie Miethe im gunftigsten Falle nur ein Biertel, meift aber ein Drittel und felbst noch mehr von bem Gintommen vorweg in Unspruch. Gine Familie mit 2000 Mart Gintommen gehort au ben Beffergeftellten unter ben kleinen Leuten. Gie gablt teinenfalls unter 5 bis 600 Mart Miethe, wovon ungefahr 200 an ben Grundwucherer fallen. Durch biefen Bucher allein ift fie also um ein Zehntel ihres Gin tommens geschmalert.

Die Miethsteuer beträgt 6º/3, die Haussteuer 2º/3 Prosent des Miethwerthes, zusammen also fast 9 Procent der Miethe. Für 600 M. Miethe also 45 Mark. Bon 2000 Mark Einkommen sordert der Staat (mit 3 Procent) 60 als

Einkommensteuer, die Stadt ebensoviel, indem sie 100 Procent Zuschlag auf die staatliche Steuer erhebt. Macht also 45 + 60 + 60 = 165 M. Steuern auf ein Einkommen von 2000 Mack, oder 8 Procent, während, wie gesagt, durch den Grundwucher schon vorweg eine Belastung von 10 Proc. geschaffen ist. Die Steuern sind hoch, aber die Belastung durch den Grundwucher ist noch höher.

Der Bortheil billiger Lebensmittel und anderer Bedürfniffe ist da schon von vornherein aufgewogen. Run rechne
man noch einige Berluste hiezu, welche, wie dieß bei den
meisten Leuten mehr oder weniger der Fall ist, durch zeitmeilige Geldverlegenheit entstehen können. Säumniß in der Entrichtung von Miethe und Steuer wird sofort durch eine Mehrausgade von 10 bis 20 Mark gedüst. Sei es, daß die Beträge gerichtlich eingetrieben werden, sei es, daß der Miether sich das nöthige Geld durch Anlehen oder beim Pfandleiher verschaffen muß.

Wir haben ber herrschenden vollswirthschaftlichen Richtung insoferne Rechnung tragen muffen, als wir in bem Miether eine ihrem Ibeal entsprechenbe Familie binftellten. Ramlich eine folche, welche von festem, gesichertem Gintommen, Bins ober Behalt, lebt. Also eine Familie, wie fie unfere Steuerpolititer ihrem Syfteme zu Grunbe legen, obichon biefe Sattung von Familien nur eine fleine Minberheit ausmachen. große Mehrheit ber ftabtischen Miether besteht thatsachlich ans Perfonen, die an ber Herftellung und Berarbeitung von Nahrungsmitteln, Rleibern, Hausrath, überhaupt an Lebensbedürfniffen mitwirkt, also von ber allgemeinen wirthschaftlichen Lage abhangt. Auf Wirthen, Schuhmachern, Schneis bern, Tischlern u. s. w. laftet also ber Druck bes Grundwuchers erft recht. Diesem muffen fie frohnen, bie billigen Preife ihrer Erzeugniffe fteben im fcreienden Gegenfate au ber Berpflichtung.

Aber ber Grundwucher ist für ben Keinen und großen Geschäftsmann, Gewerbetreibenben nicht das Einzige. Er hat

Betriebsgelb, Reservemittel nöthig. Die Sewerbtreibenden, welche blos mit eigenem Gelbe arbeiten, bilden eine Ausnahme, jedenfalls die Minderheit. Die anderen sind mehr oder minder auf die Dienste der Geldhändler, der Banken, angewiesen. Nur den großen Seschäftsleuten sieht dort billiges Geld zur Berfügung. Die mittlern und kleinen Leute haben keine offene Rechnung auf der Bank, sondern müssen sich, da es sich dei ihnen ja meist auch nur um bescheidenere, in den Geldklein-handel fallende Beträge handelt, an die kleinen Geldleute wenden. Wenn diese auch keine eigentlichen Wucherer sind, vermögen sie doch keine billigen Bedingungen zu stellen. Sechs die sieben Procent ist der niedrigste Sat, meist kommt dem kleinen und mittlern Geschäftsmann das fremde Geld auf 8 bis 9 und selbst 11 bis 12 Procent zu stehen, trot des herrschenden Geldüberstusses.

Der Geschäftsmann, ber Gewerbtreibenbe muß nun heutjutage billigere Baaren liefern, babei bem Grundwucherer und Gelbhandler bobe Zinsen gablen. Er mag fich ba einrichten, wie er will, fein Gintommen, fein Reingewinn wird ein febr bescheibener senn. Folglich muß er sich mit feinen Ausgaben für fich und feine Familie möglichft einschranten. führt er knappen Lisch und kauft an Kleibern, Hansrath u. f. w. nur bas Unentbehrlichfte. Die Billigteit feiner Erzeugniffe awingt ibn au möglichfter Mehrung berfelben. Gbenfo awingt ihn sein burch bie herrschende Gelbwirthschaft herabgebrucktes Gintommen, möglichst wenig felbst zu verbrauchen. In biefer Lage befindet fich unfer gesammter Rabeftanb, fowohl Aderbauer als Handwerker, Gewerbtreibende und Rabritanten. Sie erzeugen viel, verbrauchen aber wenig. Das nothige Bleichgewicht zwischen Erzeugung und Berbrauch besteht nicht mehr. Bie foll ba tein Rothstand berrichen!

Die Bernichtung biefes Gleichgewichtes ist bas Bert ber modernen Bolkswirthschaft, mit ihrem Grundsatz bes unbeschränkten Wettbewerbes aller Bolker und Staaten gegeneinander. Gerabe dieser Wettkampf hat die Gelbherrschaft her-

beigeführt. Denn ber wirthschaftlich Starte', b. h. ber am meiften Gelb besitht, bleibt ichlieflich immer Sieger, nachbem bie eigentlichen Erzeuger, burch gegenseitiges Unterbieten, bis an bie auferste Grenze ber Billigfeit angelangt finb. Wenn bie größte Billigkeit erreicht wird, bann ift bie Berrschaft bes Gelbes festbegrunbet. Der Erzeuger ift gang in ber Sanb bes Gelbmannes, muß ihm ben beften Theil feines Gewinnes vorweg überlaffen. Der Erzeuger ift bann tein entsprechenber Berbraucher mehr und ber Abfat ber Erzeugniffe muß ftoden, benn die Gelbleute find, trot ihrer Rahl, immer nur ber fleinere Theil von ber Gesammtheit ber Berbraucher. Für bie Gelbleute befteht freilich ber Nothstand nicht. Sie genießen die Bortheile der allgemeinen Billigkeit, vermögen fich noch ein Gehöriges über bas Nothwendige hingus zu ver-Defibalb sehen wir, inmitten bes Rothstandes, bie Palafte aus ber Erbe ichiegen und in toftbaren Rleibern, Schmud, hauseinrichtungen ungewöhnliche Bracht und Ueppigfeit entfalten.

Das Gelb ist aber nur billig, wenn ber kleine Besitzer seine Ersparnisse, seine paar Hundert ober Tausend Mark gut anlegen will. Er trägt sein Geld auf die Bank, wo es den Geldleuten billig zur Berfügung steht, die es dann theuer bei dem kleinen Geschäftsmann verwerthen. Oder der kleine Mann legt sein Geld in Staats = und sonstigen sichern Papieren an, welche höchstens vier Procent einbringen. Aber der Großgeldbesitz verdient 10 bis 12 Procent und mehr bei der Unterbringung dieser Papiere, die er nur vorübergehend gleich einem Waarenvorrath im Besitze hat.

Um diesem Nothstand zu begegnen, mußte bafür gesorgt werden, baß den Erzeugern unserer Bedürfnisse, den Acerbauern, handwerkern und Gewerbtreibenden, der gerechte Lohn, ber volle Ertrag ihrer Arbeit zu Gute kommt, und nicht der beste Theil davon dem Geldmann in den Schoof fällt. Dieß suchen die Bolksbanken, die Darlehens = und Raffeisenschen Rassen zu bewirken, welche freilich erst in den Anfängen

liegen, und bis jest noch keine burchgreifende Wirkung auf die wirthschaftlichen Berhältnisse auszuüben vermochten. Gine Ginschränkung des allgemeinen Wettkampfes wäre unbedingt geboten, wenn die schaffende Arbeit von der Aussaugung durch die Geldkraft befreit werben soll.

Ein unbedingt wirksames Mittel hiezu ist die Beschränkung ber Arbeitszeit auf das der Gesundheit und Sittlickkeit der Arbeiter entsprechende Maß. Sewiß werden dei kürzerer Arbeitszeit der Betrieb vervollkommnet, die Leistungen größer und besser. Aber es kann doch nicht soviel erzeugt werden als bei längerer Arbeitszeit. Wenn aber die Massenerzeugung eingeschränkt wird, muß sich der Gewerbtreibende nothwendig auf Berbesserung seiner Waaren verlegen. Diese mögen etwas höher im Preise stehen, aber sie sinden deßhalb nicht weniger Käufer. Es steigt der Absaren berhältniß zu dem Waarensbestand, indem dieser durch die Einschränkung etwas kleiner aussällt. Der höhere Preis entspricht vollständig der besseren Beschaffenheit der Waare, er wird meist mehr als ausgesglichen durch die Qualität.

Bon driftlichen Socialpolitikern, namentlich auch in biefen Blattern, ift zuerft bie Forberung aufgeftellt worben, eine internationale Regelung ber Arbeitszeit und Arbeiterfcungefete anzubahnen. Aber auch ein einzelner Grofftaat, wie Deutschland, tonnte hierin getroft vorgeben. Denn bie daburch erreichten Bortheile überwiegen bei weitem, trot bes allgemeinen Bettbewerbes, die Nachtheile. Wenn burch entfprechende Schutgesets die Kraft bes Arbeiters geschont und einige Sicherung für seine alten Tage geboten wird, verringert fich bie Bahl ber Unbeschäftigten, Invaliden und Bulflofen aller Art, welche jest bod auf Roften bes Sangen miterhalten werben muffen. Der Arbeiter, welcher burch bie Schutgefete einige Nahre langer leiftungsfabig bleibt , ift auch um fo viel langer ein Runde fur biejenigen, bei benen er feine Bedürfniffe eninkmmt. Beffert fich fein Lohn, fo gibt er auch etwas mehr aus, erfpart sich mehr für bas Alter. Die Besorgniß wegen bes ausländischen Mitbewerbes, wie sie Fürst Bismarck gegen ein gesetzliches Berbot der Sonntagsarbeit geltend gemacht hat, ist in jeder Hinsicht hinfällig. Einmal verbrauchen wir den größten Theil unserer erzeugten Baaren selber; zweitens vermögen wir uns durch Zölle und gesetzliche Borkehrungen doch einigermaßen gegen diesen Mitbewerd zu schützen. Drittens aber vergrößert der durch Ueberanstrengung schneller abgenützte Arbeiter nur unsere allgemeinen Lasten.

Schon früher ist hier nachgewiesen worden, daß während der letzten fünfjährigen Periode bloß unsere gewerbliche Bevölkerung sich gemehrt und ungefähr um 1,600,000 Seelen zugenommen hat. Wenn man annimmt, daß der Ackerdau treibende Theil der Bevölkerung zwei Trittel der ganzen bilden soll, sehlen uns also im Berhältniß zu früher jetzt drei Millionen Ackerdauer, gegenüber jenem Mehr von 1,600,000 Seelen. Dieß ist schon eine bedeutende Lücke. Sorge man also dafür, daß sie nicht noch größer, sondern möglichst ausgefüllt werde. Hebung des Ackerdaues ist zur Bekämpsung des Nothstandes unerläßlich.

Der Einwaub, ber Staat veruchge nichts dagegen, daß bie Bereinigten Staaten, Rußland, Indien, Australien billiger Getreide, Wieh und andere Produkte der Landwirthschaft zu erzeugen vermögen, ist nicht stichhaltig. Da der Ackerban ein unerläßlich nothwendiger Erwerbszweig in unserm Staatswesen ist, muß dafür gesorgt werden, daß er bestehen kann, trot des ausländischen Weitbewerdes. Daß es hiezu Mittel geben muß, ohne durch zu hohe Zolle die Lebensmittel zu vertheuern, ist außer Zweisel. Freilich ist der jetige Staat, so lange er an dem überwundenen Standpunkte der Manchesterlehre sessibil, hiezu nicht im Stande.

Denn diese Lehre ist es ja eben, welche den Rothstand herbeigeführt hat. Das Elend wird auch nicht aushören, sondern höchstens seine Entwicklung durch vorübergehende Milberungen unterbrochen werden, wenn nicht gründlicher Wandel geschaffen wird. Die Manchesterlehre bedeutet die

Gelbwirthschaft, die Berrichaft bes beweglichen Besitzes in feiner ausgebehnteften, verwegenften Geftalt. Alles ift bem Gelbe geopfert und untergeordnet. Die Production bes Acterbaues und Gewerbsteifes fleigt fortwährenb, aber ber befte Theil bes Ertrags fällt bem Gelbmanne, bem Bucherer gu. Die Mehrheit bes Boltes erzeugt immer mehr Baaren, vermag aber weniger dieselben zu verbrauchen, weil ihr ber gerechte Lobn, ber ehrliche Gewinn ihrer Unftrengungen entgeht. Gine Menberung und Befferung ift nur möglich, wenn an Stelle bes herrichenben Spftems wieberum ber driftliche Grundfat tritt: "Der Arbeiter ift feines Lohnes werth." Anstatt ber Gelbmacherei muß bie Sicherung bes menschen= würdigen Daseyns aller Mitglieder ber Gemeinschaft bie Grundlage, ber Ausgangspunkt ber wirthschaftlichen Neuordnung werden. Diek wird nur allmäblig zu erreichen fenn; aber bie Regierungen haben überhaupt noch kein Berftanbniß für bie Sache. Sie fchleppen fich noch alle, felbft bie vielgepriesenen großen Staatsmanner, auf ben ausgetretenen Bahnen ber Manchesterlehre herum. Um fo ent= fchiebener muffen bie Ratholiten fur bie Forberungen einer driftlichen Weltordnung einstehen, und baburch beweisen, bag wenigstens fie ihre Zeit verfteben.

### XLIII.

### Alte Schwantbücher in neuer Geftalt.

An ben mittelalterlichen Bofen hielt man fich Schaltenarren. Die verftanden es prachtig, bem verborgenen und forgfaltig gebuteten Narren ber vernünftigen Leute ju Leibe ju geben. Mebn= lich machen es bie Schwantbucher bes beutschen Boltes. muß eine Nation terngefund fenn, wenn fie mit fraftigem humor fich felbst zu Leibe geben tann. Welcher Unterschied berricht ba zwischen ber "gebilbeten" Romit und bem naturfrifden Sumor! Dort allgemeine Scherze ohne alle Individualität, mit bergebrachten Mienen und Sprüngen, bie an ein frangofisches Menuett gemahnen, wobei man vor lauter fünftlichen Anftalten gum Lachen niemals zum Lachen felber tommt, bier ber fpecielle Schwant, wie bie Luft des Augenblides, wie die ernfte lange Lebenserfahrung ibn eingeben, wobei bie Thorheit uns unmittelbar und ted in's Beficht lacht, bag une recht bas Berg vor Freiheit aufgeht. Und ja, wie bas Bolkslieb, fo geht auch ber Schwant unmittelbar aus bem Bolt hervor, ift boch fein Leben intereffanter benn alle Bucher. In ibm fallt bie Dummbeit tomifc uber bie eigenen Fuge, und bie Beisbeit legt bie bunte Schaltsjade an, und unter ber Dorflinde gundet Geschichte bie Geschichte. ba auch Dulten, bas rheinische Schilba, auf bie Frage nach feinen Narren und Schaltstnechten antworten: ei, bie tamen gu ihnen, bie Rletten luftiger Schwänke fliegen boch burch bie Luft, wie fle's icon im alten Abbera thaten, und bleiben bangen. Freilich ift's feit ber Reformation auch barin in Deutschland nicht beffer geworben; ber religiöfe Zwift, ber alle Lebensluft verbarb, hat balb antinomistisch gewirft, balb nahm er bas

Berrnhuterhaubchen auf. Aus friedlichem Bergen nur fließt ber Quell gefunder Lebensfrische, die gebulbig im Leib, auch ihre falomonifche Lachzeit bat. Das buntbewegte Leben zum Schluß bes Mittelaltere mit bem humor ber Baganten und Lanbelnechte war fo recht bafur angethan. Es gibt Geifter und Beiten mit tublem Berftand und auferen Formen, Die find wie ber ichnurgerabe table Bach; aber wenn die tlartublen Bellen in Bindungen fich burch bie Biefen bingieben, bier filbergliternb, bort im Dunkel ber Bufche und Erlen, bas ift boch ein anderer An-Mogen bann meinetwegen ber Bfaffe Ameis und fein Sando Banfa, Till Gulenspiegel, mitunter überberbe Streiche . ausgeführt haben, mag auch manche Antwort bes perfisirenben Bauern Morolf zu Salomos Beisbeit gar ichlecht ftimmen, wir nehmens eben mit in ben Rauf, fahren mit bem Fintenritter in alle Lande und tehren bann auch zeitweilig bei ben Lalenburgern ein, guter Aufnahme find wir ficher. Beniger will uns ber Schwant gefallen, wenn er es verfcmabt vom Bolt auszugeben und fatt lebendig zu febn, lebern wird; am wenigsten, wenn er fich in ben Dienst fomabfüchtigen Saffes begibt, und in Auftifchung von mehr anetbotischen Beschichten vom "Frantfurter Mond" und Aehnlichem bas Aeugerste leiftet. Ja leiber, fo ungern man es auf gewiffer Seite boren mag, wir wieberholen es: feit bem Augustinermond und feitbem man sich gerabe bie guten treuen Monde bentt nach Art ber alten Rretenfer als "volle Bauche", ift ber Sumor, ber gerabe in ben Rlöftern feine Wohnstätte aufgeschlagen, ftart jurudgegangen. - Luthers Sumor rubmen, es ift ber bes Einbeder Bieres, bem balb ernüchternbe Bergmeiflung folgt; bas gute Bemiffen fehlt ibm eben. Und bezeichnend ift es auch beute wieder gerade ber Boltemond, ber fic vollsthumliche humorart gewahrt, ebenfo wie bie gelehrten Orben nicht bloß bas griechisch=lateinische Claffiterthum, sondern auch die erften bichterischen Bluthen am Baum germanischer Dichtung wie "Balther von Aquitanien" erhalten unb gezeitigt haben.

Wir haben auch bei ben anderen Boltern Wit und Scherz, ja es berühren fich nicht wenige Schwänke. Aber balb ist außer Deutschland aus bem Schwank bas ähende Scheidewasser ber Satyre geworden, während in Deutschland der humor beim bessern Theil ber Nation immer so eine Art Haustobold geblieben ist, der bald auf J. Widrams "Rollwagen" uns nachgesahren kommt, bald aus den Commentaren deutscher Sprichwörter wie von Agricola und Frank schemisch hervorlugt, ja dem selbst der gefühlsreiche Simon Dach ("Kurzweiliger Zeitvertreiber") nicht aus dem Wege gehen kann. Bom Schwank gilt vollskändig was J. Görres von den Bolksbüchern sagt: "Diese Bolksbücher leben ein unsterbliches, unverwüstliches Leben; viele Jahrhunderte hindurch haben sie Hunderttausende, ein unermestliches Aubiktum beschäftigt; nie veraltend, sind sie tausende und tausendmal wiederstehrend, stets willsommen; unermüdlich durch alle Stände pulsirend, und von unzähligen Geistern ausgenommen und angeseignet, sind sie immer gleich belustigend, gleich erquicklich, gleich belehrend geblieben."

Ber aus bem Bolt im Bolte lebt , weiß , welch' gabes Leben diese Schwante haben, ob fie ein "Schriftfteller" in langft gerlesenen Schriften aufgeschrieben, ob bie munbliche Trabition fie weitergetragen. Gine ber besten B. Sache'ichen Schwantge= ichichten ift ficher bie von bem fahrenden Schuler, ber aus bem Barabies zu tommen vorgibt - nun, in Gebirgewinkeln, wo man taum lefen tann, jebenfalls vom Nurnberger Schufterpoeten nichts weiß, tannft bu fle frifder und lebenbiger ergablen boren. Rein Bunder, bag bergleichen nicht Mumie wirb. Da ift teine abstratte Beisheit, bie mehr bie "gebilbete" Fabel sucht, meinet= wegen mit bem haarichmang Gellert'icher Moralifirungen, nein bas ift Fleisch und Bein vom Bolt mitten aus bem intereffanten Menschenleben, und bas altert nicht. Daber bat ber ernfte Mondy Cafarius von Beifterbach im "Bunderfpiegel" auch eine Reibe achter Boltsichwante, bie munberbar beffen Wefen wieberfpiegeln. Es wird bann jur Wechfelwirtung wie bei Regen und Rebel: mas nieberfallt, fleigt wieber auf. Rach Bauli tommt Gache und bringt ben Borganger in Berfe, allerbings mit Quellenangabe; mabrend heute felbft Dichter wie Chamiffe nicht verschmabt haben (3. B. "ber rechte Barbier", ben nicht erft Bebel erbacht, "Bane im Glud", "Better Anfelmo", ber inem Schwant bei Don Juan Manuel) juzugreifen, viele Rarrner haben feitbem bavon gelebt, mas allerine Ronige gebaut, mas aber wie eine reiche Ernte balag, Waizen und Unkraut bunt durcheinander, Weisheit, nicht bloß von der Gasse, sondern aus aller Welt; denn das raftlose Wanderleben, der rege Austausch ift trop unserer Eisenbahnen damals (13. 14. und 15. Jahrhundert) relativ viel größer und lebhaster gewesen.

Bie sehr ber Schmank alle die Berhältnisse beherrschte in den Zeiten, als deutsches Sold und deutsche Treue galten, dafür ist bester Beleg, daß nicht bloß Pauli's Lehrer Geiler von Kaisersberg, sondern noch viele Prediger ihre "Oftermärlein" von der Kanzel ohne Anstoß zum Besten gaben und daran ernst heilsame Ermahnungen kulpsten. Nicht H. Sachs gab dem Schwank Geist und Sluth, die Meister, die mit wenigen Strichen kräftige Bilber malten, sind in der gutkatholischen Zeit und sogar vorzüglich beim Klerus zu sinden. So ist "Petrus mit der Geiß" viel tiefstnuiger im Schwank, wie Christus den die Vorsehung bekrittelnden Petrus belehrt, gegeben.

Und hier kommen wir zu einem zweiten schlimmen Moment, welches zwar schon einige Jahrzehnte vor Luthers Auftreten burch die beiden Rürnberger Hänse — Bolt und Rosenblüt — in den Schwaut getragen worden, welches aber seine Stinkblüthen so recht im Zeitalter der Resormation entsaltet. Die unverhüllte Lust an der Sinnlichseit macht sich schon beim "Großhans" Sachs unendlich breit. In dieser kothigen Weise haben die Junzen fortgesungen. Wer alte Ausgaben dieser Schwankleute in der Hand gehabt, der weiß, was da in stiller Beschauung an Guano sich aufgehäuft hat.

Da ist unser Straßburger Franziskanermönch, ber bekehrte Jube J. Pauli'), noch "ein Spiegel ber Ehren". Er kann als Seitenstück seines zeitgenössischen Landsmannes Seb. Brant bezeichnet werben. Schrieb ber eine Culturgeschichte aus Narrasgonien, wohin das Narrenschiff mit allerlei curiosen Passagieren fährt, so entrollt der andere uns beutsches Bolksleben nach allen Seiten in Glimpf und Schimps. Und Alles ist knapp, drasmatisch lebendig, interessant, auch wohl pikant, doch ohne hautgoft, den man heute so liebt. Gerabe der seinen Minnedichtung

<sup>1)</sup> Schimpf und Ernst von Bruder Johannes Pauli. Ausgewählt und spracklich erneuert von H. A. Junghans.



und dem mehr sprunghaften Bolkslied gegenüber ist es doppett anziehend, das Bolk auch hier zu belauschen, wo es wohl eulensspiegelt, aber dabei über einen tiesen Fond verfügt, der aus der Narrenkappe hervor mit tiesssingen Augen schaut. Da ist kein Berhältniß übergangen, ob die Ritterburg, ob das Bürgerhaus mit Kind und Ingesind, sie thun sich auf, die Narragonia totaliegt mit ihren Bergen und Gesilden da und in das herzliche Lachen reden gute Bahrheiten, die für jeden Stand als Geleitssbrief sir die Zeit in die Ewigkeit gespendet werden: "Schimpf und Ernst sindest du in diesem Buche kurzweilig und auch also, daß ein jeglicher Mensch sich selber davon ein Exempel und Lehren nehmen mag, die ihm gut und nühlich sind."

Bei Abraham a Santta Clara finben wir eine ergöhliche Predigt, wie übel es von je ber Frau Bahrheit auf Erben er= gangen sei. Go beginnt auch Pauli damit, wie bie Bahrheit bittere, boch beilfame Arznei und von ber Thorbeit verschmabt, von ber Luge gehaßt fei. Tiefpoetifch ift g. B. ber Schwant von ben vier Jungfrauen, bie auf Bergesbobe jusammentommen : "aber wenn wir einander gern wiederum hatten, wo finden wir bich?" fragt eine bie andere und jede gibt ihren Fundort an, nur die Bahrheit muß fprechen; ich habe leiber tein eigen Saus; Riemand will mich beberbergen; ich bin von Jebermann gehaßt. Ferner find vortreffliche Erziehungsmarimen ba, theils wie fpater bei G. Bfarrius ("Reinede und feine Rinber") in Thiermarchen gehüllt, wie fie bie Gebrüber Grimm nicht iconer baben ; ba ift bie Rebe von klugen Rarren und narrifden Beifen, und manche Ane toote, bie fpater fich breit gemacht wie bie von Rarl V. und ben zwei hoffartigen Damen, die fich um ben Bortritt ganten, finden fich icon bier. Go hatte Burger Bercy's altenglische Ballaben nicht nothig gehabt, ber Stoff bes "Abtes von St. Gallen" bat alteres Gewebe. Durch Gruppe's Schwant vom Offizier, ber einem geizigen Rogtaufcher fein vorzüglich Pferd für feche Biebe vertauft, von benen fünf fofort traftiglich applicirt und ber fechete, ba ja bie Beit bafur nicht ausbedungen fei, bis jum jungften Tag mit bem Rog vorbehalten bleibt, ift gleichfalls gutes altes Golo neugeprägt. Abfonderlich ift "vom barten Orben ber Che," von guten und bofen Beibfen und ihrem Ginflug funberliche Mahr', aus ber gerabe Sachs

seine besten Schwänke, aber keine gute Lehr' gezogen, bieweil er "weiß wie eine Tanbe" nochmals eine Sechszehnjährige gesehlicht. Bobenstedts Gebicht von den römischen Frauen, welche so schweigsam sehn wollen und doch so laut toden, und so viesles "Alte und Neue" ist in diesem Hausschap des Bolkes. Schließlich wollen wir nur noch darauf ausmerklam machen, daß der Teufel wie im Märchen gewöhnlich als dummer Teufel über den Lössel bardirt wird, aber manchmal auch wie in der Geschichte vom Teufel und dem "Schuldboten", die Grimme tresslich erneuert hat, auch als Werkzeug Gottes dient; das ist für eine Zeit begreislich, die den Bösen zu leugnen kein Interesse, ihn zu fürchten keine Ursache hatte und ihn deßhalb necksich am Bocksschwanz fassen dars.

In unübertrefflicher Weise bat Aurbacher ans alten Gruben gebiegenes Golb geholt und es in ber angemeffenen Brage wieder auf ben Martt gebracht1). Man ift geradezu er= ftaunt über bie Sulle und Fulle bes Reichthums, ber fich in allerlei erbaulichen und ergötlichen Siftorien wie in ber Soble Ka Xa vor Alabin's Bunberring aufthut. Legenben und Schnurren, Beiliges und Schalkftreiche mifchen fich; tiefe Boefie und in Mag gebrachte Luft an Naturwuchfigkeit reichen fich bie Banbe und fragen bann mohl tindlichtreuberzig: "was hab' ich gefagt?" Doch auch Lehrhaftes, nur nicht mit Magiftermienen, aber auch Boshaftes, wie die "Abelsprobe", nur fo, bag man nicht bofe werben tann, und niedliche Bogelgeschichten wie "bie Raben", wie abnlich im "Graf Lucanor", finben fich. Das ehrsame Sandwert in Meistern und Lehrlingen, in Schuftern und Schneibern muß naturlich Spiegruthen laufen. Absonberlich tommen aber auch bier bie hausfrauen ju ihrem Recht. Bie prachtig ift jum Erempel bie folgende Hiftorie: "Giner beirathet barum und ber andere barum, und ein britter weiß gar nicht warum. Jener Tagwerter wußte es aber, warum er beirathe; benn obwohl er felbst nicht viel mehr erübrigen tonnte bie gange lange Boche binburch, ale bag er am Sonntag ein wenig Fleisch in ber Schuffel batte und eine halbe Mag Bier

<sup>1)</sup> Ein Bollsbüchlein von Lubwig Aurbacher. Leipzig, Berlag von Philipp Reclam jan.



im Rrug, fo wollte er boch fast lieber felbander hungern, als allein reichlich fatt werben. Ich muß eine haben, fagte er gu benen, bie ihm bas Beirathen aus bem Ropf reben wollten, ich muß eine haben, ju ber ich fagen tann: Frau, ich bring' es bir! und fie: Mann, Gott gefegne es bir! - Das find eine fältige Borte, die aber viel Meinung haben; und wer eine liebe Bausfrau bat, ber wirb's verfteben." Dann tommts von Wingern und Bauern, von Kramern und Schlemmern und allem Möglichen, turg eine Lebenberfahrung und Lebensweisheit, von ber mancher trockene Rathebermann am wenigsten weiß. Schwant mag zuweilen berb febn, nie ift er rob. Bas ber Sammler von Bebel rühmt, möchten wir erft fo recht auf ihn felbft anwenden : "er trifft immer und ficher ben rechten Con, ber in biefer und jener Ergablung vorberrichend febn follte, und weiß bier liebliche Beiterteit ju verbreiten, bort garte Empfindeing für's Schone und Gute. Rur wo es Roth thut, lebrt er, und bann allgeit turg und gut. Sein Wit ift natürlich, feine Laune freblich, feine Satyre gutmutbig und feine Empfinbung wahr. Und fo benn auch bie Sprache. Seine Borte find ungefucht und feine Gate einfach und turg, auf bag fie bem Beiftesauge bes gemeinen Mannes überfchaulich seien." Bas er fich vorgesett, bat er auch erreicht. "Im Wefentlichen barf bie Boefte baran nichts verändern, nichts bagu, nichts hinweg thun; fle bærf nur bie garte Pflange, wie fie biefelbe gefunden, in Grund und Boben ber Phantafte verseben, bag fie in ihrem Lichte und an ihrer Barme Gebeiben und Bachethum gewinnen."

Die Tage sind voll Leib, die Welt ift hoffartig geworben. Wenn ber heilige Paulus wünfcht: ich wollte, daß ihr im Bosen Kinder bliebet, so ware heute zu wünschen, daß man zu ben ächten Kindern bes Bollsgeistes mit hohen Gedanken in einfältiger Weise heimkehrte. Daß man das Bedürfniß barnach hat, ift ein Symptom herannahender Genesung.

F. A. Muth.

### XLIV.

# Die Subfidien des Papftes Junocenz XI. zur Führung bes Krieges gegen die Türken.

Es banerte nicht hunbert Jahre, bag bie Turten, nach= bem fie in Europa festen fing gefaßt hatten, Ungarn und bann auch Desterreich verheerend überflutheten, bis enblich bie Mauern Wiens ihrem Juge, ber mehr ein Berftorungs= als Siegeszug genannt werben tann, ein von ihnen nicht geahntes Ziel setzen. War nun auch Wien frei, war auch Defterreich feiner Bermufter ledig, fo blieb bennoch ber grafte Theil Ungarns in ber Gewalt ber Feinde, die nun burch anderthalb Jahrhunderte eine beständige nahe und geoße Gefahr fur Defterreich bilbeten, bem fie in biefer Beit noch manche schwere Wunde beibrachten. Es fehlte ihnen zu biesem Zwede selbst unter ben Christen nicht an Helfersbelfern, wozu vorzüglich die Konige von Frankreich Frang I. und Lubwig XIV. gehörten. Ohne Aweifel hatten bie Sabsburger biefer Uebermacht erliegen muffen, wenn nicht auch ihnen Bunbesgenossen zur Seite gestanben maren. Die vorgualichften biefer Belfer waren die Bapfte, bie bamit nur ihre Pflicht zu erfüllen glaubten, indem fie bas Habsburger-Reich in diesem Rampfe unterftutten, weil bieses bie Bormaner ber eurspäischen Chriftenheit negen bas aftatische Osmanenthum bilbete, bie Papfte aber wohl wußten, bag bas Christenthum und bie Cultur in Europa gefährbet fei, sobalb auf bem Wiener Stephansthurm ftatt bes driftlichen Kreuzes ber türkische Halbmond leuchtete.

Digitized by Google

Unter ben Kaisern Ferdinand II. und Ferdinand III. hatten die Türken den Frieden gehalten; auch noch in den ersten Regierungsjahren bes Raisers Leopold I. 3m Fruhlinge bes Jahres 1663 tamen bie wilben Borben unter bem Grofvegier Roprili wieber in Bewegung. Defterreich war wieber ihr nachftes Biel. Wieber wurde ber Papft um Bulfe gegen bie brobenbe Gefahr angerufen. Es fanben in Rom Unterhandlungen ftatt zwischen bem Papfte, bem Raiser und ben Königen von Frankreich und Spanien und ber Republit Benedig. Papft Alexander VII. führte auf die Bitten bes Raisers hin die Unterhandlung. Die Abreise bes frangofischen Gefandten vereitelte ben Abichluß eines Bunbniffes. Die Frangosen sandten aber boch ben Benetianern Bilfe, mabrend bie Englander ben Turten bie Bomben und Granaten gegen bie Benetianer auf Candia lieferten und bie Hollander bem Feinde Ingenieure gur Berfügung ftellten. Der Bapft leiftete bem Kaiser eine bebeutenbe Hilfe. Anfangs versprach er 10,000 Mann Infanterie und 1500 Mann Cavallerie nach Ungarn zu senden, tam aber von diesem Blane, bem fich hinberniffe in ben Weg ftellten, wieber ab und sandte bafur an seinen Runtius am Raiserhofe, an Cardinal Caraffa, "fieben tonnen golbes, welche bem Rapfer zu bezahlung feiner armee wohl zustatten tamen", wie uns ber Biograph bes Raisers Leopold I., Gottlieb Rink, erzählt. 1) Man hatte es in Wien lieber gesehen, Alexander VII. hatte fo wie Cle mens VII. gehanbelt, ber eine ganze Armee in Ungarn unterhalten hatte. Die Festung Peterwarbein batte er mit breis hundert Solbaten versehen und ruftete 1526 noch 500 Mann ju guß und 200 hugaren aus, verschaffte breißig Stud Ranonen und vierzig Stud große Prager Musteten, was er alles bem Kalocfaer Erzbischof und Obercapitan Paul

<sup>1)</sup> Leopolds des Großen Röm. Kahfers wunderwürdiges Leben und Thaten. Cölln, gebruckt im jahr 1713. S. 506.

Tomori gur Berfügung ftellte. Bur weiteren Beftreitung ber ungarischen Kriegsvorbereitungen sanbte ber Papft noch 50,000 Dutaten. Er wies ferner feinen Runtius an, Die von ben ungarischen Pralaten an ben beiligen Stuhl zu entrichtenben Taren gleichfalls für bie Bertheibigung bes Lanbes zu verwenben; zu bem gleichen Bwede geftattete er bie Besteuerung ber firchlichen Beneficien und ben Bertauf ber Balfte ber Rirchenschätze und ber liegenden Guter ber Rirche in Ungarn. Enblich fertigte er eine Bulle jur Vertunbigung bes Rreugzuges gegen bie Turten aus. Der Ronig Lubwig II. ruftete ein Banberium aus, wozu ihm aber bie bagu nöthigen 30,000 Gulben fehlten. Der papftliche Nuntius Borgio brachte fie burch sein Beispiel, indem er als erfter 500 Dukaten gab, bei ben Pralaten und Magnaten zusammen. Als bie Absichten bes Sultans gegen Ungarn offentunbig wurben, ba überließ ber Nuntius bem König wieber 25,000 Stud Dutaten gur Ausruftung ber Truppen. Die Rirchenschäte hatten wenig ergeben, bas Meifte blieb in ben Taschen ber toniglichen Commiffare hangen. Die Gacularifirung ober Confistation liefert überall ben gleichen Erfolg. Als bie Eurkengefahr ftets größer geworben, ruftete ber Muntius im Ruli und August 1526 wieder je 2000 Mann Fugvolt und bezahlte an biese 4000 Solbaten sofort einen breimonatlichen Solb. Man anerkannte offen, bag bie Solbaten bes Papftes auserlesene Leute und am besten ausgeruftet maren. Bervorragende Perfonlichkeiten fprachen es aus, bag ber Bapft bas Land erhalte und bag es ohne ihn icon ju Grunde gegangen ware. Dennoch war bas im Innern zerrüttete Ungarn nicht mehr zu retten und am 29. August 1526 wurde es in ber Schlacht bei Mohacs vernichtet. Sein schwacher Ronig ertrant auf ber Flucht im Bache Cfele. 1)

<sup>1)</sup> Monumenta Vaticana Hungariae, wo auch noch andere frühere Beispiele papstlicher Subsidien für den Krieg Ungarns gegen die Türken mitgetheilt werden.

Raiser Leopold I. errang, Dant ber Bulfe bes Papftes Alexander VII., burch seinen Felbherrn Montecuculi einen großen Sieg über bie Turten bei St. Gottharb 1664, ber bem Bordringen ber Turten vorläufig wieber ein Ende machte, ja sie sogar turz barauf jum Abschluß bes Friedens von Basvar (1664), ber für zwanzig Jahre Geltung haben follte, bewog. Freilich brachte biefer Friede bem Raifer wenig Ge= winn, aber er gog ihn aus nicht unbegrundetem Migtrauen gegen Frankreich bem weiteren Kriege vor. Go unkriegerisch und friedensfreundlich Raiser Leopold I. gesinnt war, so war er bennoch genothigt, burch bie Mehrzahl seiner achtundvierzig Regierungsjahre Rrieg ju führen und bas mit zwei Gegnern, beren jeber von ihm ohne Bundesgenoffen nicht zu überwinben war. Ueber ben Charafter bes Raifers Leopold I. sind sowohl bie Berichte seiner Zeitgenossen, besonders die ber venetianischen Botschafter, als auch bie ber unparteiischen Seschichtsschreiber bes Lobes voll. Hören wir nur ben Brotestanten Rink. 1) "Wit bem frommen und gottesfürchtigen Pabst Innocentio XI. stunde ber Kapser in genauer verftandniß, und wie biefer Pabft felbft bie frommigteit berglich liebte, so tonnte es nicht fehlen, daß nicht benber freundschaft beständig und aufrichtig sehn mußte. Es hat sich selbiger öfftere gegen Carbinale und andere Minister verlauten laffen, baß er kein bebenken truge, Leopolben noch ben seinem leben ju canonifiren, fo ungeheuchelt mare feine frommigkeit, wenn nur die gerechtigkeit in Desterreich etwas genauer und scharffer beobachtet wurde. Go nennete er ihn allezeit ben beiligen Rapser, und es ist tein zweiffel, daß er, ber nunmehro für Sottes angesicht ftebet, nicht noch einft von ben menfchen follte unter bie beiligen gerechnet und canonistret werben. Gewiß ift es, daß unter allen benen Rapfern, die ben titul ber beiligen erlanget, folchen teiner mit fo viel aufrichtigkeit bes hernens verdienet, weil die meiften felbigen allein burch fren-

<sup>1)</sup> l. c. S. 148.

gebigkeit gegen die priesterschafft erworben. Solcher massen pranget Desterreich, welches sonst aller ehren voll, mit zwenen heiligen, die bende Leopold heissen, welches man schwerlich ben einer andern nation antressen wird. Es ist höchst merk-würdig, daß ihm schon ben seinen lebzeiten eine capelle in Rom auferbauet worden. Denn ein spanischer priester ließ bei S. Bibiana eine aufrichten, stellete des Kansers bildniß hinein und schrieb diese Worte dazu:

Hic Leopoldus, hic est pietate Augustus et armis His terrae, illa astris intulit imperium."

Diefem frommen und schwergepruften Monarchen mar es beschieben, ben ftartsten Anprall ber turkischen Macht gegen Defterreich aushalten und abwehren zu muffen. ihm bieß gelungen mar, tonnte er aus ber Defensive zur Offensive übergeben, wobei er wieber nicht minber glanzenbe Erfolge errang. Alle biefe ungeahnten Refultate ber manchmal, g. B. von Philippson, als schmächlich bargestellten Regierung Leopold I. tonnten nicht burch die gar nicht fo große Hausmacht bes Raifers und ebensowenig burch seine Macht als beutscher Raiser errungen werben, sonbern biese wurden ihm nur ermöglicht burch seine Berbunbeten und besonders burch bas haupt und bie Seele biefes gegen bie Turten gerichteten Bunbes: burch Papft Innoceng XI., über welchen ber icon erwähnte Rint schreibt1): "Bielleicht hat unter allen Pabften tein gottesfürchtigerer und frommerer mann ber catholischen Kirche vorgestanden als er. Unter die proben feines gerechten wandels gehöreten absonderlich biefe bren ftude: bag er ben nepotismum abgeschafft, bie verfallene volicen und gerechtigkeit wieder in Rom eingeführet, bann brittens, daß er fich bem Konig in Frankreich in seinem arroganten und bofen vornehmen allezeit manniglich wiberfest."

Innocens XI. trug bie Tiara vom 21. Septem-

<sup>1)</sup> l. c. S. 749.

ber 1676 bis 12. August 1689. In seiner Jugend mar er Solbat gewesen. Als folder verweilte er langere Zeit in Romorn. 1) Es ift ichon von Anderen hervorgehoben worben, bag bamals auf biefen gewaltigen Turtentrieg, ben Raifer Leopold burch funfgehn Jahre ju fuhren hatte, brei Geiftliche, welche früher selbst bem Rriegerstande angehört hatten, einen großen Ginfluß ausübten, nämlich Innoceng XI. (früher Benebitt Obescalchi genannt)', Carbinal Leopold Graf von Rollonitsch, ber in seiner Jugend als Malteserritter tapfer bei Canbia und in ben Darbanellen gegen bie Turten ftritt, fo bag er trot feines jugenblichen Alters jum Caftellan von Malta gemacht wurde, und P. Marco d'Aviano, ber früher Offizier gewefen, fpater aber ben Baffenrod mit bem Rapuzinerhabit vertauscht hatte. - Benebilt Obescalchi tam im Alter von funfundzwanzig Jahren nach Rom, um bort in ben Kriegsbienst zu treten. Gin Carbinal brachte ihn von biesem Vorhaben ab und Obescalchi wibmete sich bem geist= lichen Stande. Aus ihm murbe einer ber murbigften Bapfte. Segen ben Nepotismus trat er ftrenge auf; bie Rauflichkeit ber Nemter hob er auf; er eiferte gegen ben Lurus, bie Schwelgerei und die Unsittlicheit; ebenso eifrig trat er für bie Beobachtung ber canonischen Borschriften ein. Dit bem "allerchriftlichsten" König Lubwig XIV. konnte ber Papft nicht eines Sinnes fenn. Der Konig trug bie Schulb baran, benn er zog eigenmächtig geiftliche Guter ein ober belaftete fie mit hoben militarifchen Benfionen, er facularifirte religiofe Orben, er nahm bei Erledigung ber Bisthumer bas Spolienrecht in Anspruch und behnte bas Regal= ober Ernennungs= recht zu erlebigten Stiften auch auf Provinzen und Rirchen aus, wo es früher nie gegolten hatte. Wenn Ludwig XIV. fich baburch schon nicht bie Freundschaft bes Papftes erwor

Brevis historia conventuum ordinis S. Francisci Ser. refor matorum provinciae S. Mariae Hungariae per Odonium Balazsovits, vicar. Posonii, 1869, p. 156.

ben hatte, so geschah dieß noch weniger als Ludwig XIV. 1682 die gallitanischen Artitel beschließen ließ, welche ber Bapft so wenig anerkennen konnte, als er bie Urheber berfelben, ale fie Ludwig XIV. ju Bischofen ernannt hatte, beftatigen tonnte. Den Bersuch bes Ronigs, bie Sugenotten mit Waffengewalt zu bekehren, migbilligte Innocenz XI. Lubwig XIV. ging in seinen Angriffen gegen ben Papft immer weiter. Gine neue Gelegenheit bagu bot die Aufhebung ber fogenannten Quartierfreiheit ober bes Afplrechtes ber Gefandten nicht bloß fur bas Gefanbtichaftspalais, sonbern auch für die benachbarten Strafen. Als befondere Rücksicht und Gunft hatte ber Papft biefes Afplrecht für ben frangofischen Befandten, Bergog von Estrees, noch bestehen laffen. bieser ftarb, bob ber Bapft bieses Recht auch fur ben franabsilichen Gesandten auf, was ben Zorn Lubwig XIV. erregte. Er Schickte einen neuen Botschafter, ben Marquis von Lavarbin, ber mit gablreicher bewaffneter Mannschaft in Rom einzog, aber vom Papfte nicht vorgelaffen wurde. Die Rirche bes bl. Ludwig, die Lavardin betrat, belegte ber Papst mit bem Interditte und so war Lavardin in seinem zur Festung umgewandelten Palaft Farnese in Rom ohnmächtig. Er wurde zuruckgerufen. Der Konig aber appellirte an ein allgemeines Concilium, ließ Avignon besetzen und ben Runtius Ranucci in Frankreich gefangen halten. Der Tob Innocena XI. befreite Ludwig XIV. aus biefer fur ihn ichon unangenehmen Lage und er beeilte fich, bem neuen Papfte, Alexander VIII., erklaren zu laffen, bag er bas gethane Unrecht wieber gutmachen wolle. Aber über ben Tob hinaus war Frankreich bem Papfte Innoceng XI. feinblich gefinnt; benn als Benebitt XIV., dann Clemens XI. und auch Clemens XII. ihn canonistren wollten, hintertrieb bas Frankreich. Je mehr Unrecht bem Papfte Innocenz XI. von Ludwig XIV. angethan wurde, besto mehr schloß er sich an ben Kaiser Leopolb an, ber zu folchen Rlagen teinen Anlag gab und mit bem er einen Lieblingswunsch gemein hatte: bie Christenheit gegen

bie Türken zu schützen. Beibe hatten biesen Bunsch als ein Bermächtniß von ihren Borgängern überkommen, da bisher die Päpste und die Habsburger die sestenmen, da bisher die Päpste und die Habsburger die sestenmenten der Christen gegen die herantosende türkische Sturmssuch gewesen. Und Innocenz XI. wie Leopold I. widmeten sich dieser ihrer Pflicht mit dem größten Eiser und mit hoher Begeisterung, und dadurch erreichten sie dann Bieles, mehr als sie beim Beginne des Krieges mochten gehofft haben. Die Türken hatten vom Papste so ziemlich die richtige Meinung, wenn sie glaubten, was darüber der venetianische Botschafter Civrano nach seiner Heimkehr aus Constantinopel vor dem Senate berichtet: "In besonderer Beachtung steht dei den Türken der Papst. Ihn halten sie für sähig, die christlichen Potentaten zu einem Bunde wider sie zu einigen, als dem einzigen Bollswerke wider ihre Macht, das sie fürchten."

Innocenz XI. begnnigte fich aber nicht bloß die driftlichen Staaten zu einigen, indem er ben Raifer Leopold, ben Ronig von Polen und die Republik Benedig jum gemeinsamen Sanbeln aneiferte; er trachtete ferner, ba er Frantreich, biefen Feind ber Sabsburger, nicht fur ben größten Rampf ber europäischen Chriftenheit gewinnen tonnte, es boch wenigstens anzuhalten, bag es seine Feindseligkeiten gegen ben Raifer unterlaffe fo lange biefer im Rampfe mit ben Turten um bie Erhaltung ber driftlichen Cultur ftritt; und nicht am wenigften trug ber Papft zum Gelingen bes Rampfes baburch bei, bag er das zu jedem Kriege so unentbebrliche Gelb, an bem aber gerade ber Raifer und fein Bunbesgenoffe ber Ronig von Bolen Mangel litten, in reichlichem, bis babin unerhortem Mage beisteuerte und baburch recht eigentlich erft bem Kaiser und bem Könige die Möglichkeit bot, ben Krieg nachbrücklich und flegreich führen zu tonnen, wie fle es bann thaten.

Ein großes Berbienft erwarb sich Innocenz XI. daburch, daß er sich Mühe gab Lubwig XIV. mährend bes Aurkens krieges in Frieden zu erhalten. Ja er wollte ihn sogar bazu bewegen, thätig im Kriege zu Gunsten bes Kaisers einzugreisen.

Er fcrieb ihm am 20. Janner 1683 unter Underem: Wir fleben Dich an, bag Du "Deine siegreichen Baffen erhebest wider die Barbaren, die fo verwegen dem Bolte Gottes Sohn fprechen, und die Grausamkeit, mit welcher fie ben Fluch ihrer Treulosigkeit in die Griftlichen Länder zu tragen bereit fteben, mit bem Urme Deiner toniglichen Rraft nieberschlägft. Wenn jeboch ber Zustand Deines Konigreiches, wiber unser Berhoffen, Dir bieß nicht gestatten sollte, so wirst Du wenigstens Dich fo verhalten, bag in einer folden Beit ber Bebrangnig Deutschland und bie anderen driftlichen Länder sich frei fühlen von der Furcht vor Deinen Baffen, damit der allerchriftlichfte, unser in Chrifto geliebter Sohn Leopold, ber romifche Raifer und die übrigen Fürsten, mit ibm geeinigt, vermögen, ihre Rraft wider ben gemeinsamen Feind zu wenden, wie es in abnlichen gallen geschehen ift, wo bie gurften mit Sintanfetung und Beilegung ihrer Privatftreitigkeiten einmuthig und wetteifernd eingetreten find fur bas Gemeinwohl."1) Der Banft fügte auch bingu, bag ber Konig baburch seinen und ben Bunfchen ber gesammten Christenheit, bie burch ihn rebe, entspreche. Der Ronig entsprach bem erften Berlangen be8 Papftes, felbst gegen bie Turten zu tampfen, nicht, bem zweiten aber wohl, indem er am 12. Februar 1683 schrieb: "Eure Beiligkeit wird in ber That aus ber Saltung, bie wir seit langer als einem Jahre beobachten, erkannt haben, mit welcher Aufrichtigkeit wir verfahren, und mit welchem Berlangen wir wünschen, alle Differengen au beenben, aus benen wieber eine Theilung der Chriftenheit hervorgeben tonnte." Gar so aufrichtig, wie ber Konig schrieb, waren biese Berficherungen nicht, benn in bemfelben Schreiben betlagt er fich über ben bofen Raifer, ber ihm nicht willig Alles geben wolle, was er verlange, fo bag man babei nur ju febr an ben Bolf erinnert wird, ber fich über bas Lämmlein, bas ihm bas Waffer trube, beklagte. Denn Ludwig XIV. wußte icon

<sup>1)</sup> Onno Klopp, "Das Jahr 1883 und ber folgende große Türkenstrieg". Grag 1882. S. 150. 151.

seit 1676, daß die Türken einen Kriegszug gegen den Kaiser planten, welchem Ludwig XIV. nicht in den Weg trat, sondern den er förderte, und auf den er sein Raubspstem, Reunionen genannt, aufbaute. Zett hielt ihn freilich die Gestnnung der ganzen Christenheit zurück, während des Türkenkrieges gegen den Kaiser etwas zu unternehmen.

Der Papft wendete fich auch an die brei geiftlichen Rurfürsten von Mainz, Köln und Trier', daß sie bem Kaiser in biefer Turkennoth zu Sulfe kommen. Allein frangofischer Einfluß und frangofisches Gelb mar an ben Hofen bieser Fürsten so machtig, bag fie bem Raifer teine Silfe leifteten. Der Bischof von Straßburg, Fürstenberg, ber in Köln bas große Wort führte, batte beim Einzuge ber Franzosen blasphemisch bas Gebet Simeons im Tempel gebetet: "Nun o Herr laffe beinen Diener in Frieben icheiben, ba meine Mugen bas Beil ber Belt gefeben." Sludlicher mar ber Papst bei einem anberen Herrn, ber wichtiger als alle biese brei Kurfürsten mitsammen war, beim Konige von Bolen, Johann Gobiesti, ben er und ber Raifer vom frangofischen Einfluffe losmachten und für ihre hoben Plane gewannen. Freilich war auch fur Bolen die Turkengefahr eine große. War aber auch ber König gewonnen, so hatte noch ber Reichstag ein entscheibenbes Wort mitzureben. Deffen Mitglieber für bie Plane Ludwigs XIV. ju gewinnen, hatte fein Gefandter in Warschau, Bitry, ben Kaiser verbachtigt, und auch bas frangofische Universalmittel für solche Källe — bas Gelb nicht gespart. Er ließ sich bie Sache 50,000 Thaler koften und wollte noch mehr bafur aufwenden. Der Kaiser war in feiner Bebrangnif genothigt ben Reind mit ben gleichen Baffen ju befampfen, und fein Refibent in Barichau, Baron Bierowett, vertheilte 66,419 Gulben an Reichstagsmitglieber und Burbentrager.1) Marquis Bitry suchte die Oesterreicher zu über-

<sup>1)</sup> Die Berthellungsliste veröffentlichte zuerst Biktor von Renner aus den Akten des k. k. hoftammer - Archives in seinem Werke "Wien im Jahre 1683". Wien 1883. S. 82.



bieten und ging so weit, daß er sogar bas Silbergerath seiner Tafel bergab, um ben Plan feines Konigs, die Alliang zwischen bem Raifer und bem Ronige von Polen zu verhindern, zu erreichen. Was bem Abschlusse ber Allianz auch förberlich war, bas war bas unermubliche Bemuhen bes papftlichen Runtius, ber zulest fo frant wurde, bag ibm bie Stimme versagte. Im Namen bes Papftes hatte er Subsibien für ben Krieg versprochen. Um 16. April 1682 stimmten endlich alle Mitglieber bes Reichstages für bie Allianz, bie gar oft in Frage gestellt war. Unter ben Bebingungen ber Allianz war eine ganz eigenthumliche, nämlich bie, ber Raiser und ber König sollten ben Gib auf die treue Haltung bes Bertrages in die Banbe bes Papftes leiften. Die Forberung stellten die Polen, ba ihnen Ludwig XIV. betheuert hatte, ber Raifer wurde fie allein laffen, wenn nur Bolen angegriffen murbe. Statt ber beiben Berricher legten spater bie Cardinale Bia und Barberini, welche beim heiligen Stuhle bie beutsche und die polnische Nation vertraten, im Namen bes Raisers und bes Konigs in bie Banbe bes Papftes ben vereinbarten Gib ab. In bem Bertrage aber lautete eine Stelle: "Ganz besonders aber trat biefe Nothwendigkeit (bes Bunbniffes) ihnen nabe, ba bie vaterliche Sorgfalt bes gemeinsamen Baters ber Christenheit, bes Papftes Innoceng XI., bereits feit einigen Jahren nicht abgelaffen hatte, ben bochbergigen Sinn bes Ronigs und bie Frommigfeit ber Reicheftanbe von Bolen burch seine warmen, eifrigen und baufigen Mahnungen zu biesem beiligen Kriege anzufeuern und gur Bubrung beffelben feine Subsibien zu verheißen."1) Raiser sollte bem Bunbnisse gemäß 60,000 Mann in's Felb stellen, ber Ronig aber 40,000 Mann; follte aber Wien ober Rratau belagert werben, fo follte ber Gine bem Anbern mit feinem Beere ju Silfe tommen. Für bie polnischen Ruftungen

<sup>1)</sup> Onno Rlopp, l. c. S. 172,

follte ber Raifer 1,200,000 Gulben polnischer Währung vorschiefen, ohne fie jedoch von Bolen wieder zu verlangen. Erfat bafur burfe er fich aus ben einlangenben papftlichen Gelbern verschaffen. Der Raiser versprach auch sich sogleich beim Ronige von Spanien zu verwenden, bag ber geiftliche Bebent aus bem Konigreiche Neapel und bem Grofherzogthume Reapel, ben ber Papft ausschreiben werbe, ausschließlich für bas Ronigreich Bolen verwendet wurde u. zwar bis wieder Frieden gefchloffen murbe. Für ein Jahr schätzte man biefen Zehent auf 300,000 Thaler. Auf bie Forberungen, die ber Raifer aus bem schwedisch = polnischen Rriege ber noch an Polen zu stellen hatte, nußte er ver-Die Freude bes Papftes über ben Abschluß ber Muliang, die er als fein Wert betrachtete, war eine große. Er ließ fogleich bem Kaifer burch ben Nuntius Buonvist 100,000 Kronen übergeben. Auch nach Polen fandte er Subsidiengelber. Es war nicht bas erstemal, daß ber Bapft bem Raifer für ben brobenben Turtentrieg Gelb fanbte. Als ber taiferliche Gefanbte Georg Abam Graf Martinit bem Papfte die herannahende Gefahr schilberte, trug ber Papft bie Sache einer Cardinalscongregation vor, welche beschlof, bag von Rom fur biefen Krieg wiber bie Turten als erfter Beitrag 200,000 Rronen gesenbet werben sollten. Bereits im Februar 1683 langte biese Summe beim Runtius Bnonvisi in Wien ein, welcher nach ber ausbrucklichen Bestimmung ber Carbinale bie Bermaltung barüber zu fuhren hatte, ba man wenig Bertrauen in die Chrlickfeit ber Beamten bes Raisers hatte.1)

Der Papft fah fich noch nach anberen Gelbquellen um, womit er bem Kaiser fraftig beispringen konnte. Er ließ ber früheren Königin Christina von Schweben burch ben Carbinal Azzolini erklaren, daß er ihr bas Jahrgelb von 12,000 romischen

<sup>1)</sup> D. Riopp, l. c. S. 148 aus bem Theatrum Europaeum, XII. S. 607.



Thalern, das sie in Rom vom Papste bezog, nicht mehr geben könne, da er dieses Gelb nothwendig zur Beisteuer zur Führung des Türkenkrieges in Ungarn brauche. Die Königin war über diese Ankündigung keineswegs ungehalten, da sie ersklärte, der Wunsch des Papstes sei auch ihr Wunsch, und sie hätte schon auf ihr Jahrgeld verzichtet, wenn sie nicht gefürchtet hätte, damit die Großmuth des Papstes zu verlehen. Damit hatte die Königin Christine nur einen früheren Fehler gutgemacht. Sie hatte dreißig Jahre früher, als sie noch auf dem schwedischen Thron gesessen, als Erbin der Gesinnungen ihres Baters Gustav Abolf die Türken zum Kriege wider den Kaiser auszuhehen gesucht. Kun nahm ste als gute Katholikin den ledhastesken Antheil am Kriege des Kaisers gegen die Pforte und überschüttete nach dem Siege von Wien den König von Polen mit ihrem Lobe und Dank.

Der Papst suchte auch auf die ihm zunächst liegenden it alien is chen Fürsten einzuwirken, daß sie den Kaiser Leopold in seinem Kriege wider die Türken mit Geldmitteln unterstützten. Er schrieb am 12. Mai 1683 an den Großherzog Cosmus von Toscana, daß er hosse, er werde dem Kaiser mit Geld zu Hilse kommen, da ihn schon die der Christenheit drohende Gesahr dazu bewegen werde. An demselben Tage richtete der Papst ein gleiches Schreiben an den Herzog von Savohen. Zugleich schrieb er auch an die Mutter des Herzogs von Savohen, indem er sie dat, sie möge ihren Sohn bewegen, daß er dem Kaiser zu Hilse komme. Unter demselben Datum richtete Innocenz XI. ähnliche Breven an den Herzog von Parma, an Franz von Este, an den Herzog von Wassa, an den Herzog von Wirandola und an die Republiken von Lucca und Genua.

Da ber kaiserliche Gesandte Graf Georg Abam Martinit nach Hause reiste, so gab ihm ber Papst ein Schreiben, auch

<sup>1)</sup> Augustin Sauer, Rom und Wien im Jahre 1683. Wien 1883. S. 5. 6.

vom 12. Mai 1683, an ben Dogen und ben Senat von Benedig mit, worin ber Papft bie Republit gur Bilfeleiftung für ben Raifer aufforberte und babei ben Chrgeig ber Benetianer reigte, inbem er behauptete, nun fei bie iconfte Belegenheit, bie reichen Brovingen, bie fie an bie Turten verloren hatten, wieber zu gewinnen. Da sich bie Rudreise bes Grafen Martinit verzögerte, richtete Innocenz XI. am 22. Mai 1683 wieber ein Schreiben an bie Republit Benebig, um fie bringenb aufzuforbern bem Raifer beizusteben, ba bie Turten, wenn sie in Ungarn siegreich waren, sicher über Benebig berfallen murben.4) Die Benetianer beantworteten bie beiben papftlichen Breven am 29. Mai 1683 mit bem Gludwunsch zu ber awischen Wien und Warschau abgeschlossenen Liga und mit einer allgemeinen Bersicherung, für die Religion Sut und Blut einseten zu wollen. Sonft aber blieben fie in ihrer zuwartenben Stellung. Dehr, wenn auch teinen großartigen Erfolg hatte ber Papft bei ben kleinen italienischen Fürsten. Sie bewilligten nach ihren bescheibenen Rraften Subsibien. Die Republik Genua sandte 30,000 Thaler, - fie wurden am 14. August beim taiferlichen Beere jum Antaufe von Mehl verwendet; ber Fürst von Castiglione gab im Juli 30,000 Gulben von feinem fleinen Fürftenthume; ber Fürft von Miranbola gab 1974 Gulben, ber Bergog von Maffa 5850 Gulben, bie Republit Lucca 1158 Gulben, bie "foedatarii" im Genuesischen 3466 Gulben, zusammen also 15,448 Gulben, welche für bie Milig in Kroation verwendet wurden.2) Der Bapft gab nicht nur als Souveran bes Rirchenstaates seine Beisteuer, er ließ auch noch für ben Türkenkrieg in feinem Lande fammeln. Der Bapft hatte seine Unterthanen zu biefer freiwilligen Rriegssteuer begeistert. Die Carbinale beeilten sich bem Raifer beizufteben, Lubovifi ließ faft fein fammtliches Silbergefcirt

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. SS. 6-8.

<sup>2)</sup> B. v. Renner, l. c. S. 71.

in Mungen umpragen. Aehnliches thaten Marescotti, Acciogli, Bring Chigi.

Schon im April hatte ber Papft gesorgt, daß auch außer Italien von den Geistlich en Alles zur Unterstützung des Türkenkrieges gethan werde. Am 29. April melbet der Kuntius Buonvisi, daß die Breven, welche die Aufforderung zu Beisträgen enthielten, angekommen seien. Er, der Nuntius, wolle sich an die Bischöfe wenden, daß sie in ihren Didcesen die Gläubigen zu Beiträgen auffordern, und auch besonders an die reichen Abteien. Der Papst genehmigte auch eine Ansleihe, für welche die Salzamtskasse Sicherheit gab, sowie den Berkauf der Herrschaft Janowitz; den Erlös gab der Erzsbischof von Prag als Darlehen zur Erhaltung des Heeres. )

Der Raiser hatte für den Krieg eine neue Umlage auf die Kirchengüter ausgeschrieben. Seine Minister hatten durch die hiebei gewählte ungewöhnliche Form und dadurch, daß sie sich bie und ba, z. B. in Trient und an anderen Orten Gin-

Opposition bes Klerus hervorgerusen. Um die Sache wieder beizulegen, gab der Runtius den Rath, der Kaiser möge um die nachträgliche Gutheißung seines Schrittes von Seiten des Papstes ansuchen. Der Runtius Buonvist legte auf Wunsch des Ministeriums den Entwurf eines Schreibens an den Papst vor. Aber durch den langsamen Sang der Seschäfte bei den taiserlichen Behörden geschahes, daß diese Bitte erst am 29. Wai 1683 an den Papst gerichtet wurde. Am 16. Mai 1683 hatte Runtius Buonvist auch schon die papstliche Bollmacht in der Hand, die heiligen Sesäße der Kirchen herzugeben, um der Noth zu steuern. Er wollte aber nicht eher von dieser Erstaudniß Sebrauch machen, die nicht der Hof und der Abel sich allenthalben opferwillig gezeigt hätten. Der Papst wendete sich auch an den König von Portugal und an alle

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 125.

<sup>2)</sup> Sauer, l. c. S. 128.

Bischöse Deutschlands, um sie zu bewegen, Mittel zum Türkenstriege zu verschaffen. In ganz Italien ordnete ber Papstöffentliche Gebete an, diese wollte der Kaifer auch in seinen Landen abhalten lassen und beschalb bat der Runtius, der Papst möge hiefür einen volltommenen Ablaß gewähren, damit der Sifer der Gläubigen desto mehr angespornt werbe.

Am 23. Mai konnte ber Nuntius ben Empfang von 100,000 Gulben, welche für die Polen gehörten, bestätigen. Der Kaiser legte auf die Kirchengüter eine Umlage von 500,000 Gulben. Die Regierung und der Runtins sollten dieselbe austheilen. Unter dem 3. Juli 1683 ertheilte der Papst dem Nuntius in Wien, Cardinal Franz Buonviss, die Bollmacht, in den kaiserlichen Erblanden eine Steuer aus den Kirchengütern (ein Percent) für den Türkenkrieg zu ersheben, um welche Bollmacht der Kaiser nachträglich am 29. Mai 1683, nachdem die Steuer bereits ausgeschrieben war, aber vielsache Bedenken besonders dei den Prälaten Böhmens hervorgerufen, gebeten hatte.

Am 2. Mai 1683 melbete ber Runtius, daß am Wiener Hofe man damit umgehe, sich neue Bundesgenossen in den Herrschern von Wostau und von Persten zu verschaffen, und daß auch der Papft Briese mit der Aufforderung, sich dem Bündnisse des Kaisers und des Königs gegen die Türken anzuschließen, an diese Fürsten richte. Der Papst richtete, in dem Bestreben den Bund gegen die Türken so viel als möglich zu stärken, wirklich unter dem 19. Juni 1682 ein Schreiben an den König von Persten, in welchem er ihn ermuntert, er möge den Kriegszug der Türken nach Ungarn zu einem Sinssalle in das türkische Reich benühen, da alle übrigen Reiche gegen diesen gemeinsamen Feind zusammenhalten müßten. I Erzbischof Knab von Nachschiwan in Armenien wurde mit

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 130.

<sup>2)</sup> Sauer, l. c. SS. 10 und 15.

<sup>3)</sup> Sauer, l. c. SS. 126 und 14.

Beglaubigungsschreiben und mit Gelb ausgerüftet, um Persien bem Unternehmen gunstig zu stimmen. Für bieses Jahr kam man aber schon zu spat. Am 5. August erst wurden die nothigen Papiere und bas Gelb von Passau aus nach Polen gesendet. Bis bann Erzbischof Knab damit an den Hof des Schah von Persien gelangte, war der Feldzug des Jahres 1683 bereits zu Ende.

Als der kaiserliche Gesandte, Graf Martinit, auf der Heimreise über die verschiedenen italienischen Hose endlich aus Italien hinans nach Tirol gekommen war, berichtete er aus Innsbruck am 18. Juli 1683 dem Staatssekretär, Cardinal Alberano Cybo, daß der Kaiser nach Linz sich gestüchtet und eine so vielsach überlegene Armee, 240,000 Streiter zählend, Wien bedränge. Der Papst möge also durch neue Hilseleistung den gänzlichen Ruin der kaiserlichen Erblande verhindern.

Der Papft selbst spähte auch nach allen Seiten um Hilfe aus und klopfte an, wo er nur hoffen konnte, gehört zu werben. So schrieb er am 18. Juli 1683 bem spanischen Könige Karl II. wieber und bat ihn, er möge in dieser Zeit mithelsen, ben Frieden unter den christlichen Fürsten wieder herzustellen, und dann lieber thätigen Antheil am Kriege gegen die Türken nehmen. Er erinnerte ihn an die Berträge, die seine Borfahren mit dem heiligen Stuhl geschlossen, demgemäß er nun eine Flotte von sechszig Dreiruderern ausrüsten sollte außer den Schissen, die bereits ausgerüstet, um seine Besitzungen auch zu Wasser vor den Ueberfällen der Türken zu schirmen.

Der Großherzog von Toskana wollte seine Flotte mit ber Malta's vereinigen, um gegen die Türken zur See etwas zu unternehmen. Nach der Meinung des Nuntius wäre aber dem Kaiser mit baarem Gelbe zur Auskustung des Heeres

<sup>1)</sup> B. v. Renner, l. c. G. 85.

<sup>2)</sup> Sauer, I. c. S, 17.

<sup>3)</sup> Sauer, l. c. S. 24.

LXXXXVIII.

mehr geholfen, welches zu erlangen sich baher ber Papst, wenn er berselben Meinung sei, verwenden möge. 1) Da die Türken in Ungarn immer weiter vordrangen, die Polen aber noch keine Miene machten in's Feld zu ziehen, viel weniger Ungarn zu schützen, so meinte der Nuntius in Wien unter dem 4. Juli 1683, daß das Bündniß für den Kaiser eher nachtheilig als vortheilhaft sehn würde, wenn nicht die Polen bald gewaltige Heeresmassen gegen die Türken senden würden, da man um die großen Summen, die bereits nach Polen gessendet worden, auch ein mächtiges deutsches Heer hätte answerden können.

Der Runtius Buonvist war am 7. Juli mit bem Kaiser aus Wien abgereist und am 14. Juli in Ling eingetroffen. Da aber bis borthin selbst bie Tartaren und ungarischen Rebellen ftreiften, so reiste ber Raiser nach Passau, wohin ihm jeboch Buonvisi nicht sogleich folgte. Bon Mattighofen aus fandte er am 18. Juli eine Schilberung 2) ber grenzenlosen Rothlage, in ber sich ber Raiser befand, ber weber Geld für seinen Sofbalt und noch weniger für seine Urmee batte. In biefer traurigen Lage schlug ber Nuntius zwei Mittel vor, um sogleich bas fo nothige Gelb herbeizuschaffen. Rur bie ihm bekannte opferwillige Gesinnung bes Bapftes konnte ihn bazu bewegen, zwei außerorbentliche Wege, um zu Gelb zu gelangen, vorzuschlagen und zwar durch die Ernennung von vier ober sechs Kämmerern, wodurch sogleich auf etwa 200,000 Scubi zu rechnen war, ober es follte ber Papft mit Zuftimmung bes Carbinalcollegiums eine Summe aus bem Schape geben,

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 133.

<sup>2)</sup> Er schrieb unter Anderem: "Suppongo che la Corte non habbia con se denaro per vivere, e molto meno per mantenere l'esercito, e per far le provisioni necessarie, e perd senza un gran sforzo di S. Stà. corre rischio tutta la Christianità di perdesi". Daß der Nuntius die Noth des Kaisers nicht übertrieben, das werden wir balb sehen.

ben Sixtus V. in der Hohe von 51/2 Millionen Scubi in ber Engelsburg beponirt hatte. 1) Natürlich sollte diese Summe in bestimmter Zeit zurückgezahlt werden. Diese Summe würde ja ohnehin auch nur zur Bertheidigung Roms verswendet, denn Rom könne nicht vertheidigt werden, wenn Wien verloren geht, bessen Fall den Berlust dieser Staaten zur Folge hat, weshalb in diesem äußersten Falle auch die äußerssten Hullsmittel anzuwenden seien. 2)

Die bebrängte Lage ber eingeschlossenen Stadt Wien ließ den besorgten Nuntius noch weniger zur Ruhe kommen, und er richtete beshalb von Braunau am 21. Juli 1683 wieder siehentliche Hulferuse nach Rom, von wo er allein Hulfe hoffte. Sachsen und Brandenburg hatten zwar Hulfe geboten, aber unter den härtesten Bedingungen und besonders zum Nachtheile der Religion (ma con condizioni durissime, e particolarmente in pregiudizio della religione); eben deshalb hosst der Nuntius, daß der Papst die äußersten Kräste anstrengen werde, Hulfe zu bringen, damit nicht auf einer Seite die Türken triumphirten und auf der andern die Häresie. Um in der Nähe gleich in der Noth das Geld zu nehmen, wo man es sand, hatte der Runtius dem Raiser gestattet, alle Silbergeräthe und den Schatz des berühmten Wallsahrtssortes Waria Zell du nehmen und auszuprägen, die Kleinodien

Sauer, l. c. SS. 136—137. Rach der Taxe, welche Sixtus V. festgeset hatte, wurden für das Amt des Camerlengo und des Schahmeisters 50,000 bis 70,000 Scudi, für Kammerkerikate bis 40,000 Scudi gezahlt.

<sup>2) &</sup>quot;Sò bene, che quel denaro con vincoli strettissimi è destinato solo per la difesa di Roma, ma non potrebbemo difendere Roma, se Vienna si perdesse, perche porterebbe in consequenza la perdita di tutti questi stati, onde per i casi estremi ci vogliano estremi rimedii". — Es ideint, daß feines von den beiden vom Auntius vorgeidlagenen Mitteln angemendet wurde.

<sup>3)</sup> Bei Sauer, l. c. S. 137 steht im Texte richtig Maria Bell (Madonna di Zell), in ber Ueberschrift aber irrig Maria hilf.

aber in Benedig zu verpfanden, mas er fur Bott angenehm bielt, weil baburch Millionen von Seelen gerettet murben und zugleich ber Abel angeeifert wurde, bem Raiser nach Rraften beizuspringen. Zugleich bat ber Nuntius, ber Papst moge balb in einem Breve bem Kurfürsten von Bayern bie Bollmacht geben, Beitrage von ben Rirchengutern in feinem Staate einzuforbern, bamit er feine Armee vergrößern tonne. Und eifrig wie er war, bat ber Nuntius ben Papft, er moge fich nochmals mit Breven an die tatholischen Fürften Deutschlands um Kriegsbeitrage wenben, ben Ronig von Frantreich zum Frieden aufforbern und Benedig mahnen, bag es ber Liga beitrete und Hulfstruppen nach Steiermark senbe. Ungarn gaben mit sich viel zu thun, und wenn ber Konig von Polen nicht perfonlich mit einem großen Beere tame, fo sei Wien nicht mehr zu retten. Der Ronig folle perfonlich tommen, um bas Beer zu befehligen, benn bie Folgen einer verlornen Schlacht maren gefährlich, ba es bann teine Soffnung auf eine Wiebererhebung gebe (con che non ci sarebbe piu speranza di risorgere).

(Fortfetung folgt.)

Dort war bis 1683 nur eine kleine hölzerne Kapelle, die mit Ausnahme des in die Stadt geretteten Marienbildes 1683 ein Raub der Flammen wurde. Der Palatin Ungarns, Paul Esterhazy, ließ dort 1686 der Patronin Ungarns eine Kirche erbauen, die in drei Jahren vollendet wurde. Am 14. August 1689 wurde in seierlicher Procession, unter Führung des Cardinals Kollonitsch, das alte Bild Mariahils an seine frühere Stelle wieder zurückgebracht. O. Klopp, l. c. S. 400.

### XLV.

## Die älteften Biographen des hl. Bernhard.

Mus Anlag von Dr. Süffer's "Borftudien". 1)

Bekanntlich hatte Montalembert die Absicht gehegt, ein Leben des hl. Bernhard zu schreiben; die "Mönche des Abendlandes" sollten nur das Piedestal abgeben, auf das er seinen Helben zu stellen meinte. Unser Landsmann Dr. Hüsser hat, zum Behuse seiner eigenen groß angelegten Bernhards Biographie, den literarischen Nachlaß des edlen Grasen einssehen können und "aus dem Borhandensehn einer Fülle von einschlägigen Correspondenzen mit französischen und ausländisschen Gelehrten, von zerstreuten Quellenbelegen und Literaturs vermerken" erkannt, "wie tief Montalembert seine Aufgabe ergriffen hatte, von wie hohen Gesichtspunkten aus und mit welcher Beherrschung des weitschichtigen Materials er dieselbe zu lösen gedachte."

Dennoch burfte Dr. Huffer, obwohl er bieß in begreiflicher Pietät nicht ausspricht, aus dem freundlich gewährten Einblick in biesen Nachlaß die Ueberzeugung gewonnen haben, baß sich Montalemberts Arbeit vielfach in wesentlich anderen Geleisen wurde bewegt haben, als diejenigen sind, welche

<sup>1)</sup> Dr. G. Hüffer, der hl. Bernard von Clairvaux. Eine Darstellung seines Lebens und Wirtens. Erster Band 1886. — Die Bedeutung dieser umsassend Forscherarbeit wird es rechtsertigen, wenn wir der kurzen Besprechung des Werkes im 6. Heft noch eine zweite ausführlichere hier folgen lassen. A. d. R.

jest beutsche Forschung einzuschlagen für gut findet. Bon beiben Werken, bem beutschen wie bem frangofischen, liegt so zu sagen ber Brobromus vor: Montalemberts begeifterte und begeisternbe, farbenprachtige Schilderung bes alten Monch= thums bis auf St. Bernhard, eine Schilberung, bie, batte fie gleichmäßig können ausgeführt werben, wohl funfzehn Bande und mehr mochte gefüllt haben, und anderseits Dr. Huffers gebiegene, abgeschlossene und abschließenbe "Borftubie" über bie altesten Bernhard=Leben. Mit biefer einfachen Begenüberstellung ift ein wesentlicher Unterschieb awischen bem beutschen und bem frangofischen Unternehmen angebeutet. Montalemberts geplante Biographie ift nicht über bie Ginleitung hinaus getommen (Suffer fant "teine eigentlichen Anfate zu systematischer Bearbeitung" ber Lebensgeschichte felbst vor); unferes Landsmanns wohlbemeffener Anfang läßt uns mit Sicherheit die balbige Bollenbung eines Meisterwertes ermarten.

"Borftubien" in bem Sinne, wie sie Dr. Hüffer zu besarbeiten scheint, möchten allerdings dem Nichtsachmann als kaum zur Beröffentlichung geeignet erscheinen. Und in der That, wenn es sich dabei bloß um Buchstabenkritik und Aehnsliches handelte, so würden wir selbst auch die dafür aufgewandte Mühe für wenig verdienstlich ansehen. Indes bietet Dr. Hüffers nicht eben starker Band ganz Anderes und wesentlich Werthvolleres, einen Einblick nämlich in das Werden und Wesen der ursprünglichen Vitae St. Bernhards und damit endlich den Maßstab für ihre relative Bedeutung und Glaubwürdigkeit. Auch nach Mabillon, Pinius und Wait war eine derartige Untersuchung angezeigt und nothwendig; der Geschichtssorscher wird mit größter Besriedigung') von ihren Resultaten Kenntniß nehmen und an der Hand berselben die balb erscheinende Biographie beurtheilen, aber

<sup>1)</sup> Bgl. bereits Wattenbach, Dentschlands Geschichtsquellen (1886) II. 233.

auch für weitere Kreise burfte bas anmuthige Bild aus bem Klosterleben und Schriftwesen bes 12. Jahrhunderts Interesse bieten.

Es ift von jeber aufgefallen, daß die ersten Bersuche einer Lebensgeschichte bes hl. Bernharb 1) nicht von ben Monchen feines eigenen Klosters unternommen wurben, obwohl biefelben bagu Unregung und Beihulfe gemahrten. Wilhelm von St. Thierry, ber erste in ber Reihe ber Biographen, bamals Monch von Signy in ber Champagne, bemerkt gleichsam entschuldigend, bag er nur auf ben Wunsch ber bem Beiligen naber ftebenben Monche und ihrer Unterftützung ans Schreiben gebe. (P. L. 185, 225). Ausführlicher fpricht fich sein Fortseter, ber Benedittiner Ernald, über ber Brüber von Clairvaux Buruchaltung aus. "Sollten nicht." fo beift es in seiner praefatio (ibid. 267), "so viele hervorragende Gelehrte, welche fich in Clairvaur einem Leben ber Beschaulichkeit und Selbstwerleugnung geweiht haben und bie wahrlich teiner natürlichen ober übernatürlichen Babe, teines Borgugs ermangeln, follten fie nicht vor Allem berufen fenn, biese Arbeit statt meiner auf sich zu nehmen und ihrem glorreichen Bater ein wurdiges Denkmal zu errichten? Aber ihre Seelengroße nimmt ftets nur bas Beringste und Berborgenfte für fich in Anspruch; erhabene Seelen, verschmaben fie ihr Licht vor ber Welt leuchten zu laffen und ziehen Schmach und Berachtung jeder Auszeichnung vor, die ihrer Demuth Eintrag thun konnte. Daber liegt ihnen literari= ider Chraeix fern und felbst so angemessene Aufgaben, wie bie Berberrlichung ihres geiftlichen Baters, überlaffen fie Anderen." Auch nach bem Abschluß ber Arbeiten Wilhelms und Ernalds traten die Monche von Clairvaur noch nicht gleich als selbstständige Lebensbeschreiber des Beiligen auf,

<sup>1)</sup> Dr Huffer schreibt "Bernarb", indes will uns seine Rechtfertigung dieser Reuerung nicht stichhaltig erscheinen.



obwohl ihre Betheiligung von da an erkennbarer wird. Zuslett erst erscheint dann Gaufrid, der ehemalige Notar Bernshards und jetige Abt von Clairvaux, als der gleichsam offiscielle Biograph, an den sich andere Ordenss und Klostersgenossen anschließen.

Diefer Gaufrib ift aber nun, wie bereits Chifflet und Mabillon vermuthet, zugleich auch ber Urheber ber (mit Un= recht so genannten) "Fragmenta de vita et gestis S. Bernardi," auf beren eigenthumliche Bebeutung Dr. Suffer jest jum erften Male aufmerkfam macht. Die einzige bekannt geworbene Banbichrift biefer lofe aneinander gereihten Mittheilun= gen aus dem Leben des Beiligen befand fich in Orval und ist jest verschollen; Abschriften sind in Bruffel und Paris Der Jefuit P. Fr. Chifflet († 1682) veröffentlichte 1679 bie ersten Excerpta ex collectaneis de vita etc.; Mabillon und Pinius brachten Erganzungen, welche Suffer vervollftanbigt. Da sich aber bie Nachrichten biefer stizzenhaften und ludenreichen Vita meift in bem ersten, zweiten und vierten Buch ber bekannten Vita prima vorfanden, so hatte man ihnen bis zulest nur geringe Bedeutung zugemeffen. Dr. Suffer weist nun überzeugend nach, daß bas Bertchen Gaufribs noch bei Lebzeiten des Beiligen (1145) verfaßt murbe und zur Instruction bes Biographen Wilhelm von St. Thierry beftimmte Aufzeichnungen enthält.

Wilhelm erwähnt in seiner oben erwähnten Borrebe (P. L. 185, 225), die immerwährend um den Heiligen bessindlichen Brüder hätten ihm manches durch eigene Ersahrung ober durch eifrige Nachforschung gewonnene Material zur Berfügung gestellt (ingerentis quaedam diligenti inquisitione investigata, plura etiam, quidus cum sierent interfuerunt et viderunt et audierunt etc.). Der Berfasser ber "Fragmenta" dagegen richtet sich an zwei Stellen direkt an eine nicht genannte Persönlichkeit, welche wiederum nur Wilhelm von St. Thierry seyn kann. Dazu kommt, daß gerade die Mittheilungen der sogenannten Fragmente unvers

tennbar in Wilhelms Darstellung hinein verarbeitet erscheinen, und wieder, daß Bernhards Berhältniß zum Bischof von Champeaux, in Bezug auf welches sich Saufrid auf des Abressaten eigene Kenntniß beruft (melius ipse nostis) in Wilhelms Buch ausführlich geschildert wird. Anderseits ist anzunehmen, daß nicht Saufrid allein, sondern auch andere Mönche von Clairvaux unserem Biographen schriftliche Mittheilungen gemacht haben; so vermuthlich über des Heiligen erste Zeit im Orden, welche Periode Gaufrid sanzlich mit Stillschweigen übergeht.

Wilhelm von St. Thierry begann sein Werk noch 1145 und start bald nachher, ohne Saufrids Mitthellungen ganz verwerthet oder des Heiligen Leben dis zu jenem Zeitpunkt sortgeführt zu haben. Die Fragmente gingen jedoch viel später an den Fortsetzer der Biographie, Abt Ernald von Bonneval, über, der wiederum unverkenndar von denselben Sebrauch macht. Unter Anderm hat Ernald seinen werthzvollen Bericht über das im November 1137 zu Salerno zwisschen Bernhard und dem Cardinal Peter von Pisa (dem berühmten Seschichtschreiber der Päpste) stattgehabte Sespräch (vgl. Wattenbach II 246), wie wir jeht wissen, Saufrid entznommen, der selbst nach den Aufzeichnungen eines Augenzeugen berichtet zu haben scheint. Aach Ernalds Tode wurden die durch die Ereignisse seither überholten Fragmente noch für das vierte Buch der Vita benutzt, wovon später.

Fragen wir nun nach bem eigenthumlichen Werth ber so in ihrer ursprünglichen Bestimmung erkannten Fragmente, so leuchtet ein , baß fie als birekte Zeugnisse Gaufribs, bes

<sup>1)</sup> Dr. Hüffer drudt den bezeichneten Passus der Fragmente auf S. 37—39 ab, unseres Bissens zum ersten Male, wie er überbaupt zuerst eine vollständige Einsicht in die interessante Quelle gibt. Eine augenscheinlich salsch interpunktirte Stelle S. 38 möchten wir in solgender Beise lesen: "Soit dominus Petrus, inquit (ad milites siquidem loquedatur) nec duas etc." Danach ist auch ein Ausdruck auf S. 68 zu modisieren.

Notars und fast ständigen Begleiters unseres Beiligen, die in ber Vita felbst gegebenen Berichte sowohl bestätigen als auch gelegentlich zu beren Controle und Erganzung bienen tonnen. 3mei kleine Buge, die une Gaufride Rotigen allein aufbewahrt, seien hier gleich ermahnt. Ueber bie fruheste Jugend bes Beiligen heißt es bort, berfelbe habe in weltlichen Dingen eine überaus ruhrende Ginfalt und taum glaubliche Schuchternheit gezeigt ("fuit - simplicitatis inaestimabilis et incredibilis verecundiae"); er habe nur höchst ungern mit Unberen gerebet ober fich Fremben vorstellen lassen, und fpater habe er nicht ohne Schmerz erzählt, daß ihn die ungarte Behandlung feitens ber Lehrer um einen Theil feines angebornen Zartsinnes gebracht habe (quod multum ei inditae a natura verecundiae abstulerit violentia magistrorum). Man vergleiche bamit bie entsprechenben Ausbrude bes erften und britten Buches (n. 3 u. 22; P. L. 185. 228. 316). Ebenso verbanten wir ben Fragmenten bie Renntnig ber von bem Bater Tezelin ben Scheibenben Gohnen ertheilten Mahnung: "ut in omnibus modeste agerent; benn, sagte er, ich tenne euch und weiß, daß ihr euch in eurem Gifer taum ober gar nicht mäßigen lagt." Intereffant ift auch, bag bie Bruber Bernhards, um ihn zu zerstreuen, eine Reise "in Alemanniam" geplant hatten, und Anderes mehr, bas in ber Biographie selbst Berwendung finden durfte. Anderseits läßt sich nicht verkennen, bag Saufrids Werk "bei bem schlichten Rebeneinander ber Erzählungen und ber Ursprünglichfeit feiner Schreibweise burchaus bie Merkmale einer Borftubie, einer blogen Materialiensammlung" zeigt und burch bie nachfolgenden Bearbeitungen wesentlich überholt worben ift.

Soviel über die zeitlich erften 1) Aufzeichnungen aus bem Leben bes heiligen Thaumaturgen. An fie schließt sich,



Abgesehen etwa von dem Briefe über die Legationsreise nach vulouse P. L. 185, 400.

wie schon erwähnt, zeitlich und fachlich bas erfte Buch ber "Vita prima", die befannte Berichterstattung Wilhelms an, "ein voll ausgereiftes Wert mit reichem Stoff in guter Anordnung und breiter aber nicht ungewandter Form" (S. 53). Wilhelm, Abt von St. Thierry bei Rheims, war jedenfalls 1128 auf ber Spnobe ju Arras, wenn nicht fruber icon, mit bem hl. Bernhard bekannt geworben und hatte fich 1135, allerdings gegen ben Rath bes Beiligen, als einfacher Monch in die Abtei Signy gurudgezogen. 1) Dort gelangte an ihn bie Aufforberung ber Bruber von Clairvaux, eine Biographie ihres noch lebenden Abtes zu unternehmen, zu beren Behuf ihm bann Saufrib und Anbere Material zur Berfügung ftell= ten. Ueber Bieles tonnte Wilhelm als Augenzeuge berichten. Leiber ereilte ihn ber Tob lange vor bem hl. Bernhard felbft (um 1147) und seine Arbeit fand erft viel spater einen Kortleter. 1)

Noch in die Lebzeit des Heiligen fällt eine andere Materialiensammlung oder besser eine Art Bunderprotokol, Liber miraculorum, das jetzt das sechste Buch der Vita prima bildet. Die Kreuzpredigt des hl. Bernhard in Deutschland "bezeichnet ohne Zweisel einen der Höhepunkte seines Lebens". Segen Ende Oktober 1146 kam der Heilige über Borms und Mainz nach Franksurt, von da auf rascher Kahrt durch Alemannien und kehrte im Januar 1147 über Köln, Küttich und Cambrai nach Frankreich heim. Im März desesselben Jahres kam er wieder nach Franksurt, über welche Reise nur ein paar dem liber miraculorum lose angehängte

<sup>2)</sup> Bilhelm starb nicht am 14., sonbern am 12. Januar. Dr. Huffer irrt auch, wenn er meint, die Anmerkungen zu ep. Bern. n. 3 beziehen sich auf unsern Bilhelm.



<sup>1)</sup> Um dieselbe Zeit ober wenig nachher zogen sich in das gleiche Kloker zwei andere Aebte zurück, der selige Gerhard von Florennes und Arnulph, Abt von Gembloux (früher Mönch in St. Nikasius).

Rapitel berichten. Dagegen enthält basselbe über die erste große Runbreise einen vollständigen und überaus eigenartigen Bericht, ber naturlich auch in Deutschland gebuhrende Burbigung gefunden hat (vgl. Battenbach II. 233; Suffer 71 u. a.). In bem erften Theile legen gehn unmittelbare Begleiter bes bl. Bernhard, barunter ber Bischof von Constanz und fein Caplan. Abt Frowin von Salem und ber Kolner Domherr Alexander, fpater Abt von Citeaux, Zeugniß ab über bie wunderbaren Greignisse, bie fle auf ber Reise vom 1. Dezember 1146 bis zum Enbe bes Monats mit eigenen Mugen gefchaut haben; im zweiten geben funf Beugen, welche fich zugleich noch auf die Aebte von Kamp und Steinfelb berufen, Runde von ben im Berlauf ber Reife bis jur Anfunft in Luttich geschehenen Wunberzeichen, während bas britte Buch Saufrid allein zum Berfaffer bat, ber übrigens auch die beiben andern redigirt zu haben scheint. Erft nach= träglich wurden die brei Bucher burch Philipp von Luttich au einem Gangen verbunden und in diefer Form bem Ergbischof Samson von Rheims gewibmet; ursprünglich war ber erfte Theil an ben Prinzen Beinrich, Rovigen in Clairvaur, und bie bortigen Monche, ber zweite an bie Rolner Geiftlichteit, ber britte an Bifchof Hermann von Conftang gerichtet. Ginige lofe angefügte Notizen, welche Bait als felbständiges Buch abtrennen wollte, beziehen fich, wie gefagt. auf eine wenig fpatere Reise bes Beiligen nach Deutschland.

Mehr noch als die Fragmente Saufrid's und die zum Theil auf Augenschein beruhenden Mittheilungen Wilhelm's, enthalten diese Bunderberichte, besonders die beiden ersten Bucher, ein unmittelbares und streng beglaubigtes Zeugniffür Bernhard's Bunderleben. Die vielen und hochstehenden Berichterstatter, die gleichsam amtliche Form und Kundgebung, die Widmung des 2. Theils an die Kölner Kirche, welche selbst von den darin erzählten Begebenheiten Zeuge gewesen war, und Anderes mehr geben diesen Protokollen eine unanfochtbare Autorität. Dr. Hüffer ist sich der erceptionellen

Bebeutung biefer Quelle so sehr bewußt, daß er gerabe an ihre Besprechung seinen grundlegenden Ercurs über bie bei ber Kreuzugspredigt gewirften Wunder bes Beiligen und ihre Berburgung anschlieft, eine verbienftliche und fur ben jungen tatholischen Gelehrten bochst ehrenvolle Arbeit. "Gott hat Bunder gewirkt burch bie hand bes hl. Bernhard," so lautet fein wohlbegrundeter Schlug, ber fich unmittelbar auf bas Zeugniß ber eben genannten Quelle, subsibiar aber auf andere Zeitgenoffen und zulet auf bas bes Beiligen felbst aufbaut, ba wo biefer in seiner Schrift de consideratione (II. 1.) seine Bunbertraft indirett betunbet. "Man wird mich fragen, fagt er, auf welche Wunder geftütt, ich Glauben forbere? Heiliger Bater, was foll ich barauf erwibern? fprich Du für mich und für Dich felbft, gemäß beffen, was Du gehort und gesehen; parcendum verecundiae meae." Der Bericht über bie beutsche Reise wird so fur Dr. Suffer ber Ausgangspunkt, ber feste Grund, von bem aus er bes bl. Bernhard eigenthumliche Erscheinung begreift und gleichfam apologetisch sicher ftellt.

Die nachfte von Dr. Buffer besprochene Quellenschrift ist ber "planctus" Dbo's von Morimond, eine unmittelbar nach bem Tobe bes Beiligen niebergeschriebene Tobtenklage eines feiner Schuler. Dbo (ber nicht mit bem berühmten Bischof von Freising verwechselt werben barf), Prior und ipater Abt von Morimond (1160-61) arbeitete eben am 3. Buche feines großen Wertes über Zahlenmyftit, als aus bem naben Clairvaur die Botschaft tam, bag "ber Patriarch und ameite Stifter bes Orbens, bie Leuchte und bas Oratel seines Jahrhunderts, bag Abt Bernhard unaufhaltsam seinem Enbe entgegengehe." Prior Obo eilt nach Clairvaur und wohnt bem glorreichen Tobe bes Beiligen bei, und gurudgefehrt nach Morimond, am Ottavtage bes erschütternben Greigniffes, schreibt er mitten in feine Zahlenspekulationen ben merkwürdigen "planctus"; "arripit sibi calamum, quae et animum praeripit, rememoratio ejus, cujus memoria in memoriam evasit

aeternam". Den Bericht, welchen Rervyn be Lettenhove 1862 theilweise veröffentlichte, gibt Dr. Buffer jum erften Male gang und auf Grund fammtlicher bekannter Banbichriften; wenn er benfelben fogar vor allen andern Dotumenten abdruckt und bespricht, so gab bazu allerdings weber feine zeitliche Entstehung noch sein innerer Werth Beranlaffung, sonbern eber seine singulare Stellung außerhalb ber bekannteren Ueber= lieferung und fein rhetorischer Charatter, ber ihn als eine Art Prolog zu benuten gestattet. Der felbständige Werth ber Klage ift in ber That gering; fie bietet nur gang wenige confrete Buge und ift baber von ben Spateren taum beachtet worben, bagegen ift fie ichatbar als unmittelbares Zeugniß von bem Einbruck, ben bes Beiligen Tob auf einen ihm perfonlich Nahestehenden machte. Interessant ist, daß sowohl Dbo, als auch bie übrigen Berichte vom Tobe Bernhard's barauf Gewicht legen, bag man Banbe und Gesicht ber Leiche unbebectt gelaffen habe. (S. Suffer 14. 22. 26). Rach allgemein klofterlichem Brauche wurden Saupt und Sande bes verstorbenen Donches fonft immer verhallt, wie u. M. die bei Martène de ritibus monach. l. V. c. 10 n. 89 angezogenen Quellen beweisen. Blog in ber Vita bes bl. Stephan von Obazine († 1159) wird berichtet: "sola manus osculanda cunctis patebat" (Baluz. Miscell. ed. 1683 t. IV. 183).

Außer Obo's Alage besitzen wir einen zweiten unmittelsbaren Bericht über Bernhard's Tod und zwar aus der Feder des Notars Gaufrid. Der Tert in mehrfacher Redaktion erhalten und disher wenigstens nicht als selbständiges Wert gedruckt, sindet sich fast ganz in Gaufrid's fünstes Buch aufgenommen. Der schriftgewandte Notar hatte die aussührliche und lehrreiche Berichterstattung ohne Zweisel gleich nach dem Ereigniß selbst niedergeschrieden und vermuthlich an einzelne Freunde und Klöster versandt; u. A. ging ein von ihm eigenhändig geschriedens Eremplar an den ehrwürdigen Erzebischof Estil von Lund, den Freund des hl. Bernhard. Wie gesagt, ging das Schristichen nachher fast ganz in Gaufrid's

Fortsetzung der Vita prima über; Dr. Huffer gibt aber auch aus der selbständigen Redaktion eine Reihe werthvoller Ersänzungen zu den bisher bekannten Thatsachen. Leider können wir hier auf diese Einzelheiten nicht eingehen noch auch auf die mannigfache Belehrung, welche unser Forscher aus den Manusstripten selbst über deren Ursprung und Borgeschichte schöpft.

Bis jest haben wir erft bas eine erfte Buch ber Vita por uns entstehen feben, burch Bilbelm von St. Thierry im Nahre 1145. Wilhelm, ber um 1147 gestorben mar, hatte bas Wert unvollenbet gelaffen und fand auch junachft teinen Fortseter, bis die Monche von Clairvaur fich nach bem Tobe ihres Beiligen an ben Benedittiner-Abt Ernalb von Bonneval (in ber Diocese Chartres) wandten und ihn um Uebernahme ber Arbeit baten. Saufrid's urfprungliche Roten gingen in feine Sande über und murben, wie icon erwähnt, nachweislich benütt. Ernald's ungewöhnliche Begabung und theologische Reife, welche bie Bewunderung ber Zeitgenoffen erregten, erhellen noch jest fur uns aus seinen erhaltenen Schriften; feine perfonliche Beiligkeit bezeugt u. A. fein freundschaftlicher Bertehr mit bem bl. Bernharb, ber an ihn, schon auf bem Sterbebette, fein lettes ergreifenbes Schreiben richtete. So erschien Ernald wie ehemals Wilhelm wohl geeignet, bie lohnende Aufgabe der Lebensbeschreibung eines so großen Beiligen auf fich zu nehmen und zu gludlichem Enbe zu führen. Leiber tam auch Ernalb nicht über bie Abfaffung eines Buches, bes zweiten, hinaus, welches bie Geschichte bes Beiligen bis jum Enbe bes Jahre 1137 fortführt. Der fromme Abt ftarb und zum zweiten Male brobte bie begonnene Vita ein Bruchftud ju bleiben, ale endlich ber vor allen Anderen berufene Saufrid bas Erbe ber verftorbenen Aebte anzutreten fich entschloß oder beffer wohl von seinen Oberen ermächtigt wurde. Die Bücher III., IV. und V. ber Vita find sein eigenstes Wert; bazu hat er auch, wie wir gleich feben werben, die beiben alteren Bucher in etwas neu über= arbeitet.

3m Rabre 1156 ober 57 traten viele Mebte und Bifchofe, welche bei bem Tobe bes Beiligen gegenwärtig gemesen waren, in Clairvaur gusammen, um bas in funf Buchern vollendet vorliegenbe Leben beffelben zu prufen. Erft Bait hat in ben Monumenta Germaniae (XXVI. 109) bas mertwürdige Altenftud veröffentlicht, welches bie erlauchte Berfammlung den drei letten Buchern als Prolog voranschickte und worin fie fich sowohl über die Arbeiten Bilbelm's und Ernald's als über bie Fortsetzung bes Bertes ausläßt, ohne indeg Saufrib zu nennen ober auch nur anzubeuten, daß ein Ginzelner bervorragenden Antheil an letterer gehabt habe. Dennoch tann ein Aweifel baran nicht besteben, baf Gaufrid in ber That ber selbstänbige Berfaffer ber brei Bucher ift, beren erstes eine Urt Charafterbild bes Beiligen, bas zweite bie Erzählung bis zu ben letten Lebenstagen, und bas britte ben Abschluft bes Lebens enthalt. Der alfo von ben Bifchofen und Aebten bestätigte Tert bes Bernhardlebens nun ist bie von Bait und Suffer so bezeichnete Rebaktion A, welche ber Rarthauser Surius feiner Ausgabe ju Grunbe gelegt batte.

Es eristirt aber noch eine zweite Redaktion besselben Werkes, B, welche hauptsächlich Merko-Horsts und Mabillons Ausgaben wiedergeben und welche, wie nun nachgewiesen ist, Saufrid, verantklich als Abt von Clairvaux (1162—65), veranskaltet und mit dem bekannten Prologe "Clarissimi patres" versehen. So erscheint Saufrids hervorragender Antheil an der Bernhard-Literatur dis in's Einzelnste genau nachweisbar; auf den Werth der verschiedenen Recensionen und Verbesserungen können wir hier nicht eingehen, glauben aber, daß die zu erwartende Biographie reichen Gewinn aus biesen schen so trockenen "Vorstudien" ziehen wirb.

Als sechstes Buch der Vita prima wurde später der erwähnte Bericht über die Reise in Deutschland angefügt, obwohl sein Kern schon im vierten Buche Berwendung gestunden hatte. Somit lag die gleichsam offizielle Biographie des hl. Bernhard um 1156 endgiltig abgeschlossen vor, ein

würdiges Denkmal der Pietät und Sorgfalt seiner Ordensbrüder und neben den eigenen Briefen des Heiligen die wichtigste Quelle für seine Lebensgeschichte. Die handschriftliche Ueberlieferung dieses Werkes ist natürlich ungemein reichhaltig; Dr. Hüffer weist etwa 50 Handschriften der Recension A und ebenso viele der Recension B nach. Eine kritisch genaue Ausgade versuchte zuerst Madillon, ohne sich indes von der relativen Bedeutung der beiden Redaktionen Rechenschaft zu geben. Erst Wait classisciert einen Theil der Handschriften und bahnte so dem neuesten Forscher den Weg.

Der also charafterisirten Vita prima steht eine Vita secunda jur Seite, beren Entstehungsgeschichte ebenfalls nicht ohne Interesse ift. Bischof Manus von Augerre, ber fruber als Monch von Clairvaur Schuler bes Beiligen gewesen mar, hatte im Rahre 1167 auf seinen Stuhl verzichtet und fich wieber in die Ginfamteit bes Rlofters gurudgezogen. Bis gu feinem etwa 1181 erfolgten Tobe lebte er abwechselnd in Clairvaux, wo er auch begraben liegt, und in ber ehemals von ihm geleiteten Abtei Ripatorium (Arivout) ben Uebungen ber klöfterlichen Regel und frommer Beschauung. Ihm hatte fein Genoffe und Freund, Bifchof Gotfried von Langres, einer ber erften Begleiter und Schuler bes bl. Lehrers, ofter über Mangel und Luden ber vorliegenben Lebensbeschreibung geklagt und feine Absicht ausgesprochen, eine Berbefferung berselben zu versuchen. Indef vor ber Ausführung biefer seiner Absicht aus bem Leben abberufen, hatte er feine Aufzeichnungen bem Bifchof v. Aurerre übergeben, bamit biefer bavon geeigneten Gebrauch mache. Alanus, ber nicht minber wie Gotfried Bebenten batte gegen einzelne Stellen ber offiziellen Vita, gibt uns in bem noch erhaltenen Prolog Rechenschaft über Die Gebanten, welche ibn bei Abfaffung feiner Arbeit leiteten; bemnach wollte er, bem Buniche bes verftorbenen Freundes gemäß, nicht sowohl ein neues Wert schreiben, als vielmehr bas altere überarbeiten, ergangen und bie und ba corrigiren, augleich auch bedeutend fürzer fassen. "Godefridus, fagt er, venerabilis Lingonensis sedis antistes, ejusdem patris Bernardi secundum carnem propinquus, secundum spiritum in conversione socius et in laboribus coadjutor, quaedam in pagina, quam breviandam suscepimus, minus veritati consona denotabat... Sed et in serie ipsa descriptionis multiplex sensuum recapitulatio est, dum plures eadem saepe dixerunt, etsi aliquando dissimilibus verbis etc. (P. L. 185, 469). Sehr bescheiben widmet er sein Werk bem Abte Pontius von Clairvaux und ersucht diesen, dasselbe beurtheilen und verbessern zu wollen; wenn es aber der Weiterverbreitung nicht würdig erscheine, "nostrae humilitatis est idem opusculum penes nos potius occultare quam prodire."

Abgesehen von bem fast ganglichen Mangel an Bunberberichten (Mlanus glaubte beren für feinen besonderen 3med nicht zu bedürfen) charafterifirt unfere Vita secunda besonbers ein unverkennbares Streben, gemiffe icharfe Benbungen, wie fie Saufribs und ber frubern Biographen Erzählung vielfach bietet. "abzutonen". Des bl. Lehrers lebhaftes Temperament war nicht ohne naturliche Barten, welche einen Geisteslehrer unserer Tage zu ber Meugerung veranlagten, St. Bernhard habe nicht sowohl die weise Distretion, die "mater omnium virtutum", ju lehren ben Beruf gehabt. Die herrliche Briefsammlung bietet an nicht wenigen Stellen "unverkennbare Ballungen bes Uebereifers", etwas von jener "nimietas sancti fervoris", auf welche Wilhelm von St. Thierry hinzubeuten nicht unterlaffen bat. Aber gerabe biefe "leichten Schatten" im Bilbe bes geliebten Meisters wollte Alanus wenigstens in feiner Biographie möglichst gurudtreten laffen; vielleicht hatte auch Wilhelm, wie Dr. Buffer vermuthet, que weilen "übertreibenben Aeugerungen ber Bruber fein Ohr geliehen." Für Alanus unmittelbaren Zweck waren folche Züge jebenfalls zu entbehren. So find Wilhelms Andeutungen über bie im Unfang oft allzu große Strenge bes Beiligen gegenüber feinen Schulern, über feine "excessus sancti fervoris" (n. 40. 41) und viele einzelne Rebewendungen der Vita prima bei Manus ausgefallen oder doch gemilbert worden. Ob und inwiesern diese nachträglichen Retouchen eines nicht uncompetenten Schriftsellers das Charakterbild unseres Heiligen in wesentlichen Zügen zu modificiren geeignet sind, wird sich erst später bei der Ausarbeitung der Biographte selbst ergeben. Or. Hüffer beweist eingehend, daß Alanus seiner Arbeit nicht die erste Redaktion der Vita prima, sondern Gaufrids befinitive Ueberarbeitung (B) zu Grunde gelegt hat; damit stimmt der Umstand überein, daß das Werk dem Abte Pontius, der 1165—70 regierte, gewidmet wurde. Dasselbe entstand daher in den Jahren 1167—70. (Alanus hatte, wie bemerkt, sein Amt erst 1167 niedergesegt.)

An biese beiben authentischen Biographien, beren Berfaffer fammilich ben Beiligen gefannt hatten und baber aus ben beften und ficherften Quellen fchopften, reiht fich eine weitere Rlaffe von alten Bernhard-Leben, welche Dr. Suffer als "Legenben" bezeichnet. Allein auch biefe bieten manche wichtige Mittheilung und find fur bie Lebens = Darftellung bes Beiligen nicht zu entbehren. Die erfte biefer "Legenben" schrieb ein Monch, vielleicht Prior, Johannes in Clatrvaur furg nach 1180; Chifflet veröffentlichte biefelbe 1660 nach ber einzigen jett verlorenen Sanbichrift. An zweiter Stelle, nach Erwähnung bes sogenannten chronicon Claravallense, beffen Rachrichten ebenfalls von Werth find, reiht Dr. Suffer ben "Liber miraculorum" ein, ben ber Monch und fpatere Erzbischof Berbert 1178 in Clairvaux verfaßte und beffen Erzählungen im Mittelalter wie in neuerer Zeit vielfach verwerthet worden find. Auch biefes Bert wurde von Chifflet querft ebirt, und zwar nach einer feither verlorenen Sandfchrift, die fich jest als mangelhaft erweist. Bereits Dr. Scheffer-Boichorft hatte sich 1874 für bas Borhandensehn einer weit reicheren Rebattion ausgesprochen; Dr. Suffer hat eine Reihe Sanbschriften eingesehen und seines Landsmannes Unnahme vollauf beftatigt gefunden. Ueber die Details biefer werth=

vollen Bereicherung ber Bernhard-Literatur gibt ber gelehrte Forscher einzelne vorläufige Andeutungen, Aussührliches ift wohl zu erwarten.

Noch wichtiger vielleicht als Quelle ist das berühmte "Exordium magnum Cisterciense" des deutschen Abtes Konrad von Sberbach, über welches Dr. Hiffer ebenfalls einzgehende Forschungen angestellt hat und vielsach neue Resultate bietet. Bekanntlich hatte zuerst Dr. Otto 1881 im VI. Bande des Wattenbach'schen Neuen Archivs Kunde gegeben von den wichtigen Ergänzungen, welche eine wiederaufgefundene Sberbacher Handschift dieses Wertes in die Hand gibt (vgl. Wattenbach Geschichtsquellen II. 374); seine Hypothesen sinden indet in Allem den Beisall des neuesten Forschers.

Alle biese so bezeichneten Legenben bieten, wie gesagt, zahlreiche werthvolle Mittheilungen, geben aber auch Zeugniß von ber "verhältnismäßigen Raschheit," mit welcher sich die Legenbenbilbung einer so hervorragenben Persönlichkeit, wie ber hl. Bernhard war, zu bemächtigen versuchte. Sage und Wirklichkeit gebührend zu scheiden, muß in einem solchen Falle für den Forscher eine überaus schwierige, aber zugleich auch verlockende Aufgabe senn.

Im Anschluß an biese kritischen Untersuchungen versöffentlichte Dr. Huffer die verhältnismäßig bescheibene Aussbeute seiner Nachforschungen nach ungedruckten Bernhardsbriefen. Zwölf solcher Briefe, theils an, theils von dem Heiligen, hat er selbst in verschiedenen Bibliotheken entbeckt, worunter die des Abtes Gerhoch von Reichersberg die meiste Beachtung zu verdienen scheinen. Zwölf weitere Briefe stellte dem Berkasser nachträglich der durch seine hochherzige Untersstützung deutscher Gelehrten und durch eigene literarische Arbeiten bekannte Engländer Somund Bishop zur Berkügung der seither zu Downside in den Benediktinerorden getreter ist. Dr. Huffer beschränkt sich zur Einführung dieser letzterei Schreiben auf wenige Worte, während er die vorher schouentbeckten mit einem eingehenden Commentar begleitet. Beide

Reihen dürsten, wenn erst gehörig durchforscht, manch werths vollen Beitrag zur Biographie des Heiligen und überhaupt zur mittelalterlichen Geschichte geben. So bezieht sich n. 10 ber Bishop'schen Briese unverkennbar auf das Priorat Sartsles-Moines zu Gosselies (bei Charleroi), einer Dependenz von Liessies, und auch die darin genannten Persönlichkeiten sind anderweitig bekannt.') Dr. Hüsser spricht mit unverskennbarer Berechtigung von der Nothwendigkeit einer Neusordnung der sämmtlichen Bernhard-Briese; möchte es ihm gegeben senn, im Anschluß an sein biographisches Werk auch diese Ausgabe selbst zu Ende zu führen.

Maredjous.

P. 28. 23.

### XLVI.

## Ueber die Naturvölker.

Gine Lieblingswissenschaft unserer Tage ist die "Bölkerkunde". Den großartigen Aufschwung in neuerer Zeit verbankt sie den staunenswerthen Forschungen, welche kuhne und gelehrte Reisende in unbekannten Erdtheilen angestellt haben, und der wissenschaftlichen Verwerthung derselben durch geist= volle Fachmanner, aus deren Zahl ich nur die Namen eines O. Peschel, Fr. Nahel, Th. Wait anzusühren brauche. Und

 <sup>1)</sup> Egl. Miraeus Opp. diplom. III. 327; Le Glay Revue des Opp. diplom. (1836) p. 153. 4; Wauters Table chronolog. (1868)
 II. 193; Miracula S. Guiberti n. 5. ap. M. G. SS. X. 520 et P. L. 160. 685; Gall. christ. III. append. 127 etc.

welche Theilnahme man in gebilbeten Kreisen gerabe ber ethnographischen Wissenschaft entgegenbringt, zeigen bie vielen Beitschriften und Bereine gur Forberung ber Erbtunbe. Freilich ift es junachft und jumeift ber Unglaube gewesen, ber aus ben Ergebniffen berfelben fich Gewinn ju gieben fuchte. 3m Saffe gegen bas Chriftenthum mar man beftrebt, aus fernen Ländern bie Beweise zu erbringen, wodurch ber Bericht Mosis über bie Uranfange bes Menschengeschlechtes über ben Saufen geworfen werben follte. Rand man in irgend einem Bintel ber Erbe ein Bolt ohne Gott, ohne religible und sittliche Ibeen, bas aber tropbem ein gludliches Dasenn führte, wer wollte bann noch Rouffeau und seinen mobernen Nachbetern gegenüber bie Entbehrlichkeit bes Christenthums, ja jeglicher Religion laugnen? Dann ift es flar, daß Religion und Sittlichkeit nur Produkte ber Cultur find und nicht im Befen bes Menfchen begrundet liegen. Andererfeits wenn es gelang, irgendwo ben "Affen-" und "Urmenschen" zu finden, da tonnte man ber staunenben Welt ben lebenbigen Beweis vorführen, welch tieffinnigen Blid bie Wiffenschaft bes 19. Jahrhunderts mit ber Affentheorie in langstvergangene Sahrtausenbe ge= than habe.

Für biese zwei Lieblingshypothesen, an benen bie uns gläubige Wissenschaft glücklich angelangt war, suchte sie nun in ber "Bölkerkunde" nach ben nothwendigen Beweisen. Allen Schmutz aus dem Eulturleben der Wilden schwarte man zussammen, führte Mißgestalten und Mißgeburten vor, und ließ es an tendenziösen Lügen und Entstellungen nicht sehlen; aber wie immer mußte auch hier schließlich der Jrrthum dazu beitragen, die Wahrheit um so glänzender und unansechtbarer hervortreten zu lassen. Mit unerdittlichem Ernste, weil gesstützt auf unansechtbare überreiche Thatsachen, lehrt uns die "Völkerkunde": "Es gibt keine religionslosen, keine culturslosen Völker; keine Wesen, welche als Bindes oder Mittelzglied zwischen Menschen und Thier angesehen werden könnsten." Der Wensch kann zwar entsetzlich tief sinken, aber nie

ben Besit bes Beistes, seiner gottgeschaffenen Seele verlieren ober verläugnen.

So gestaltet sich bie "Bollerkunde", solange fie auf bem Boben ber Thatsachen bleibt und nicht Fabeln ftatt ber Wahrheit vorgebracht werben, von selbst zu einer Apologie bes Chriftenthums. In den Werten ber nambaften Ethnographen finbet man nun allerbings mehr ober minber icharf jene Angriffe gurudgewiesen, welche wie oben gesagt, die ungläubige Forschung gegen die driftlichen Lehren erhoben. Gin besonberes Berbienst aber hat sich um bie tatholische Wissenschaft Dr. Dr. 28. Sch neiber baburch erworben, bag er in feinem vor Kurzem erschienenen Berte: "Die Naturvoller, Mißverftanbnisse, Migbeutungen und Mighanblungen" (Baberborn 1885 und 1886) ausführlich und mit wiffenschaftlicher Grundlichkeit die apologetischen Momente bargelegt hatte, welche die Ethnographie bietet. Mit Freude begrußen wir in biefem Berte ben Grundstein ju einer driftlichen "Boltertunde". Mit ber Renntniß eines Sachgelehrten verbindet ber Verfaffer eine icharffinnige Kritit und fesselnbe Darftellungsgabe. Durch= gehends schöpft er aus bewährten Quellen und soweit man aus vorliegenden Rrititen erfeben tann, zollen felbft atatholische Nachzeitschriften bem boben Werthe bes Schneiber'ichen Wertes ihre Anerkennung, wenn fie auch mit bem religiofen Standpuntt beffelben weniger immpathifiren.

Nach einer geistreichen Einleitung über "die Stellung ber Naturvölker in ber neueren Ethnographie im allgemeinen", die Bebeutung, welche ihnen die verschiedenen naturwissensschaftlichen Spsteme der Darwinisten, Polygenisten u. s. f. für ihre Hypothesen beilegen, zeigt Dr. Schneider im ersten Theile seines Werkes ("der Naturmensch kein Ibealmensch") die Unhaltbarkeit jener durch Rousseau eingebürgerten "ibealen" Anschauung von dem glückseligen Zustande der "von Religion und Cultur noch unberührten" Naturvölker. "Diese geseiersten Repräsentanten des paradiesischen Urmenschen waren nicht nach der Natur gezeichnet, sondern eine Ausgeburt schwärs

merischer Phantasie" (S. 75). Die angeblichen Borguge von golbener Freiheit, von Rinblichkeit, von Schonheit erweisen fich als lächerliche Erfindungen; unselige Ruechtschaft unter mahnwitige Gebrauche und Ginbilbungen, unnaturliche Grausamteit und Schamlosigteit find bie traurige Wirklichteit. Für die tiefe Berfuntenheit ber Naturvoller auf religiofem und sittlichem wie socialem Gebiete bringt ber Berfaffer eine überreiche Fulle von Belegen. "Lafter und Berirrungen bes Naturmenschen" — welch troftloses Bilb menschlicher Berworfenheit eröffnen nicht die einzelnen Abtheilungen biefes Abschnittes! Bas ba berselbe über Menschenfresserei und Menschenopfer, über bie schauerlichen Sinschlachtungen am Grabe, um bem Berftorbenen Diener und Begleiter ins gen= feits mitzugeben, über bie Grauel bes wilben Seifterglaubens und Zauberwefens, über bie Stellung und Migachtung bes Beibes, über Faulheit, Sinnlichkeit, Sittenlosigkeit, Rinbermorb vor und nach ber Geburt, aus den verschiebenften Lanbern bes Beibenthums vorführt, bas beleuchtet einen fo unbeimlichen Abgrund geistiger Finfternig, daß wohl Niemand bieß Mues lefen tann, ohne bas tieffte Mitleid mit jenen Millionen zu empfinden, welche unter bem Ginfluffe bamoni= icher Schreckensmacht und ichaurigen Fluches fteben.

Nach biesen traurigen Berichten greift man mit wehmuthiger, fast hoffnungsloser Stimmung zum zweiten Theile des Werkes, in welchem die "Lichtpunkte" im Leben der Naturvölker behandelt werden. Daß der Naturmensch kein Idealmensch sei, zeigte der erste Theil in furchtbarer Wahrheit; er
ist aber auch kein "Affenmensch", nicht der "Urmensch" der
neueren Descendenztheorie; das beweist der zweite. Der
Naturmensch steht nicht unter, sondern nur hinter uns Culturmenschen, er ist nicht culturlos sondern culturarm, zwar weit
weg von Gott, aber doch nicht ganz von ihm verlassen; die
Schranken der Sittlickeit sind zwar bei ihm niedergerissen,
aber dieselbe ist doch nicht ganz verloren gegangen. Aus dem
religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Leben der Wilden

bringt Hr. Schneiber eine Fulle von Belegen, welche Fortschritte unter gunstigen Verhältnissen sie gemacht, besonders aber wie viel sie aus einer längst vergangenen Zeit durch bie Jahrhunderte hindurch gerettet haben. Nicht in einer thiersähnlichen geistigen Anlage, sondern wie Rapel (Völkerkunde I.14) sagt, "in der Unzuverlässigteit ihrer unvollkommen entwickelten Hispauellen sehen wir eine Kette, die ihnen schwer am Fuße hängt, und ihre Bewegungen in einen engen Naum bannt. "Und wir durfen hinzusethen: wenn der Fluch der Sünde einsmal von diesen unglücklichen Völkern hinweggenommen sehn wird durch die Segnungen des Christenthums, dann wird auch, das lehrt die bisherige Erfahrung, die Cultur dieselben aus ihrem jetzigen Zustand herausheben. Wie lange das noch anstehen wird, ist allerdings vorderhand eine harte Frage.

Bor allem weist ber Gr. Berfaffer bie Fabeln von "monftrofen und affenartigen Borben", von "Schred"= und Berrbilbern ber Menfcheit", welche ichon feit alten Zeiten eine Rolle fpielen, jurud mit jener Rurge, welche folche Phantafien Bas bie verschiebenen Gigenthumlichkeiten im verbienen. Rörperbau ber menschlichen Raffen betrifft, so bestätigt bie anatomisch = physiologische Wissenschaft, bag ber menschliche Typus dadurch nicht alterirt werbe, da sie nicht wesentliche Ubweichungen feien; mit anbern Worten: bie Ginheit bes Menschengeschlechtes ift wiffenschaftlich unanfechtbar. Wenn Darwin und sein begeifterter Schüler Bellmalb licber zu einem Tichimpanse "Better" fagen als zu einem Bescherah "Bruber", ober wenn Kretichmar eine Affenfrate gehnmal schöner findet als ein Hottentottengesicht (vgl. G. 8), so beweist biefe unglaubliche Geschmadsverirrung nichts gegen bie Rugehörigkeit ber Beicherah und Sottentotten jum menfchlichen Geschlechte; de gustibus non est disputandum.

Um bas Borrecht, die versunkensten Bolker ber Welt sehn zu durfen, streiten in den ethnologischen Werken mehrere Stämme, Lapplander, Eskimo, Hottentotten, Botocuben, Feuers länder u. s. f.; aber auch bei ihnen finden wir Spuren relis

gibfer und sittlicher Begriffe und Gebrauche, wie wir fie beim Thiere nie und nimmer antreffen. Ausführlich behandelt bann Dr. Schneiber bie Australier, Tasmanier, Buschmanner und Reger hinsichtlich ihrer materiellen Cultur, ihrer geiftigen Begabung und Entwicklung, ihrer Religion und Sittlichkeit, und zeigt uns ein überraschenbes Bilb, welches bie Behauptungen von Culturlofigfeit und Culturunfabigfeit biefer Bolfer als unfinnige ober boshafte Lugen erscheinen läßt. Freilich find biefe Lichtpuntte fcwach gegenüber ber Finfterniß, wie fie bei ber Mehrzahl biefer ungludlichen Bollerichaften noch herrscht; aber sicher wurde ber unselige Bann ichon lange gesprengt fenn, wenn nicht ungewöhnlich große Sinberniffe im Wege stünden. Mit Recht hat ber Berfasser eines ber traurigsten berselben ausführlicher an ber Band ber Geschichte feit ber Zeit ber Entbeckungen nachgewiesen, nämlich bie fcam= lose Behandlung ber Wilben, jumal ber Reger und Auftralier, burch bie "Pioniere ber Cultur", die Beigen. Bas biefe burch Berführung ju allen Laftern, burch Menschenhandel, durch Bernichtung ber armen Gingebornen in Amerika, Afrika und Auftralien Scheufliches "im Namen ber Civilisation" verbrochen haben, bas gablt ju ben fcmargeften Seiten im Buche ber Cultur= und Menschengeschichte. Bgl. die Greuel bei Ausrottung ber Auftralier (S. 117 ff.) und Reger (S. 316 ff.).

In den letten zwei Kapiteln widerlegt der Berfasser noch zwei Lieblingshypothesen der antichristlichen Wissenschaft: die von religionslosen Wölkern und von urzeitlicher Semeinschaftsehe. Was Sicero schon gelehrt, daß es keinen noch so wilden und verkommenen Menschen gebe, bessen Seist nicht einen Sedanken an Gott habe, das bestätigt die ethnographische Wissenschaft mit bestimmtester Klarheit. "Der religionslose Naturmensch gehört ebenso in's Reich der Fabel wie der sprachlose Urmensch" (S. 348). Und ebenso wenig bestätigt die "Völkerkunde" die Fabeln von der Urbestialität, vom gänzelichen Mangel sittlicher Begriffe unter den Wilden. Ein

unverlierbares Sigenthum ber menschlichen Natur find Religion und Sittlichkeit; wenn auch schwach und armselig finden sie sich boch auch bei den Wilden und erheben ihn unendlich weit über bas Thier.

Mit bieser kurzen Inhaltsangabe bes Wertes mussen wir uns hier begnügen. Einen boppelten Wunsch möge man uns schließlich auszusprechen gestatten. Wie wenig Andere hätte Hr. Dr. Schneiber die wissenschaftliche Befähigung, ein Pauptbedürfniß der katholischen Literatur, nämlich eine "Bölker-kunde" vom christlichen Standpunkt zu verfassen, das sich den ausgezeichneten Werken von Peschel und Natzel an die Seite stellen ließe. Möge er uns mit einer solchen erfreuen! Möchte aber zweitens in katholischen Kreisen dieses vorliegende Werk über die Naturvölker die verdiente Theilnahme sinden, damit endlich einmal der ethnographischen Wissenschaft auch auf unserer Seite begeisterte Pflege und Liebe zu Theil werbe!

#### XLVII.

# Andreas Schmeller.

Am 16. August 1885 fanb in bem sonst so fillen oberpfälzischen Städtchen Türschenreut eine Feier statt, welche bes
Gefeierten ebenso würdig war, als sie für die Festgäste ein
ehrendes Zeugniß ablegte. Galt dieselbe ja einem Manne, ber
als Charakter groß, als Gelehrter und als Beamter nicht nur
untabelhaft, sondern mustergiltig basteht, einem Manne, ber von
seinen Zeitgenossen ebenso geschätt und geachtet war, als ihn
die kommenden Geschlechter ob seines Strebens, seines Wissens,

seiner Leistungen und seiner staunenswerthen Thätigkeit hoch halten werben. Zu biesem Centenarseste ist eine Schrift erschienen, welche bas Wesen und Wirken bes Geseierten in einem abgerundeten Lebensbild vor Augen führt und in sachkundiger Entswicklung seine Bedeutung erkennen läßt. Sie hat den Titel: "Johann Andreas Schmellers Leben und Wirken. Eine Festgabe zum 100jährigen Geburtstage des großen Sprachsorschers von Johann Ricklas". München, M. Rieger. 1885.

Schmellers Jugend mar eine barte Rampfeszeit, galt es ja für bes armen Rurbengauners Sohn, ber am 6. Mug. 1785 ju Turichenreut bas Licht ber Welt erblickte, von Jugend auf fich felbft burche Leben ju tampfen und unter Sorge, Roth und Enttäuschung auf eigenen Fugen gu fteben. Belde Um= wege und Frrungen hatte er burchjumachen, um ber Schöpfer bes baberifchen Ibiotitons ju werben! Schmeller verlebte nur bie beiben erften Lebensjahre in feinem Geburtsorte; 1787 siebelte ber Bater nach bem Beiler Rimberg bei Bfaffenhofen an ber 3Im über, beffen freundliche Umgebung auf ben Knaben gunftig einwirkte. Wegen Mangels einer Schule im Orte gab ber Bater felbft bem jungen Anbreas ben erften Unterricht, ber es mit neun Jahren fcon fo weit gebracht hatte, bag er unter ber Aufficht feines Batere bie Rinber Rimberge und ber Umgegend im Lefen, Schreiben und Rechnen unterrichten tonnte. In einer folden Unterrichtestunde überraschte ben jungen Lehrer ber treff= liche Pfarrer Anton Nagel') von Rohr, ber bie feltene Begabung bee Knaben erkannte. Durch feine Bermittlung gelang es, bag Schmeller 1795 in bas Seminar ju Schepern aufgenommen wurde. Da aber im folgenden Jahre bas Seminar in Folge ber frangofifchen Ginmariche aufgehoben murbe und nach beffen Wiebereröffnung ber Abt bem tleinen Stubenten bie

<sup>1)</sup> lleber das Leben und Wirken bieses verbienten Mannes, den Schmeller "den Bildner und Mentor seiner Jugend" nennt (geb. 6. Mai 1742, † 20. Juli 1812 zu Woosburg), sei hier auf J. v. Obernbergs Reisen I, 3. 1816, S. 15—24, A. Ras gel's Abschnißeln von dem häuslichen Leben eines Schneibers meisters, 1820, S. 5—13 n. auf C. A. Baader's Legison baber. Schriftsteller I, 2. 1824, S. 66—68 verwiesen.



Wieberaufnahme in bas burch bie Blünderung bart mitgenommene Rlofter verfagen mußte, mar guter Rath theuer. Bergeblich fucte ber Bater um Aufnahme in Freising und Lanbehut nach; erft in Ingolftabt gelang es feiner Beharrlichfeit, ben fleinen Anbreas, wenn auch fummerlich, im bortigen Symnafium unterzubringen. Sein gestrenger aber tuchtiger Lehrer mar ber Benebiftinerpater Othmar Weiß1) von Ettal, ber bas Lateinische und Griechische lehrte. Da aber balb barauf bas Gymnafium aufgelöst wurde, mußte ber Jungling auf eigene Fauft fich eine Untertunft suchen. Er pilgerte nach Munchen und fant im alten Symnafium Aufnahme. Noth, Rummer und Sorgen waren seine ftanbigen Begleiter, ba er trot seiner guten Roten es zu teinem Stipenbium bringen tonnte. Rach zweijabrigem Aufenthalte in München waren Symnafium und Lyceum absol= virt, aber es fehlten bie Mittel, bie Universität begieben gu tonnen. In biefer troftlofen Lage lodten ibn Bestaloggi's Beftrebungen und Erfolge. Der Entschlug mar balb gefaßt. Um 4. Juni 1804 marf er Munchen ben letten Scheibeblid ju und pilgerte mit einer großentheils erborgten Baaricaft von 12 Gulben und bem Manuftripte: "Ueber Schrift und Schriftunterricht, ein AB C = Buchlein in bie Sande Lehrenber" in ber Reisetaiche ber Schweig gu. Bei Beftaloggi fant er wegen feines bamaligen Umzuges von Burgborf nach Rlofter Munchen= Buchfee nicht bie ermunichte Aufnahme, und ba auch biefe Soff= nung geschwunden, folgte er in Solothurn einer Berbung in spanische Dienfte. In großer Gesellschaft jog er im Septems ber 1804 in Tarragona ein und machte bier als gemeiner Sol= bat alle Mühen und Demuthigungen bes Solblinglebens burch.

<sup>1)</sup> P. Othmar Beiß, geb. 24. April 1769 zu Bahersonen, † 26. Januar 1843 zu Jenwang, arbeitete 1811 ben Text zum Obersammergauer Passionsspiele, nach welchem basselbe bis zum Jahre 1840 aufgeführt wurde. Eine aussichrliche Biographie von ihm findet sich im Deutschen Schulboten von Flohmann und Heißler, 1844. S. 78 st.; eine kritische und bibliographisch genaue Angabe seiner literärischen Thätigkeit gibt Aug. Lindsner: "Die Schriftsteller des Benediktinerordens in Bayern". II. 1880. S. 18—20.



Ein Stern erglangte ibm in biefer buntlen Nacht: es war ber treffliche Schweizer, Hauptmann Frang Boite I, beffen Belannt= fcaft er bier machte, ber ihm fein hartes Gefchid vielfach erleichterte und mit bem er bis zu seinem 1839 erfolgten Tobe auf bem freundschaftlichften Fuße blieb. Rach einem faft vierjährigen Golbatenleben verließ er am 26. Februar 1808 Dabrib, um über bie Schweiz vielleicht wieber in bie Beimath zu gelan-Schon am 29. Marg mar er in Pverbun bei Bestaloggi und grunbete bann mit ben ihm gleichgefinnten Samuel Bopf und Friedrich Studer eine Brivatlehranftalt in Bafel, beren 3wed in bem Programme mit folgenben Worten bezeichnet war: "Nicht für die Welt, wie fie wirklich ift, sondern wie fie bei einer allgemein guten, bas Menfchliche und Gottliche unferer Natur umfaffenden Erziehung werben tann, foll bas Rind ge= bilbet werben." So groß and Anfange ber Zubrang von jungen Leuten war, fo löste fich bie Anftalt boch ju Anfang bes Jahres 1818 wieber auf. Inzwischen hatte in Deutschland ber große Befreiungefrieg begonnen, und mit bem Rieber Bertrag trat auch Babern ben alliirten Mächten bei. Der Aufruf Ronig Maximilians ließ ihn nicht langer ruben; am 23. Degember 1813 erhielt er von bem baberifchen Gefandten Olrh feinen Bag und ein Empfehlungsfcreiben an ben Kronpringen Lubwig, und am Splvesterabenbe 1813 traf er nach 10iabriger Abwesenheit wieder in Munchen ein. Um 4. Januar wird er bem Rronpringen vorgestellt, am 6. Februar erhalt er bas Anstellungs: patent ale Oberlieutenant beim freiwilligen Jagerbataillon bes Illertreifes und ohne Bergug eilt er gu feiner Garnifon nach Rempten. Als aber bie Botichaft einlief, bag am 81. Marg bie "Capitale du monde" genommen fei, und balb barauf Rapoleon abgesett mar, ba trat wieber bie Eriftengfrage an ibn beran. Fortwährend mit literarifchen Arbeiten befchaftigt, ent= folog er fic, Golbat zu bleiben. Das abermalige Auftauchen bes corfifcen Abenteurers in Paris erwedte neue hoffnungen in bem jungen Offizier, im Frühling 1815 ging ber Marfc über Augsburg an ben Rhein und am 30. August ift er auf fünf Tage in Baris. Rach bem Frieben bezog Schmeller mit seinem Bataillon in Salzburg ftanbiges Quartier.

Babrend ber gangen Beit feines Aufenthaltes in Frantreich

verfolgte er feine literarischen Blane, ftubirte bas Bolt und feine Sprache. Als Salzburg an Desterreich gefallen mar, eilte er nach Munchen, nicht ohne Borgefühl, welch große Aufgabe ibn bort erwarte. Schon frube hatte Schmeller fich angewöhnt, feine Bebanten ju Papier ju bringen, und bereits von 1808 an feben wir ihn in Zeitfdriften literarifc thatig. 1815 erfcbien als erfte selbständige Schrift: "Soll es Gine allgemeine europaifche Berhandlungssprache geben?" Dabei mar er beftanbig aufmertfam auf bie Sprache bes Bolles, mochte er in ber heimischen Oberpfalg, in München, in Mabrib ober in Burgborf weilen; jebe Sprache und jeber Dialett gab ihm neuen Stoff jum Rachbenten und Bergrbeiten. Als Schmeller mit feinem Bataillon von Salzburg nach München tam, trat eine entschiebene Benbung in feinem Gefchide ein. Go febr bieber bie Philologen ihre Stubien ben alten claffifden Sprachen jugemenbet batten, jo wenig war bis vor gang turger Zeit für bie Erforschung unferer beutschen Muttersprache gefcheben. Rur allmählig fing man an biefem Mangel abzuhelfen. Wie Richen 1748 für ben hamburger, Strobtmann 1756 für ben osnabrudifc = weftfalifden, Dahnert 1781 fur ben plattbeutiden, Bofer 1800 fur ben öfterreichischen und Stalber 1806 für ben ichweizerischen Dialett recht brauchbare Arbeiten geliefert hatten, fo marb auch in München burch Baupfer, Rablof, Weftenrieber, Docen und Delling bie Anregung jur Durchforschung ber baberifden Munbart gegeben, und ber für alles Gute und Schone begeifterte Rronpring forberte biefe Beftrebungen, fo viel in feiner Dact Die baberifche Munbart mar es, welcher Schmeller feine Liebe zuwandte und die feine gange Thatigkeit fur die nachfte Beit in Anspruch nahm.

Am 15. Februar 1816 legte er ber Atabemie einen Plan zur Bearbeitung ber bayerischen Bolkssprache vor und wurde barauf hin mit ber erwählten Aufgabe betraut. Er erhielt einen 6 monatlichen Urlaub mit bem vollen Bezuge seiner Gage von 36 fl. monatlich, und Kronprinz Ludwig bewilligte ihm ausseiner Brivatkasse zwei Jahre lang jährlich 500 fl. In bieser wenigstens für 2 Jahre sorgenlosen Stellung ging es nun tüchtig an die Arbeit. Wiederholt durchwanderte er die meisten Gegenden bes Baterlandes und sammelte allenthalben aus dem Munde

bes Boltes, für bessen mundartliche Eigenthümlichkeiten er ein seines Ohr mitbrachte; in die Hauptstadt zurückgekehrt, hatte er von der Militärbehörde die Erlaubniß erhalten, an den aus den verschiedenen Gegenden neu eingetretenen Rekruten seine Sprach=studien zu machen. Dieß befähigte ihn, nach zwei Jahren den "Bersuch einer grammatischen Darstellung der baierischen und oberpfälzischen Mundart als Beitrag zur vergleichenden deutschen Sprachkunde" herauszugeben, und 1821 waren auch "die Mundarten Baierns grammatisch dargestellt" erschienen.

Seine unverbroffenfte und intensivfte Arbeitetraft aber galt fortan bem Riefenwert bes "baperifchen Borterbuche", bas fein eigentliches Lebenswert fenn follte. Unfagliche Schwierigfeiten mußten überwunden werben. Im Jahre 1827 tonnte enblich ber erfte Band bee Borterbuche ans Licht treten, 1828 erfcbien ber zweite, 1836 ber britte und unmittelbar barauf 1837 ber vierte Theil, mit welchem bas gange großartige Unternehmen feinen Abichlug fant. Ale Schmeller am 10. Juni 1837 ben letten Corretturbogen burchgesehen hatte , fcrieb er: "Go ift benn boch etwas gethan - bas ich übrigens nicht wieder thun möchte, nicht wieber thun tonnte. Nicht gang umfonft habe ich gelebt, wenn gleich aus dem Gefetgeber, Beltverbefferer, Dichter ber Junglingejahre nur ein Wortflauber, ein Pebant geworben ift." Die Sendung an feinen alten Schidfalsgefährten, Dberft Frang Boitel in Solothurn, aber begleitete er mit ben charafteriftifchen Borten: "Enblich, ebler Freund, habe ich ben größten Stein, ben ich mir vor 21 Jahren felbft aufgeladen, und ber mich bin= länglich gebrudt und gehemmt, von mir abgewälzt, wie Figura Man glaubt nicht, was auf jeber Seite fo einer an fic wenig bebeutenben Sammlung für eine Arbeit ftedt. Alles will belegt, begrundet, vielfältig verglichen fenn, und am Ende ftebt es boch fur neunzig Lefer unter hunderten ungeniegbarer ba, ale ber einfältigfte Roman. Wer mir vor 30 Jahren gefagt batte, bag mein Lebenswert in folch einem tablen 3bioticon besteben murbe, ber hatte mich mabrlich nicht erbaut. Und bennoch bin ich, ber Zweiunbfunfziger, frob, wenigstens biefe Gpur meines Dafeins gurudgelaffen gu haben. 3ch meine mich buntel ju erinnern, bag es ein gemuthlicher Ausflug nach bem Part bei Mabrib war, ben ich in Deiner Gefellschaft machte, wo ich in ber Schweizer Zeitschrift Isis, die du hieltest, neben ben schuurrigen Einfällen bes Philosophen von Langenthal Proben von Stalbers Ibioticon sah und in ihnen die erste Ibee von solch einer Arbeit erhielt. Sieh, so mußtest Du an Allem mit Schuld sein. Gott vergeb es Dir!"

Inzwischen hatten auch seine äußeren Verhältnisse allmählig simftiger gestaktet. Bei ber Berlegung ber Universität von Landshut nach München hatte er am 9. November 1826 die Aufsorderung zu Vorlefungen über die Geschichte der altdeutschen Sprache und Literatur erhalten, und am 19. Ottober 1828 wurde dem disherigen Docenten der Charakter und Rang als außerordentlicher Professor der altdeutschen Literatur und Sprache verliehen. In das richtige Fahrwasser lief aber Schmeller erst am 27. März 1829 ein durch seine Ernennung zum ersten Custos der k. Hof= und Staatsbibliothek an Docens Stelle, mit welchem Amte die bibliothekarische Bearbeitung des lateinischen und beutschen Handschriftenschaftes verbunden war. Hier fand er ein überreiches Arbeitsselb vor.

Die Bibliothet, welche 1808, vor ber Secularisation, taum 1000 Sanbidriften befag, gewann burch bie Rlofteraufhebung einen Zugang von nabezu 18,000 Nummern, die im Laufe ber Reit bie auf 22,000 Banbe anwuchsen. Borarbeiten ju einem Rataloge fand Someller nur wenige vor: über bie alte turfürftliche Bibliothet waren J. hardt's Rataloge ba, über bie meiften Rlofterbibliotheten maren gute ober weniger gute Bergeichniffe vorhanden, aber bas Orbnen, Sichten und Numeriren mar eine Arbeit filr fich allein, an ber ein weniger fcharfer Ropf als Schmeller zu Grunde gegangen ware. Mit richtigem Tatte fchieb er bie vorhandene Daffe nach Sprachen und ordnete fie unter fich in fortlaufender Reihe nach ihren früheren Aufbewahrungsorten, beginnend mit ben Sanbidriften ber alten turfürftlichen Bibliothet; baran reihte er in einer Auswahl aus ben Klofterhanbschriften eine Folge speciell Babern betreffenber Cobiced; nach biefen ftellte er bie Sanbidriften aus ben einzelnen Klöstern nach ber alphabetischen Ordnung der Orte, wober fie ftammten und in jebem Orte nach ber alten Rummernreibe, bie fie früher in jeber einzelnen Bibliothet hatten, auf, woran er als Schlug noch jene Sanbichriften fügte, beren Abstammung

er nicht mehr feststellen konnte. Dann ging es an das Beschreiben der einzelnen Codices für die Repertorien, mit welcher Arbeit er einen alphabetischen Katalog über die Handschriften in
so ausstührlicher und genauer Weise herstellte, daß derselbe für
die meisten Fragen, welche man an ihn stellt, eine mehr als
genügende Auskunft gibt. Denn der eifrige Bibliothekar (seit
1844 hatte er auch den Titel und Rang erhalten) begnügte sich
nicht damit, für die einzelnen Schriftstellernamen gewissenhafte
Indices herzustellen; in seinem Katalogwerke spielt namentlich
das Materienregister eine Hauptrolle und hier sindet man nicht
nur genau verzeichnet, was die Bibliothek handschriftlich über
einen bestimmten Gegenstand enthält, sondern in vielen Fällen
hat Schmeller zugleich die gedruckte Literatur, die er ja zur
Bearbeitung seines Katalogs nöthig hatte, eingetragen.

Er war indeg nicht blog in Bearbeitung ber Sandschriften thatig; um andere Arbeiten ju übergeben fei bier ber großen Bibliothetrevifion gebacht, welche er nach bem Ginzuge in ben neuen Brachtbau allein leitete und fertig ftellte. Seine Stellung an ber Universität, bie ihm am 8. Mark 1827 ben Dottorgrab verlieb, war nur eine vorübergebenbe. In fpateren Jahren nahm er fie als Honorarprofessor wieder auf und hielt seine Borlefungen bis vier Tage vor feinem Tobe. Es war ruhrend, wie ber ichwer trante und burch feinen unglücklichen Stury auf bem Raufen feit bem 28. September 1847 fo febr am Geben behinderte Belehrte noch wenige Tage vor feinem Tode morgens por 7 Uhr punttlich wie immer auf ber Bibliothet erschien und mit tief bewegter Stimme feinen Buborern fagte: "Ich tann nicht mehr, geben Sie nach Baufe. 3ch muß in's Bab reifen." Mit der Babereife murbe es nichts mehr, icon am 27. Juli 1852 erlag er im 66. Jahre einem Choleraanfalle.

Mannigfach find Schmellers literarische Arbeiten, germanistische und historische Forschungen. Seine Ausgaben altsächsischer und althochbeutscher Sprachbenkmale, bes Heliand, Muspilli zc., lateinischer Gebichte wie bes Ruodlieb, ber Carmina Buranassind bekannt. Auch mit eigenen poetischen Produktionen hat er sich im Leben viel versucht und beschäftigt. Was aber seinem Namen bei ber Nachwelt ein unvergängliches Sedächniß begründet, sind die beiben großartigen Leistungen, von benen

oben bie Rebe mar. In erfter Linie alfo bas Baperifche Borterbud, von welchem Jatob Grimm nach Schmellers Tobe urtheilte, es fei bas befte, mas von irgend einem beutschen Dialett beftebe: "ein Meifterwert, ausgezeichnet burch philologifchen Scharffinn wie burch reiche, nach allen Seiten binftromenbe Sacherlauterung, ein Mufter für alle folche Arbeiten, von bem unwandelbaren Trieb feines emfigen, ftrebenben Beiftes burchbrungen und be-Bie befannt, ift es feitbem mit Benützung feines reichen Rachlaffes von R. Frommann 1869 - 1877 in zwei ftattlichen Großottavbanben neu herausgegeben worben. Aber auch ber unübertreffliche Ratalog ber Sanbidriften ber I. Bof= und Staat8= bibliothet in Munchen, ein Wert, bei welchem man zweifelhaft febn tann, ob man mehr bie ftaunenswerthe Gelehrfambeit ober ben richtigen bibliothetarischen Tatt bewundern foll, wird einbauernbes Dentmal mannlichen Fleiges, Schmeller'icher Umficht und Gemiffenhaftigfeit bleiben.

Als Schmeller aus bem Leben ichieb, maltete ein unglud= licher Stern über seinem Nachlag. Da fich Niemand beffelben annehmen wollte, taufte ihn ber Freiherr Guftav Anton von Lerchenfelb, von bem ibn enblich ber Staat abloste. geriethen bie vielen Nachtrage jum baberifden Borterbuch in bie ungludlichen Banbe bee Brofeffore Chr. Frbr. Lubw. Burm, bem er erft burch einen Befchluß ber Atabemie, bie neue Ausgabe bes Borterbuche in bie bemabrte Sand Frommanns gu legen, entriffen wurde. Dit bem Sanbidriftentataloge ging's verhaltnigmäßig noch miflicher. Er tam in bie Banb bes Philologen R. Halm, ben bie Hof- und Staatsbibliothet 1856 als Borftand erhielt. Der zuerft erschienene 7. Band (1858) murbe von Bibliothetar Dr. G. M. Thomas bearbeitet, ber in ber richtigen Burbigung Schmeller's in ber Borrebe fagt: "Quamquam codices in volumine nunc in lucem prodeunte descripti numero non ita multi sunt, tamen haec operis pars tam brevi tempore perfici non potuisset, nisi Andreas Schmeller, vir immortalis memoriae, viam aut egregie munivisset aut provida cura praemonstrasset: illi tribuas quidquid in hoc opere bonae frugis plenum ac sollerter institutum videbitur; si quid humanitus peccatum aut parum bene digestum, haec mea culpa esto . . . Gin Urtheil, welches ebenso gut für

jeden Band des gebruckten Kataloges gelten konnte. Halm war von dieser Bescheibenheit weit entsernt, er betrieb sast sabrikmäßig die Herausgabe des Katalogs zu seiner eigenen Berherrlichung und so konnte es denn kommen, daß, um von vielen anderen Irrthämern und Ungereimtheiten zu schweigen, der 5. und 6. Band, der Katalog der deutschen Handschriften, im Inhre 1866 ebenso herausgegeben wurde, wie ihn Schweller 1851 bearbeitet hatte. Die Fortschritte der germanistischen und historischen Wissenschaft der letzten 15 Jahre waren an einem Halm spurlos vorübergegangen, kam ja keine für Cicero verwerthbare Conjektur darin vor.

Anger ber Monographie von Ridlas hat Schmellers Jubiläum noch verschiebene andere Schriften au's Licht geförbert, beren wir noch turz gebenken wollen. Bei der akademischen Feier hielt Konrad Hof mann die Denkrebe, in welcher er das Leben und Wirken Schmellers in kurzen und gut markirten Zügen schilbert. Die im Anhange der Rede nochmals gebruckte Ordnung des gesammten Mänchener Handschriftenkatalogs, welche Hofmann schon 30 Jahre vorher bei Gelegenheit der Ehrenrettung Schmellers gegen die Angriffe Böhmers in den Münchener Selehrten Anzeigen erscheinen ließ, wornach sie das Intelligenzblatt zum Sorapoum wieder abbruckte, wird allen Benützern des reichen Handsschriftenschases der k. Hof= und Staatsbibliothek wilkommen sehn.

Ueber die Festlichkeit in Türschenreut hat der Gymnasials prosessor Jos. Mayer in Burghaufen im 40. Bande der Bershandlungen des historischen Bereines von Oberpfalz unter dem Titel: "Die hundertjährige Geburtstagsseier des Sprachsorschers Iohann Andreas Schmeller in Tirschenreuth am 15. und 16. August 1885" eine ausstührliche Beschreibung geliesert. Prosessor Mayer führt hiebei auch die Festschriften auf, welche von einzelnen Theilnehmern übergeben wurden. Neben der des sprochenen Nicklas'schen Biographie, der sich von demselben Autor die Herausgabe des Schmeller'schen Dramas "die Ephesier" anreiht, sind noch erschienen: "Saalbuch des Stistes Riedermünster in Regensburg, herausgegeben von Höger"; "die Gründung des Klosters Waldsssegeben von Höger"; "die Gründung des Klosters Waldsssegeben von Herausgegeben von Fried. Keinz"; "die analog vergleichende Etymologie in Beispielen ertäutert von S. Zehet maher" und die gleichsalls von

Nicklas herausgegebene Schmeller'sche Schrift: "Gebanken über bas vaterländische Moment in Erziehung und Unterricht" (Blätter für das Baperische Symnasialschulwesen XXI, 353—368).

Der hiftorifche Berein von Oberbayern, beffen langjabriges Mitalied Schmeller mar, beging feine Schmellerfeier am 1. August 1885. Die Festrebe bielt ber I. Bereinsvorftand Berr geb. Sofrath Dr. von Rodinger über bie Entstehung bee baber. Borterbuche. Bei bem reichen banbidriftlichen Materiale, welches bem Bortragenben ju Bebote ftanb, mar naturlich bie turge Spanne Beit, bie bem Rebner vergonnt mar, nicht ausreichend; er mar gezwungen fich bamale turz zu faffen. Um fo bantenes= werther ift es, bag nun bas reiche Material vollständig gebrudt porliegt. Der eben ausgegebene 43. Band bes Oberbaberifchen Archivs enthält auf 307 Seiten mit bem Separattitel "An ber Wiege ber baierifchen Munbart-Grammatit und bes baierifchen Borterbuches" nicht nur ben bamale gehaltenen Bortrag (S. 3 -66), fonbern auch eine ansehnliche Folge von Beilagen, welche einen Ginblid in Schmellere literarifche Bertftatte, in feinen barten Rampf ums Dafenn, in fein Leben und Streben gemabren. Dieje Beilagen enthalten: 1. Schmellers Auffat "Sprache ber Baiern"; 2. feine Ginlabung jur Mittheilung von munbartlichen Beiträgen; 3. bie Mittheilungen an bie Atabemie aus ben Jahren 1816 und 1817; 4. aus ben Atten ber Atabemie von 1816-28; 5. Schmeller's Rampf um's Dasen in Jahren 1818-23, und 6. aus bem Briefwechsel Schmellers und bes Hofraths Hobeneicher von 1816-23. Burgt icon ber Name Rodingers fur bie Gebiegenheit ber Arbeit, fo fei nur noch bemertt, bag bas mit großer Liebe gefdriebene Buch alle Mertmale trägt, welche wir an Dr. v. Rodingers Schriften gewohnt find: flare Darftellung, gute Sprache, die größte Ge wiffenhaftigfeit, wobei noch besonbers bas forgfältig gearbeitete Regifter (S. 273-306) ju ermabnen ift. Bir begrußen in biefer Arbeit einen werthvollen Beitrag jur Gefchichte ber bayerifden Sprachforidung.

#### XLVIII.

# Zeitläufe.

Der Ernft ber europäischen Lage am bulgarifden Faben.

Den 12. Oftober 1886.

Man ist heute so unklar wie vor Wochen, was benn nun in Europa werben soll. Die Dinge in Bulgarien hansgen an einem Faben, und mit ben russischen Entschlüssen hängt die allgemeine Lage an dem gleichen Faden. "Die Lage auf der Balkanhalbinsel ist zweisellos ernst und kritisch": so hat der englische Schapkanzler im Parlament gesagt; und das Preßorgan seiner Regierung hat beigesügt: "Es würde unnütz seyn, sich zu verhehlen, daß die endliche Auskösung des osmanischen Reiches während der letzten Wochen nahegerückt zu seyn scheint."

Bon Bulgarien aus hat die alte Welt ben weittragenden Ruck und Stoß ersahren. Bor acht Jahren noch eine türstische Provinz, aus der im Abendlande wenig mehr zu versnehmen war als die Klagen und Seufzer der unterbrückten Rajah über die Willkürherrschaft der aus Constantinopel entssendeten Pascha's, wirft dieses Land jetzt die große Frag des Jahrhunderts auf. Wäre vor drei Monaten der unglückliche König von Bayern natürlichen Todes gestorben nicht den tausendsten Theil der Ausmerksamkeit hätte der Fall auf sich gezogen, wie das Ereigniß vom 21. August in der

ehemals türkischen Paschaliks. Denn kein europäischer Mittelsstaat reicht mehr an die Bedeutung Bulgariens hinan. So gewaltig hat sich binnen kurzen Jahren die alte Welt veränsbert, ohne daß die Wenge es auch nur merkte. Und wie ist diese Welt barauf gesaßt, die nahende und entscheibende Krisszu bestehen?

Dan hat fo lange vom "europäischen Concert" gesprochen, bis nun die Stimmen biefes Concerts an ben garm aus ben Rafigen einer Menagerie erinnern. Man hat bem Publikum feit zwei Jahren bie Busammentunfte ber brei norböftlichen Raifer als unerschütterliche Friedensgarantien angebriefen, und nun fagt bas Leiborgan bes beutschen Kanglers felber: "Deutschland und Defterreich seien bie einzig ehrlich befreunbeten Nationen in Europa." Allerbings mag babei bas Blatt von bem britten, bem ruffischen, Berbunbeten wohl gebacht haben, er gehore eben nicht zu seiner Ration. Aber es erhebt fich bann sofort die Carbinalfrage: wie es mit bem Zweikaifer = Bunbnig felber ftebe? was Defterreich in bem äußerften Falle eines Zusammenftoges mit Rufland von bem verbundeten Deutschland zu erwarten habe, und ob bas beutsche Bunbnig Defterreich in feinen Lebensfragen ebenso gegen Rugland fouge, wie es jum Schute Deutschlands gegen Rugland und Frankreich vom beutschen Rangler abgeschloffen worben ift?

Auf diese Fragen ist trot alles Anklopfens aus den Ländern an der mittlern und untern Donau dis jett eine deutliche Antwort noch nicht erfolgt. Man wird vielmehr daran erinnert, daß der eigentliche Inhalt des Bündnisses das strenge bewahrte Geheimniß der zwei Kaiser und seines Schöpfers sei. Im Bordergrunde steht für letzteren augenscheinlich die ängstliche Besorgniß vor einer "Gefährdung des allgemeinen Friedens" durch Rußland im Bunde mit Frankzeich; die Opfer, welche Oesterreich für diesen Zweck zu bringen hat, kommen erst in zweiter Reihe in Betracht. Thatsächslich äußert sich die deutsche Politikdurch unbedingte Nachgiebigs

teit gegenüber bem Thun Rußlands in Bulgarien, und durch ein geradezu unqualifizirbares Auftreten des kanzlerischen Leiborgans gegen alle die Millionen, welche ihrer Entrüftung über die russischen Frechheiten nun einmal nicht Herr zu werden vermögen.

Die Berlegenheit mußte groß fenn, wenn es bem Organ sogar gestattet wurde, ben offenkundigen Thatsachen schamlos in's Geficht zu ichlagen mit ber Behauptung: Niemand habe ben Fürsten Alexander "von seinem Bosten verbrangt", von teiner Grogmacht, "auch nicht von Rugland", fei irgendein Schritt geschehen, ber es bem gurften erschwert batte, in Sophia zu bleiben, nachbem er einmal babin gurfickgetehrt fei und bie Bevolkerung fein Dortbleiben mit enthufiaftifchen Rundgebungen begehrt habe. Die unglaubliche von Berlin ausgegebene Parole fant sogar bei ben Wiener Officiofen ihren Wiberhall; und boch tonnte man weber hier noch bort vergessen haben, was ben Fürsten gezwungen hat, im Intereffe bes Landes felbst auf seine Burbe zu verzichten. Ober mas ware benn ber unausbleibliche Schritt von Seite Ruglands gewesen, wenn ber Fürft bem brutalen Telegramm bes Czaren. ber auf feine nur allgu bemuthige Ergebenheitserklarung mit burren Worten erwiberte: "Bade Dich", Erop geboten batte und geblieben mare? Offenbar bie Occupation!

Ein zweiter Schritt unerhörter Art, der dem Fürsten bei seiner Ehre und Selbstachtung das Ausharren unmöglich gemacht hat, ist ja gerade von Berlin aus oftentativ unterstützt worden. Dem Fürsten wurde bei Bermeidung militärisschen Einschreitens der Russen verboten, unter den Offizieren der meuterischen Regimenter eine Hinrichtung zuzulassen. Auch Desterreich hat sich diesem Verlangen als "gutem Rathsangeschlossen, dann aber vorsichtig den Fuß zurückzezogen, während die deutsche Bertretung der russischen auf Schritt und Tritt nachzing, auch allein unter den übrigen fremden Funktionären bei dem feierlichen Empfang des zurückzeschrten Fürsten durch ihre Abwesenheit glänzte.

Nun ist es ja begreislich, daß Rußland um jeden Preis die Bestrasung der Elenden zu hintertreiben suchen mußte, welche es selbst zu dem verrätherischen Streiche vom 21. August angestistet hat. ') Der Fürst dagegen mußte nach Necht und Geseh, sowie im höchsten Interesse der militärischen Disciplin, die strengste Bestrasung der Schuldigen gewähren lassen; konnte er das nicht, so war er der landesherrlichen Rechte und Psichten beraubt. Auch die eilends zusammenderusene Sobranze erließ zwar eine Ergebenheitsadresse an den Czaren, erklärte aber in ihrer Antwort auf die Botschaft der provissorischen Regierung es ausdrücklich für eine Pslicht der Bolksvertreter gegen das Vaterland, "das abscheuliche Verbrechen, welches am 21. August von einigen schlechten, irregeleiteten Personen ausgeführt wurde, als ein Verbrechen gegen die

<sup>1)</sup> Der ruffifche Conful von Biddin joll einem Mitglied der Regentichaft biefen Grund, ber freilich ein öffentliches Beheimnig ift, ohne Scheu bemerklich gemacht haben (Münchener "Allg. Beitung" vom 22. Sept. b. 38.). - Ueber ber Schanbthat vom 21. Auguft ift übrigens allgemein vergeffen worden, bag bieselbe brei Monate vorher an einer miglungenen Berschwörung einen bedeutsamen Borlaufer hatte. Es war eine buntle Befchichte, beren gerichtliche Berfolgung absichtlich unterbrudt worben gu fenn icheint. Die Biener "Reue Freie Breffe" vom 18. Juni b. 38. bemertte barüber: "Bürft Alexander follte bas Opfer einer Berfcmörung werben, beren etwas rathselhafte Einzelheiten, wie fie in den Zeitungen zu lefen find, einer Offenbach'ichen Operette entfebut scheinen. Ruffifche Agenten und Montenegriner fpielen in bem Libretto bie hauptrollen, und bas Finale follte feineswegs die Ermordung, fondern die Gefangennahme bes Fürften fenn. Bas fie weiter mit ihm beabfichtigten, ift aus feinem Bericht mit Sicherheit zu entnehmen." Die Entbedung ber Berichwörung erregte ben tiefften Abichen im Lande und erhöhte die Sympathie bes Bolles für den Sie ger von Slivnita, frachelte aber bie ruffifchen Bubler nur gur Bieberaufnahme bes finftern Blanes in größerem Dagftabe an, mobei ihnen die noble Bertrauensfeligfeit bes Fürften gu Gute tam. Bemertenswerth ift, bag bei ben Unruben in Bulgarien immer wieber Monteneg riner eine Saubtrolle fpielen.

Shre und Unabhängigkeit Bulgariens zu brandmarken, und ben geliebten Fürsten Alexander des Abscheues der ganzen Nation gegen den niederträchtigen Anschlag zu versichern." Diese Hindeutung auf den Strafproceß gegen die meuterischen Offiziere erregte in St. Petersburg neuen Zorn. Der russische Consul verlangte nun in Sophia die Aussehung des Processes gegen die Offiziere und andere wegen Mitschuld an dem Staatsstreiche vom 21. August verhafteten Personen, dis "sich die Gemüther mehr beruhigt haben würden", d. h. dis die Russen das Heft in der Hand haben würden. Der deutsche Bertreter unterstützte auch dieses Berlangen Ausslands, nur mit dem Beisügen, daß vor der Ankunst des vom Czaren neu ernannten diplomatischen Agenten Kaulbars nichts gegen die Schuldigen geschehen solle. Kaulbars kam und verlangte sofort die einstweilige Befreiung der Verhasteten aus der Haft.

Soweit ift bie Defereng gegen Rugland in Berlin gegangen! Begen alle Grunbfate bes Bolterrechts, gegen bie Bestimmungen bes Berliner Bertrage, auf ben man fich im llebrigen selbst beruft, bat man sich herbeigelassen, ben Ruffen bei ihrer Einmischung in bie Angelegenheiten eines fremben Staats, in beffen Recht und Berfaffung behülflich ju fenn, ber Strafjuftig gegen militarifchen Soche und Lanbesverrath in den Arm zu fallen. Das vermochte ein Staat zu thun, ber sich vertragsmäßig verpflichtet bat, etwa in fein Gebiet geflüchtete Attentater, bie versucht hatten, ben Car feiner "perfonlichen Freiheit" zu berauben, an Rugland auszuliefern: ein Militarftaat, ber bei fich zu Saufe eine eiferne militärische Disciplin aufrecht halt. Bienach blieb nun allerbings bem Czar und seinem Sendling in Bulgarien von Berlin aus nichts mehr vorzuenthalten. Herr Kaulbars mag bort thun, was er will, die Duldung, wenn nicht Zustim= mung von Berlin ift beiben ftete ficher.

Uebrigens tann man fagen, bag biefe Politit zwar jest ihre außersten Consequenzen entwickelt habe, aber nichteinmal etwas Neues sei. Das Leiborgan bes Ranglers hat selbst

gesagt: "Die Frage bes Bruchs mit Rußland sei vor etwa sieben Jahren nahegelegen und die französischen Chassepots wären dann von selber losgegangen". Seitdem ist die interessirte Freundschaft mit Rußland nach altpreußischer Tradition allmählig wieder hergestellt worden, und seitdem haben sich in Berlin eigenthümliche Begriffe von einem "selbständigen Bulsgarien" herausgebildet. 1) Mit diesen Begriffen läßt sich Alles vereinigen, was General Kaulbars in Bulgarien jeht thut. Wenn er die Regentschaft als bloßes Seschöpf einer "Partei" für illegal erklärt und als eine "nihilistische Bande" behandelt, vergessend, daß fast alle Minister und Erminister in Bulgarien durch die russischen Schulen gegangen sind;

<sup>1)</sup> Dieje "Blätter" haben bem ruffischen Treiben in Bulgarien in richtiger Borahnung ber tommenden Dinge eingebende Aufmertfamteit gewibmet (Jahrgang 1883. Band 92. G. 686 f.: "Der Birrwart bei ben Geschöpfen bes Berliner Congresses und Defterreich". S. 752 f.: "Die Erfüllung bes Berliner Bertrags pom Jahre 1878: Armenien und Bulgarien" S. 924 f.: "Jahresichluß bezüglich bes islamitifchen Orients: ber Dabbi und Megypten; Oftrumelien und Serbien"). - Damals icon mußte bem aufmertjamen Beobachter bas Berhalten ber Berliner Officiofen gegenüber bem Beftreben des Fürften Alexander, fich von ber murbelofen Bormunbicaft ber ibm aufgebrangten ruffischen Generale zu befreien, bochft augenfällig ericeinen. Rach ben flaren Bestimmungen bes Berliner Bertrags Art. 1 bis 7 batte ber Furst in Berlin und Bien feine Stupe haben follen. "Aber es tam anders. Unter Berufung auf die Stimmung beider Rabinete tadeln die Berliner Offis ciojen bas Auftreten bes Fürften, bas in Rugland als eine Brüstirung aufgefaßt werben muffe und als eine Provotation ericheine. Unftatt fich bloß an einzelne ruffifchen Berionlichteis ten zu balten, habe er in gorniger Aufwallung feinem Berfahren ben Tharafter eines gegen Rugland als foldes gerichteten Procebere gegeben. Das tonne nicht gebilligt werben. Er batte versuchen follen, mit ben maggebenden ruffifchen Rreifen gu einem Einvernehmen zu gelangen; bas ware burch die thatfachlichen Berhaltniffe und die geschichtlichen Momente geboten gewefen." Und bergleichen. (A. a. D. G. 759).

wenn er gegen bie Beftimmungen ber Berfaffung bie Bablen zur großen Sobranje, beziehungsweise bie Fürstenwahl, hinausschieben will, bis es ihm gelungen senn wurde, burch alle Mittel ber Corruption ber Ruffenpartei gur Mehrheit gu verhelfen; wenn er, ber biplomatische Agent und taiferliche Ministerresident, der Regierung zum Erop als Wahlagitator im Lande herumreist, als Bolfsredner auftritt, bie Offigiere ber bulgarischen Regimenter aufhett, und mit Bulfe ber vollen Rubelfade die "Bandvoll" feiner Bantowiften wieber anschwellen zu machen sucht; wenn es ihm fo gelange, eine willfährige Mehrheit zur Wahl eines ruffischen Satrapen in bie große Sobranje zusammen zu trommeln; wenn bann ber neue Fürft mit ben Minister-Generalen nach bem Mufter eines Sobolew und ein paar hundert ruffischen Offizieren behufs "Reform ber Urmee" ankame und bie fahnentreuen Bertheibiger bes Fürsten Alexander gegen die meuterischen Ruffentnechte vom 21. Auguft ber Rache bes Czarthums ausgeliefert maren: bann mare eben bas Alles nichts weiter als ein "Gebot ber thatfachlichen Berhaltniffe und ber geschichtlichen Momente." Es mare, wie bas Leiborgan bes Ranglers fagte, eben ber= felbe "ruffifche Ginfluß", unter bem ja Fürst Alexander fünf Jahre lang regiert habe.

Gelänge es aber mit allen Mitteln ber Corruption nicht, bie Wähler zu überzeugen, wie sehr "ber Czar Bulgarien liebt", bann bürfte ber Rubel boch wenigstens vermögen, örtliche Aufstände und Strassenrevolten, mit etlichen Flintenschüssen und zerschlagenen Köpfen, herbeizuführen. Das wäre dann "Anarchie", und die Einsicht könnte keiner Großmacht, am wenigsten der beutschen, abgehen, daß militärisches Einsschreiten gegen die Anarchie ein Gebot der Rothwendigkeit und daß nur Rußland dazu berusen sei. Das bulgarische Bolk hat unter dem Fürsten Alexander zwar an Selbstbewußtssen gewonnen und der Sieg im serdischen Kriege mit seiner jungen Armee hat den nationalen Stolz gekräftigt; aber der Fürst selbst hat nur die Rasse des Bolkes als tüchtig und brav

belobt, von den sogenannten "Gebildeten" hat er nicht so gut gesprochen. Ihren verbissenen Parteiungen dient der materielle Bortheil zum Leitstern, und je nachdem dieser von der Einen oder andern Seite leuchtet, ist der Farbenwechsel eine gewöhnsliche Erscheinung. Der vertriedene Fürst hat in den sieden Jahren seiner Regierung 64 Minister verbraucht, die meisten allerdings unter dem "russischen Einstuß", und es wimmelt in Sophia von Er-Excellenzen. Bleiden Land und Boll, des legitimen Führers beraubt, ohne Unterstützung von außen, so muß man darauf gesaßt seyn, daß Rußland in der Einen oder andern Weise das Spiel gewinne, man möge nun seine Diktatur mit diesem oder einem andern Namen benennen.

Es unterliegt taum einem Zweifel, bag eine folche Ent= widlung ber Dinge mit bem Begriff eines "selbständigen Bulgariens", wie er in Berlin bis jest festgehalten worben ift, sehr wohl noch vereinbar ware. Ohnehin hat man sich bort eingerebet: ein beutsches Interesse an Bulgarien gebe es nicht. Aber Defterreich? Die Erregung, welche Ungefichts ber neuen "bulgarifchen Grauel" ben gangen Welttheil ergriff, war naturgemäß in Desterreich und namentlich in Ungarn am heftigsten. Gin ganger Bollenbruch von Interpellationen bes Reichstags entleerte fich insbesondere über ben ungarischen Ministerprasidenten; man wollte von ihm alles Mogliche wiffen, vor Allem, ob man es mit einem Bunbniffe ju Zweien ober zu Dreien zu thun habe, und welche Stellung ber beutsche Allirte einnehmen wurde, wenn die Bilbung felbständiger und unabhängiger Staaten im Orient, was fur Desterreich eine Lebensfrage sei, in Bulgarien gehindert werben wollte?

Am 30. September antwortete Herr von Tifza, indem er sich zunächst zu dieser österreichischen Lebensfrage rückhaltlos bekannte. Er halte heute noch, und zwar im Einverständniß mit dem gemeinschaftlichen Minister bes Auswärtigen, Grafen Kalnoty, an seiner Erklärung von 1868 fest, daß, falls im Orient Beränderungen eintreten, die österreichischen Interessen es erheischen würden, daß die dort lebenden Völkerschaften

ihren Individualitäten entsprechend fich zu selbständigen Staaten herausbilbeten. "Ich bin ber Meinung", fagte er, bag bieß auch heute ben Intereffen ber Monarchie am beften zufagt, und bag bie Monarchie, alle Bergrößerungs= und Eroberungs= gelufte gurudweisend, ihr Beftreben mit ihrem gangen Ginfluß barauf richten muffe, bie selbständige Entwicklung jener Staaten zu forbern und zu verhindern, bag eine in ben Bertragen nicht bestehenbe Reftsetzung eines Protektorats ober eines bleibenben Ginfluffes einer einzigen fremben Dacht Blat greife." Unter besonderer Berufung auf ben Berliner Bertrag und scharfer Berurtheilung ber Berletzung besselben burch ben oftrumelischen Staatsstreich von 1885 wieberholt ber Minister: "Die Regierung halte an ber Unsicht fest, bag auf ber Baltan = Halbinfel, falls bie Turtei ihr Recht nicht in Unspruch nimmt, niemand Anderer zu einseitigem bewaffnetem Ginfchreiten ober zu Aufftellung eines Protektorate berechtigt fei."

Run ift es unzweifelhaft, daß bei biefer Stellungnahme Desterreichs ein Puntt tommen mußte, bei bem bas fortmahrende Nachgeben ber beutschen Politik gegen Rugland bie vitalen Interessen bes alliirten Desterreich verletzen und in bas Gegentheil biefer Freundschaft umschlagen mußte. hat man in Berlin bazu gesagt? Man fuhr eben fort, bem ruffischen Borgeben in Bulgarien die Stange zu halten, und behalf sich im Uebrigen mit ber Behauptung, bag es ja pratti= table Auswege gebe. Denn jener Puntt tonnte vielleicht eriftiren, wenn bie Voraussehung von bem unversöhnlichen Widerstreit zwischen den Interessen ber beiben Kaisermachte mahr mare; die Boraussetzung sei aber falich; die ruffischen und öfterreichischen Interessen liegen sich fehr wohl vereinigen und die Politik Deutschlands sei eben barauf gerichtet, eine folche Bereinigung anzustreben. Das Programm biefer Berfohnungspolitit ift zwar nicht ausgesprochen, aber man weiß ja, was gemeint ift. Auch die Interpellationen im ungarischen Parlament bezogen sich auf bie vermeintlichen Auswege: Auftheilung ber Machtsphären awischen Defterreich und Rufland

in einen westlichen und östlichen Theil ber Balkan-Halbinsel, ober Einverleibung ber Occupationsländer und Marsch nach Salonichi, oder beides zusammen. Aber von dem Allem will man in Wien und Pest nichts wissen. Nachdem bereits das Preßorgan des Herrn Tisza erklärt hatte: Desterreich wolle keinen Sondervortheil in jenen Ländern, und es gebe weder eine Grenzlinie für die natürlichen Interessen Desterreichs noch eine Compensation, welche die Nachtheile einer Festsetzung irgend einer Macht auf den Gebieten am Balkan aufzuwiegen vermöchten, gab der Minister selbst, gewiß nicht ohne besondere Ubsicht, in aller Form dieselbe Erklärung im Reichstag ab.

Bon Worten ift es nun zwar weit bis zu den Thaten, nicht am wenigsten bei ben öfterreichisch=ungarischen Miniftern. Aber man ift enblich in Wien jum britten Male vor bie große Frage gestellt, und es ift gewiß, bag bei Gefahr ber eigenen Erifteng tein Fehler mehr gemacht werben barf. Das Gefühl bavon gittert burch alle Bolfer ber Monarchie, soweit sie nicht von ber Stromung bes Panslavismus hingeriffen find. Und gerabe biefer Stromung gegenüber beißt es nun: jett ober nie! Das Unbeil ber politischen Salbheit von 1854, welche bamals von ben fübischen Finangbaronen bittirt wurde, ift langft allgemein anerkannt. Europa wurde jett anders aussehen, wenn man bamals in Wien zu einem Entschluß zu tommen vermocht batte. Der Berliner Bertrag von 1878 mar fur Defterreich abermals nur ein Rothbebelf; er ift überhaupt nichts weniger als ein 3beal, aber ein felbftständiges Bulgarien war immerhin fur Desterreich noch bas Befte an bem Bertrag. Es war abermals eine unbegreifliche Berblenbung, bag man biefes Bulgarien bem unzuverläffigen Serbenvolke geradezu als Kutter hinwarf, und ben fur bas Unsehen Defterreichs grundverberblichen Rrieg guließ, wenn nicht gar bazu schurte.1) Soll jett bie bulgarische Selbst-

<sup>1)</sup> Ein politischer Artitel aus Subungarn (?) in ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 23. Sept. b. 38. behauptet als That-sache, bag ber bamalige öfterreichische Minister Graf Anbraffp



ständigkeit auch noch den Russen geopfert werden, so ist kein Zweisel, daß der Czar nicht nur Constantinspel beherrschen, sondern bald auch über alle Slaven bis an die österreichische Grenze, zuallererst über die Serben, und über die österreichische Grenze hinaus gebieten wird.

Aber noch aus einem anderen Grunde heifit es nun für Defterreich: jetzt ober nie! Jetzt konnte es noch jum Wiberftande gegen Rufland einen natürlichen Berbunbeten und Geschäftsfreund finden, spater, wenn die Rrifis verfaumt wird, nicht mehr. Es burfte tein allzu tiefer politischer Blick erforberlich fenn, um zu ertennen, bag gerabe burch bie jehigen Machtstellungen England vor die Entscheidung gestellt ift, ob es sich wegen Constantinopel, und was daran hängt, überhaupt noch irgendwie in Untoften versetzen soll. Die Mein= ungen über bie Bichtigkeit ber Meerengen fur England find langft getheilt und die Zweifel icon burch die Erbauung des Sueztanals angeregt worben. Das Wort bes Czaren Ritolans von 1853 an ben englischen Gefanbten : "Rehmen Sie Aegypten, ich weiß, es taugt Ihnen," ift nicht vergeffen. Wie nun, wenn England einschlüge, und auf ber Nitolai'schen Basis seinen Frieden mit Rugland machte? Gerade jest hat ja Frankreich in seiner ohnmächtigen Berbissenheit bas gefährliche Thema wieber angeregt, indem es in Berlin, Beters: burg und Conftantinopel eine peremptorische Aufforderung an England jur Raumung Aegyptens ju erwirten fucht. Noch schwankt die Waage in London, freilich nicht bezüglich ber Raumung Aegyptens, wohl aber bezüglich beffen, was man seit Menschenaltern bie "orientalische Frage" im engeren Sinne nennt.

Die weiten vom bulgarischen Steinwurf beschriebenen

schon beim Berliner Congreß zu bem damaligen serbischen Minister Ristitsch, bem bekannten Haupte ber serbischen Russenspartei, gesagt habe: "Breiten Sie sich gegen Bulgarien, soweit Sie wollen, aus, aber Bosnien wollen wir intakt für uns beshalten."

Rreise in ben europäischen Gemaffern werben noch viel zu erzählen geben. England rührt fich: fo ober fo. Der Schatfanzler Lord Churchill hat in einer merkwürdigen Rebe bie "öfterreichische Bache auf ben Ballen" angerufen, und beutlich zu verstehen gegeben, Englands Unterftugung werbe nicht fehlen, wenn auch feine Flotte "nicht über ben Balkan fahren Das Gambetta'sche Organ in Paris hat schon vor jechs Wochen über das bariche Telegramm bes Czaren an ben Fürften Alexander bemerkt: "Das Telegramm zeigt, bag es augenblicklich eine Macht gibt, die sich im Stande weiß, ihre Buniche bem beutichen Rangler aufzuerlegen. Wenn England noch in ben Mugen bes herrn von Bismard gablte, wenn er es Rugland hatte gegenüber stellen konnen, bann hatte ber Czar fein Telegramm etwas anders gefaßt." bann felbst bie Berliner Officiofen benselben Con anschlugen und meinten, die Lage ware schon eine gang andere, "wenn man auch nur wußte, bag England einen Partner suche," ba wollte ber Dreikaifer-Bund Manchen als "ein großes Rathfel erfcheinen, bas man nirgends begreife."1)

Aber warum benn? Ein allgemeines Interesse kennt man in Berlin nicht. Bulgarien, Constantinopel: bas Alles ist bort "Wurst"; einzig und allein die Wöglichkeit und Besürchtung einer russische-französischen Allianz gibt den Ton an. Denn zu den "ehrlich verbündeten Nationen" wird Rußland vom Leiborgan des Kanzlers nicht gezählt. Um es zurüczushalten, muß man ihm am Balkan seinen Willen thun. Wer aber diesem sonderbaren Verbündeten, ohne das deutsche Reich in Unkosten zu versehen, dort ein Feuer im Rücken anzünden will, dem wird in aller Stille die Hand gedrückt. Wenn die zwei Augen eines 90jährigen Greises sich schließen, dann wird der Rest des Käthsels sich lösen. Warum sollte sich das einstweilen nicht begreifen lassen?

<sup>1)</sup> Biener "Neue Freie Breffe" vom 21. September.

## XLIX.

## Das fatholische deutsche Kirchenlied.1)

Dem zweiten Banbe ber Geschichte bes tatholischen beutschen Rirchenliebes in seinen Singweisen, als Fortsetzung bes erften von R. Gev. Meifter 1862 herausgegebenen Banbes, über ben biefe Blatter vor zwei Jahren berichteten (Bb. 94, 403 ff.), bat Wilhelm Baumter nun einen neuen, volltommen felbständig ohne Rudficht auf Meifter gearbeiteten erften Band im gleichen Berlage folgen laffen. Babrent ber zweite Band 441 Rirchen= lieber ju Ehren Mariens, ber Engel und Beiligen u. f. w. aufführt, enthält ber erfte Band im Unschluß an ben Festentlus bes Rirchenjahres 173 aus bem Weihnachts =, 168 aus bem Ofter =, 78 aus bem Pfingstfestfreis, bagu im Rachtrage gum zweiten Banbe 7, im Gangen alfo 421 Rirchenlieber, über 100 mehr ale im erften Banbe Deiftere. Gegenüber 60 Berten protestantischer und 7 tatholischer Literatur, welche Meifter benütte, lagen Baumter 173 protestantische und 35 tatholische Bücher vor; gegenüber 163 Gefangbüchern, Lieberdrucken von 1470 bis Enbe bes 17. Jahrhunberte, welche Meister aufgablt, wozu er noch bemerkt: "Bollftanbiger find bie tatholifchen Gefangbucher und Lieberbrude mohl nirgends verzeichnet," führt Baumter 500 an, von welchen er 22 ber vorzüglichften tatho-16. und 17. Jahrhundert lifden Befangbucher aus bem (SS. 124-186) nach ihrem Inhalte und ihren Quellen, nach ihrer außeren Ericheinung und ihrem gegenseitigen Berhaltniffe, nach ihrem Fundorte und ihrer Beschichte beschreibt. Bebe'fche Gesangbuchlein vom Jahre 1587 - "gebruckt gu Leiptzigt burch Ridel Bolrab", reprafentirt bas erfte bis jest bekannt geworbene tatholifche Gefangbuch mit Mufiknoten: "ein

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Das tatholische beutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von ben frühesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Erster Band. Auf Grund handschriftlicher und gedruckter Quellen bearbeitet von Bilbelm Bäumter. Freiburg, Derber 1886.

new Gefangbuchlein Gepftlicher Lieber, vor alle gutthe Chriften nach ordenung Chriftlicher firchen."

Um' ju zeigen, wie unfer Symnologe in seinem Berte bie Rirchenlieber behandelt und bamit ein Dentmal ftaunenswerthen Fleiges und ber gemiffenhafteften Genauigkeit fich gefest, mable ich Rr. 242, ben Saul unter ben Rirchenliebern : "Chrift ift erstanben" (S. 502-510). Bann ift biefes Lieb entstanden? 3m 12. Jahrhundert, benn im 13. ift icon von bemfelben bie Rebe; bei einer Beschreibung ber Ofterfeierlichkeiten in Bien wird es in einer Sanbichrift bes 13. Jahrhunderts ermabnt. Im Jahre 1419 wurde es am Hofe bes Markgrafen Friedrich II. von Brandenburg von ben Sofleuten vor bem Mittagsmahl gefungen. In Nürnberg fang man es bei Borgeigung ber Beiligthumer 1424-1524. Bon ben Deutschen in Berona wurde ce 1519 jur Begrugung bee Bifchofe von Pabua angestimmt. Welches war die ursprüngliche Form? wie hat es sich im Laufe ber Beit verandert? Es werben nun elf Barianten aufgegablt mit genauer Ungabe ber verschiebenen Gefangbucher. Aus welcher Zeit ift die Melobie? Sie schließt fich in ber Conart und in einzelnen Bangen an bas Victimae paschali an und wird wohl in biefer Segnungen-Melobie ihren erften Urfprung haben. Bie hat fich bie Melobie veranbert? Es werben nun 7 Saupt= Barianten mit vielen tleineren Beranberungen angeführt, natürlich mit Quellen= refp. Befangbuchbezeichnung.

Bei ber Besprechung bes zweiten Banbes habe ich bereits eine turze Seschichte bes Rirchenliebes gegeben; hier sollen nur einige Erganzungen nachgetragen werben.

Das 13. Jahrhundert ist bekanntlich die Blütheperiode der beutschen Boesie. Allerdings kamen von den vielen tief empfundenen religiösen Liedern, namentlich zum Lobe der heiligen Jungfrau, nur vereinzelte in kirchlichen Sebrauch; ähnlich wie es später mit den Liedern der Meistersänger ging; doch ist der Sinfluß der poetisch hoch bedeutenden Zeit auf die künstliche Ausgestaltung des Strophenbaues und der Melodie des späteren Bolksliedes nicht zu leugnen. Und so ward es im 14. Jahrhundert der weltliche und geistliche Bolksgesang, der durch das Innungswesen eine besondere Höhe und Ausbildung erlangte. "Es wurden Singschulen errichtet, Regeln sur Strophenbau und Reim aufgestellt, die von der Annahme ausgingen, daß auf die Form eines Liedes bieselbe

Sorgfalt verwendet werden muffe wie auf das Ciseliren eines Harnisches — bas Meistersangerlied war fertig." Da nun auch das 15. Jahrhundert außerordentlich fruchtbar an beutschen Kirchenliedern war, so besaß das beutsche Bolt vor dem Aus-bruche der Reformation einen Schatz von geistlichen Boltsliedern, resp. Rirchenliedern, wie ihn kein anderes Bolk der Welt aufzuweisen hat.

Wenn wir bie Thatigfeit bee Wittenberger Reformatore auf bem Gebiete bes beutschen Rirchenlicbes in bichterischer und mufitalifder Binficht recht würdigen wollen, fo muffen wir uns frei halten von einem übertriebenen Lobe, burfen aber auch nicht feine Berbienfte unterschaten. Da Luther bie außerst wichtige Stellung bes Befanges im Gottesbienfte ertannte, fo manbte er biefer Angelegenheit eine gang befondere Aufmerkfamkeit gu. Den lateinischen Choralgesang ichatte er febr boch; aber er tonnte ibn icon bee Tertes wegen, ber ftellenweise mit feiner Lehre im Wiberspruch ftanb, in ber alten Form nicht beibehalten. Dagegen ertannte er in bem beutschen Rirchengesange bas geeignetfte Mittel gur Berbreitung feiner Lebren. . Er geftattete bem fingluftigen Bolle in größerem Umfange, als es bieber gefcheben, beim Sauptgottesbienfte beutsche Lieber ju fingen und forgte felbft für neue Lieber und Gefangbucher. "Das Bolf griff mit beiben Sanben zu und fang fich formlich in die neue Lehre binein, ohne es zu wiffen." Der Jesuit Conzenius meinte baber, "Luthers Befange haben mehr Seelen umgebracht als feine Schriften und Reben"; ber fpanische Karmelit Thomas a Jesu fcreibt: "Es ift außerft ju verwundern, wie febr biejenigen Lieber bas Lutherthum fortgepflangt haben, bie in beutscher Sprache haufenweis aus Luthers Wertstatt geflogen find und in Baufern und Bertftatten, auf Martten, Gaffen und Felbern gefungen werben."

Anfangs behalf fich Luther noch mit bem lateinischen Choral; bie Formula missae et communionis pro ecclesia Wittenbergensi 1523 enthält fast sämmtliche lateinische Meggefänge; bann stellte er bas beutsche Lieb mehr in ben Vorbergrund und endlich erhob er es zum liturgischen Gesange ber neuen Gemeinden, ohne jedoch ben lateinischen Gesang abzuschaffen. "Luthers Hauptverdienst ist, den Gedanken eines kirchlichen Gemeindeliedes in dem Sinne, wie er in der evangelischen Kirche zur That

geworben ift, zuerft mit Bewußtsehn erfaßt und in die Bahn geleitet zu haben; er wies bem Gefange innerhalb ber Liturgie einen Blat an".1) Die vorreformatorischen beutschen Rirchenlieber, welche feiner Lehre nicht wiberfprachen, nahm er ohne Bebenten in feine Befangbucher auf; andere vorreformatorische Rirchenlieber überarbeitete und erweiterte er, überfeste Symnen und bichtete mehrere neue Lieber. Bon ben Ueberfehungen Luthers fagt Achelis, fie feien bekanntlich bie fcmachften aller feiner Dichtungen. Der bebeutenbste protestantifche Symnologe, Bb. Badernagel ichreibt Luther 37 Rirdenlieber zu. Bon 12 weist nun Baumter nach, bag fie Ueberarbeitung und Erweiterung vorreformatorifder beutscher Lieber, von 8, bag fie Ueberfetung von Symnen und anderen lateinischen Gefangen, von ben übrigen, baß fie Bfalmlieber, fowic Bearbeitung einzelner Bibelftellen ober fonftiger Lieber feien. Luther war nicht nur ein großer Dufit= liebhaber, fonbern auch ein tüchtiger Renner ber Dufit, ber biefe Runft prattifch übte fo gut er konnte Aber ale Componiften mehrstimmiger Tonfate ober ale Melobieerfinder tonnen wir ihm ein besonderes Berbienft nicht zuschreiben. Naturlich hatte er ale Liturg und Musittenner ein besonberes Interesse baran, bag feine Lieber, wie Walther fich ausbrudt, "qu Melobien gebracht wurden." In Gemeinschaft mit ben Rapellmeiftern Rupff und Balther wird er bie Melobiefrage erlebigt haben. Möglich ift, bag er in biefer Angelegenheit bie lette Entscheibung fich vorbehielt. "Ihr herren verfteht eure Duficam und eure Roten löblich, was aber ber geiftliche Sinn und bas Wort Gottes ift, fo glaube ich auch ein Bortden babei mitreben gu burfen", fagte er zu ben genannten beiben Musitern, ale biefe 1524 brei Wochen lang bei ibm fich aufhielten, um bie erfte beutsche Meffe zu bearbeiten. Um meiften umftritten ift noch immer bie Frage um bie Autorschaft bes berühmteften Liebes. "Mit bem Burfe bes Genius fcuf Luther Bort und Beifc für bas Rriege= und Siegeslieb bes Protestantismus: Gine fefte Burg ift unfer Gott!" Go Morig Carriere in feinem Berte "Renaiffance und Reformation." Bas nun ben Tert anlangt, fo bezeichnet Baumter biefes Lieb ale Pfalmenlieb; bie Melobic

<sup>1)</sup> Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1886. Rr. 186 "Die Melodien bes tathol. Kirchenliebes." Bon R. von Liliencron.

aber hat ihre Motive im gregorianischen Choralgesang und zwar in Gesangftuden bes V. Rirchentones.1)

Somit kann wohl Luther wegen seiner unermübeten Thätigkeit, bas alte Rirchenlied im Sinne ber neuen Lehre weiter auszusbilden, umzugestalten und im Bolke zu verbreiten, Bater des evangelischen Rirchengesanges genannt werden; Bater des beutsich en Rirchenliedes ift er nicht.

3m Jahre 1524 erschienen bie erften lutherifden Gefang= bucher: "Etlich driftlich Liber, Lobgefang und Bfalm, bem rainen Bort Gottes gemeß, auß ber bepligen fchrifft, burch mancherlen bochgelerter gemacht, in ber Rirchen ju fingen, wie es bann jum tabl beraht ju Bittenberg in übung ift." "Endiribion ober ebn banbbuchlein, einem beblichen Chriften faft nütlich bei fich ju haben," "Genftliche gefangt Buchlenn", "beutfc evangelifche Deffe". Bon jest an erschienen fast in jebem Jahre neue Befangbucher. Bohme gahlt bis gum Sahre 1537 im gangen 17 und bis zum Enbe bes Jahrhunderts 52. Die Gefangbuder ohne Melodien, Die verschiebenen Auflagen beffelben Buches, bie Gingelwerte find bier nicht mit einbegriffen: ihre Ungabl ift eine ungemein große. Erot ber politifch = focialen Roth bes 16. Jahrhunderte machte fich ein gang außerorbentlicher Trieb jum Singen geltenb; vorzuglich maren Bech= und Liebeslieber, Ballaben und hiftorifche Befange im Schwang. Diefen weltlichen Gefangen bemubte man fich geiftliche Lieber entgegenzuftellen. Ratharina Bellin berichtet in ber Borrebe ju ihrem Gefangbuchlein, Strafburg 1534 : "Die weil bann nun fo vil fcandt= licher liber: von mann und framen; auch ben finbern gefungen werben inn ber ganten Belt: inn welchen alle lafter buobereb und anderer ichandtlicher Ding ben alten und jungen fürtragen wirt: buntt es mich ein feer guot und nut bing ju fein : bie gang handlung Chrifti und unfere hehle inn gefang ju bringen: ob boch bie leut also mit luftiger weiß und hellen ftymmen ire beile ermanet möchten werben und ber teuffel mit febnem Gfang nit alfo ben inen ftatt bette."

Wie ftand es auf tatholischer Seite?

Die Bischöfe und Concilien betonten freilich bei jeber Belegenheit, bag ber gregorianische Choralgesang ber liturgische

<sup>1)</sup> Monatshefte für Musikgeschichte. 1880. Rr. 10. S. 155.

Sesang ber Kirche sei und bleiben muffe. Aber ber Bortrag bieses Gesanges scheint an vielen Orten, namentlich auf bem Lande wo es an gebildeten Sangern sehlte, ein äußerst roher und wenig erbauender gewesen zu sehn. So wünscht z. B. das Provinzialconcil von Köln 1536, das Gebrüll solle die Recitation nicht unverständlich machen (no boatus confundat rocitationem); die Provinzialspnobe von Trier 1549 schreibt vor, die Sänger sollten nicht so schreien als ob sie verrückt oder übermüthig wären. Da darf man sich nicht wundern, wenn Luther in seiner Lobrede auf die Musik von einem "wüsten, wilden Eselgeschreh des Chorals" spricht, wie man denselben in Stiften und Klöstern zu hören gewohnt sei. In Folge dessen kann Wizel in seiner Borrede zum Hymnologium 1545 "die ummenschliche verachtung des Gregorianischen Gesanges unterm vold" constatiren.

An beutschen Liebern waren bis zum Jahre 1524 eine Menge erschienen; 1524 wurde ber Hymnarius zu Sigmundsluft gebruckt mit Uebersehungen von Hymnen in Bersen, aber ohne Melodien. Das Berdienst, bas erste beutsche Gesangbuch versaßt zu haben, gebührt dem Stiftspropst Mich. Behe 1537. Gleichzeitig erschien Wizels "Deutsch Betbuch". Nachdem bei den Protestanten die prachtvoll ausgestatteten Gesangbücher im Berlage von B. Bapst in Leipzig 1545 edirt waren, gab Joh. Leisentrit, Dombechant in Budissin (Bauten) und seit 1560 Administrator des Bisthums Meißen, 1567 ein ähnliches, mit Holzschnitten und Zierleisten ausgestattetes, sehr umfangreiches Tatholisches Gesangbuch heraus. Diesen solgten dann 1574 die Legernseer Gesangbücher, 1575 und 1576 das Dilinger, 1586 das Münchener, 1599 das Speierische Gesangbuch.

Im 17. Jahrhunderte nahmen die Gesangbücher und Liebers brucke immer mehr zu. "Abgesehen von den Bischöfen, welche die Diöcesangesangbücher einführten, waren es die geistlichen Orden, welche den deutschen Bolksgesang pflegten und für bessen Bersbreitung sich bemühten." (S. 37). Ihrer Thätigkeit sei hier

noch turg gebacht.

Die Jesuiten besorgten Gesangbücher 1619, 1628, 1625 und 1634 bei Peter von Brachel in Koln, ein "Pfälterlein" vor 1680, verschiedene Liedersammlungen: 1605 "Rittersporn", 1630 "Paradeißvogel", Katechismus 1625, "Harpffen Davids" 1659, "Ehrenpreis" (1647), "Trutnachtigall" und "Güldenes Tugendbuch" von Spee 1649, Marianische Kirchensahrt 1682, Davidische Harmonie 1659, "Nordstern" 1671. Die Benediktiner sind vertreten durch den Abt David Gregorius Corner, der das umfangreichste katholische Sesangbuch herausgab (1625, 1631). Bon den Dominikanern ist der Minnessinger Eberhard Sar (1309) Bersasser des Marienlobes "Künde ich mol", Johannes Tauler († 1361) dichtete "Uns komt ein schif gesaren", Jakob Tiet "Ave ich grus dich eblen stam", Johann Dungscher gab

ben Psalter (Trier 1621) heraus. Bon ben Cisterciensern lieserte Rethner 1555 eine Uebersehung von Hymnen mit Melodien; ben Augustinern gehört bas s. g. Clausener Ballsahrtsbuch 1653, ben Karmelitern die "Heilige Herhensserwb"; den Franziskanern unter welchen Thomas Murner († 1537) hervorragt, der "Seraphische Lustgarten" 1635 und die "liebliche Kinder Chthar" 1632. Bon den Kapuzinern zeichneten sich aus Fr. Prolopius als Dichter von Marienliedern, und P. Martin von Cochem als Herausgeber von Gesangbüchern.

Bis zum Ende bes 17. Jahrhunderts erhielt sich in den tatholischen Gesangbüchern der alte vorresormatorische Melodiensschat, wenn auch die alten Weisen mehr und mehr modernisirt und corrumpirt wurden und neue süßlich sentimentale (schon in der Mitte dieses Jahrhunderts) hinzukamen. Manche vortreffsliche Singweise bereicherte aber auch das Kirchenlied. "Erst im 18. Jahrhundert verschwindet das alte Erbtheil aus unsern Gesangbüchern, um "gelehrteren" Terten und "künstlicheren", vielsschaft nichtsfagenden Singweisen Platzu machen." (S. 39).

Go liegen bie Resultate ber Symnologie por und auf Grundlage bes Baumter'ichen Berles, über welches wir freudigft bas Urtheil eines protestantischen Gelehrten, beffen Ramen in ber wiffenschaftlichen Welt einen guten Rlang hat, R. von Liliencron (vgl. Allgemeine Zeitung 1886, Beilage Rr. 186) annehmen: "Die tatholische Rirche befitt nun für ihre Delodien bis gum Ausgange bes 17. Jahrhunderts ein grundlegendes Wert jowohl für bie wiffenschaftliche Forschung als namentlich auch für baran fich foliegende prattifche Zwede, wie die evangelische Rirche fich nicht rubmen tann." Bu praftifdem 3mede? Das Befte in Wort und Con, mas Renner, Gebildete und Bolt jugleich ju erfreuen und zu erbauen im Stande ift, foll gefammelt und bem beutschen Bolte in Diocesangesangbuchern ober in einem allgemeinen Gesangbuch geboten werben. Aus ben verschiebenen Berluchen, für prattifche Zwede auszumablen, zeigt es fich immer mehr, wie nothwendig es fei, nichts ju überfturgen ; noch ift bas lette Wort in diefer Frage nicht gesprochen. Ut omnium rerum, sic etiam literarum intemperantia laboramus. Senec. ep. 108. Muzu große Borliebe für bas Alte tann leicht bagu verleiten, Lieber aufzunehmen in eine Sammlung, an welchen bie Grammatit, ber Sprachgebrauch, bie Poetit viel auszuseben bat. Das Lieb, wie es une geboten wirb, foll fo gestaltet fenn, bag es bem Inhalte nach in jeber Beziehung entsprechent, aber auch der Form nach corrett fei. Wenn bann auch noch bie Melobie schon und wurdig ist, bann erft ift bas Lieb es werth, in bas Gefangbuch ber Butunft aufgenommen ju werben.

#### L.

# Ein Beitrag zum Lügenfapitel "von der papstlichen Serrschsucht."

(Mus Breugen.)

Im laufenden Jahre hat die preußische Staatsregierung thatfachlich dargethan, daß sie fich im Sinblick auf die wachsen= ben Gefahren ber Gegenwart und Zutunft nicht langer ber Nothwendigkeit endlicher Wieberherftellung bes innern firchenpolitischen Friedens verschlieft. Sie bat gur Gubnung ichweren Unrechts in auerkennenswerther Selbstverläugnung und nach vorheriger Verftanbigung mit dem romischen Stuble in einem beim Landtage eingebrachten Gesetentwurfe bie Fall'sche Culturkampfgesetzgebung noch viel eingreifenbern Abanderungen, als schon fruber bewirkt maren, unterzogen und zugleich eine weitere Schlufrevifton in nachste Aussicht geftellt. Diefer für bas gesammte Staatsleben gleichwichtige Gesethentwurf ift zwar gerabe von ber freiconfervativen und ber nationalliberalen Partei, bie sich bei ben Bahlen unb mehr noch bei ben Aemterbesetzungen stets als die einzigen Stuten ber Regierung ju empfehlen verfteben, auf's eifrigfte bekampft, jedoch vom Landtage mit großen Majoritäten angenommen und nach erfolgter koniglicher Sanktion mit Besethestraft publicirt worben. Für bie beiben strebsamen Parteien, beren Regierungsfreundlichkeit bekanntermagen LXXXXVIII. 44

Digitized by Google

burch bittere Kirchenfeinblichkeit überwogen wirb, ist nur noch übrig geblieben, ber versprochenen weiteren Revision mit allen Mitteln entgegenzuwirken und so ben kläglichen Torso ber Fall'schen Sesetzgebung zur ferneren Bebrückung und Lahmlegung ber christlichen Kirchen und Bevölkerungen womöglich zu retten.

Dieß unschöne Ziel glaubt man in gewissen Kreisen nicht besser erreichen zu können, als burch unablässiges Barnen ber Staatsregierung vor ber papstlichen Herrschsucht, von ber man sagt, daß sie unersättlich sei, auch keine ihrersseits gemachte Concession länger respektire, als die Zeitlage es gebieterisch erfordere.

Bur Wiberlegung biefer letteren Infinuation genugt bie einfache Berweisung auf die Thatsache, daß alle bis heran stattgehabten Concordatsbruche nur von den betreffenden Res gierungen, nicht aber vom römischen Stuhle ausgegangen sind.

Was sobann bessen "unersättliche Herrschsucht" anlangt, so hat sich ber glorreich regierende Papst Leo XIII. boch wohl längst die allgemeinste Anerkennung seiner friedliebenden und loyalen Politik erzwungen; er wird in der ganzen Welt als Friedensfürst geehrt und hat auch das ihm zugewandte hohe Vertrauen als Friedensvermittler vollauf gerechtfertigt.

Allein ba heißt es bann, sein Amtsvorgänger Papst Pius IX. sei boch ein ebenso streit= als herrschsüchtiger Papst gewesen, und sein kunftiger Nachfolger könne es wiederum werden; da bedürse es benn gar nicht eines Zurückgreisens auf die Päpste des Mittelalters ober auf Kalchas, um der preußischen Regierung es zur Pslicht zu machen, auch ungerechte Wassen zur Abwehr künstiger Gefahren schlechterbings nicht aus der Hand zu geben.

Borliegend kann barauf verzichtet werben, die tiefe Berwerstlichkeit bieser Schlußfolgerung näher barzulegen, selbst
wenn die Boraussehung so wahr ware, wie sie falsch ist.
Bur richtigen Bürdigung jener mit blinder Gläubigkeit weister verbreiteten Anklagen gegen den hochseligen Papst Pius IX.

burfte aber gerade jett die Feststellung eines charakteristischen Borkommnisses angemessen sein, über welches vielleicht nur noch der Verfasser dieser Zeilen genauere Auskunft zu geben vermag. Jenem Vorkommnisse liegt folgender Sachverhalt zu Grunde.

In ber burch Konig Friedrich Wilhelm IV. oftropirten Berfassurkunde vom 5. Dezember 1848 war durch bie Artifel 12 bis 15, welche im Befentlichen ben Beschluffen bes Frankfurter Parlaments und ben Borberathungen ber preußischen Nationalversammlung entsprachen, bas Rechts= verhaltniß ber Rirchen und Religionsgesellschaften geordnet worben. Es ift bieg ohne jebe Mitwirtung und ohne Wiberfpruch bes römischen Stuhles ober bes preußischen Epistopa= tes geschehen und konnte fo geschehen, weil bie Rechtsgrenze zwischen Staat und Rirche grunbfatlich richtig gezogen mar. Diese bei ber Reviston von 1850 wenig abgeanderten Berfaffungsbeftimmungen mußten benn auch, wie gefchehen, juerft abgeanbert und schließlich taffirt werben, als burch bie Falt'iche Culturtampf=Gefetgebung bie driftlichen Rirchen= und Religionsgesellschaften zu Staats- und Polizeiinstituten begrabirt werben sollten, mahrend bekanntlich bas Jubenthum ungeachtet ber wenig erfreulichen Fruchte ber Synagogen= Erziehung unangetaftet verblieb.

Im Artikel 15 biefer oktronirten Berkassurkunde war nun kurz und bündig und ohne jeden Borbehalt bestimmt: "Das dem Staate zustehende Borschlags», Wahl = oder Bestidtigungsrecht bei Besetzung kirchlicher Stellen ist aufgeshoben." In den vom Minister der geistlichen Angelegenheisten veröffentlichten "Erläuterungen" vom 15. Dezdr. 1848 war hinsichtlich dieser Bestimmung ebenso bündig gesagt worden, daß sie die nothwendige Consequenz des im Art. 12 ausgesprochenen Grundsates sei, wonach die Kirchen und Resligionsgesellschaften ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten. Nur bezüglich des Patronaisrechtes war zustressend bemerkt, daß dasselbe bis zu der im Artikel 14 vors

behaltenen Gesetzgebung in Kraft bleibe. In birektem Wider= spruche hiermit erklarte bann aber berfelbe Cultusminifter gr. von Labenberg in einem Circularerlag vom 1. Marg 1849, baß zwar von bem bisherigen Ginfluffe bes Staats auf bie Besetzung tatholischer Rirchenamter Abstand genommen fei, aber boch nur "insoweit berfelbe nicht entweber mit ben noch naberer Feststellung bedürfenben Batronateverhaltniffen in Berbindung ftebe, ob er auf sonstigen speciellen Rechtsgrunben beruhe, wobei vorzüglich die mit bein romischen Stuble getroffenen Bereinbarungen in Betracht tamen." Diefer neu hervorgetretene Vorbehalt bezieht sich auf die Concessionen der Bulle de salute animarum, welche durch die Rabinets-Orbre vom 23. August 1821 als bindenbes Statut ber tatholischen Rirche publicirt worden ift, sowie auf bas nicht= publicirte Breve Quod de fidelium und bezüglich ber Bischofsmablen. In jener Bulle ift nämlich (cap. XXI.) bestimmt, daß ber Papft bei ben bischöflichen Rirchen die Bropfteien, sowie die in den ungeraden Monaten erledigt werbenden Domherrnstellen verleihen werbe, "und zwar in berfelben Urt und Weise, wie bisher in Breslau geschehen ift." Dechanteien und bie in ben geraden Monaten erledigten Domherrnftellen follen durch die Erzbischöfe und Bischofe be-Bas nun den vorstehend in Bezug genommenen sett werden. Mobus ber Besetzung bes Breslauer Domcapitels anlangt, jo bestand berselbe im Gegensate zum alten Reichsrechte feit ben Zeiten bes Ronigs Friedrich II. barin, daß bie Bezeichnung der Person vom Berleihungsrecht abgetrennt und in Form |der Nomination auf ben Landesherrn übergegangen war. hiernach ernennt ber Ronig für biese Stellen, ber Papft bagegen ertheilt auf Grund eines bischöflichen Tauglichteitszeugniffes, wenn teine andern Bedenten vorliegen, bi Berleihungsurfunde, in welcher ber landesherrlichen Ernennung nicht gebacht wirb.

Die Fortbauer biefes Berhältnisses murbe also ungeachte' ber kategorischen Bestimmung bes Art. 15 ber Berfassungs urkunde in dem vorbezeichneten Ministerialerlaß behauptet. Seitens des preußischen Spistopates wurde dieselbe dagegen in der Denkschrift vom 1. Juli 1849 mit der Aussührung bestritten, daß die Krone Preußen durch jene Bersassungsbestimmung auf die weitere Ausübung jenes Rechtes seierlich verzichtet habe, mithin die undeschränkte Ernennung durch den römischen Stuhl Platz greisen müsse, solange derselbe nicht eine anderweite Entschließung tresse. Die für die Krone Preußen wichtige Bestimmung des Breve Quod de sidelium über die Bischosswahlen ist von keiner Seite in Frage gesstellt worden.

Der Erzbischof von Roln, Berr von Geiffel, ift zuerft in die Lage gekommen, die Bulaffigkeit jener minifteriellen Behauptung bezüglich ber Domcapitel thatsachlich bestreiten ju muffen, begegnete aber bem Wiberfpruche bes Oberprafibenten ber Rheinproving. Er ersuchte baber ben Berfaffer biefer Zeilen, als er fich fraft feines Wahlmanbate in bas Ab= geordnetenhaus begab, dem Minifterprafibenten Freiherrn von Manteuffel eingehenbe Mittheilung von ber Sachlage zu machen und babin zu wirken, bag wo möglich ein offener Conflitt vermieben werbe. Der Berr Ministerprafibent folgte meinem besfallfigen Bortrage mit sichtlichem Interesse und erklarte fofort, tein Bebenten zu tragen, feine perfonliche Un= schauung babin auszusprechen, bag bie Rrone Preugen burch ben Art. 15 ber Berfassungsurkunde in ber That auf bas betreffende Recht Bergicht geleiftet habe, ba fie baffelbe ver= faffungemäßig nicht mehr ausüben tonne. Er fügte bingu, über bie gange Angelegenheit fei im Staatsministerium noch gar nicht verhandelt worben; er werbe fie bort alsbalb zur Sprache bringen und nach acht Tagen beffen Beschluß mir mittheilen. Als ich bann bei ihm wieber erschien, erklarte er, baß zwar eine gewiffe Meinungsverschiebenheit bestehe, aber teine, bie zu einem bebentlichen Conflitte führen tonne. Das Staatsministerium erkenne namlich auch an, bag bie Krone bas ihr in ber Bulle de salute animarum eingeräumte Recht gegenüber ber Bestimmung bes Art. 15 nicht mehr ausüben könne, es bestreite aber, daß dieß Recht .nunmehr, wie beshauptet worden (?), auf die Bischöfe übergegangen sei. Das Ernennungsrecht derselben sei in der Bulle auf die Dechansteien und die in den geraden Monaten erledigten Domherrnsstellen beschränkt, und durch den Wegsall des Kronrechts seinur eine Aenderung hinsichtlich der sogenannten Papstmonate eingetreten; in dieser Beziehung müßte daher eine Verstänsdigung mit dem römischen Stuhle herbeigeführt werden. Ich konnte meinerseits diese Meinungsverschiedenheit nur als eine berechtigte anerkennen und erstattete dem Herrn Erzbischofschriftlichen Bericht.

Bahrend ber Landtagssession hörte ich nichts mehr von bem weiteren Berlauf ber Sache, erfuhr bann aber bei meiner Rudtehr nach Roln vom herrn Erzbischof, bag bie Staatsregierung burch ihren Gefanbten bie Ungelegenheit bem romischen Stuble gur Meußerung und weiteren Entschließung vorgelegt habe, - und zwar, wie es scheint, mit bem Ausbrud bes Buniches, bag bie Bergichtleiftung rudgangig gemacht werben moge. Papft Bius IX. habe baraufbin bie Erklarung abgegeben, bag es für ihn ohne Rudficht auf ben betreffenden Berfaffungsartitel bei bem von feinem Amtsvorganger Papft Bius VII. ber Rrone Breugen zugeftandenen Rechte verbleiben folle. Die weiteren Berhandlungen führten fchlieflich zu einem Schreiben bes Minifters ber auswärtigen Ungelegenheiten Freiherrn von Manteuffel an ben Cultus= minifter vom Marg 1850, laut beffen ber Carbinal=Staats= Setretar Antonelli bie officielle Erklarung abgegeben bat, bag ber papftliche Stuhl an eine einseitige Burudnahme ber in ber Bulle de salute animarum und bem Breve Quod de fidelium enthaltenen Bestimmungen nicht bente, fonbern bie mit ber preußischen Regierung eingegangenen Bertrage fo lange für binbend erachte, als nicht eine andere Bereinbarung getroffen worben fei.

Das also mar bas thatfachliche Berhalten eines Papftes,

bem bie kirchenfeinblichen Parteien mit Borliebe Herrschsucht und Mangel an Friedensliebe vorwerfen, um bie Staatsregierung wo möglich von Friedensgebanken abzubringen.

Die ganze Angelegenheit wurde bann auch burch bie revidirte Berfassungeurkunde formell geordnet, indem ber neue Art. 18 beftimmte : "Das Ernennungs=, Borichlags= Bahl- und Beftatigungerecht bei Befetzung firchlicher Stellen ift, soweit es bem Staate zusteht und nicht auf bem Patronat ober besondern Rechtstiteln beruht, aufgehoben. Anstellung von Beiftlichen bei bem Militar und an öffentlichen Anftalten findet biefe Bestimmung teine Anwendung." Diese besondern Rechtstitel find auch mabrend ber gangen Culturtampf=Gefetgebung, welche über bie ftaatlichen Ber= pflichtungen aus ber Bulle de salute animarum, insbesondere über die Dotationspflicht des Staates burch bas fogenannte Brobtorbgefet rudfichtelos hinweggeschritten ift, Seitens bes Papfies Bius IX. wie feines Rachfolgers un= entwegt respektirt worden - auch bann noch, als bieser Artitel 18 zur Befeitigung bes barin im Allgemeinen anerkannten freien firchlichen Stellenbefepungerechtes burch bas Falt'iche Gefetz vom 18. Juni 1875 caffirt worben mar.

Die Bergangenheit rechtfertigt hiernach wahrlich nicht bas von ben kirchenfeinblichen Parteien aufgerufene Mißtrauen, sonbern gebietet vollstes Bertrauen in bie Loyalität bes romisschen Stuhles.

Dr. 28. 38.

## LI.

## Neu-Rom.

I.

Es war im Spatherbft, als ich ben Gilgug bestieg, ber so rasch als möglich mich nach Rom bringen sollte. Rur wenige Reisende fuhren mit; die bunten Schaaren, welche wenige Monate zuvor von allen Seiten ber fich herangebrangt und nach bem Guben, zu ben Alpen, nach Tirol, ber Schweig und bem Meere geeilt maren, hatten gum großen Theile langft wieber die Heimath aufgesucht, und fich bereits angeschickt, in ber traulichen, behaglich burchwarmten Stube bas Gefehene und Erlebte noch einmal in ber Erinnerung und in Erzählungen zu burchleben. Der große Centralbahnhof in Munchen mit feinem Gewühle von Ankommenben und Abgehenben war ftiller geworben; in ber Franzensveste, wo bie Buge von Norb, Sub und Oft fich begegnen, und flavische, italienische, englische Laute zugleich mit der beutschen Sprache an unser Dhr klingen, war es fo obe und einsam, wie vor zwanzig Sahren, als ber Schienenftrang fich noch nicht burch biefe Wilbnif bingog; nur ber Pfiff ber Lotomotive und ber gleichmäßige Schall ber Regenwassers, bas in die Dachrinne floß, unterbrach bat Schweigen in biefer engen, nebelumftorten Schlucht.

Beim Austritt aus ben Bergen ward ber Charafter be Landschaft weniger winterlich und trübe; bas Auge erblickt.

hie und ba bas frische Grun ber jungen Saaten, bas abfterbende Laub ber Balber hatte einen bunten Teppich über die Berghalben gelegt, und die buntlen Sichten gaben ben mannigfachen gelben, rothen, braunen, mattgrunen Farben besselben eine kräftige Schattirung. Manchmal brach ein Sonnenftrahl durch die Nebel, die über dem Thale hinwallten. die Wellen im Fluffe glangten in bellem Schein und ber Unblick ward heiterer, aber es währte nicht lange; bas Bewolke ballte fich wieder jufammen, verfinfterte die Sonne und wieder war ber himmel trube und grau. Die sonnigen Tage maren vorüber, der Binter tommt feine Berrichaft angutreten , und ber Nebel träufte wie Thranen von den dichten Tannenwipfeln. Der Spatherbst bringt in die Ratur und in ben Menschen eine eigenthumliche Stimmung; wenn, wie Dante einmal fagt, bie Baume, Blatt fur Blatt. Alles ber Erbe wiebergeben, was fie von ihr empfangen haben, ber Beruch bes absterbenben Laubes an den kommenden Winter mahnt und die Novemberfturme welfe Blatter, bieje Zeichen ber Berganglichfeit vor uns hinwehen, ba ziehen ernfte Bedanten in unfere Seele ein. Maa auch bie Sonne scheiben, sie hat ja nicht umsonst geleuchtet; in ihrem warmen Scheine find die Früchte berangereift auf ben Medern, ben Menichen gur Nahrung, haben fich an ben Meften ber Baume bie Wangen bes Apfels gerothet, hat an ben Ubhangen ber Berge bie Rebe ihre feine buftige Bluthe getragen und mit goldgelben und blutrothen ichwer herabhangenben Trauben fich bebeckt. Wenn es nur auch in unserem Leben immer so ware! Da tonnte man getroft fenn, wenn unfere Lebenssonne untergeht; fie bat ja bann nicht umsonst geleuchtet, wenn bas Leben ein Baum war, an beffen Früchten fich fo mancher Beift gelabt, ber fo manche Seele erquickt, unter beffen Zweigen fo manches mube und bebrangte Berg fühlenben Schatten empfunden! tonnte man, aber in einem unendlich hoheren Ginne, fagen: Non omnis moriar. O quam breve festum est haec mundi gloria! ruft ein alter Schriftsteller aus. Go viele welten Blatter im Walbe, so viele Stimmen, die dieses Wort uns zurufen.

Doch laffen wir folche Berbftgebanten.

Einsam, wie ich war, hatte ich Zeit, auf biefer gangen Reise über so Manches nachzubenten. Gern ging ich nach Rom; wer einmal in Rom war, ber sehnt sich immer wieber borthin, ber trägt immerfort ein Beimweh nach biefer Stadt in seiner Bruft. Am frühen Morgen hatte ich bas Telegramm empfangen, bas mich rief; ebe noch bie Sonne untergegangen, war ich schon auf bem Wege babin. Aber auch nicht ohne Beforgniß ging ich. Ich hatte bas Rom ber Bapfte geseben. bas Rom bes neuen Italien kannte ich nicht. Und nach Allem, was ich barüber gehört und gelesen hatte, konnte ich nicht viel Freudiges bort erwarten. Biele glückliche Tage hatte ich einst zu verschiedenen Malen in Rom zugebracht; biefes Bilb voll von fo schönen und erhebenben Erinnerungen wollte ich mir nicht truben laffen; ich wollte es fo bewahren, wie ich es ehebem gesehen und wie es immerbar vor meiner Seele ftanb, und lieber feinen gegenwärtigen Buftanb nicht tennen. Aus eigenem Antriebe hatte ich barum taum mehr eine Fahrt nach Rom unternommen; boch ber Befehl Deffen, bem ich bie tieffte Ehrfurcht und unbebingten Beborfam schulbe, fand mich augenblicklich reisefertig.

Aber noch ein zweites, viel schwerer wiegendes Bedeuten beunruhigte mich in diesen Tagen, das Bewußtseyn meiner Unzulänglichkeit. Es gibt Menschen glücklicher Art, welche auch an die schwersten Aufgaben leichten Muthes und voll Zuversicht herantreten; Andere dagegen sehen überall nur Schwierigkeiten, die sich vor ihrer Phantasie zu Bergen aufthürmen, und es bedarf eines energischen Willensaktes, um die angeborene Zaghaftigkeit zu überwinden. Da fühlt man denn so recht den Segen des Beruses, eines Lebens in treuer Hingabe an die Psicht, die dieses mit sich bringt. Wie die schwankende Rebe am Stabe, so richtet sich der schwache Wille auf und wird emporgetragen von dem ernsten und freudigen

Sebanken bes Berufes, ber bie ermattenben Kräfte ftählt, und alle Einflüsterungen ber natürlichen Berzagtheit und eines thatenlosen Kleinmuthes gleich einer bosen Bersuchung zus rückweist.

Und noch ein Gebanke bewegte mich mehr als je während meiner einsamen Reise; bie Erinnerung an meine erfte Romfahrt vor fünfundvierzig Jahren. Bas ift nicht Alles feitbem geschehen, welche großen, gewaltigen, welterschütternben Greignisse liegen nicht bazwischen, bie bas Angesicht von Europa geandert, mehr als ein Blatt in ber Beltgeschichte umgeschlagen und manches mit blutiger Schrift beschrieben haben! Reiche murben seitbem gegrunbet, und Reiche find gerfallen, Scepter find gebrochen, gar mancher herricher warb entthront. Und im Geiftesleben ber Bolter, wie viele Spfteme wurden aufgestellt uud sind langst vergessen, wie oft hat die öffentliche Meinung ihre, wie fie mahnte, unfehlbaren Ausfpruche gewechselt, wie find Jene, bie auf ber Stromung bes Tages schwammen und glanzten und schimmerten und bewundert wurden, langst babin und vergessen, wie vieles Unrecht ift geschehen, bas aber auch bier auf Erben ichon feinen Racher gefunden! Seine weltliche Berrichaft hat feitbem ber Papft verloren, aber fein Ruhm unter ben Bollern ift größer als je; fcmere Sturme find feitbem hereingebrochen über bie Rirche, und ichon hatten die Feinde fich bereit gehalten, ber gum Tob gehetten bie Inschrift auf ben Leichenftein ju schreiben voll Sag und Sohn; aber ber Berr war mit ihr mitten in ber Trubfal und er hat bewiesen vor bem Angesicht von himmel und Erbe, daß fein allmächtiger Arm ausgestrectt ift über fie für und für.

"Jett ist es eine Freude zu leben," haben die Bersfolger triumphirend gerusen; sie hatten Recht; aber es war der Ruf eines Bileam, und sie verstanden ihn nicht. Dank, unendlichen Dank dem großen Gott, der uns noch im Leben diese Freude bescheerte; ja, es ist eine Freude, katholisch zu leben.

All' die Riesen sind nur Zwerge, All' die Herrn nur arme Knechte; Ob sie gleich den Frevel wollen, Fördern müssen sie das Rechte. Dienen müssen sie der Ordnung, Ob sie gleich das Büste treiben, Denn unsterblich ist das Gute, Und der Sieg muß Gottes bleiben

#### II.

In Verona und Florenz brachte ich einige Stunden zu, um von der ermüdenden Fahrt zu ruhen, die steif gewordenen Glieder zu recken, in vollen Zügen die bereits winterlich kühle Luft zu trinken und die Lunge wieder zu erfrischen, welche ohne Unterlaß den widerlichen Qualm der unsäglich schlechten italienischen Regiecigarren einzuathmen hatte. In Florenz eilte ich hinauf nach S. Miniato, wo die alte Basilika gleichen Namens steht neben der einfach schönen Kirche der Kapuziner, welche Wichel Angelo "la bella villanella" genannt hat, von wo aus ein großartiger Blick über die Stadt und umliegende Landschaft sich öffnet. Es war ein reicher, herrlicher, sonnens beglänzter Fleck Erde, der hier vor mir lag; jenseits im Norden begrenzte das alte Fiesole den Horizont,

Bon dem ein Bolk vor Alters niederstieg, Das nach dem Berg und Schieferfels noch artet;

im Westen ragten die schneebebeckten Sipfel des Monte Fallerone und Prato magno empor. Die malerischen Formen der Festungswerke, die hier oben Michel Angelo in Eile erbaut hatte, um
die Stadt gegen die Medicäer zu schützen, die altersgrauen
Mauern, welche die Höhen hinauf und hinab sich hinziehen,
wenden den Sedanken des Beschauers der Vergangenheit zu,
und lassen die großen Männer früherer Jahrhunderte, die von
hier ausgegangen sind, vor unserem Seiste vorüberziehen.
Was Athen für Griechenland, das war Florenz für das neuere

Europa; Dante und Michel Angelo haben sie groß gemacht, biese kleine Stadt, größer als ganz Rußland, das von Meer zu Meer herrscht. Während in Benedig alle Bestrebungen dem Handel und der Schissahrt sich zuwandten, Rom durch die Uebersiedelung der Päpste nach Avignon des Hauptes beraubt zur traurigen Einöde geworden war, und noch lange die Nachwehen seines schweren Schicksales empfand, und Neapel die Beute fremder Eroberer wurde, zählte Florenz eine Reihe glänzender Namen unter seinen Bürgern, die auf den versschiedenen Gebieten der Literatur und Kunst bahndrechend wurden. Und gerade das einträchtige Zusammengehen des Priesterthums mit dem Bürgerthume war es, was die schönsten Denkmäler geschaffen, den Dom, Santa Eroce und Santa Maria Novella, die "Braut" Michel Angelos, wie den Palast des Podestà und den Palazzo Becchio.

Die gegenwärtige Regierung weiß wohl, mas fie an biefen monumentalen Werken befitt. Darum unterhalt fie biefelben nicht bloß in ihrem baulichen Zustande, sondern sucht sie auch zu vervollständigen, wie z. B. burch Ausbau ber Façabe am Dome. Doch babei hat fie mehr bas kunftlerische und nationale als religioje Interesse geleitet. Sie will eben baburch beweisen, daß Reu-Italien teine andere Aufgabe fich gesett habe, als an bie großen Trabitionen ber Borzeit wieber anzutnupfen, bas italienische Genie zu weden und ein neues "Rinascimento" hervorzurufen, wie es bas Cinquecento gefeben. Doch bie Berte, welche es felbst geschaffen, beurkunden por aller Welt ben Berfall Italiens auch auf bem Gebiete ber Runft; eine gemisse ererbte Technit ift allerbings ben meiften feiner Runftler noch geblieben, aber guter Geschmad, ein feinfinniger Beift fpricht nicht aus ihnen. Der achte Runftler arbeitet eben "mit bem Ropf, nicht mit ben Sanben", wie einmal Michel Angelo in seinen Briefen sagt. Darum ist ber Runftler auch barin Sott abnlich, bak er ben Menschen nach seinem Bilbe schafft. Wie sollten barum fleine Seelen, niedrige Beifter Großes ichaffen tonnen ?

Ueber die Coloffalftatue Dante's auf bem Blate por ber Rirche Santa Croce in Floreng haben berufene Runftfritifer bereits ihr Berwerfungsurtheil ausgesprochen. In einer theatralischen Bose fteht ber mannhafte Dichter, ber ernfte Denker, ba. In ber Rechten hat er ein schon gebundenes Eremplar ber Divina Commedia, die Linke ift mit bem Mantel beschäftigt, ben Ropf wendet er seitwarts mit einem Ausbrude, als befanne er fich auf feine Rolle; benn ein Schauspieler, ein achter und rechter Romobiant ift biefe riefenhaft große Figur, die vor uns fteht. Bu feinen gugen fitt ein Abler, mit fleißig ausgeführtem Feberwert angethan, und aus berfelben Menagerie tommen bie vier Lowen, welche bie Schilber halten, auf benen bes Dichters andere Berte, Die Monarchia, das Convito, das Buch de vulgari eloquio und bie Vita nuova verzeichnet find. Der Runftler bat fich alle Mube gegeben, die Gigenthumlichkeiten bes Lowenfelles, die glatten und rauben Partien ber Saut und Mahne im toftbaren Marmor nachzuahmen, ohne jebe Rudficht auf bie ftiliftischen Anforderungen - ein Beweis ganglicher Unfabigteit für tunftlerische Auffassung und Darftellung. In Florenz, wo man taglich einen schilbhaltenben Lowen, ben Marzocco, bas Werk Donatello's, feben tann, follte man benn boch eine folche Armuth nicht auf einem ber iconften Plate ausstellen.

Auch der Aufdau des ganzen Denkmales ist von schlechter Wirkung. Im Zusammenhalt mit dem Colossalbilde Dante's schwinden die Löwen, wenn gleich in Lebensgröße ausgeführt, zu Pudelhunden zusammen; statt der Statue zur erhebenden Folie zu dienen, sind sie eher geeignet Lachen als Bewunderung zu erregen. Nur mit Widerwillen konnte ich dieses Werk ansehen, das ganz Italien zur Centenarseier seines großen Dichters in gemeinsamer Begeisterung als ein Nationaldenkmal errichtet hat, an dem darum auch die Wappen seiner durch Größe und Geschichte bedeutendsten Städte prangen.

Roch ärger ift bie Berirrung bei bem Grabbentmale bes Dichters in Santa Croce; ein brutaler Marmorhaufen steht

vor uns mit zwei bauernhaften Weibern um einen schülerhaft gearbeiteten Dante. Auch der Aufdau des Erzabgusses des David von Michel Angelo auf dem Plate von S. Miniatoist versehlt; man hat um den Sockel dieser Riesenfigur die allegorischen Gestalten von den Medicaergräbern gelegt; bei der Größe des Plates sowie durch das Riesenhaste des Standsbildes wird die Wirkung wesentlich beeinträchtigt.

Immerhin könnte man bei den erwähnten Kunstwerken boch auch der Technik einige Anerkennung zollen; aber beim Anblicke des Reiterbildes Biktor Emmanuels auf der Piazza Brà in Berona, das ihm von der "Patria independente, libera, una", wie die Inschrift lautet, errichtet wurde, müssen wir selbst darauf verzichten. Wer auch nur einmal die schöne Reiterstatue des Kaisers Warc Aurel auf dem Capitol zu Rom gesehen, wie er so leicht, so edel, so frei auf dem kräftig ausgreisenden Pferde sitzt, und dann diese Gestalten von Roß und Reiter betrachtet, roh, plump, ohne Schwung noch Phantasie, der ist außer Stande, wäre er auch der größte Freund Italiens, der Entwicklung der Kunst in diesem Lande eine günstige Prognose zu stellen.

Es ist jedoch nicht schwer, den Grund dieser beklagensswerthen Erscheinung zu erkennen. Die Kunft lebt vom Jeale; wer dieses zerstört, tödtet auch die Kunft. Als Neu-Italien, um seine Plane desto leichter durchführen zu können, die Religion bekämpste, unthätig und selbst nicht ohne eine gewisse Schadenfreude zusah, wie Literaten, oft aus der Hese Bolkes hervorgegangen, die kirchlichen Institutionen, Uebungen und Lehren zum Gegenstand ihres Spottes wählten und die heiligsten Gefühle der Katholiken verletzen, da begann der Bersall; denn alle Kunst, hat einmal Winckelmann gesagt, stammt aus Gott, und in ihm schauen wir die Urbilder alles Schönen. Im Glauben empfing das gesammte Bolk seinen Antheil am Ibeal; wo jener zerstört wurde, sank auch dieses dahin, und so erklärt sich die in erschreckender Weise um sich greisende materialistische Gesinnung', welche die Besseren der

Ration, bie noch einen Sinn fur bas Sobere fich bewahrt haben, mit Trauer und Beforgniß erfüllt. Schmerzbewegt fragten sich so oft in ben jungst vergangenen Jahren bie wahren Batrioten, woher biefer reigend ichnelle Riebergang unserer Nation, dieser immer tiefer fintende Stand ber Sittlichkeit, diese allgemeine Sagb nach Bewinn, biese tranthafte Sab- und Genugfucht ohne jeben höheren Gebanken, Diefes faft gangliche Berichwinden aller Achtung vor bem Gefete, aller Auctorität und Bietat? "Wir muffen unfer Bolt wieber moralifiren", bas ift bas gemeinsame Ergebnig ihrer Ermag= Aber wie joll bieg geschehen, und burch welche "Die Botschaft hor' ich wohl, doch fehlt ber Mittel? Glaube", mochte ba Mancher aus ihrer Mitte sprechen. Gine unheilvolle Stepfis ist gerade in die Rreise der Universitats= lehrer und Danner der Biffenschaft eingebrungen, und bat bier wie ein freffendes Gift bie Beifter gelahmt und allen boheren Aufschwung unmöglich gemacht. Wober foll ba die Rettung kommen; ber Zweifel weiß nichts, will nichts, ichafft nichts, er fann nur gerftoren, gerfeten, tobten; wie foll ba Leben kommen aus bem Tobe?

Dazu kommt eine andere, höchst beklagenswerthe Erscheinung in der neueren Geschichte Italiens, welcher dis jetzt viel zu wenig Ausmerksamkeit zugewendet worden ist, die aber schwer in's Gewicht fällt, wenn wir die gegenwärtige Lage dieses Landes verstehen und in ihren Ursachen erkennen wollen. Es ist dies die große Anzahl der "Sfratati" und "Spretati", der ausgesprungenen Mönche und abgesallenen Priester; man spricht weniger von ihnen, die Einen nicht, weil ihr Dasehn eine Art von Anklage bilden könnte gegenüber dem früheren italienischen Klerus — doch wo war einer in der Welt, der keine Judasse unter sich zählte; die Andern nicht, weil gerade sie der Revolution die besten Bundesgenossen und Wertzeuge geliesert haben. Nicht Wenige von ihnen besinden sich in hohen Stellungen und einstußreichen Lemtern, oder wirken vom Lehrstuhle aus auf das heranwachsende Geschlecht. War

boch ber Besehlshaber bes Heeres, bas am 20. September 1870 burch die Bresche ber Porta Pia in Rom eindrang, General Cadorna, aus den Reihen des Klerus hervorgegangen, und die Hymnen, welche einen teuslischen Haß gegen Christus und seine Kirche athmen, hat ein ehemaliger Priester gedichtet. Wer wollte sich auch darüber wundern? Das Gewissen in ihnen ist noch nicht todt, es schläft nur; jede Erscheinung der Kirche in der Oessentlichteit, jede That des Glaubens, den sie verlassen und verrathen haben, weckt es wieder auf und erinnert sie mit unsäglichem Schmerze an ihr Verbrechen und an ihr entsetzliches Unglück.

Als Subemeros ben Griechen ben Glauben an ihre Sotter geraubt hatte, als in Rom die Auguren nur lächelnd fich begegnen tonnten, ba war es auch vorüber mit ben Ibealen. Die Freiheit ward in Fesseln geschlagen, Rom und Athen wurden tauflich, und bie Runft fant berab gur Betare. Den Blauben, ben Beift ihrer Bater hatten bie Gohne verloren, barum verstanden sie auch nicht mehr, was diese geschaffen. Richt Schulen noch Runftfritit find im Stande, ein achtes Runftwert hervorzubringen; ift bie Berzwurzel bes Lebens faul, die aus bem Ewigen und Unenblichen feine Nahrung empfangt, bann ift alle gelehrte Theorie und Berglieberungs= tunft nicht mehr im Stanbe, bem Leichname Leben einzuhauchen. Es find bieß Zeiten, in benen ber Grundfat fich bilbet, ben Zonaras bem Raiser Tiberius in ben Mund legt: "Wenn ich geftorben bin, mag die Welt in Flammen aufgeben."1) Aehnliches sehen wir jett in Stalien. Täglich stehen bie unfterblichen Werte ihrer großen Ahnen ben Runftlern vor Mugen, aber fie verfteben fie nicht mehr; "ihr Sinn ift gu, ihr Berg ift tobt"; Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Darum sind die meisten Runftschöpfungen ber Gegenwart in Italien so arm, so leer an Inhalt, so wenig befriedigend. Die Religion ift benn boch bas Wefenhafte, ber Lebenstern,

<sup>1)</sup> XI. p. 443. Après nous le déluge!

bie Alles durchdringende Herzenstraft im Leben der Boller. Alle Perioden, in deuen dieser religidse Sinn machtig ift, sind auch groß und fruchtbar für die Kunst; wo dieser erloschen und der Unglaube herrscht, da ist auch die Lebensquelle verstrockuet, aus welcher alles kunstlerische Schaffen sich befruchtet. Die Tochnik mag noch bleiben; aber sie ist ein Leichnam, aus dem die Seele entwichen; darum läßt sie uns kalt.

Diesen großen Unterschieb, ja Gegensat zwischen Ginft und Jest erkennen freilich nur bie Benigften unter ben Reisenden, die Jahr für Jahr über die Alpen ziehen. find dieß nicht bloß Jene, welche ohne Theilnahme und verftanbniflos unter biefen Runftwerken umberfteben, Gaulen, Gewölbe, Altare, Statuen, Bilber mit fluchtigem Blide betrachten und wieber weggeben, mube aber zufrieben und froh, daß sie ihr Tagewert nach Babeter ober Murray verrichtet haben. Diefe follte man überhaupt von einem folchen beschwerlichen, unfruchtbaren und zeitraubenben Geschäft ent= binben, und eher in ein Bachsfigurentabinet, als in die Uffizien schicken. Unberen bagegen mangelt es wohl nicht an Berftanbnif für bie Erhabenheit ber Architektur, bie eble, in reinstem Chenmag abgewogene Glieberung bes Baues; fie bewundern ben Ausbruck tiefempfundener Gefühle in ben Gemalben, die lebensvollen Geftalten, Die ber Deifiel bes Bilbhauers geschaffen; aber das Lette und Tieffte, was eigentlich das Erfte fenn follte für ben beurtheilenben Blid bes Beschauers, bleibt ihnen verschloffen.

Warum ist benu dieß Alles geschaffen worden, und wozu? Doch nicht bloß zu ästhetischer Augenweide und rein künstlerischem Genusse; dafür hätte jene Zeit, so reich sie auch war, weder die materiellen Mittel geboten, noch die Krast der Aussührung in sich gefunden. Wo also liegt das energische Princip, das so Schönes und so Gewaltiges in's Leben ries? Diese Frage haben wir zuerst und vor Allem zu beantworten, wollen wir das volle Berständniß dieser Werke gewinnen. Der stedt schrieb einst ein auregendes Buch über

ben "Geist in ber Natur;" ein ähnliches über ben Geist in ber Kunst wäre noch zu schreiben. Solche Kunstsreunde, wie bie eben erwähnten, gleichen den Naturschilderungen, die zwar über die rohe Materie sich erheben, wo das Auge offen ist, um die mannigsachen Formen, Bildungen und Lichtwirkungen in der Landschaft zu erkennen und naturwahr darzustellen, die sich aber nie gefragt haben, was soll denn alles diese, und was spricht denn aus allem dem?

Gin Naturgemalbe, ift es auch von einem Abalbert Stifter entworfen, beffen Muge nichts entging und beffen Griffel Bug für Bug eine Lanbichaft vor bem Geifte bes Lefers barzustellen verstand, genügt uns barum boch nicht; ja es ermnbet auf die Dauer und lagt uns unbefriedigt. Wir wollen verstehen, was hinter biesen Erscheinungen Reht, und sie aus fich herausgesett, bas geistige Princip tennen lernen, bas sie beherrscht und burchbringt und ordnet; erst wenn die Natur als eine gebantenreiche, inhaltvolle Symbolit großer Ibeen uns erscheint, baburch Zusammenhang und Leben gewinnt, beginnen wir, allerbings nur ahnungsweise und in schwachen Umriffen, ein Berftanbniß zu gewinnen, bas uns burch bie blofe Erscheinung bindurch jum Grunde berfelben und in ihr eigentliches Wefen bringen lagt. Daffelbe gilt von ben Gebilben ber Menschenhand. Denn bie Ratur ift Sottes, und feiner Beisheit Bert; barum nannten bie Alten bie gottliche Ibee, welche ber fichtbaren Schopfung jum Borbilbe biente, "ars"; barum ift bie Welt bas hochste Kunstwert. Und ber Rünftler abmt nur nach, was er in diesem Gottes= werke ichaut, und sucht es nun feinerfeits jur Darstellung au bringen. Darum hatten bie Alten Recht, wenn fie Rach= ahmung ber Natur als bas Wefen ber Runft bezeichneten: aber nicht ber empirischen, mangelhaften, unvolltommenen, fündhaften Natur, fonbern ber Natur, wie fie Gott wollte, und als Ideal in seinem Beifte wohnt.1) Daber ber unlösbare

<sup>1)</sup> Söttl. Romöbie, Barab. I. 103:

Die Dinge sammt und sonders fteben

Busammenhang zwischen Runft und Religion. Gin driftliches Runftwerk wird daber ber nie begreifen, bem ber driftliche Gebante fremb geworben ift. Beiben ergeht es, um ein Bilb bes hl. Augustinus bier anzuwenden, wie einem bes Lefens Unkundigen; wohl mag er die Pracht ber Farben und die Bierlichkeit ber Schriftzuge bewundern, aber er verfteht nicht, was diese besagen wollen. So bleibt auch bas Buch ber Natur für sie verschlossen, das driftliche Kunstwert bleibt für fie eine Hieroglyphe. Niemand wird leugnen wollen, baf in ber Reuzeit große und auch ichone Bauten entstanden find; aber wie wenige find barunter, die nicht bem gemeinen Ruten, sonbern einem hoberen Gebanten gum Ausbrucke bienen? Der Bater ber Beatrice, Folco Portinari, ber die ichone Rirche S. Maria Novella erbauen ließ, war nur Giner von ben vielen Donatoren, in benen hobe Gottesliebe mit feinfinnigem Runftverständniß sich verband; fie haben die italienische Salb= insel mit Werten von claffischer Schonheit und überwältigenber Größe bebectt.

## III.

Höflich waren die Toscaner auch dießmal gegen mich, wie fle es immer und gegen Jeben sind. Als ich am späten Abend in Pisa einige Zeit auf den Zug warten mußte, der mich über Civitä-Becchia nach Rom bringen sollte, knüpfte Einer der niederen Bahnbediensteten ein Gespräch mit mir an. Die Rede kam bald auf dieses, bald auf jenes; er fragte mich zuletzt um, meine Heimath, nannte auch die seine, Ferrara, wie die seines nebenanstehenden Collegen, Lucca, und setze, wie dieß bei dem ties eingewurzelten Lokalpatriotismus der Italiener seit Jahrhunderten Sitte ist, die Borzüge jener Stadt aus-

In Ordnung unter sich, und eben sie ist Die Form, durch die das Weltall Gott wird ähnlich. Cf. Augustin. Confess. X. 34: Pulchra trajecta per animas in manus artisiciosas, ab illa pulchritudine veniunt, quae sup er animas est. Ebenso Basari, I. 19.

einander, wodurch sie diese weit übertreffe. Um ihn in seiner Meinung zu bestärken, führte ich ein italienisches Sprichwort an, bas man ben Lucchesen in ben Mund legt. Um ihre Beimath befragt, follen fie namlich immer, wenn fie bie Stabt Lucca nennen, beifügen: "Ma sono dappertutto buoni e cattivi" (Ueberall gibt es Sute und Schlimme). Berglich lachte jest mein Mann aus Ferrara, und bie Umstehenben. auch ber Lucchese, lachten mit. Das Gespräch wurde bann ernster, ich sprach von Tasso, ber so viele Jahre in Ferrara gelebt und gelitten hatte. Sichtlich erfreut über meine Bekannt= schaft mit bem großen Dichter, ließ ber Ferrarese mich nun nicht mehr los, und überhaufte mich mit Artigkeiten. ging gegen Mitternacht, aber er ließ es fich nicht nehmen, mich bis zu ben Wagen hinauszubegleiten und bem Bugführer angelegentlichst mich zu empfehlen. "Questo Signore è un dotto, sa"! (bas ift ein Gelehrter, verftehft bu) bemertte er ihm, gib ihm ja einen guten Plat. 3ch betam ein Coupé, in bem ich nur einen einzigen Befährten hatte, einen jungen Mann, ber in das englische Colleg nach Rom reiste, um ba fich fur bas Priefterthum vorzubereiten; fo blieb ich ungeftort bie ganze Racht hindurch. Unmittelbar vor Abgang bes Buges tam mein neuer Freund noch einmal zu mir ber und fragte mich, ob mir nichts fehle und ich gut aufgehoben fei. Mit einem herglichen Sanbedruck bankte ich ihm.

Die Deutschen sind in diesem Augenblicke das bevorzugte, halb bewunderte, halb beneidete Bolt in Italien. Auf dem Wege von Florenz nach Pisa fuhr ein Offizier der Bersaglieri mit mir im Wagen; diese bilden die Elite der italienischen Truppen, und haben das Borrecht, die Königswache am Quirinal in Rom zu beziehen. Der junge Mann trug unstadelhaft schwarzglänzende Glackhandschuhe zu seiner mit Gold und Stickereien überladenen Unisorm, und da es regnerisch aussah, war er nebst dem Säbel mit einem Regenschirm beswaffnet. Wir sprachen von Pisa und seiner Geschichte; die Episobe von Ugolino aus der Göttlichen Komödie kannte er

wohl, wie es aber kam, daß der Graf della Sherardesca in so furchtbarer Weise das Opfer der politischen Parteikampse wurde, was seinen Gegner antried und wie es diesem später erging, davon hatte er nie etwas gehört. Auch die Geschichte der Keinen Städtchen, die am Wege lagen und in dem italienischen Mittelalter eine nicht unbedeutende Rolle spielten, wie San Miniato dei Tedeschi, Montelupo mit dem gegensüberliegenden Caprona u. s. f. kannte er nicht. Er war nicht wenig erstaunt, daß die Deutschen die Geschichte seines Landes besser kennen als er, der Eingeborne, und war ehrlich genug, dieß auch einzugestehen. Und doch genügt es in dem gegebenen Falle, nur einige Chronisten oder Commentare zu Dante gelesen zu haben.

Beide Erscheinungen, sowohl bie Sochachtung wiffenfchaftlicher Bilbung bei bem nieberen Bahnbebienfteten wie bie Unwissenheit in hiftorischen Dingen bei bem Offizier, find charatteristische Erscheinungen in Italien. Jenes beweist uns, daß Italien ein Land uralter Cultur ist, und ein gewisser Sinn für bobere Bildung, bis jum einfachen Bolt berab, noch nicht ausgestorben, bag icone Unlagen und eine reiche Begabung in biefem Bolte schlummern; aus biefem ertennen wir, bag grundlicher Unterricht, wiffenschaftliche Bilbung, Fleiß und reges Streben felbft bort fehlen, wo mit Recht es geforbert werben tann. Es mag fenn, bag bie lebhafte, effettvolle, feurige und bewegliche italienische Jugend ben oft pedantischen Ernst und Formalismus unseres Erziehungs= und Unterrichts= wefens nur schwer ertragen wurde; aber ein Bischen beutsche Festigfeit und Bucht murbe ben Stalienern ficher nicht schaben. Und wer bas Stalien vor ber neuen Aera kannte, mochte manchmal bas nach unseren Begriffen viel zu milbe Berhalten der Lehrer ihren Zöglingen gegenüber bedauert und fich ergurnt haben, wenn er bie Beobachtung machen mußte, bağ Biele aus ber Jugend unerzogen und ungezogen fich zeigten.

Jest ist aber das Uebel viel ärger geworden. Jest fehlt es nicht bloß an einer festen Hand, welche es vermag,

bie religios = sittlichen Principien tief in bie jugendlichen Seelen einzupflanzen, fie burch lange Schulung und Uebung jur zweiten Ratur werben zu lassen und so einen ftarten unverwüftlichen Grund zu logen für bas gesammte reli= gible und burgerliche Leben bes gutunftigen Geschlechtes; jest find bie religiofen Principien in ben Staatsschulen vergeffen, ja nicht blog vergeffen, fonbern felbft betampft. Bas an ihre Stelle treten foll, weiß uns fo recht eigentlich teiner ber mobernen italienischen Staatspädagogen ju fagen. Man kann ja zugeben, daß vordem ber Unterricht sowohl seiner Breite wie Tiefe nach Manches zu munichen übrig ließ. Diesem Mangel bat die Regierung zu steuern gesucht, und nothigt felbst jene, welche als "analfabetici" jum heere tommen, lefen und fcreiben zu lernen. Das mare an fich keineswegs verwerflich, vielmehr recht lobenswerth; mas aber nebenbei gelehrt wird, ift vom Uebel, und tann nur bagu bienen, bie Nation fittlich zu schwächen. -

Der Tag graute, als ich bei Cività-Becchia das Meer fah; es fturmte ftart, und Alles versprach einen truben, regnerischen Tag. 3ch war froh in bem Bewußtseyn, nach wenigen Stunden in der ewigen Stadt anzukommen. war bas gang anders in früheren Zeiten, wenn ber Romfahrer, ber von Norden ber über Biterbo, Ronciglione, Monterofi bei Baccano von bem nahen Sügel aus mit einem Male bie gange Umgebung von Rom erblickte! Ben Often schaute er bie Sugel Umbriens und die im Fruhling noch ichneebeglanzten Spigen bes Sabinergebirges, weiter gegen Suben ben Monte Gennaro, die Albanerberge mit ben Stabtchen Frascati und Marino und mitten barin, über Monte Mario empor ragend, die Ruppel von Sanct Beter. Fromme Bilger fielen ba auf ihre Kniee, und auch ber moberne Menich fühlt fich machtig ergriffen in folcher Stunde; fie bilbet einen Abschnitt in feinem Leben, und nie mehr wird er sie vergeffen. Denn was die Geschichte Großes und Ueberwältigenbes hat, tritt ba fichtbar vor uns hin.

Jest ift dieß Alles ganz anders geworden; die Eisenbahn ist ein internationales Institut. Betriebsreglement, Bagen, Dämme, Schienengeleise, Tunnels, Alles ist überall basselbe, wo wir immer nur reisen, und wenn die Stationsgebäude nicht eine Aufschrift trügen, die zuweilen Erinnerungen an classische Namen in uns hervorrusen, könnten wir uns statt in der römischen Sampagna, in die Riederungen Bestsfalens und statt der Apenninen mitten in den Spessart versjetzt wähnen.

Deber als je erschien mir bießmal bie Campagna von Cività-Becchia bis Rom. Der Getreibebau, ber früher auf Andrängen ber päpstlichen Regierung immer noch in einer beträchtlichen Ausdehnung betrieben wurde, ist fast ganz versschwunden, da der Ertrag die Kosten nicht mehr beckt, wie dieß die neuesten statistischen Nachweise von Jacini dargethan haben. Nur auf wenigen Aeckern sah ich das Land mit Winterssaat bestellt; so ist es denn auch in dieser Beziehung in dem geeinigten Italien schlechter geworden.

Allmählig näherten wir uns nun Rom. Ginfam in ber weiten Chene erhob fich St. Paul zur Rechten, von ber anbern Seite ber grußte bie Ruppel von St. Beter. rafenber Gile fuhr ber Bug über bie Tiberbrucke, links ragte ber Monte Testaccio über die alte, braungraue Aurelianische Mauer empor. Diefer Anblick heimelte mich an, wie bas Angesicht eines Freundes, dem wir mitten in ber Frembe begegnen. Schon jest war mir Vieles fremb geworben; ba, wo ich so oft in ber Jugend umbergewandelt, fand ich mich taum mehr zurecht; allerlei Bauten, zumeift ftillofe Diethtafernen, verunftalteten ben beiligen Boben. Freudig begrufte ich bie hoben buntlen Cypreffen, in beren Schatten bie Byramibe des Cestius steht; bruben, auf bem Aventin, erblickte ich bie Loggia von St. Saba; viele schone Jugenberinnerungen tauchten babei aus einer langft vergangenen Beit wieber in ber Geele auf, und von machtigen Gefühlen, halb Freude halb Wehmuth, ward ich bewegt. Ginen Augenblick erschien ber Lateran, bann S. Maria Maggiore mit ben hochaufftrebenben Statuen. Run hielt ber Zug still. Ich war wieber in Rom.

### IV.

Es war am Geste Allerheiligen, Morgens neun Uhr, als ich nach siebzehn Jahren Rom wieber betrat. Wer bas Rom ber Bapfte nicht gesehen bat, und unfere breiten, gerab= linigen, rechts und links von fiebenstodigen, im nüchternften Beschmad erbauten Baufern besetzten Stragen liebt , welche balb beißer Sonnenbrand burchgluht, balb die Binbe burchfegen, ber mag fich einen Augenblick freuen an ber rührigen Bauthatigkeit, die hier auf dem Esquilin ein neues Rom geschaffen hat. Mich übertam eine tiefe Trauer. Wie ergreifenb fcon war es fruber bier, auch bann noch, als bie Gifenbahn schon ihre Thatigkeit begonnen hatte! Der Gelehrte, ber Runftler, jeber Chrift, wie fühlte er fich bier in biefer Ginfamteit fo munberfam angeregt, wie Bieles rebete biefe Stille zu ihm! Da fand ber Mensch sich so erhoben, sein inneres Leben trat machtiger hervor, fein Blid brang, weniger von ber Sichtbarkeit getrübt , hinab in bie Bergangenheit und große Bebanten zogen wie ein lauternbes und ftartenbes Glement in bie Seele ein. Diese fcweigenbe, nur wenig bewohnte Gegend, wo nur hie und ba eine ftilvolle Billa bie Ginsamteit unterbrach, in ber uralte Eppreffen zum himmel ragten und ber Citronenbaum seine mit golbenen Aepfeln belabenen Zweige über bie Mauer ftrectte, bilbete mit ben alten Rirchen bie rechte Umgebung für bie Ruinen, bie hier mehr als anberswo fteben, und uns fo Bieles aus ber Borgeit ergablen.

Doch was kummerten alle biese Erwägungen ben "affarone", ben Spekulanten. Was jedem gebildeten Menschen ehrwürdig und heilig ift, das kennt er ja nicht; er kennt nur Geld und Gewinn; diesem muß daher alles Andere weichen. Seit Jahrhunderten schon hat ein gestügeltes Wort ihr Treiben gebrandmarkt: Quod non fecerunt barbari, fecerunt Bar-

berini. Doch biese waren noch eher zu entschulbigen, wenn fie bas Coloffeum fur einen Steinbruch anfaben, und zu feiner Berftorung mitwirkten; haben fie boch aus ben Steinen, bie fie bort entnahmen, monumentale Bauten, mabre Runftwerte geschaffen, wie ben venetianischen Balaft, ben Balaft Farnese, jenen ber Cancelleria u. f. f. Aber biefe mobernen, fluchtig unb leicht gebauten, gelb und roth und in allen möglichen Farben angestrichenen Sauser, bie wie Bilge aus bem Boben aufschießen, biefe Ruftica aus Kall und die aus Cement gemobelten Quabern, alles nur für ben Augenblick und Schein berechnet, bilben einen grellen Gegensatz zu ben Dentmalern ber Borzeit, beren festes Gefüge Jahrtausenbe überbauert und noch fteben wirb, wenn biefes Reu = Rom langft wieber zerfallen ift. Dabei hat sich von Frankreich ber die Unsitte eingebürgert, biefe bunten Saufer burch riefengroße Aufschriften und Blatate jeder Art noch buntfarbiger ju machen; wir empfangen baburch geradezu ben Einbruck von Rahrmartisbuben, was bas Sange fo alltäglich, ja gemein erfcheinen läßt. Die Ramen fur die Strafen und Blate in Reu-Rom find gewählt, als follten fie die Augen eines jeden Ratholiten gleich bei seiner Ankunft beleibigen; ba lesen wir "Piazza della Independenza", "Via Castel Fidardo" jur Erinnerung an ben Ort, wo die Revolution Helbenthaten meint verrichtet zu haben, als sie burch eine zehnmal ftartere Uebermacht die kleine Schaar Tapferer unter Lamoricière erdruckte; "Via Magenta", "Via San Martino", "Via Volturno". "Via dei Mille", lauter Erinnerungen an Siege burch Hilfe ber verbundeten Frangofen und ber Berrather. Man sieht, bie Italiener wollen es ben Frangofen nachmachen, bie Bruden und Strafen von Paris nach ben berühmten Siegen ihres großen Raisers genannt haben; ba sie aber immer geschlagen wurden, und an Lissa, Custozza, Novara, Mortara nicht gern erinnert fenn wollen, fo fcmuden fie fich mit ben Erophaen ber Frangofen und Garibalbi's. Andere Stragen find nach ben großen Stabten Staliens benannt, "Via Firenze",

"Via Napoli", "Via Genova", "Via Torino", "Via Palermo". In anderen Stadttheilen lesen wir die Ramen von lauter Raifern, Konigen, Prinzen und Prinzeffinen, "Via Napoleone III.", "Via Carlo Alberto", "Via Umberto", "Principessa Margherita", bazwifchen auch einiger Revolutionare, "Via Cavour", "Via Manin", "Via Mazzini", "Piazza Pope"; und dieß Alles unmittelbar neben den uralten Rirchen San Martino ai monti, Santa Prassede, Santa Maria Maggiore; mitten barin enblich die Piazza Vittorio Emanuele. In bem Stadtquartier, welches an die Scala Santa und ben Lateran anftogt, find bie Strafen ben literarischen Großen Italiens geweiht; in ber Mitte befindet fich die kleine "Piazza Dante", norblich und füblich laufen bie "Via Manzoni", "Via Galilei", "Alfieri", "Petrarca", "Leopardi", "Giusti", "Ferruccio". Difficile est, satiram non scribere, muß ba ber Frembe benten. Den Hauptplat hatte man boch beffer "Piazza Machiavelli", und bie Strafe jum Capitol nach bem Mörber bes Grafen Rossi ober nach jenem Tognetti nennen follen, welcher im Jahre 1867 bie Kaferne Serriftori unterminirt und viele arme Baisenknaben, die zum Musikcorps ber Zuaven gehörten, in die Luft gesprengt hatte; benn biese Manner sind Typen ber Ibeen und Thaten, auf benen ber Bau von Reu-Rom rubt.

Diese ganze Eintheilung und Romenclatur ist nun aber so boctrinär und bem römischen Bolke fremb, wie die politischen Ibeen seiner heutigen Staatsmänner; man mag sie daher mit noch so großen Buchstaben an die Straßenecken schreiben, das Bolk kennt sie nicht, und nie werden sie populär werden. Kein Bolk hält eben so fest an seinen Bräuchen und Neberslieferungen, als das römische, und läßt sich so wenig von den Fremden bestimmen, als dieses; fremd aber sind ihm die Meisten von denen, welche gegenwärtig im Parlament sitzen und das Staatsruder in Händen haben. Dieses habe ich bei meinem letzten Ausenthalte daselbst wieder erfahren.

Eines Tages ging ich über bas Capitol und fah ba die

Buruftungen zu einem Feste; ich frug einen Borübergehenben, wofür benn biese Borbereitungen getroffen würden. "Che so io", antwortete er mir kurz, "sono Romano io, non so, che cosa fanno questi buzzurri".1)

Bon bem Stationsgebäube aus, bas ben Thermen bes Diocletian mit ber Rirche Santa Maria degli Angeli gegenüber liegt, lentte ich in die Hauptstraße ein, "Via Nazionale", welche gang Rom bis gum Batitan burchschneiben foll, und fo ziemlich bie Richtung ber fruheren "Via Papale" einhalt. "Ueber Rom", jagte mir einst ein seit vielen Jahren daselbst anfäßiger Deutscher, "liegt immer eine ernfte, feierliche Stille, eine im gewissen Sinne festliche Stimmung." So war es in ber That. Man burfte nur einige Wochen in Neapel zugebracht haben, um bei ber Rudtehr biefen eigenthumlichen Ginbruck, ben bie ewige Stadt auf uns machte, von Neuem zu erfahren. Der geiftliche Charatter berfelben, die kirchlichen Feste, bie eble Haltung ber geiftlichen und weltlichen Ariftotratie, welche Hoheit und Burbe mit achter humanitat und Leutseligkeit verband, hatte mehr ober weniger auf bie gange Bevolkerung ihre Rudwirtung geaußert. Es war eine Gemeinsamteit ber Anschauungen, Ibeen und Gewohnheiten bes Lebens, bie Mle wie zu einer großen Familie verband. Dieß mag auch ber Grund senn, warum jeber Ratholit in Rom so balb sich heimisch fühlte, trot aller Berschiebenheit ber Sprache und Nation.

Doch bieses Gefühl hatte ich am allerwenigsten am Morgen meiner Ankunft. Bielfach sah ich trop des Festtages an den Neubauten arbeiten; schwere Wagen, einer nach dem andern, mit Baumaterial beladen, rasselten unter Peitschensknall und lautem Ruf der Fuhrleute über das Pstaster hin, kaum eine Kirche war sichtbar und wenn hie und da aus alter Zeit noch eine erhalten blieb, so stand die bauliche Um-



<sup>1)</sup> Was weiß ich! Ich bin ein Römer, ich weiß nicht, was biefe Buzzurri (Spottnamen ber Piemontejen) da machen.

gebung nicht in Harmonie mit ihr. Diefer erfte Gindruck, ben ich in ber beiligen Stadt empfing, schnitt mir fcmerglich burch bie Seele; gerabe an biefem Festtage war immer in ben bergangenen Jahren bie Stabt in einem Feierkleibe erfcienen voll Burbe und Majeftat. Erft vom venetianischen Balafte an und ben Weg hinüber nach ber Biagga Ravona, bem zweitgrößten Plate Roms, fant ich mich wieder zurecht; bier befand ich mich in Alt=Rom mit feinen herrlichen Rir= den, großartigen Palaften, munbervollen Brunnen, mas man boch nicht Alles zerstören tonnte, wenn gleich so mancher Palaft, nachbem bie gerablinig hinziehende Strafe rudfichtslos ein Stud bavon abgeschnitten bat, als mare es nur ein Polentatuchen, traurig genug verstummelt erscheint. Go bat bie viel bewunderte, an die Windung ber früheren Strafe fich anschmiegenbe und barum im Bogen geftellte Gaulen= Façabe bes Balaftes Maffimi, ein Wert Beruggi's, ihre gange charafteristische Schonbeit verloren, ba nun die Via Nazionale schnurgerabe wie ein Lineal an ihr vorüber führt.

Doch bas ware noch bas Beringfte. Nichteinmal bie Gra= ber ber Marthrer find vor Profanation ficher. In ben letten Jahren hatte ber befannte Archaologe 3. B. be Roffi bas Glud, in ber Rabe ber Via Salara bas Grab ber bl. Relicitas ju entbeden. Unternehmer hatten bier einen großen Weingarten angetauft, um Neubauten barauf zu er= richten; als man die Fundamente grub, ftießen die Arbeiter in ber Tiefe auf Rammern, beren Wande noch Spuren von Gemalben trugen; fie ftellten bie Beilige bar in Mitten ihrer sieben Sohne. Gine enge Treppe führt zur Rrypta hinab; bie Marmorftufen berselben sind gang ausgetreten von ben Fugen ber Bilger, bie aus ber gangen driftlichen Welt in Andacht hier hinabgeftiegen waren; viele Lampen aus Thon, bie gleichfalls hier gefunden wurden, mochten bazu gebient haben, biefen unterirbischen Raum beim Gottesbienfte zu beleuchten. Die Bebeutung bieses Monumentes, sowie bie Ge= fahr, ber es von Seiten ber unwiffenben und gewinnfüchtigen

Bauunternehmer ausgesetzt ist, bewog ben verdienten Orazio Marucchi, einen öffentlichen Appell zu seinem Schutze an die Regierung zu richten; es gehört dieses ja zu jenen Denk-mälern, die nur einmal in der Welt sind.

Besonders gefährdet find jene Ratatomben, welche in bem Bereich ber neuen Baulinie liegen, wie eben bie ber bl. Felicitas, jene bes Nitomebes bei ber Borta Bia, bes bl. Balentin vor ber Porta del Popolo. Aber felbst jene, welche von ber Stadt weiter entfernt fich befinden, find bebroht. Benn auch über ihnen feine Gebaube errichtet murben, fo holt man boch aus ber bortigen Gegend bie zur Raltmijdung nothwendige Buggolanerbe, burchgrabt und verwuftet man bie Bange ber Ratatomben zum gröften Ruin biefer unterirbifden geweihten Orte. Allerbings bietet bie ichon von Papft Bius IX. eingesette Commission für christliche Alterthumer Mles auf, sowohl um neue Monumente aufzufinden als auch um bie entbeckten ju fchuten und in wurdiger Weise ju bewahren; aber alle ihre Bemühungen find vergeblich, solange Reu-Rom es unterlagt, burch eine zwedmäßige Gefetgebung feine Alterthumer ju fcouten, und, was in Stalien bie Baupt= fache ift, bafur Gorge zu tragen, bag bas, was fie gebietet, auch befolgt wirb. Go lange bieß nicht geschieht, geben biefe Glorien Rome, bas thenerfte Bermachtnig feiner driftlichen Ahnen einem unvermeiblichen Untergange entgegen. "Constituit aetas, hora dissolvit", muffen wir mit Seneca flagen.

Statt zu erhalten, ift es jedoch die Regierung felbst, welche in dem Werke der Zerstörung vorangeht und so durch ihr Beispiel die Anderen aufmuntert. Am Passionsssonntage 1885 wurde der Grundstein zu dem Monumente gelegt, das für Vittor Emmanuel errichtet werden soll auf dem Plache, auf dem der altehrwürdige, an geschichtlichen Erinnerungen so reiche Convent der Franziskaner auf Ara Coli stand. Damit wird ein charakteristischer Zug aus dem Bilde Roms, den Keiner, der von S. Pietro in Mon-

torio aus über bie Stabt binblidte, vergeffen tonnte, in bar= barifcher Beife getilgt. Richts bilbete eine fo murbige Rronung bes nördlichen Gipfels bes Capitols als eben biefer bochft malerische monumentale Bau. hier erlebte ich eines Tages, ba ich aus ber Kirche nach bem Forum hinabstieg, eine eigenthumliche Scene. Gin alter Orbensbruber wollte burch ben Raum hindurchgeben, wo die vorbereitenden Erdarbeiten ftattfinden. Man wies ihn gurud. Da richtete ber Greis sich boch auf und rief, indem er mit erhobenem Arme auf bie Arbeiter hinwies, die Rache Gottes berab über biese Diebe und Rauber, die ihnen ihr Gigenthum entriffen hatten. Reiner ber Arbeiter rubrte fich, auch bie Aufseher nicht. Alles schwieg; es war als fühlten sie ihr Unrecht. Bon Niemand behelligt, setzte ber alte Mann, indem er fich mubfam bie Treppe binab auf einen Stab ftutte, feinen Beg fort. Ronig und Konigin verherrlichten biefe verhängnifvolle Feier burch ihre Gegenwart und horten ben Rebeschwulft bes Ministers Depretis an, ber von Allerlei rebete, bem Genius ber Republit, ber Rabe ber Gottheit, welche immerfort noch an biesem hochheiligen Orte weile, auf beren Auspicien bie Römer aufmerksam gehorcht hatten; auch von ben Martyrern und Bekennern wußte er Bieles zu reben, burch welche bie neue nationale Religion verherrlicht worden sei, unter benen Bittor Emmanuel ben erften Blat einnehme, Er, welcher bas große Bort gesprochen, bas bie alten Romer murbig gefunden hatten, auf bem Altar bes Jupiter Stator in Erz einzugraben: "hier find wir und hier bleiben wir"!!

Und boch ist jetzt schon nichts weniger wahr als bieses Wort. Denn kaum beginnt der Sommer, so flieht Alles aus Rom, König und Königin, Gesanbischaften, Stantsrath, Minister, Senatoren und selbst ein beträchtlicher Theil der Besatung; die Parlamentarier entweichen schon früher, und erst nach fast fünf Monaten, zu Ende des Herbstes, kehren Hof, Senat, Ministerien und Dikasterien wieder nach Rom zurück. Nicht mit Unrecht schreibt der "Bersagliere" (vom

7. Juli 1885): "Auch in diesem Jahre sehen wir, ebeuso wie in den vergangenen, dasselbe trostlose Schauspiel. Mit Ende Mai fängt das politische Leben in Rom an einzuschlafen; noch ein paar Wochen schleppt es sich in den Monat Juni hinein, und mit Anfang Juli hört es ganz auf. Italiens Hauptstadt wird leer, als nahte ihr ein Feind oder als wäre eine Spidemie ausgebrochen." "Bier Monate lang", klagen die Patrioten, "hat Italien keine Regierung, während der Papst im Batikan weilt, und seine Regierung keinen Augensblick unterbrochen wird."

Unterbeffen ruht bas Brecheisen ber Revolution . nicht, und ber Banbalismus schreitet voran. Richt blok bas Kloster ber Cappucinessen, auch bas ehemalige Novigiat ber Jefuiten von S. Andrea auf bem Quirinal, die geheiligten Raume, in benen ber felige Jungling Stanislaus Roftta lebte und ftarb, ein von ben Romern feit Jahrhunderten mit Andacht und Liebe besuchter Ort, ift jum Untergange bestimmt. Als ich im Winter 1885 burch bas Hauptthor bes Saufes eintrat, in bem ich in vergangenen Jahren jo oft aus- und eingegangen war, begegnete ich im Sofe, fatt ben Gestalten ehrwurbiger Orbensmanner, einigen unorbent= lich gekleibeten Frauen und Kindern; es waren bie Bafcherinen bes Hofes, welche bereits diesen, ben besten Theil bes Saufes in Besit genommen haben. Ich mußte burch eine hinter= pforte geben, um burch einen engen, holperigen, feuchten Seitengang in jenen Theil beffelben zu gelangen, ben man bis jest noch Ginigen ber ehemaligen Gigenthumer aus Onaben überlaffen hat. Doch auch ihnen ift bereits gekundigt. Auch bie ehrwürdige Rirche S. Stefano al Cacco foll bem Berschönerungseifer ber modernen Stabtvater jum Opfer fallen; eine Kaserne wird an beren Stelle tommen. Bon gleichem Schicksale find aber auch noch andere bedroht, barunter bie intereffante Rirche St. Elisabeth.

(Fortsetzung folgt.)

## LII.

## Die Subsidien des Papstes Innocenz XI. zur Führung des Krieges gegen die Türken.

(Fortfegung.)

II.

Aber nicht bloß ber Papft trug zur Führung bes Tür= tentrieges Mittel bei, es that bieg auch die Beiftlichteit in ben beutschen Lanben wie in ben Erblanbern bes Raifers und auch in Ungarn, wo bie Beiftlichen wie die Weltlichen ihre Turkensteuer entrichteten. Ja mancher Bischof gab mehr als er mußte, fo gab g. B. ber fparfame Erzbischof Georg Szelepscenni, Primas von Ungarn, am 3. Februar 1683 als "Ertra-Türkenfteuer" um 5000 Gulben Getreibe. 1) Die große Begeisterung bes Papftes aber war im Allgemeinen bei ber Geiftlichkeit nicht anzutreffen, was namentlich bem gleich seinem herrn eifrigen Nuntius Buonvist viel Rummer und Aerger bereitete. Der Raiser hatte sich an ben Ergbischof von Salzburg, Maximilian Ganbolf Graf von Ruenburg, mit einem "Sandbrieflein" gewendet, daß biefer ein Darleben von 100,000 Thalern gewähre. Der Erzbischof lehnte in feinem Schreiben vom 29. Juli 1683 biefes Begehren einfach ab. ?) Aehnlich antwortete er auf ein Schrei=

<sup>1)</sup> K. l. Hoflammer-Archiv, Pregburger Hoflammer, 1683, Fasc. Februar.

<sup>2)</sup> R. I. Hoffammer-Archiv, Fascitel 13,864.

ben bes Nuntius, bem gegenüber er bie Berpfanbung ber Rirchenschäte, namentlich besjenigen von Maria-Rell, verweigerte. Der Nuntius richtete aus Braunau am 31. Juli 1683 neuerbings ein Schreiben an ben Erzbischof. Er fprach fein Migfallen aus, bag ber Erzbischof bie Berpfanbung ber Rirchenschäte zur Aufbringung ber Anleihe verweigere, nachbem ber Bapft bas zugestanden. Das Gintommen bes Ergbischofs wurde nicht im minbeften angetastet, nur auf bie Rirchengerathe und namentlich auf bie Schaptammer in Maria Bell beziehe fich bas papftliche Breve. Der Runtius brobte zugleich, daß er bei ber weiteren Beigerung bes Erzbischofs bie Ginschätzung burch Laien, taiferliche Commiffare vornehmen laffen werbe. Die Rothlage forbere eine Unleihe, benn bie Einbringung ber mit Genehmigung bes Papftes ausgeschriebenen Umlage von 1 Percent, die von allen Rirchengutern eingeforbert werbe, erheische noch zu lange Zeit, weghalb ber Erzbischof bas Darleben balb aufbringen moge, ba er an ben Rirchenschäten für bie bargeliehenen 100,000 Thaler eine genügende Sicherheit besitze. Der Nuntius beruft sich barauf. daß von ber ausgeschriebenen Kriegssteuer Riemand ausgenommen fei, und bag er Bollmacht habe, fie auch ben Orben, wie ben Jesuiten, ben Malteserrittern, ben Deutsch= orbensrittern, die fonft specielle Privilegien haben, aufzulegen. Der Nuntius tonne nicht glauben, baß folch ein reiches Ergbisthum und solch eine Hanbelsstadt nicht 100,000 Thaler aufbringen tonne. Um ben Erzbischof ein wenig anzueifern, hielt ihm ber Runtius vor Augen, was ber Papft bereits für ben Turtentrieg MUes gethan. Er habe bem Raifer 200,000 fl. aus Eigenem und 200,000 fl. aus Fundationen in Bohmen gegeben, und 200,000 fl. habe er bem Ronige von Polen gefandt. Es handle sich barum, bie Christenheit ju ichuten. Die Staaten bes Raifers feien aber offenbar auch die befte Bormauer bes Landes Salzburg. Der Erzbischof moge ben Rurfürsten von Bayern betrachten, ber recht wohl wiffe, bag er fein Land vor bem Ginfall und ber Ber-

wuftung bewahre, wenn er mit seinem Beere mithilft, bie Lande des Raifers bom Feinde zu befreien, wenn er berbeis eilt, Wien zu entfeten. Nehnlich machen es bie Bifcofe von Bamberg, Burgburg und bie anderen Reichsfürften, weil fie fich burch bas heraurucken ber Turken auch in ihren Staaten bebroht fublen. Der Ronig von Bolen fcute burch feine Bulfeleistung auch nur fein Land. Um so mehr follen bas die Rirchenfürsten thun. Der Runtius hofft baber, ber Erzbischof werbe Bulfe in ber Roth bringen, inbem er ermagt, wie es fluge Steuermanner machen, welche bei ber Gefahr bes Unterganges ihres Schiffes bie toftbarften und liebsten Sachen in bas Deer werfen, um fich vor bem Schiffbruche zu bewahren. Einige Bralaten Defterreichs und bie Ungarns waren ju fparfam gewesen in ber Sulfeleiftung und hatten nun Alles verloren. Wie ber Erzbischof fruber bem Raiser ofters beigesprungen, so jum lettenmale mit 300 Centnern Pulver und 1200 Rugeln, fo folle er auch jum eigenen und jum Bortheile fo vieler armer Chriften bas wieber thun.

Der energische Brief bes Nuntius hatte mehr Erfolg als sein und des Kaisers Bittschreiben. Schon am 3. August versicherte der Erzbischof, daß er sich alle Mühe geben werde, die verlangte Summe sobald als möglich aufzubringen. Zugleich theilte er mit, daß er dem Kaiser wieder 100 Centuer Pulver und 500 Eisenkugeln, eine zu 24 und 25 Lire, gesendet habe. 1)

Hatte ber Nuntius Buonvist in seinem Briefe an den Erzbischof von Salzburg die ungarischen Bischöfe wegen ihrer sparsamen Hülseleistung getadelt, so waren auch diese unzufrieden mit der Art und Beise der papstlichen Subsidien. Als man den Präsidenten der ungarischen Hostammer und Bischof von Wiener-Neustadt, Leopold Graf Kollonitsch, auch in die Genossenschaft dieser Unzufriedenen ziehen wollte, da entgegnete er am 15. Juni 1683 scharf: "Was ich wegen

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 22-27.

ber papstlichen Hulfen in ber gehaltenen Conferenz proponirt, werben Alle biese wissen, so barben gesessen, ich habe aber weiters weber etwas guetes noch boses barvon gehort, noch viel weniger mir ferners was aufgetragen worben."1)

Mit ben anderen Bischöfen, an die fich ber Runtius nächft bem Salzburger Erzbischof wandte, machte er teine befferen Erfahrungen als mit biesem. Am 26. Juli 1683 hatte er von Braunau aus bem Erzbischof von Olmut mitgetheilt, bag ihn ein papstliches Breve ermächtige, eine Abgabe von einem Bercent von allen geiftlichen Gutern in ben Lanbern bes Raifers ohne Ausnahme zu erheben. Gin anderes Breve gebe ihm die Bollmacht, auf alle Rirchenguter in ben taifer= lichen Lanbern eine Umlage von 500,000 Gulben zu machen. Die Repartition biefer Summe erforbere aber viel Zeit, während man bas Gelb schon nothwendig brauche, weghalb bie Rirchenfürsten eine Anticipation geben follten. Bon Olmut wurden begbalb 20,000 Thaler verlangt. Damit nun ber Erzbischof sobald als möglich biefe Summe aufbringe, werbe er ermächtigt, aus ben Rirchen alles entbehrliche Silber und andere Roftbarteiten zu verpfanden. Aus benfelben Grunben, auf diese Weise und am gleichen Tage wurden vom Erzbischofe von Brag 50,000 Thaler und von bemfelben in feiner Eigenschaft als Abministrator bes Bisthums Breslau 30,000 Thaler anticipando verlangt "zu Abtreibung ber an= genahten großen Türkengefahr." 2) Gleichzeitig erhielt ber taiferliche Abgefandte beim schwäbischen Rreis, Graf Zeil, eine Inftruttion, beim ichmabischen Rreis bie Bewilligung von 130 Romermonaten "jum Behuf ber Kriegsausgaben wiber ben Türken" zu verlangen. Auch gang Italien wurde aufs neue zur Sulfeleistung aufgeforbert. Die Republik Lucca beeilte sich, diesem Nothrufe Folge zu leiften, und fandte an ben Nuntius 10,842 fl. in Wechseln, welche Summe ber

<sup>1)</sup> R. t. Hoftammer-Archiv, Ungarn, 1683, Fasc. Juni.

<sup>2)</sup> R. i. Hoftammer-Archiv, Ungarn, Fasc. Juli.

Runtius quittirte und bem Hoffammerprafibenten Wolfgang Graf Urfini-Rosenberg "zur Beihulfe" übergab. 1)

Der Nuntius hatte sich nicht allein um eine Anticipatiou beim Erzbischofe von Olmut bemubt, benn es folgte am 27. Juli 1683 auch ein faiferlicher Erlag an ben Bischof, er moge die anticipirten 20,000 Thaler bem Grafen Breunner übergeben "zur nothhilf und befürderung bes succurs ber belägerten Statt Wienn." Aber ber Erzbischof antwortete lange nicht, so baß er am 4. September baran gemahnt werben mußte; tropbem gab er erft am 28. Ottober 1683 Ant= wort, in welcher er mittheilte, daß er von den geforderten Beiträgen von 20,000 Thalern gerabe 20,000 Gulben bei= fammen habe, die in Olmut in Empfang genommen werden tonnten. Der hoftammerprafibent beeilte fich am 2. Novem= ber 1683 zu banken, und zugleich aber zu bitten, ber Erz= bischof moge ben Rest ber Beisteuer recht balb zusammenbringen. Der Erzbischof erwiberte ihm vom Schloffe Murau aus am 15. November, ba bie 20,000 Gulben erlegt feien, fo moge man feinen Rlerus mit weiteren Forderungen verschonen, da berfelbe "teine überfluffige mittel hat, hingegen aber in Defterreich, Steiermart und anderen Ranf. Landen fich bergleichen vermögende Klöfter befinden, daß Gines fo viel als obgedacht gesambte Geiftlichkeit biefes Landes vermag." Diefe Antwort gefiel ber Hoftammer burchaus nicht, weghalb von Ling aus am 12. September 1683 bas Ansuchen bes Erzbischofs nicht Billigung fand, "weil an ber ftarten armatur und ben bazu gehörigen Mittel bie Conservation ber Chriftenheit, vor fo großer Potenz bes Erbfeindts gelegen ift." 2) Erzbischof von Olmütz war bamals Karl Graf von Lichten ftein = Castelcorn.

Mit dem Erzbischof von Prag, Johann Friedrich Graf von Balbftein, waren schon im Frühling 1683 Berhands

<sup>1)</sup> R. t. hoftammer-Archiv, L. c.

<sup>2)</sup> R. t. hoftammer=Archiv, Fasc. 16,048.

lungen wegen eines Darlebens von 148,000 Gulben gepflogen worben. Mit Genehmigung bes Bapftes vertaufte ber Erzbischof bas Dotationsgut Janowit; ber Erlos murbe ber Softammer leihweise gegen funfpercentige Berginfung übergeben. Der oberfte Lebensrichter in Bohmen, Johann Joachim Graf Slavata verkaufte bas Sut als taiferlicher Commissar. Raufer bes Sutes war Graf Wilhelm Albrecht Rrakowsky von Kollowrat, als Meistbietenber, ba er 48,000 Gulben bot. Spater am Enbe bes Monats Juli wurde ber Erzbischof aufgeforbert, gleich ben Erzbischöfen von Salzburg und Olmut, eine Anticipation zu geben und zwar als Erzbischof von Prag 50,000 Thaler und als Administrator des Bisthums Breslau 30,000 Thaler. Der Kaiser mahnte ihn am 10. August nochmals mit einem "Handbriefl" schleunigen Bollzug" ber Gelbaufbringung. Am 18. August antwortete ber Erzbischof mit Entschuldigungen, daß er bas Gelb noch nicht beisammen habe, und macht bagu die feltsame Bemertung, daß ihm der Nuntius noch teine authentische Abschrift bes papstlichen Breve zugeschickt, bag aber bei ber Repartition die Pralaten und andere Geiftliche in daffelbe werben Ginsicht nehmen wollen. Am 15. September erlegte ber Erzbischof einen Theil ber verlangten 50,000 Thaler, aber nur 20,000 Gulben. Mit einem faiferlichen Erlaffe wurde ihm zwar bafur gebankt, aber er wurde zugleich bringend aufgefordert, ben fehlenden Reft recht balb zur Fortsetzung bes Rrieges einzusenben. 1)

So ließen die Bischöfe Monate verstreichen, bevor sie dem Papste und dem Kaiser Gehör schenkten und endlich die ihnen auferlegte Kriegssteuer bezahlten. Aber ist es nicht in erster Linie die Autorität des Papstes gewesen, die sie trot ihres Widerwillens dem Kaiser mit Geld beizuspringen, doch dazu vermocht hatte, diesem von kaiserlicher und papstlicher Seite ergangenen Befehle zu entsprechen. Dem kaiserlichen

<sup>1)</sup> R. f. Softammer-Archiv, Fasc. 16,048.

Worte hätten bie Prälaten wahrscheinlich länger ober für immer standhafte Weigerungen, größere Summen für den Türkenkrieg zu bezahlen, entgegengesetzt, was sie dem ausgesprochenen Wunsche und Befehle des Papstes gegenüber auf die Dauer doch nicht zu ihun wagten. So verdankte Kaiser Leopold I. auch diese aus den Kirchengelbern gestoffenen Substdien für den Türkenkrieg niemand Anderem als dem Papste.

Recht wenig Entgegentommen und Unterftugung fanb Raifer Leopold bei ben Lanbftanben feiner Erblanber, zu beren Schutz ja ber Raiser Rrieg führte. Da fie zu geringe Mittel bewilligten und auch die bewilligten nicht zur rechten Beit auszahlten, konnte ber Raifer unmöglich seine Lanbe fo schützen wie er follte und wollte. Dennoch werden ihm und feiner Regierung Bormurfe über Berfaumniffe, Saumfeligkeit in ber Durchführung ber Bertheibigungsanftalten ber Monarchie im Allgemeinen und auch jener ber Stadt Wien im Befonberen gemacht. Ja felbst bem Raifer Leopold I. schrieb man Mangel an Ginficht und an thatfraftiger Forberung bes Bertheibigungswesens zu. Der Raifer hatte seinen hofftaat auf bas Nothwendigfte eingeschränkt und war so weit gegangen, baß er 1683 feine Rleinobien verpfandete. Für bas Jahr 1683 wurde beschlossen, eine Armee von 80,000 Mann aufzustellen. Des Raifers Erblander follten die Roften bafür, 5,789,514 Gulben aufbringen. Um 20. Dai 1683 melbete bie Softammer bem Raifer, bag in Folge ber ungenfigenben Steuerbewilligungen der Landstande an ben außerorbentlichen Kriegs= bedürfnissen noch 3,370,000 Gulben ungebeckt und baber bie Truppenanwerbungen und Ausruftungen ins Stoden gerathen feien. 1)

Betrachten wir nur ein wenig, wie Nieberöfterzeich, bem ja bie Bertheibigung zunächst galt, sich von jeder außerorbentlichen Leistung loswand und mit dem Bewilligten noch un-

<sup>1)</sup> Johann Newald, Beiträge jur Geschichte ber Belagerung von Bien durch die Türken im Jahre 1683 (Wien 1683) I. 62.



mäßig targte. Um 31. Marz 1683, ba also bie Türken bereits im vollen Anzug gegen die Donau waren, erklarten bie Stanbe Nieberösterreichs, daß fie bie geforberten 876,625 Sulben und 2000 Muth Setreibe nicht bewilligen konnten, jondern nur 650,000 Gulben zugestanden, wobei fie noch ausdrücklich verlangten, daß an sie für das Jahr 1683 keine Anforberung mehr, fei es als Darleben ober Steuer, gestellt werben burfe. Aber sclbst auf biefen gegen die Forberung um 226,625 Gulben berabgeminderten Steuerbetrag leifteten bie Stände bloß eine Abschlagszahlung von 120.000 Gulben, ferner bie brei oberen Stanbe ein Darleben von 60,000 Gulben und ber vierte Stand eines von 40,000 Sulben, jedoch mußten ihnen die Abschlagszahlung an der Steuer sowie das Darleben mit 6 Percent verzinst werben, tropbem bag bas erste Quartal des Jahres bereits abgelaufen war und also fcon mehr Steuer als die Abichlagszahlung am 31. März 1683 fällig gewesen. Trot allebem sprachen bie Stande wieberholt die Erwartung aus, der Kaifer werbe mit seinen Baffen bas Land gegen feinbliche Ginbruche ju ichuten wiffen, ja fie erklaren, daß fie bie Steuer fur 1683 nur in ber Boraussehung leiften, bag ber Raifer ihrer Erwartung gang sicher entsprechen werbe. Sie gingen noch weiter, inbem fie erklarten, daß fie den nach ber Bezahlung von 220,000 fl. verbleibenden Steuerausstand von 430,000 fl. erft zu Licht= meffen und Oftern bes Jahres 1684 bezahlen werben, woran fie noch bazu sogleich ben Borbehalt anfügten, bag fie ben Schaben, ben fie burch einen feinblichen Ginfall, burch Digmachs ober Beft erleiben murben, bom Steuerrefte in Abzug bringen wurden. 1). Wahrlich weiter konnte man nicht mehr Banbelten bie bem Andrange ber Feinbe junachst ausgesetten Stande so unpatriotisch, so lagt es fich leicht benten, bag bie Stanbe ber anbern taiferlichen Erblande, bie ber Turfengefahr ein wenig mehr entruckt waren, nicht beffer

<sup>1)</sup> cfr. Newald, l. c. I. 56.

handelten. Richtig schreibt über diese Zeit Biktor von Renner 1): "Der stark ausgeprägte Egoismus und Realismus
sind ein Grundzug des ganzen 17. Jahrhunderts." Um so
mehr hebt sich von einem solchen dunklen Hintergrunde die
selbstlose Uneigennützigkeit und großartige Opferwilligkeit des
Papstes Innocenz XI. ab.

Mit bem erwähnten Egoismus hing es auch zusammen, daß man aus Rom die Subfibien für den Türkenkrieg nicht an die taiferlichen Beamten, fondern an den Runtius fandte, da man in die Diener bes Kaisers tein zu großes Bertrauen jette. Das that man aber nicht blog in Rom allein; benn im Anfang bes Jahres 1680 mußte Raifer Leopold ben Sof= tammerprafibenten Georg Ludwig Graf von Singenborf aus bem Umte entfernen, ba er sich Beruntreuungen in der Bohe von 1,970,000 fl. zu Schulden tommen ließ. Die veruntreute Summe murbe bis auf 450,000 fl., die ber Gattin bes Grafen, einer Bergogin von Solftein=Sonderburg gebor= ten, wieber erfett, nicht aber, wie vielfach behauptet wirb, vom Raifer nachgesehen, bei welcher Gelegenheit von ber gur Schwäche ausgearteten Gute des Raifers die Rebe ift. 2) Wie ber Brafident, jo waren viele feiner Beamten. Nachfolger, Freiherr von Abele, machte verschiedene Bersuche, Ordnung in den Staatshaushalt zu bringen, aber feine Bemubungen waren umfonft. Das Syftem mußte veranbert, die unredlichen Diener sowie das Trinkgelderwesen mußten abgeschafft werben. Das konnte ein Mann nicht zuwege bringen. Es mußte im Allgemeinen ausgekehrt werben, und dazu war ber Kaiser nicht zu bewegen. P. Abraham a Sancta Clara tannte feine Zeit gewiß genau. Er ergablt im erften Theile seines "Jubas ber Erzichelm" bie Geschichte bes ge= ftrengen wohledlen Berrn Jonas Jefridus Dampf von Dam-

<sup>1)</sup> Andreas von Liebenberg, Burgermeifter von Wien (Wien 1883) S. 12.

<sup>2)</sup> Newald, l. c. II. 7.

pfeneck und Dampfenthal, ber ein Amt mit 400 fl. Sehalt besitzt und bavon nicht bloß die Bekleidung seiner Semahlin mit jährlichen 1000 Reichsthalern, sondern auch noch Anderes zu bestreiten vermag, und nun fügt P. Abraham hinzu: "Das Andere seind lauter Accidentia, besser geredt, lauter Occidentia. Er hat so tressliche Smiralia, vulgo Diedalia; mit einem Wort, er stiehlt wegen gar zu unmäßiger Tracht und Pracht seiner Frauen. Der Seidenwurm der Frauen macht einen Sewissenswurm dem Mann; ihr Manto, Mantell bringt den armen Mann in die Höll'!")

Mehr Freude als an manchen geiftlichen und weltlichen Fürften hatte ber Papft an bem Ronige von Portugal, Bebro II., ber ihm großmuthig reiche Subsidien fur ben Türkenkrieg fandte 2), wofür ber Papft am 1. August 1683 unter großen Lobeserhebungen tief bewegt bantte. - Much während bes Rrieges rubte ber Papft nicht, für ben Raifer in Frankreich thatig zu seyn. Im April 1683 hatte ber Papft die Beburt einer Pringeffin bagu benütt, um einen außerorbentlichen Botichafter, ben Bischof Ranucci, nach Baris zu senden, der dort dafür thatig fenn follte, daß der Ronig ben Frieden Deutschland gegenüber mahrend bes Rampfes mit ben Turten nicht ftore. Breven mit folden Dabnungen fandte ber Papft gleichzeitig an Ludwig XIV., an ben Carbinal von Bouillon, an die Erzbischofe von Paris, Rheims und an den Beichtvater des Konigs, Pere la Chaise. Ludwig XIV. war schlau und versicherte bem Nuntius, er werbe nicht bloß Frieden mit bem Raifer halten, fondern fogar noch Bulfetruppen gegen bie Turten fenben, wenn ber Raifer feine Forberungen erfulle. Unter biefer Bedingung, ber Preisgebung bes Reiches nämlich, konnte ber Raifer bie angebotene Sulfe bes Ronigs nicht annehmen. Um 10. August

<sup>1)</sup> Rarajan, Abraham a Saucta Clara, S. 195.

<sup>2) &</sup>quot;Liberale perspectaque animi tui magnitudine dignum subsidium". Sauer, l. c. S. 26.

richtete ber Papst wieber ein Breve an Ludwig XIV., in welchem er ihn beschwört, in der großen Bedrängniß der Christenheit alle persönlichen Interessen bei Seite zu lassen und gegen die Ungläubigen ins Feld zu ziehen. 1) An dem gleichen Tage sandte er in derselben Angelegenheit Breven an die Königin Maria Theresia, an den Dauphin Ludwig, an dessen Schwester Maria Anna Christina, an den Herzog Philipp von Orleans und an den Cardinal von Bouisson, damit auch diese nach dem Willen des Papstes auf den König einwirkten.

Am 11. August 1683 richtete ber Runtius Buonvisi von Braunau aus an ben Papft bie Bitte, er moge auch bem Raifer wieber Subsibiengelber senben, wie er an ben Polenkönig aufs neue 100,000 fl. gefandt habe. Der Papft war aber ber Bitte feines Runtius ichon zuvorgekommen, indem er am 7. August 1683 ein Troftschreiben und 50,000 fl., fo viel er eben gerade geben tonnte, bem Raifer fandte. 2) Um 7. August gewährte ber Papft auch bas Unsuchen bes Rurfürften von Bayern, bem Rlerus feines Landes Steuer für ben Türkenkrieg auflegen zu burfen. Das Bemuben bes Rurfürsten Mar Emanuel war von Erfolg gefront. Die Türkensteuer ber bayerischen Geiftlichkeit belief sich 300,000 fl.3). Als am 16. August 1683 ein Courier mit bem icon erwähnten Troftichreiben bes Papftes vom 7. August und mit 50,000 fl. Hulfsgelbern beim Unbruche ber Nacht in Baffau, wo fich nun auch ber Runtius Buonvisi befand, eintraf, ba beeilte fich biefer trot ber gar nicht hofmäßigen Stunde bem Raifer Mittheilung von diefer Freudenbotschaft au machen, ba er wußte, bag ber Raifer bes Troftes bedürftig war. Der Raifer hatte fich bereits in seine inneren Be-

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 28-33.

<sup>2) &</sup>quot;Pro temporis ac aerarii pontificii angustiis". Sauer, l. c. S. 140 und 30.

<sup>3)</sup> B. v. Renner, Wien im Jahre 1683, S. 72.

macher gurudgezogen, ließ aber ben Runtius nach beffen Anmelbung alsbalb vor und bankte ihm, bag er jo ungefaumt ihm Mittheilung machte von ber innigen Antheilnahme des Papftes und von beffen überschickten Gubfibien. Diese Aubieng gibt uns aber so recht ein Bilb von ber troftlosen und verzweifelten Lage, in welcher Raifer Leopold im August 1683 in Paffau sich befand. Der Raifer brach vor bem Runtius in Thranen aus und außerte fich in ben warmsten Ausbrucken über die großen Werke vaterlicher Liebe des Papftes und über jeine Grogmuth, die ihn in seinem Unglude um fo mehr rühre, da er für den Augenblick nicht über die Summe von 10,000 fl. verfügen konne. 1) Er banke bem Bapfte, ber mit feiner Bulfeleiftung alle feine Borganger an Schnelligfeit, an Gifer und an Freigebigkeit übertroffen habe. Bei diefer Freudenbotschaft verschwand für eine Heine Beile die Trauer vom Angesichte bes Raifers.

Rebst bem Kaiser fühlte vielleicht Niemand so sehr bie Gefahr des Fortschrittes ber türkischen Waffen als eben Papst Innocenz XI. Aber die Größe der Sefahr verdoppelte in ihm den Eiser, ihr wirksam entgegenzuarbeiten und sie zu beseitigen. Darum wandte er sich am 15. Nugust 1683, an welchem Mariensesttage der König von Polen sich von Warsschau aus auf den Weg gemacht hatte, an den Cardinal von Portocarero, ferner an jeden der Erzbischöse und Bischöse Spaniens mit Breven, in denen er sie zur Hülseleistung mit Geldsendungen in diesem Kampse der Christen gegen die Türzten aussorberte. Der Kaiser war weit entsernt, es nicht anzuerkennen, welchen Retterdienst ihm der Papst erwies und nannte den Papst das was er wirklich war: den Leiter der ganzen Bewegung, die zur Rettung der Christens beit vor den Türken in Scene gesett wurde. Der bedenks

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. S. 142.

<sup>2)</sup> Sauer, l. c. S. 37.

 <sup>&</sup>quot;Ingenui profitemur et sera posteritas semper praedicabit, navim ecclesiae et reipublicae, passum ituram ab Ottomani-

liche Stand ber belagerten Stadt Wien war bei Freund und Feind kein Geheimniß. Was der Papft thun konnte, that er zu ihrer Rettung: er ermöglichte durch sein Geld und seinen Einfluß die Aufbringung eines Entsatheeres und mahnte den Polenkönig, daß er seinen Marsch beschleunige, um nicht zum großen Unheile zu spät vor Wien einzutreffen.

Das konnte ber Bapft thun und bas that er mit bem ihm eigenen Gifer für eine beilige Sache. Bas er aber nicht thun tonnte, bas war : eine Sulfe ober Unterftutung ben wackern Bertheibigern ber eingeschloffenen Stabt zu bringen, bamit fie auch wirklich ber großen fie bebrangenben Uebermacht Stand hielten und biefe Grenzfestung ber Chriftenbeit vertheidigten, bis Entsat nahte. Und wirklich muffen wir gestehen, bag nur bas Zusammentreffen besonders gludlicher Umftande es verhinderte, daß die Raiserstadt nicht in bie Banbe eines fo übermächtigen Feinbes fiel, sonbern burch zwei Monate mit Erfolg fich tapfer wehrte. Der glucklichfte biefer Umftanbe außerbem, bag bie Bertheidigung einem Belben wie Stahremberg übergeben worben, war die Anwesenheit bes Bischofs von Wiener=Reuftabt, Leopold Graf Rollo= nitich, ber fich freiwillig in die belagerte Stadt begeben hatte, ba biefer unerschrockene Mann schon in feiner Jugend als Malteser = Ritter helbenmuthig gegen bie Turken gekampft batte. Für biefen Rampf mar er ebenso begeistert wie Bapft Innoceng XI. Satte biefer einen energischen und eifrigen Bertreter seiner Sache außer ben Mauern Wiens, ben Runtius Buonvisi, so hatte er auch einen innerhalb biefer Mauern. Es ist nicht übertrieben, wenn behauptet wird, daß bie Erhaltung Wiens bem Bischof Kollonitsch zugeschrieben werben barf, benn bas behaupten ichon feine Zeitgenoffen. Gin unverbächtiger Zeuge, ber tein Freund des Bischofs war, ift ber hoftammerrath Beldamps, einer ber funf bes geheimen

cae tempestatis fluctibus, Santis Vrae ut vigilantissimi gubernatoris cura servatam esse." Sauer, l. c. S. 43.



Deputirten = Collegiums, bas ber Raifer gur Erhaltung ber Orbnung in ber belagerten Stadt jurudgelaffen. Belchamps, ber die Berwaltung ber Finanzen in Wien in dieser traurigen Zeit zu verwalten hatte, fchreibt in feinem Berichte: "Es hat ber Herr Bischoff Graff von Kollonit so viel gelt von bem Erzbischoffen von Gran und Raab und Fürften Schwargenberg hier verlaffenen Baarichaft zusammengeklaubt, baß man nit allein die in der Beilag enthaltenen und noch andere Auslagen hat bestreiten konnen, auch noch etwas zur tapf. Disposition hat übergeben konnen, also wann biese Mittl nit gesucht worben waren, alles gleich anfangs einen gefährlichen gang genomben hatte." 1) Als nämlich Wien eingeschloffen murbe, maren in ber Rriegsfaffe nur 24,000 fl. vorhanden, die natürlich nicht ausreichen konnten, um eine langwierige Belagerung glucklich überfteben zu konnen. Aber Rollonitich ichaffte Bulfe. Er verfügte über 50,000 fl., die fein Freund, Fürft Ferdinand Schwarzenberg, jum Amede ber Bertheibigung Biens von bem Seinigen zu nehmen ge= ftattet. Ferner griff er bas Gelb bes Erzbischofs von Ralocfa und Bischofs von Raab, Georg Szescenne, bas biefer nach Wien gerettet, mit beffen Erlaubnig an. Auch biefe Summen genügten noch nicht. Der Solb mußte aber ben Rampfern gereicht werben, die ohne benfelben in ber Stadt hatten ihr Leben nicht mehr friften tonnen. Die Unterlaffung ber Soldzahlung hatte bie Uebergabe ober Erfturmung ber Stadt zur Folge gehabt. Kollonitsch mußte Rath. In ber Noth, um die Stadt zu halten, nahm er den Schat des Ergs bifchofs von Gran, Georg Szelepscenni, ju Sulfe, ber gum Theil ausgemungt murbe, woburch bie Solbaten wieber zu ihrer Löhnung tamen, weßhalb fie bann freudig wieber "wader vor dem Rif gestanden." Der Erzbischof von Gran

<sup>1)</sup> R. f. Hoftammer = Archiv, Fasc. 14,632. cfr. Joseph Maurer: Cardinal Leopold Graf Kollonitsch. Sein Leben und sein Wirten zumeist nach archivalischen Quellen geschildert. Innsbrud.

follte aber und hat auch fein Geld wieder befommen. Das waren 493,030 fl. 34 fr. Die Gefammttoften ber Berthei= bigung betrugen 251,427 fl. 162/, fr., welche also mit Ausnahme ber ichon erwähnten vorhandenen 24,000 fl. und von 5183 fl. 12% fr., welche von anderer Seite gezahlt wurden, allein vom Bischof Rollonitsch berbeigeschafft wurden, woburch die gluckliche Bertheibigung Biens erft möglich ge= macht wurde. Noch blieben mehr als 350,000 fl. von bem Belbe, bas er fur bie Belagerten fluffig gemacht, welche nach bem Entsate von Wien gur Fortführung bes Rrieges allso= gleich in Ungaru verwendet wurden. 1) Mit Recht hat baber bas bankbare Wien im Jahre 1867 unter ben Bilbern von Mannern, bie fich um Wien verbient gemacht haben, auch bas Standbild bes Bischofs Rollonitich auf ber Glisabeth= brude aufgeftellt, und balb wird auch fein Bilb bas Dentmal schmuden, welches jur Erinnerung an die Befreiung Wiens im Jahre 1683 im St. Stephansbome errichtet wirb. Rollo= nitsch war ein Mann nach bem Bergen Innoceng XI., ber ihm seine Anerkennung auch beutlich ausbruckte, indem er ihn in das Cardinals-Collegium aufnahm.

Unendliche Freude erfüllte das Herz des Papstes wie fast der ganzen katholischen Welt, als Wien am 12. September 1683 ruhmreich entset wurde. Ueberall wurden Dankgottesdienste und Siegesseiern gehalten. Papst Innocenz XI. hatte den ersten großen Erfolg seiner Bestrebungen zu verzeichnen. Er hatte seine viele Sorge und Mühe und seine großen Wittel nicht vergeblich angewendet.

Sein Endziel, die Christenheit vor den Türken in ihrem Frieden zu sichern, das war noch bei weitem nicht erreicht, und darum hörte er auch nicht auf, weiter zu sorgen und zu geben. Der Banns von Krvatien, Graf Nikolaus Erdödn,

<sup>1)</sup> Newald, l. c. I. SS. 234—235. Die baselbst angeführten Rechnungen bes Bischofs sah ber Bersaffer bieses auch in Copien im f. e. Graner Primatial-Archive, sowie die Originale im Wiener Hostammer-Archiv.



hatte fich auch mit ben Standen bes Ronigreiches an ben Bapft um Sulfsgelber gewendet. Tropbem ber Papft feine Finangen fehr burch Subsibien, die er dem Raifer Leopold I. und bem Ronige von Bolen geleiftet, erschöpft hatte, 1) fandte er boch am 25. September 1683 bie Summe von 25,000 fl., indem er zugleich die Kroaten aufforderte, bem Kaiser recht nachhaltig in feinem Rampfe gegen bie Turten beizusteben. Die Kroaten baten aber balb wieber aufs neue um eine Belbhulfe jur Führung ihres Kampfes gegen bie Turten (10. Ott. 1683), indem sie barauf hinwiesen, daß Kroatien bie Bormauer Staliens, ja ber ganzen Chriftenheit fei. 2) Die Sendung bes Papftes mar nämlich erft in Birklichkeit aus Rom am 7. Oftober 1683 abgegangen. Der Banus war zugleich aufgeforbert worben, daß er gegen Ranisza etwas mit Bewilligung bes Raifers unternehme. Der Banus Erboby, ber Bischof von Agram, Martin Bortowich, ein Freund des Bischofs Rollonitsch, "cum caeteris ordinibus et statibus" bantten bem Papfte am 10. Dezember 1683 fur bie übersandten Bulfegelber. 3)

Der Sieg ber christlichen Wassen bei Wien und ber balb folgende bei Parkany, am 9. Oktober, ferner die Einsnahme von Gran, am 26. Oktober, begeisterten überhaupt noch weitere Kreise für den Kampf der Christenheit gegen die Ungläubigen. So meldete der Erzbischof Johannes Parzagli von Zara dem Cardinal-Staatssekretär Cybo am 8. November 1683, daß sich die Dalmatiner (die Morlaken) und die Albanesen erhoben hätten, um das Joch der Türken abzuwersen. Würden sie unterstützt, so könnten im nächsten

Sauer, l. c. SS. 80 und 150. Much bei A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium. Zagrabiae, 1875. II. tom. nro. CCXXIX.

<sup>2) . . . ,,</sup>Et hoc regnum antemurale Italiae immo et Christianitatis conservare dignetur." Theiner, l. c. nro. CCXXX.

<sup>3) &</sup>quot;Cum magna reverentia", bei Theiner, l. c. nr. CCXXXI.

Frühjahre 30,000 Mann im Felde stehen. Der Wiener Runtius nahm Anfangs Bebenken, auf die Sache einzugehen, da er besorzte, die Benetianer könnten diesem Unternehmen, das gar leicht den Krieg aus der Herzegowina auf ihr Gebiet in Dalmatien spielen konnte, abhold seyn. Das war aber nicht der Fall. Der Katser war natürlich froh, diese neuen Bundesgenossen zu erhalten. Der Großherzog von Toscana hatte schon eine Wenge Pulver für den Kaiser nach Eriest geschickt. Der Papst gestattete, daß ein Theil davon für die Worlaken abgegeben werde. 1)

Innoceng XI. wußte, bag mit ben Erfolgen bes Jahres 1683, so groß und schön sie auch waren, noch nicht Alles gethan sei, ja er ließ sogar tabelnbe Worte fallen, bag man ben Sieg bei Wien nicht genug ausgenütt habe. Daber ließ er es um so weniger baran fehlen, ermunternbe Worte nach allen Seiten zu gebrauchen, um im Jahre 1684 um fo mehr au erreichen. Die Konigin Kasimira von Bolen batte icon langst für fich und fur ben Ronig sich nach einer Auszeich= nung gesehnt. Auf ben Bericht bes Runtius bin erfüllte ber Papft am 25. Marg 1684 biefes ehrgeizige Berlangen, ba er mußte, welchen Ginfluß ber Chrgeiz auf bie Ronigin und hinwiederum biese auf ben Ronig ausube. Der Ronig erhielt also am genannten Tage vom Papfte hut und Degen und die Ronigin die goldene Rose zugesendet. Um bie Raiserin Eleonora nicht zu beleidigen, erhielt fie die goldene Rose an bemselben Tage. 7) - Sollten bie errungenen Siege von weitgreifender Bedeutung fenn, fo mußte noch mehr geschehen. Des Königs von Polen tonnte man auch nach ber Befreiung Wiens nicht entbehren. Dit biefem war es aber - seines Chrgeiges wegen - nicht leicht zu verkehren und öfters boren wir barüber Rlagen bes Runtius ober bes Bapftes,

<sup>1)</sup> Sauer, l. c. SS. 101, 102, 159, 161, 164.

<sup>2)</sup> Sauer, L. c. SS. 114-117.

welch letterer aber immer bemubt war, die verfonlichen Ge= fühle gegenüber ber Sache ber Griftenheit in ben hintergrund zu brangen. Das brachte er auch zuwege bei Raifer Leopold und Ronig Johann von Bolen. Ueber ben letteren batte ber Raifer Grund genug gehabt, fich zu bellagen, und mar nicht über nebenfächliche Dinge, sonbern barüber, daß ber Ronig Miene machte, Ungarn nicht für ben Raifer, sonbern für seinen Sohn Jatob zu erobern. Ramentlich die Königin Maria Rastmira war lange nicht von diesem ihrem Lieblings= gebanken abzubringen. 1) Und Bapft Innocenz XI. ftellte felbst trot biefer ichwerwiegenben Differengen die Gintracht zwischen ben Berbundeten zum Wohle ber Allgemeinheit wieber ber. Mit Recht schreibt baber Newald : "Papft Innoceng XI. hat burch seine diplomatischen Interventionen sowie burch bie Gubfibien, welche er bem Raifer und an ben Ronig von Bolen leiftete, um die Rettung bes Chriftenthums unfterblichen Ruhm erworben. Daburch, bag er bie Absichten bes polnischen Königspaares auf die Erwerbung von Ungarn ober boch eines Theiles bieses Landes für ben Pringen Jatob, burch feine Bertreter in ber ernfteften Beife befampfen lief. hat er überdieß bem Sause Defterreich einen bisher viel gu wenig gewürdigten Dienft erwiesen."

Da Sobiesti sah, daß sein Plan, seinem Sohne ein sicheres Königreich zu verschaffen, nicht in Erfüllung gehen würde, er aber den Türkenkrieg ohne papkliche Subsidien nicht führen konnte, so gab er den Borstellungen des Papstes, sieh um den Rebellen Tököly nicht zu sehr unzunehmen, um so eher Gehör, als ihm der Warschauer Kuntius Pallavicini zugleich mit diesen Vorstellungen von Seiten des Papstes für

<sup>1)</sup> Ueber das schwierige Berhältniß des Kaisers zum Könige — besonders um des Tötöln und Ungarns wegen — handelt Sauers verdienstvolle Quellenpublikation aus den römischen Archiven an vielen Stellen, so SS. 93, 114—117, 153, 154, 159, 161, 164, 165, 174, 175, 179, 181, 183, 185.

bie Ausrüftung zum kommenden Feldzuge 200,000 fl. für die Infanterie und 100,000 fl. für die Cavallerie und andere Beträge für die Kosaken übergab. Ueberhaupt gab der Papst dem König von Polen für das Jahr 1684 500,000 Gulben Hülfsgelder. 1)

(Shluß folgt.)

## LIII.

## And Defterreich: bie Streiter gegen bie fociale Gefahr.

Der hungernbe, kranke ober sonst wie unglückliche Nachbar hat ein größeres Recht auf bas Herz bes katholischen Christen, als der glückliche Bruder. Berwandtschaftliche Borliebe darf die größere Noth des benachbarten Fremdlings nicht überssehen. Aus diesem Grunde treten in Desterreich, wo die sociale Frage ihren Culminationspunkt erreicht und zur Magensfrage, besonders bei den zahlreichen aus slavischen Gegenden in deutsche Industrieorte zugewanderten Arbeitern, sich zusgespitzt hat, dei den conservativen Deutschen nationale Bestrebungen vor den socialen zurück. Der, dem Deutschen gegenüber, an eine materiell viel niedrigere Lebenshaltung gewöhnte Slave in deutschen Gegenden hat ja zenen Theil der deutschen Cancurrenten, welche den Slaven nicht technisch

<sup>1)</sup> Onno Riopp, l. c. S. 373. 390.

überlegen sind, in eine noch empfindlichere Rothlage gebracht. Daffelbe trifft zu beim Handwerker und Bauern, einschließlich ben landwirthschaftlichen Arbeitern.

In noch größerer Bebrangnig befindet fich an vielen Orten ber gange beutsche Raufmannsftand, sowohl ber felb= ftanbige Theil ber Handlungstreibenben, als ber viel größere Theil ber Sandlungsbedienfteten, gegenüber ben im Sandel, für und burch ben Sandel erzogenen Juben. Den natürlichen Bortheil, in bem sich ber Jude als Raufmann und als Unternehmer gegenüber ben Deutschen und Slaven befinbet, beutet berfelbe burch tunftliche Mittel jum Schaben Beiber aus. Zu biefen Mitteln gablt vor Allem bie nationale Berhetzung, die der Jude auch aus Sport und angeborner Reigung betreibt. Seit einigen Jahren ift biefer Spieß gegen bie Juden gefehrt worden, und ploplich erklart ber Jube und ber entweber geiftige ober capitalistische Jubengenosse jegliche noch so zahme Christenwehr als confessionelle Berhehung, die er bem gesammten Klerus ebenso als Berbrechen anrechnet, wie bem beutschen Rlerus beffen fogenannte Theilnahmslofigleit in nationalen Streitfragen. Unter ben judenliberalen Borwurfen "klerikaler Fanatismus" und "nationale Gefühllosigkeit" verbirgt sich aber nur die capitaliftische Angst vor einem Gingreifen bes Klerus in bie fociale Frage, beren grundliche Erörterung bie nationale Berbitterung vergehen machen ließe. Dann ware aber auch ber nationale Frieden auf die Dauer leicht ju fichern und in einer baraufhin driftlich organisirten Gesellschaft, in einem sobann naturgemäß katholisch regierten Staate ware für parasitische Juben und Neuheiben tein Blat mehr.

Die gründliche Erörterung ber socialen Frage ift nur auf Grund eigener Erfahrungen möglich, zumal in Desterreich, wo in allen industriell entwickelten Länsbern wichtige nationale Angelegenheiten in die socialen hineinsspielen, während in rein ackerbaulichen Gegenden die Bevölkerung, in Folge bes unseligen öffentlichen und privaten

Bumpfpfteme, auf Roften ber nachften Generation lebt. In Tyrol, diesem Lande ber Raisertreue und ber Glaubenseinheit, fteht ein agrarischer ober vielmehr forstwirthschaftlicher Rrach - die Berkarstung - bevor, wenn nicht der Klerus unverweilt energisch und zielbewuft auch die rein materiellen Fragen in ben Bereich seiner Obsorge einbezieht. Der Niebergang ber ofterreichischen Gifen = Induftrie in ben Bergwerten ber Alben, wie in ben Fabriten überall, fturzt eine Jahrhunderte lang erbgeseffene Bevölkerung — bie Bergbau treibenbe tiefer in ben socialen Abgrund hinab, ale bieg bie "Wiffenicaft" für moglich bielt. Un welchen Uebeln ber gange Bauernftand im gangen Reiche barnieberliegt, haben bie Bauerntage, bie in letter Zeit in Wien stattgefunden, gezeigt; bas Troftloseste ift aber bie beillose Confusion, die in ben Beschluffen besonbers bes einen Bauerntages zu Tage tritt, während ber andere Bauerntag Rettung von ber Zerftudelung Desterreichs erwartet.

Allen biefen Lebensfragen in ben Erblanbern fteht eine im Parlamente bominirende Partei, bie vorwiegend nationale Zwecke verfolgt — ber Polenklub — ziemlich gelassen gegenüber. Wer foll nun die landerweise, ja bisweilen bezirks= weise so verschiebene sociale Frage erörtern? Etwa die bem Bolleleben frembe, bie unhiftorische Bureaufratie? Wenn fie auch wollte, sie konnte es nicht. Gine Maschine hat noch nie Leben geschaffen, wohl aber icon bie naturliche Mannig= faltigkeit ber Lebewesen burch Uniformirung und Nivellirung vernichtet, beren Lebensthätigkeit gelahmt. Die Bureaukratie tann wohl ber Gefetgebung ftatiftifche Bahlen über Glend und Noth liefern, allein ber Werth biefer Zahlen hangt ab von bem Formular, bas ihr bie Erecutive "zur Darnachachtung" hinausgibt. Die Entscheidung über die Berwerthbarkeit biefer Statistit liegt beim Parlament, bas anbere Schmerzen zu haben scheint als bas Bolt, aus bem es auf unnatürliche Beise hervorgegangen ift. Gin Auswuchs zehrt ja am Rorper, überträgt feine Schmerzen auf biefen.

Daß ber niebere Lehrerstand zur Erörterung jocialer Angelegenheiten unfähig ift, liegt auf ber Sanb. Er trantt ja autentheils an ber hoheren Schulweisheit, die in ber Beftalt von Brofefforen und Advokaten die Hauptschuld an der Bericharfung focialer Gegenfate verbrochen hat. Es bleibt alfo nur ber geiftliche Stand übrig, ber aus bem Bolle hervorgegangen, mit ihm boch noch am meisten von allen Stanben verwachsen ift, seine Leiben und Gunden am grundlichsten erfahren, am verläglichsten erheben und zu paftorellen und socialpolitischen Zwecken erzählen tann. Er hat ja eine Organisation bis ins kleinste Dorf, und im Umfange bes Lehramtes liegt ja wohl auch die Zuläffigkeit ber Aufklarung über gemeinschäbliche sociale und wirthschaftliche Uebelftanbe. Sind nun die bestehenden socialen Berhaltniffe mehr Gelegenbeiten zur Gunbe als Aufmunterung zur Tugend, bann ift bie offentliche Gewissenserforschung über die herrschenden Buftanbe priefterliche Standespflicht. Da aber bie wirthschaft= lichen Gesete, Ginrichtungen und Gewohnheiten ber sittlichen und socialen Entartung gewaltigen Borfchub leiften, muß ber Rlerus auch über alle Frrihumer und Fehler aufklaren. Buerft fich felbst, und bann bas Publitum, vornehmlich bie Gesetzgebung! Dag bieg möglich, gemeinnützig und im feelsorgerlichen Sinne beilfam ift, lehrt ein Beispiel aus ber Segenwart und Rabe Wiens. Dieß wollen wir im Folgenben bem Lefer vorführen.

In Floridsborf bei Wien hat zum erstenmale in Desterreich ber gewaltthätige Anarchismus um die Jahresswende 1883 bis 84 die Ausmerkamkeit der Welt auf sich gelenkt. Die österreichische Gesetzebung hat sich in Folge der anarchistischen Greuelthaten bemüht, die Wiederholung solcher sostenatischer Wuthansbrüche zu erschweren. Der riesige Polizeiapparat Wiens war und ist noch immer thätig, Anarchisten zu sangen und durch Abschiedung unschädlich zu machen. Das Eriminalgericht — ein Ausnahmsgerichtshof — hat zahlreiche und schwere Aburtheilungen vorgenommen.

Manche ber Berurtheilten haben ihre Saft verbust und ber Beimath, ja fogar Europa ben Ruden gefehrt. Die Morber und Mordprediger laffen nichts mehr von fich hören. konnten aber Jene offene und geheime Unterstützung, Diese offene Ohren finden? Die Antwort liegt in dem Ausbrucke "wirthschaftliche Anarchie". Bureaufratische Despotie hat aus der wirthschaftlichen Anarchie ben socialistischen Anarchismus gezeugt, und ber religiofe Nibilismus bat ibn er-Die Anarchie und ber Ribilismus herrschen aber auch auf anderen Gebieten. In alle biefe Gebiete hat ein tatholifcher Seelforgepriefter, Cooperator Rubolf Gichhorn in Aloridsborf, Chorberr bes Stiftes Rlofterneuburg, ber Welt wiederholt entsethenerregende Ginblicke gewährt. Aus feinen in verschiebenen Zeitungen und Zeitschriften veröffent= lichten "focialftatiftischen Beitragen", "focialen Bilbern" und "focialen Streiflichtern", die theils über einzelne Unternehmungen und über bie Digbrauche bei benfelben, theils über das fittliche und materielle Befinden der ganzen Bevolkerung Wiens und Umgebung handeln, gahnt ben Lefer ein Abgrund von öffentlichem Unrecht und Unverstand entgegen, aus bem fich bie Masse ausgebeuteter, entrechteter und entsittlichter Individuen niemals erheben wird, wenn ihr nicht Kirche und Staat beibe Banbe entgegenstreden.

Wir wollen uns für dießmal auf Wiens Umgebung beschräuken. Das Terrain heißt "Floridsborf und Umgebung", auf welchem fünfundzwanzig der verschienenartissten Industrie-Unternehmungen "blühen". Die in demselben beschäftigte Arbeiterschaft ist sehr in Berruf gekommen. Trozdem ist diese Bevölkerung gesitzter als sonst irgendwo in Wiens Umgebung. Hoch über dem sittlichen Niveau der eigentlichen Einwohnerschaft Wiens steht sie, denn Bankerotteure, Prostituirte, Erpresser, Lebensmittelfälscher und die viel schädlicheren Fälscher der öffentlichen Meinung und Sitten u. s. w. gebeihen viel mehr in der Residenz, als in den Bororten, in benen es bedeutend mehr Unglückliche als Uebelthäter gibt.

Der Ruckschluß von Floribsborf auf Wien wird fich bem Lefer von felbst aufbrängen.

Eichhorns schriftliche Beröffentlichungen über Floribsborf und Umgebung sind in Folgendem in gedrängter Kürze zusammengestellt und erläutert durch briestliche und mundliche Aeußerungen, die er zu verschiedenen Zeiten und Gelegenheiten an Gesinnungsgenossen gemacht hat.

Die Kirche in Floribsborf ift für 500 Menfchen au enge. Die Seelenzahl ber Pfarre Floribsborf aber beträgt 16,000. Der an Floribsborf anstogenbe Fabritsort Groß-Redlersborf mit nabezu 4000 Seelen ift von ber noch kleineren Pfarrkirche in Bauerndorf Jeblersborf mit 1800 Seelen verhaltnigmäßig zu weit entfernt, gottesbienftlich gravitirt also ber Kabriksort nach Kloribsborf. Die zwei interconfessionellen Friedhofe ber Pfarre Floridsborf gehoren ben eingepfarrten Gemeinden Floribsborf und Reuleopolbau mit Muhlschüttel, es liegen aber beibe außerhalb ber Pfarre und Gemeinbegrenzen. Die in ben genannten Ortschaften wohnenbe Bahl ber Juden beträgt gegen 1500, und besitt einen Tempel mit Fassungsraum für 500 Menschen, was für ben Renner jubifcher Gottesbienftverhaltniffe einen großen Tempel Bor 20 Jahren war die tatholische Seelengahl, bei anderer Configuration bes Sprengels, 8000 und befaß zwei Gotteshäuser, die jubische Seelenzahl war einige Dutend ftart. Damals mar Floribsborf reich an firchenfreundlichen und an wohlhabenden Leuten, es war die letzte Station einer ftets belebten Reichsstraße vor Wien und eine Donauschiff= fahrtsstation. Die Floridsborf und Umgebung burchschneiben= ben Gifenbahnen, und bie es überschwemmenden Juden, sowie bie Ableitung ber Donau in ein neues Strombett, barneben bas alte ein miasmatisches Sumpfwasser mit sich führt, haben bas alles in wenig Jahren geanbert.

Es verwandelte fich das fruchtbare Weizenland um Floridsborf herum in ein Industriequartier, mit zahllosen Schloten, Boutiquen, unterirbischen und Dachwohnungen, deren Fenster ben gangen Winter nicht geöffnet werben, weil bie Armuth ber Bewohner es ju feinem Ofen ober ju feinem Brennmaterial bringen tann. Die Leute ichlafen baufig auf einem Strohfade über bem ungebielten Erbboben ober in einem mit fauligem Strob und Sabern gefüllten Bette, oft zu breien, ja funfen. Die wilbe Che ist keine Schande mehr, die "Che auf Runbigung" nicht felten; Mabchen, taum ber Schule entwachsen, werben Mutter von lebensunfabigen Rinbern, beren Bater oft bartlose unreife Jungen find, sich um "Weib" und Rind balb nicht mehr fummern tonnen, ober trop "wirthschaftlicher Gelbftanbigkeit" nicht wollen. Die Mittel gur wirthschaftlichen Selbständigkeit sind oft so gering, daß ber ledige Mann sich gemiffermaßen genothigt fieht, fich bis auf beffere Zeiten eine altere Wittwe beigulegen. Bunberte von Muttern find absolut unfähig, einen Saushalt zu führen; fie haben es nie gelernt, weil fie aus ber Schule in bie Fabrit übertraten. Biele brave Junglinge und Jungfrauen, bie in ber Tertilbranche arbeiten, seben aus wie Greise. An Sonn= und Feiertagen tann man in Neuleopolbau und Dubl= icuttel in ber Regel, in Großjeblereborf und Floribeborf feltener, eine brei= bis zehnglieberige Familie auf einem Bandwagen all' ihr Sab und Gut in eine neue Wohnung übersiebeln sehen, wo in einem Lotale gewohnt, geschlafen und getocht wird. In ber Regel find Rinder vorgespannt, bisweilen ein ausgeliehener Zughund. Fast niemals fehlt ein Beiligenbild ober bas Bilb bes Raifer - ober bes Kronpringen=Paares bei ber Einrichtung; es wird auf ben Sanben getragen, nicht blog weil es theuer vom Juben ratenweise gekauft worben, sondern auch weil es ber armen Familie einziger Schatz ift.

Die periodischen und periodisch wechselnden Brodherrn bieser von Kartoffeln, unverdaulichem Brode, Pferdesleisch ober für Hunde zurückgestellten Abfällen aus Wiener Wirthshaustuchen, ekelig schmeckendem Bier ober Fusel lebenden Arbeiterschaft sind zumeist Juden, die vor wenigen Jahrzehnten

arm aus Bolen ober Ungarn nach Wien getommen find, nun aber reiche Mittel und mitunter fogar prunkende Titel aufzeigen. Der ingrimmige aber ichlecht verhehlte Sag ber Opfer ber "Freiheit ber Concurreng" und bes "Spieles ber freien Rrafte" febrt fich junachft gegen bie Bertführer und Beamten ber Unternehmungen, aber auch gegen bie - Sicherheits= organe und die Bolizeibeamten. Die Bausherren und "Raufleute", was haufig einerlei ift und ben rudfichtslofen Sausherrn und creditgebenden "Raufmann" leicht und raich reich macht, tommen in ber langen Lifte ber "Berhaften" gunachft. Um fernen Enbe ber Lifte, bas ber Broletarier felten fieht, fteht ber hauptschulbige, ber Attionar. Der hauptattionar und Großjube ift bas große Weltjudenhaus. Der ortsanfäßige Unternehmer, ben ber Proletarier oft fieht, ift ibm verhaßter als ber unsichtbare Aktionar, obwohl noch nie einer biefer Bampyre auch nur den geringsten Att ber Großmuth an ber Bevolkerung geubt hat. Bon brei in ben letten Sahren - auf Gichhorns inbirette Anregungen bin - organis firten Bereinen, die fich mit ber Betleidung ber armften Schulfinder zu Beihnachten beschäftigen, und einem von einem anfäffigen Fabritanten errichteten völlig ungureichenben Rinbergarten abgesehen, besteht teinerlei Bohlthatigteitsanftalt. Es find zumeift felber von ber Sand in den Dund lebenbe Leute, welche jene brei Anftalten erhalten.

Selbstverständlich ist die christliche Bevölkerung noch weniger im Stande, dem bringenden Bedürfnisse nach einer geräumigen Pfarrkirche abzuhelsen. Das oft und mannigsach sich äußernde Bedürfniß wird von Juden mißbraucht zur Berhetzung des christlichen Bolkes gegen seine Geistlichkeit und gegen das benachbarte Stift Klosterneuburg, das in diesem Arbeiterviertel ausgebehnten, um mäßigen Pachtzins an kleine Leute verpachteten Grundbesitz hat, welcher glückliche Umstand wenigstens die wucherische Grundausschlachtung und en Bauschwindel erschwert. Die Juden sagen nämlich den risten vor, die Schuld, daß diese keine Kirche bekommen,

trage die Geiftlichkeit und vor Allem das Stift Klofterneuburg. Gin Jube verlangte im Jahre 1885 in einer zahlreich besuchten Wählerversammlung in Reuleopoldau als einziges Mittel gegen die allgemeine Armuth "die Aufhebung aller Stifte und Rlöfter" und bie Bertheilung ihrer "großen Schate" und Realbesitze "unter bas Bolt". Die Unmoglichkeit einer firchlichen Erziehung bes Boltes fußt übrigens auf bem Gesete, welches bie Juben, Atatholiten, juriftischen Bersonen und die außerhalb bes Pfarrgebietes wohnhaften Besitzer von Steuerobjetten von der Rirchenbau-Beitragspflicht enthebt! Auf Grund biefes Sefetes find g. B. in ber Pfarre Großjeblereborf von 29,000 fl. jahrlicher Steuer nur 13,000 fl. beitragspflichtig, in Floridsborf (sammt Filialen) steht es noch bedeutend schlimmer. Bedeutt man, daß die einft fo wohlhabende Bevölkerung burch die Schuld gerade biefer Rirchensteuer=freien Capitaliften (Bahn= und Fabrite=Attien= Gesellschaften, Atatholiten und nicht anfässigen Unternehmer und Befiger) trot ihrer Berbopplung jo arm geworben ift, und daß die Verdopplung der Bevölkerung wie das Mittel fo bie Folge ber Bereicherung biefer Capitaliften ift, bann begreift man nicht, welche Endziele eine Gefetgebung verfolgt, Die berartige die kirchliche Erziehung fast unmöglich machenbe Sefete geben tann. Gin Rirchenbau obne langwierigen toftfpieligen Broces ift in Folge biefes Gefetes fast nirgends möglich.

Die Schwierigkeit einer religidsen Erziehung des Bolkes, die allein den Anarchismus und Rihilismus begrenzen und schließlich beseitigen kann, erhellt besonders aus Folgendem: In der Pfarre Floridsdorf sind neben dem Pfarrer nur zwei Cooperatoren angestellt. Die Pfarrkanzlei absorbirt so ziemslich (trot der Berwendbarkeit des Organisten und zugleich Meßners als Kanzlisten) die ganze Krast und Zeit eines aufopsernden Geistlichen von zäher Ausdauer. Der Pfarrkanzleidienst ist aber mehr Staats als Kirchendienst. Die zwei Cooperatoren haben zusammen 2500 Schulkindern wös

chentlich mehr als funfzig Stunden Schulunterricht zu geben und bie Seelforge auszuüben. Wenn fie auch vom Pfarrer thunlichst unterstützt werben, und bas ist ber Kall, so ift bies eine Aufgabe auf einem so wiberfinnig begrenzten Territorium und unter folden focialen und sittlichen Berhaltniffen, für bie gewiß tein ber Seelforge Rundiger zwei Priefter für genügend erklart. Die Hauptschwierigkeit jeboch liegt in ber Schule in Neuleopolbau; 18 bis 39 Percent ber 1700 Schulfinder verfaumen ben Unterricht, 11 gang verschiebene Ratechismusausgaben in einer Classe mit 60 Rinbern erforbern eine gang eigenartige Unterrichtmethobe. Um bie außerft zeit= raubende Mannigfaltigkeit ber Religionsbucher zu beseitigen, ift ber Ratechet gezwungen, ben Ratechismusverschleiß auf Raten à 2 Kreuzer und aufwärts selbst in die Hand zu nehmen. Die "Erfindung" biefer Methode mar insbesondere auch wegen ber Unregelmäßigkeit bes Schulbefuches, ber Bettelarmuth, Bermahrlofung und Berrohung ber Rinder nothwendig, von benen feine hundert regelmäßig die Rirche an Sonn = und Reiertagen besuchen tonnen. Burben bie Rinber in die Rirche tommen, diese konnte fie auf einmat taum gur Balfte faffen. Als Beleg fur bie Bettelarmuth biene, bag von ben 1700 Rinbern wenigstens 700 ber nothigften Bintertleiber entbehren. Aus biefem Grunde befuchen mehrere hundert Rinder bas gange Jahr teinen Gottesbienft. Dafür bestehen organisirte Diebsbanben von Schultnaben, 5 bis 17 Ropfe ftart, bie mit Gaden und Rorben, ja bisweilen mit Steinen und Stoden als Angriffs- beziehungeweise Bertheibigungswaffen ausgeruftet, umberziehen. Bor wenig über zwei Jahren war an biefer Schule bie Schulerzahl 1367, bavon wenigstens 428 ober 32% Percent ohne legitimen Bater Mit bem Unwachsen ber Bahl ber Rinber ift ober Mutter. bas in biefer Ziffer liegenbe fociale und sittliche Elend un= verhaltnigmäßig gewachsen. Liegt barin nicht eine nachfte Selegenheit jum Berberben? Tropbem Gichhorn auf biefelbe alle Welt vor zwei Jahren zum abschredenden Beispiele aufmerkam gemacht hat, ist es Niemanden eingefallen, die nächste Gelegenheit allmählich zu einer entfernteren zu machen. Freilich wird das der Charitas allein nicht gelingen. Sichhorn wurde wiederholt um seine Mitwirkung zur Durchführung des Schulgesetzes gebeten, mußte es aber entschieden ablehnen, weil die nach diesem Gesetze eingerichtete Schule das nicht lehrt, was für das praktische Leben nothig ist, noch weniger aber für das religiöse Leben vorbereitet.

Aehnliche Buftande berrichen in vielen Induftriegegenden, bie ploplich und unvermittelt aus früheren Ackerbaugegenden um bes Mammons willen ohne Vernunft und Rachstenliebe geschaffen worben find. Gine gludliche Sugung lehrte Gichhorn mehrere folder Begenben und die bort herrichenben Uebelftanbe naber tennen; in einer berfelben hatte er langere Beit gelebt und gewirkt. Dieg befähigte ihn bie Urfachen ber Uebelftanbe zu ergrunden. Er fand fie einerseits in ber unzeitgemäßen Stellungnahme bes Priefters gegen jebe naturliche Neuerung im Produktions= und Berkehrsleben, anderseits in ber unbedachten Stellungnahme besfelben für berlei Reuerungen, und endlich barin, bag bie Seelforger haufig fich entweber nicht die Dube nehmen wollen ober tonnen, ben Gin= fluß wirthschaftlicher Neuerungen auf bie Sittlichkeit und Religiosität rechtzeitig mahrzunehmen. Der Ginflug ift gunachft ein socialer, b. b. er bringt ben Menschen zum Menschen in ein anderes, fremdes Verhaltnig, in dem fich die Wenigsten leicht, bie Meisten nie gurechtfinden. Als Gichorn vor fünf Jahren nach Moribsborf tam, fand er troftlose sociale Berhaltniffe. Zwei Sahre fonbirte er ben Boben, um vorerft auf die Burgeln ber lediglich lotalen Uebelftande zu treffen, und tam zur Erkenntniß, daß sein Sprengel zwar an zahl= tofen lokalen Siterbeulen leibet, bag aber bie große fociale Frage wesentlich an ber Unheilbarkeit bieser Beulen Schulb trägt, und daß in Folge beffen eine fatalistische Indolenz alle guten Beifter in Bann halt.

Eichhorn machte bie Wahrnehmung, daß die vom wirth-

schaftlichen wie religiosen Liberalismus - ben er als die "Luge bes Gigennupes" bezeichnet - am meiften Gebructten, die Fabritsarbeiter, fast ausschlieflich Troft, Rath und Silfe bei bem entarteten Sohn bes Liberalismus, bem bamals noch gahmeren Socialismus fuchten, und daß die angeblichen Rathgeber und helfer größtentheils bemfelben Stamme Juda anaeborten, bem das größte Contingent der Boltsbelügner und Bolts= betrüger entstammt. Die Arbeiter maren bedingungelofe Anhänger ber von Juden erhaltenen und inspirirten, jum Theile auch geschriebenen Arbeiterzeitungen, und der congenialen socialistischen Wanderlehrer und wandernden Agitatoren, meist jud= ifcher Abkunft. Alle ihre Beschwerden brachten die Arbeiter bort an, und bort wurde lediglich Berhetung getrieben, nicht ber ge= ringste wirkliche Uebelstand wurde je irgendwo in einem Bureau ober einer Kabrit abgestellt. Roch weniger tonnte eine gesetliche Abhilfe erzielt werben. Dieß brachte Gichorn auf ben Bebanken, die Rlagen ber Ginzelnen zu sammeln, burch Bergleich zu berichtigen, und bann mit seinem Vidi als Seelsorger Er wollte bamit die Arbeiterschaft, beren zu veröffentlichen. Beftrebungen immer bebenklicher wurden, von ben Juden und Judenliberalen und deren Presse ablenten, die öffentliche Aufmertfamteit, befonders bie ber firchlichen Behorben, ber ftaatlichen Legislative und Crefutive, auf die oben völlig unbekannten ober nicht gewürdigten socialen, sittlichen und wirthschaftlichen Berhaltniffe lenten, und enblich bie Charitas zu Bulfe rufen, um die charitative Organisation als Bedingung ber Wirksam= teit staatlicher Arbeiterschutzgesete ber socialen Gefahr entgegen= auftellen.

Es war im Frühjahre 1883, als er an die Ausführung dieses acht pastoralen Gedankens Hand anlegte. Obwohl er nur weuigen Vertrauten Einblick in die Mittel, mit benen er arbeitet, gewährt, das Ziel, das er verfolgt, verhehlt er nicht und könnte es auch nicht. Er hatte dieß Ziel an einem früheren Orte, wo er als Seelsorger mit dem Aufzgebote seiner ganzen Euergie in charitativer Richtung gewirkt

hatte, offen ausgesprochen mit ben Worten: "Der geistliche Stand muß wieder der führende werden. Die Kirche muß auch der geistige und der Pfarrhof der sociale Mittelpunkt der Gemeinde werden!" Die Energie des zielbewußten Wannes wurde bei den Juden und Freimaurern gefürchtet, und leider fanden sich auch Geistliche, die seine Entsernung für einen Alt pastoraler Klugheit hielten. Das war der Grund, daß Eichhorn, als er nach Floridsdorf kam, zwei Jahre in scheins darer Unthätigkeit nach dieser Richtung hin verharrte. Es war eine Zeit stiller Beobachtung und eifrigen Studiums. Als er seine frühere Thätigkeit wieder aufnahm, erstanden eihm die alten Feinde wieder.

Es ist wohl nur gufällig, bag bie Arbeiterunruhen erft bann größere Ausbehnung gewannen und periodisch wieder= fehrten, als Gichhorn mit Gluck begonnen hatte, bie Urmen und Arbeiter an sich zu ziehen. Merkwürdig ist es, bag gerade in Floridsborf und Umgebung die Attentate tunfilich hervorgerufen wurden, nachdem ein Jube aufreizende Reben gehalten hatte. Diese Bublerei bat Gichhorn bewogen, fich wieber mit ber Deffentlichkeit zu befassen. Das Merkwurdigfte ift aber, daß die judifche Bublerei gar teine Beanstandung erfnhr, mahrend Gichhorns lediglich für hohere und bochfte Rreise bestimmte socialstatistische Schilberung "Aloribsborf und Umgebung" von jener obrigkeitlichen Stelle, welche ungefahr gleichzeitig bie focialrevolutionaren Maffenmorber gefangen und gehangen hat, als "Aufreizung gegen die Inden und bas Capital" erklärt und mit Androhung "fubjektiver Berfolgung" unterbruckt murbe. Auch bie Thatsache verbient ber Nachwelt überliefert zu werben, daß bas gerfte Opfer bes Anarchismus" in Defterreich, ber Bolizeibeamte A. Shubet. ber gefürchtetfte Feind jenes jubifchen Bublers mar, beffen eifrige Buborer bie Anarchiften gewesen find. Die erwähnte sveialstatiftische Schrift ift einige Zeit fpater tropbem, freilich im Auslande querft, veröffentlicht worden, bat ungewöhnliches Aufsehen gemacht und wesentlich zur Beschleunigung ber

Arbeiterschutzesetze beigetragen, auch schon vorher die freiswillige Abstellung so mancher Mißbrauche in so manchen Fabriken bewirkt. In Folge bessen sammelte sich um Eichhorn eine ansehnliche Anhängerschaft, ohne daß er je Arbeiterverssammlungen berusen hätte, ober zu besuchen nöthig hatte, denn die "Unglücklichen und Unglückbedrohten" suchten ihn im Pfarrhose auf, und er half, wo und so weit er konnte.

Er vermittelt in Streitsachen, er verhutet Runbigungen und Entlassungen von ber Arbeit, Beschäbigten verhilft er zu ihrem Rechte, für jeben hatte er einen guten Rath ober boch einen Eroft. Mit Wittwen und Baifen, mit armen Rranten ober fonft Bebrangten fing er an, bann tamen von felbft beffer fituirte Arbeiter und Burger, um fich rathen gu laffen ober um ihm in feinen mannigfaltigen leiblichen und geiftigen Werten ber Barmbergigteit Unterftubung angutragen. In beiben Fallen war und ift ihm die religiofe und politifche Gesinnung ober die Nationalität ber stets machsenben Bahl ber Besucher und Besucherinen Rebensache; Die Sauptsache ift ihm "Allen Alles zu werben", soweit feine Rrafte, Mittel und Zeit es erlauben. Gin bobenloser Abgrund von unvericulbetem Elend und von unverantwortlicher Schuld öffnete fich ihm, die Arbeit wuchs ihm über ben Kopf. Neben dem Schulunterricht und ber Seelforge mußte er eine in ihrer Art wohl einzige caritative Correspondenz an die verschiedensten Memter, Anftalten und Berfonlichkeiten bewältigen und burfte bie focialftatiftische Schriftstellerei nicht unterbrechen; benn bie hoffnungen ber unruhigen Arbeiterschaft bangen an ibr. Die nachfte Wirkung ber socialrevolutionaren Attentate, bie wefentliche Beschräntung ber Berfammlungs- und Breffreiheit für die in Sährung befindliche Maffe, war ja erreicht, mit ber Berhutung bes mit biefen Freiheiten getriebenen Digbrauches war aber auch ber richtige Gebrauch fast unmöglich gemacht; vom socialistischen Dampflessel mar jebes Bentil beseitigt, jebe Deffnung ward verstopft, welche in ber socialen Atmosphäre als Bentilation hatte bienen tonnen.

Die Wahlen jum Reichsrath von 1885 gewährten ber Preffe wieber einige freiere Bewegung. Dieg benutte Gich= horn zu seinen Zwecken. In einer Broschure: "Die weißen Stlaven ber Wiener Trammay-Sefellichaft" ichilberte er icharf und gründlich das ausbeutende und corrumpirende Treiben einer jubischen Aftiengesellschaft, bie golbene Mitfoulb ber Presse und einer "Anzahl von Organen und Korperschaften" (wie er fich vorfichtig ausbrudte), und enblich ftellte er bie Wahlmanover und bie Corruption liberaler Bolksvertreter an ben Branger. Inhalt und Berbreitung biefer unmittelbar vor ben Bahlen vertauften Brofchure entfernte einen erbge= feffenen geriebenen Liberalen aus bem Barlamente, half einen ebenbürtigen Streber beseitigen, und einem ichulweisen jubifchen Gaukler wenigstens eine unerwartet ansehnliche Minorität entgegenftellen. In biefes bem "Orts-Seelforger" allerbings fernab liegenbe social-literarische Wagnif ließ sich Gichhorn vornehmlich barum ein, um die unteren und mittleren Claffen Wiens auf ichidliche Art auf bie Rirche und bie Seelforger als bie Retter aus socialem Elend aufmerksam zu machen, und um die liberale Trinkgelberpresse in langft verdienten Berruf bei ben Blindgläubigen ju bringen. Dieg Bagnig brachte Gichhorn in fehr große Gefahr, allein es bedte auch eiternbe Wunben ber Zeit auf. Rurg nach bem Erscheinen ber inhaltlich bis in's Rleinste richtigen Broschure, forberte bie Spnagoge in Floribsborf vom bortigen Polizeikommisfariate bie gur Berfetung bes tatholifden Brieftere nothigen Schritte, die gesammte liberale Presse Wiens, soweit fie nicht in offi= ciofen Diensten fteht, brachte giftige Schmabartitel, in benen er "antisemitischer Reigungen", "socialiftischer Beftrebungen" bezüchtigt und sonach als "unfähig" erklärt wurde, 1700 arme Arbeiterkinder in der Religion der Liebe zu unterrichten.

Der von Sichhorn nachträglich gestürzte Abgeordnete, in bessen Wahlfreis Sichhorn zwar seelsorgerlich und katechetisch wirken, aber nicht wählen darf, trommelte eine geheime Berssammlung zusammen, die eine unverstandene, von Unwahrs

Digitized by Google

beiten ftropende Ertlarung gegen Gichhorn unterfchrieb, beren Beröffentlichung inbeft viele zur Unterschrift gepreßten Leute bewog, bem Ungegriffenen aus freien Studen Abbitte gu leiften. Die von Bureaufraten auf Bunich ber Juben und capitalistischen Ausbeuter gemachten Anstrengungen gegen ben von besolbeten Spionen umftellten Priefter wurden pregund criminalgerichtlich unterftutt; bas Criminalgericht leitete gegen ihn eine Untersuchung ein wegen Aufwiegelei, ja sogar wegen Berführung feiner Schultinber; bas Prefgericht verurtheilte ihn wegen eines geradezu lächerlichen Formfehlers zu einer für ihn, ber sich als Sociologe finanziell verblutet hatte, empfindlichen Gelbstrafe. Rinber, bie Gichhorn unterrichtete und beren Eltern irgendwie zuganglich ichienen, wurden als Criminal-Zeugen vernommen. Als Borwand zu biefer bie driftliche, besonders bie bebrangte Bevollerung bebenklich erregenben Untersuchung biente ben Denuncianten aus Israel eine Bredigt auf ber Rangel, in ber Eichhorn ben Ratholiten ihre socialen Pflichten an's Berg legte. Kaum war es aber bekannt geworben, bag bas von bem wehrlosen Priester erschreckte Israel an autoritativer Stelle erflart hatte: "So lange Gichhorn in Floribsborf ift, fublen wir uns teine Stunde ficher", fo suchten ihn die bis babin tunft= lich irregeführten Socialisten auf und bestätigten ihm, mas ihm nur als Befürchtung angftlicher Anhanger erschienen war, bag er icon lange als "frommer Bolizeispion" profcribirt gemefen fei. Den langen "Aufschub bes Urtheilsvollzuges" foll er bem Umftande zu banken gehabt haben, bag bie bekannt geworbene Gefahr, ber er fich ichon vorher burch bie muthige Inschutnahme ber verbächtigten Berwandten abgeurtheilter: Ungrchiften ausgeset hatte, im Schoofe ber Berfcworer selbst Zweifel an ber "Schulb" Gichhorns machgerufen hatte. Die Befehrung ber Berichwörer troftete Gichhorn auch über bie noch folgenden Berläumdungen, als sei er ber "bezahlte Lohnschreiber ber Reaftionare". Biel Rummer und Untosten. verursachten ihm aber bie Berfolgungen, die über jene Ber-

fonen hereinbrachen, die im Berbachte ftanben, feine Gewährs. manner bei ben ftatiftischen Erhebungen ju fenn. Beil fie mittellos und alfo wehrlos waren, burfte eine bezahlte Breffe fie als ehrlos mit Namennennung und Berufsangabe binftellen. Diefe "Breffreiheit" ging fo weit, daß behauptet murbe, Gichborn fei "wohl nur bas gefügige Wertzeug abgeblitter Erpreffer", bie an verschiedenen Anstalten und Perfonlichkeiten Rache hatten nehmen wollen. Indeß tonnte Gichhorns Anhang burch alle biefe Begereien nicht verringert werben, im Gegentheile! Und bieg tropbem, bag bie driftlichen Zeitungen Monate lang bei ber Berwerthung Gichhorn'scher Manuscripte außerorbentlich vorsichtig zu Werke gingen. Gichhorn hat es vermunben, ber Liberalismus wirb es aber nicht verwinben, benn beffen vor jedem Machtigen schweifwebelnber Borganger und pharifaifche Spieggefelle, ber Josephinismus, ift übermunben.

Es war ein harter Rampf, aber ber Sieg ift gefichert. Der erleuchtete Oberhirte ber Wiener Diocese selbst mußte eingreifen, um bas driftlich-fociale Priefterthum im Rampfe zu ftarten. Sein Wort hat in Floribeborf Jubentramalle und beren unabsehbare Folgen fur Wien verhutet. Die Boffnungen, welche neuerbings im Bolke, felbft außerhalb bes gläubigen Bruchtheiles, erwacht und auf die Briefter als bie einzigen Belfer auch in irbischen Rothen gerichtet find, wurben in's Gegentheil umichlagen, wenn nicht balb viele Briefter und vornehmlich Ortsfeelsorger, von oben unterftutt, "bie wichtige Aufgabe bes Briefterftanbes in Bezug auf bie tatholifche Socialreform begreifen und ergreifen" wurben, um uns eines Ausbruckes ber Civiltà cattolica zu bebienen, welche am 5. Dezember 1885 biefes Thema behandelt: und nach verbienter hervorhebung bes "theoretischen Sociologen" ber öfterreichischen Geiftlichkeit, bes Moralprofeffors an ber theologischen Diocesan = Lehranftalt in St. Bolten und ebenso gelehrten als eifrigen Publiciften Dr. J. Scheicher, bem "prattischen Sociologen" Eichhorn nachrühmt, bag "er

ben Gesethgebern bie Erkenntnig ihrer Pflicht erleichtert und bas Bertrauen jener Arbeiterbevölkerung erworben habe, bie bereits eine Beute ber Anarchie ichien". Auch eines britten im driftlich-focialen Sinne mit Aufopferung und Umficht öffentlich thatigen Briefters fei bier gebacht, bes P. Bl. Mathon in Brunn, Benediktiner bes Stiftes Raigern in Mahren, welches als Pflegstätte des geiftlich-literarischen Lebens in der katholischen Welt weitum bekannt ift und nun feit zwei Jahren burch große Opfer für social-literarische, publicistische Zwede ben von Scheicher und Gichhorn gemeinverftanblich ausgebrudten socialen Erlösungsgebanken zeitgemäß zu realifiren beftrebt ift. An zahlreichen Brieftern, Orbensprieftern und Seelforgern und auch glaubigen Laien, welche in ftiller Berborgenheit ben Obengenannten längst vorausgeeilt sind, und an tuchtigen Nachfolgern fehlt es, Gott fei gelobt, nicht. Besonbers in national=gemischten, social verwüsteten Gegenben find einfichtige Seelforger bemubt, in biefem Sinne zu wirten. Sichhorns Beispiel hat Manche begeistert und einige handeln geradezu nach feinen theils publiciftifchen, theils brieflichen Anweisungen.

Der lebendige Glaube an die sociale Erlösung durch die Kirche hat also in Desterreich Boden gewonnen. Es handelt sich nun darum, der immer näher drohenden Umsturzgesahr rasch zuvorzukommen. Sichhorn erklärt es für möglich, wenn "die Organisation der Seelsorge nach der charttativen Seite hin erweitert, die geplante Organisation der conservativen Presse zur Thatsache wird, und wenn die bestehende Organisation der Charitas nicht bloß zur Linderung individuellen Elendes, sondern auch zur statutengemäß zulässigen publicistischen Aufklärung über die Gründe und Grade des Massenselendes zu sociologischen und socialpolitischen Zwecken weise benützt wird".

### LIV.

## Wie es um Frankreich zur Zeit fteht.

Paris im Oftober 1886.

Unter biefer britten Republit machen bie frangofischen' Schwurgerichte mehr als je von fich reben. Sie bethätigten eine erschreckenbe Bleichgiltigkeit für ben Schut bes Lebens, bagegen einen übermäßigen Gifer für benjenigen bes Befites. Daß fie ungemein nachfichtig find gegen Frauenzimmer, bie fich an ihren ungetreuen Satten und Liebhabern meuchlerisch zu rachen suchen, lagt fich noch erklaren. Aber etwas anderes ift es boch, wenn Batermörbern und Raubmördern milbernde Umftanbe zugebilligt werben, mahrend auf zunftige Diebe und Einbrecher, welche nicht auf Mord ausgehen, bas Gefet in vollster Strenge angewandt wirb. Beradezu unerhort mar bie Berurtheilung ber bekannten Louise Michel. Diese halbverrudte Helbin bes Umfturges wurde zu feche Jahren Bucht= haus verurtheilt, weil sie, am Tage bes Meetings ber Arbeitelosen (9. Marg 1883), mit einer Banbe bie Stragen "plundernd" durchzogen hatte. Die Bande gablte feine zwei= hundert Personen. Louise Michel trug berselben bie schwarze Fahne (bie Flagge ber Anarchiften) voran. Die Uebelthaten biefer Anarchiften bestanden in ber Beläftigung einiger berrschaftlichen Equipagen und in ber Plunberung eines Backer= labens. Es wurde nicht erwiesen, daß die Umfturzhelbin biefe Miffethaten befohlen hatte. Den Geschworenen genügte es, daß Louise Michel die Fahne schwenkte, mit ber Fahnen= stange auf ben Boben stieß und Zeichen zu geben schien. Allgemein wurde bas Urtheil als ausnehmend hart, in keinem Berhältniß zu der begangenen Schuld, angesehen. Die öffentsliche Theilnahme wandte sich beshalb durchgehends der Berzurtheilten zu. Die auswärtigen Blätter bezeichneten dies Urtheil sehr richtig als einen Ausstuß des die besitzende Classe Frankreichs beherrschenden Gedankens der rücksichtsslosen Bahrung ihres Eigenthums.

Am 10. August fand, im Saale bes Chateau b'eau, eine focialiftifche Berfammlung ftatt, in welcher bie Rebner ungenirt zur Ausplunderung der Reichen aufforberten. Bor Polizeigericht murbe bie inzwischen begnabigte Louise Michel, welche gleichfalls eine berartige Rebe gehalten, zu vier Monaten verurtheilt. Die andern Redner erschienen nicht, sondern erboben Ginfprache, und wurden beshalb vor bas Schwurgericht gestellt. Folgende Gabe ihrer Reben wurden von ber Unflage namhaft gemacht. Jules Guesbe: "Am Tage wo Rothschilb in Magas (bas betannte Gefängniß) fitt, wird die Republit erft wirklich bestehen. Ja, er muß nach Magas ober an bie Mauer" (um erschoffen zu werben, wie bie Beifeln unter ber Commune). "Am Tage ber Revolution wird man bas befreiende Gewehr gur Gulfe nehmen." Lafarque: "Richt die Regierung ift zu anbern; es muß Sand an's Gigenthum gelegt, Rothschilb muß geplundert und nach Mazas geschickt werben". Dr. Gufini: "Die Elenben muffen fich gegen bas Beer ber Morber erheben; wenn nothig, wird geschoffen merben."

Dieser Susini berichtigte vor dem Gerichte die ihm in den Mund gelegten Worte: "Die Arbeiter muffen sich einigen, wenn sie nicht immer ausgebeutet sehn wollen. Sie muffen das Heer der Bestohlenen gegen die Stehlenden, der Gemordeten gegen die Wörder bilden." Lafarque vertheidigte sich: "Wir stehen hier, weil wir Plunderer, besonders Rothschild, den König der Plunderer, angeklagt haben. Wir haben diesen Namen gewählt, weil er die ausplündernde Geldmacht vers

körpert. Wir kennen Rothschild nicht, hegen keinen personlichen Haß gegen ihn. Wir haben ben Ramen gewählt, weil die Rothschild eine gemeinschäbliche Opnastie bilden. Wir haben den Kampf aufgenommen gegen die Plünberer, welche den allgemeinen Wohlstand seit 1815 brandschaken." In seiner Vertheidigung entwickelte Guesde die socialistischen Grundsähe: "Plünderung ist Theilung; der wissenschaftliche Socialismus aber will gerade das Gegentheil. Wir wollen die Erzeugungsmittel der Gesellschaft zurückgeben, deshalb streben wir nach der Gewalt. Sobald diese einmal in den Händen der Arbeiter sich besindet, werden wir gesehlich vorsgehen." Alle drei Angeklagten wurden freigesprochen!

Die französischen Socialisten erkennen bemnach an, baß bie sociale Frage burch bie bei ber jetigen Gesetzgebung und Gesellschaftsordnung unvermeibliche Uebermacht des Gelbes verursacht ist. Sie sehen auch, daß ohne Einschreiten der Staatsgewalt keine genügende Hülfe, keine Heilung der Schäden möglich ist, aber hier gehen die Wege auseinander. Die Socialisten trachten vorerst darnach, durch alle Mittel, auch das des offenen Aufstandes, die Staatsgewalt in die Hände zu bekommen. Sie wurden dann mit Gewalt den großen Geldmächten zu Leibe gehen, wenn auch mit eigens dazu geschaffenen "gesetlichen" Handhaben.

Freilich zeigt sich aber gerabe in Frankreich überall und immer, daß alle die politischen Neuerer und Umsturzmänner schließlich jedesmal ihre persönlichen Zwecke voranstellten, zuerst an sich selbst bachten, wenn sie einmal das Heft in die Hände bekamen. Bis dann die Anderen an die Reihe kommen sollten, waren sie längst nicht mehr am Ruder, oder selbst so gesättigt, daß ihnen die Wenge, durch die sie zur Herrschaft gekommen, nicht mehr am Herzen liegen konnte. Manche Socialisten haben vielleicht Anderes zu leisten gewünscht, aber es nie vermocht.

Doch kehren wir zu bem Gerichtssaal zurud. Die Freisfprechung beweist, bag bie Besitzenben im Allgemeinen ihre

Sache von berjenigen bes Gelbringes unterschieben wiffen wollen. Die Seschworenen gehören dem wohlhabenben Klein= burger = ober Mittelftanbe an. Bisber batte gerade biefe Classe in Sigenthumsfragen sich unerbittlich gezeigt. mußten baber gewichtige Ursachen vorhanden senn, um biesen Stimmungswechsel bervorzubringen. Man geht nicht fehl, wenn man bieselben in ben Borgangen ber letten Jahre sucht. Unter keiner Staatsform war die öffentliche Sewalt jemals fo eng mit bem Gelbring verbunben, fo febr bemfelben ju Diensten, als unter ber britten Republit. In Diesen Blattern ift feinerzeit nachgewiesen worben, wie in verschiebenen Fällen bie Staatsgewalt, felbst mit Berletung an Gefet und Recht, ju Gunften bes Gelbringes eingeschritten ift. nicht Leon San, ber Bertraute Rothschilbs, als Finanzminifter bie Rentenumwanblung erft antunbigen und bann unverfebens bas Gegentheil im Ministerrath beschließen laffen? Gelbring nahm bamit auf einen Schlag einige hundert Millionen aus ben Kaffen ber mittlern und Kleinern Leute. Als ber Kampf bes Gelbringes gegen bie "Union generale" auf ber Spite stand, murbe berfelbe Leon San über Racht, ohne gerechtfertigten außeren Unlag, jum Finanzminifter beförbert. Seine erste That bestand in ber Berhangung bes Banterottes über bie Union. Der jubische Gelbring triumphirte. Seither haben die Aktionare ber absichtlich ruinirten Bejellschaft 360 Fr. auf ihre 500 Franks-Attien erhalten. ber sicherfte Beweis, bag ber Bankbruch ungerechtfertigt mar.

Bei den großen Börsenstreichen haben regelmäßig die minder Wohlhabenden die Zeche zu bezahlen. Dieß hat der Pariser und überhaupt der französische Mittelstand gerade unter der Republik nur zu oft ersahren mussen. Er hat daher schließlich seine Sache von derzenigen des Geldringes getrennt und die Socialisten freigesprochen, welche demselben den Krieg auf's Messer erklärt haben. Dieß ist eine schwerziegende Thatsache, welche von dem Schwurgerichte besiegelt worden ist. Die republikanische Presse gerieth darüber ganz außer

fich, fie jammerte über bie Gefahrbung bes Gigenthums. Die jocialistischen Blatter froblockten. Der "Eri bu Beuple" fcrieb: "Die Geschwornen haben es abgelehnt, die Angriffe auf Rothschild zu ahnben. Sie gefielen sich nicht mehr in ber Rolle bes Bachthundes bei ben Milliarben, welche biefe Frankfurter, vom beiligen romischen Reich baronisirten Juben feit einem Jahrhundert ben Franzosen entrissen haben. Heinen Geschäftsleute haben vielleicht eingesehen, bag bie sociale Gefahr fur bie Mittelclaffe nicht in ber vom Socialismus erftrebten Enteignung ju Gunften Aller besteht, vielmehr in ber, ohne alle Entschädigung, täglich zum ausschließ= lichen Bortheil ber Groffinang betriebenen Enteignung Aller. Diefer Freispruch ift die Berurtheilung ber Aussauger und Ausbeuter, welche glauben, bem offentlichen Gewiffen bie Stirne bieten zu konnen, weil fie burch auf ihren Leib geschnittene Gefete gebectt finb."

Die letten Worte treffen nur zu sehr bas Richtige. Unsere wirthschaftliche Gesetzebung ist vor Allem zum Borstheile ber Gelbleute, ber aussaugenden und plündernden Großsfluanz erdacht. Die Umgestaltung dieser Sesetzgebung ist benn auch von allen Socialpolitikern als unumgänglich gessorbert, aber die herrschenden Republikaner wollen davon nichts wissen.

Einige Zeit vorher, Ende August, tagte in Paris ber britte internationale Arbeiter = Congreß. Die auswärtigen Bertreter schilderten die heimischen Arbeiterverhältnisse, wobei besonders über diejenigen in den belgischen Rohlenbergwerken grauenhaste Dinge zu Tage kamen. Die von dem Congreß aufgestellten Forderungen sind: Untersagung der Fabrikarbeit der Kinder unter 14 Jahren; besondere Fürsorge für jugende liche Arbeiter und Frauen; achtstündige Arbeitszeit, wöchentslicher Ruhetag; Nachtarbeit nur in außerordentlichen Fällen; gesundheitliche Fürsorge in den Werkstätten; Berbot gesundheitsschällicher Betriebe und Methoden; Haftplicht der Arbeitegeber bei Unglücksfällen der Arbeiter; Beaussichtigung der Fabris

ten durch von ben Arbeitern gewählte, von Staat und Semeinde besolbete Aufseher; Berhutung bes Mitbewerbes ber Gefängnifarbeit; Festsetzung eines Mindestlohnes in allen Ländern.

Das find genau bie auch anderwärts bekannten Forderun= gen ber Socialpolititer, aber wie beurtheilte bie bertichenbe Presse, sowohl republikanische als monarchische, biefe Forberungen? Sie verwarf biefelben rundweg, befampfte fie im Ramen ber "perfonlichen Freiheit!" Unter bem Borwand, ihn zu beschützen, bebrucke man ben Arbeiter; mit ber trugerifchen Soffnung auf eine gutunftige Befferung verfchlechtere man feine jetige Lage. Go urtheilten alle jene Blatter. Freilich batte ber Congref zwei weitere bebentliche Beichluffe gefafit. Er trat für bie Bieberherftellung ber "Internationale" ein und verlangte bie Abschaffung aller entgegenftebenben, sowie aller Gesete, welche bie Berbindung ber Arbeiter unter einander verhindern sollen. Wenn freilich bie internationale Berbindung ber vaterlanblofen Geldmacht gesetlich geschützt und in jeder Beise gefordert wirb, bat die tonangebende Preffe nichts bagegen einzuwenben.

Sehr bezeichnend ist der weitere Beschluß, durch den sich der Congreß gegen die Gewinnbetheiligung der Arbeiter aussspricht. Bürger Allemane, einer der Pariser Socialistensführer, brachte den Beschluß zuwege, indem er Folgendes ansührte: "Schon seit längerer Zeit suchen die Capitalisten ihre Sache durch jene Gewinnbetheiligung zu sichern. Es wäre aber verhängnisvoll für die Proletarier, wenn es ihnen gelänge. Die Arbeitgeber wären dann aller Ueberwachung und Berantwortlichseit enthoben, die Arbeiter aber würden sich gegenseitig überwachen und benunciren, sich gegenseitig zur Arbeit antreiben, um den jährlichen Gewinn-Antheil zu steigern." Nun ist allerdings die Gewinnbetheiligung keine vollkommene Lösung der Frage. Aber sie ist ebenso gewiß in vielen Fällen das vorderhand allein anwendbare Mittel zur Besserung der Lage der Arbeiter. Auch wird die Stell-



ung ber Arbeiter eher gehoben, wenn sie, sei es auch durch diesen gegenseitigen Sporn, die fremde Ueberwachung unnöthig machen und einen Theil der Berantwortung auf sich nehmen. Der Beschluß des Congresses verräth daher den eigentlich leitenden Gedanken der Socialisten: sie wollen keinen mühsamen alls mähligen Aufbau von unten, sondern den gewaltsamen Umsfturz des Bestehenden, um dann von oben ihre Grundsähe verwirklichen zu können.

Wie fich die herrschenben Republikaner zu ben social= wirthschaftlichen Fragen ftellen, geht am beften aus ben Berhanblungen bes Staatshaushalts = Ausschuffes hervor. Daß bie Mitglieber babei alle möglichen personlichen Rebenzwecke, insbesonbere Empfehlung bei ben Bablern, Aussicht auf fette Staatsamter, verfolgen, ift bei biefer parlamentari= fchen Entartung felbstverftanblich. Die stattgehabten Berathungen und gefaßten Beschluffe fpiegeln aber getreu die Infcauungen ber herrschenben Rafte wiber, welche vollständig bis über die Ohren, in der odeften Manchesterlehre befangen Der Rabikale Dves Supot hatte über die Antrage auf Ginführung ber Gintommenfteuer ju berichten. Er führte aus, 1816 batten bie biretten Steuern 25, 1887 aber nur 12,80 Brocent ber Staatseinkunfte ausgemacht, und bas Migverhaltnig habe sich immer mehr verschlimmert. Nach bem letten Rriege feien weitere 600 Millionen inbirekte Steuern auferlegt, aber nur bie Gewerbesteuer um 45 Brocent erhöht worden, bas bewegliche Eigenthum fei unberührt geblieben. Die Steuer auf ben Ertrag ber Werthpapiere bringe nur 45 Millionen ein. Die Grunbsteuer fei immer mehr zurudgegangen. 1790 feien 16,60, bagegen 1879 nur noch 4,49 Procent vom Reinertrag erhoben worden. tabelt, bag ber Acerbau zu wenig zahle, bag fogar bie zu beffen Betrieb nothwendigen Gebaude nicht als Baufer, fonbern als Ackerland besteuert wurden. In England trage ber Grundbefit 875 Millionen Steuern, obgleich er nur 86 Milliarben Raufwerth besithe, barunter 36 Milliarben bebaute

Grundstüde. In Frankreich sei ber landwirthschaftlich ausgebeutete Grundbesit auf 91% Milliarben angeschlagen, ber mit bebaute Grund 30 bis 40 Milliarden werth, trage aber ausammen, Alles in Allem, nur 455 Millionen Steuern. Nach bem Ausweis bes Finanzministers bringe ber landwirthschaftlich benutte Boben 2648 Millionen, der bebaute Boben 1477, die Werthpapiere 1595, die auf Grundbesitz und fonftwie geliehenen Gelber 700, die Staatspapiere 846, die Leibrenten (Ruhegehälter u. f. w.) 192 Millionen jahrliches Gin= tommen ein. hieraus gebe bervor, so folgert herr Gupot, daß, wie Wolowsti icon 1871 nachgewiesen, ber liegende Besit bie Hauptquelle bes Reichthums Frankreichs sei. Um ben Grundbesit zu beben, ibm boberen Werth zu verleiben. wurden auch alle öffentlichen Arbeiten ausgeführt. Aber weit entfernt bavon, seinen Antheil ber Lasten zu tragen, zahle ber Grundbefit weniger als i. 3. 1790, fogar weniger als 1816. Die Umgeftaltung bes Steuerwofens muffe bier eine tiefgreifenbe fenn. Der Bertehr mit Grundbefit muffe gehorig entlastet werben, indem die Steuer von 6.88 Procent auf Besithübertragung (Bertauf) amischen Lebenben um bie Balfte berabzuseten sei. Diese Steuer bringt jett 156 Millionen Supot verlangt, bag ber Raufwerth bie Grundlage gur Beranlegung ber Grund-, Bersonal- und Miethsteuer werbe. Als Gegengewicht gegen biefe Mehrbesteuerung muffe ber Grundbesitz ebenso leicht vertäuflich, übertragbar gemacht werben wie die Werthpapiere. Daburch werbe auch, meint ber Mann, ber Grofgrundbesit , welcher über 30 Proc. bes Bobens einnehme, in die Banbe bes Mittelftandes und ber Bauern übergeben.

Die Darlegungen Suyots sind etwas aussührlicher geseben, weil sie ben Inbegriff bieser Bourgeoisteweisheit barsstellen. Dieselbe verkennt vollständig die eigenartigen Bershältnisse bes Grundbesitzes und des Ackerbaues, indem es für sie nur Kauswerthe gibt, während der Ackerboden nicht burch den Kauspreis seinen Werth erhält, sondern durch die Ers

zeugnisse, die ihm abgewonnen werden. Warum nimmt ber Aderbau in Norbamerita einen fo machtigen Aufschwung, und vermag er trot bes weiten Meeres viel billiger Beigen nach Europa zu liefern als unsere Landwirthe? Gerabe weil er fur seinen Boben nur einen geringen Breis zu gablen hat, ber oft weniger beträgt als bas Betriebscapital bes Bebauers. In England wird ber Preis bes Bobens, Dant ben mittelalterlichen Gefeten und Gewohnheiten, viel niedriger gehalten als in Frankreich. Aber ber Uderbauer gieht bort um 30 bis 40 Brocent bobere Erträgniffe (beim Beigen bas Doppelte) aus bemselben. Dem Numwerth nach ift ber Boben in England fast um bie Salfte mehr werth als in Frankreich, mabrend sein Raufpreis viel niedriger ift. Defibalb tann ber englische Grundbesit hobere Steuern tragen als ber französische. Wenn es nach bem Willen Supots und bieser gangen republikanischen Manchesterschule ginge, murbe ber Aderboben Frankreichs in tleine Stude gerlegt, die burch an ber Borfe gehandelte Bapiere bargeftellt murben. Der Boben wurde ben Besitzer wechseln, blog weil baburch an ber Borfe etwas verdient murbe. Dort kommt es ja bekanntlich nicht barauf an, ob eine Fabrit, Bahn ober andere Unternehmung etwas einbringt ober nicht, sondern bloß barauf, auf welche Beife ber Breis ber Aftien "gemacht" werben fann.

Es ift wirklich unerhört: seit Jahr und Tag mehren sich die Klagen des Ackerbaues. Getreide und Biehzölle wurden wieder eingeführt, um ihn noch einigermaßen zu halten. Alle Fachmänner sind seit Jahrzehnten darüber einig, daß für den Ackerbau eine Steuererleichterung eintreten musse. Und nun kommen diese manchesterlichen Republikaner und fordern eine Steuererhöhung, indem sie zissermäßig nachweisen, der Ackerbau trage viel zu wenig an den allgemeinen Lasten!

Das Bestreben, ben Schacher auf Kosten bes Ackerbaues und alles schaffenden Erwerbes zu mehren und zu förbern, tritt in allen Beranstaltungen der Republikaner zu Tage. In Paris wurde bekanntlich auf Betreiben der 25 bis 30,000

Rneipwirthe eigens ein Weinhandler Ramens Sube in's Barlament gewählt, um beren Sache zu vertreten. Sube beantragt, bag bas Recht, ben Bein zu maffern, gesethlich eingegeführt werbe. Unftatt ber jetigen Getrantefteuern, von beneu ber von bem Winger felbst verbrauchte Wein befreit bleibt, will er eine gleichmäßige Steuer von 3 fr. auf ben Betto= liter, welche vom Winger erhoben werben foll. Der Staats= haushalt-Ausschuß befragte bas Synditat ber Beinhandler über feine Buniche, und biefe gingen auf Ermäßigung ber Strafen für Beinfälscher und auf Beibehaltung ber Steuererleichterung für ben zur Kräftigung bes Weines verwandten Alkohol. Bon biefem werben nur 37% Fr. vom Bettoliter erhoben, gegen 156 Fr., welche fur ben übrigen Alfohol bezahlt werben muffen. Alle biefe Untrage beden und ergangen fich gleichzeittig. Wenn ber Bafferzusat gang ftraflos ift, sonstige Berfälschung bes Weines aber nur gelinde geftraft wirb, ber gur Kraftigung bes Beines bestimmte Altohol nur eine geringe Steuer tragt, bann ift ber fünftlichen Herstellung bes Weines Thur und Thor geöffnet. Fur bie Sandler gewiß ber gunftigfte Buftand, ben fie fich benten tonnen. Je mehr Bein in ihren Kellern erzeugt wirb, besto weniger bedarf man bes an ber Rebe gewachsenen. Der Binger muß also sein Gewachs um fo billiger bem Banbler überlaffen. Er wird überdieß zu fcnellem Bertauf um jeben Preis gezwungen. Denn er ift gewöhnlich nicht reich, hat nur einmal im Jahre eine namhafte Ginnahme. Bevor er seinen Wein verkauft, ift er ohne Gelb. Nun aber soll er icon vor bem Berkauf, wenn es ber Beborbe beliebt, bie Steuer von seinem Bein entrichten, fogar von bem, ben er felbst verbraucht und ber bisher stets steuerfrei geblieben mar. Alle jetigen ben Wein treffenben Steuern werben vom Sanbler. vom Käufer erhoben. Durch bie neue Besteuerung wurde ber Winger an Banben und Sugen gebunden in die Gewalt ber Sanbler geliefert. Dazu trifft ihn eine fur feine Berbaltuiffe empfinbliche Mehrbelaftung burch bie Befteuerung bes felbftverbrauchten Beines. Der Binger trinkt meift nur

ben geringen, weniger vertäuflichen Wein, ber ihm nicht viel einbringen tann, aber fur ibn als Rahrung Werth bat. Die weiter noch beantragte Aufhebung ber Steuerfreiheit für 25 Liter bes eigengebrannten Altohols mare eine neue empfindliche Benachtheiligung. Gerade biefer Steuernachlaß gewährte bem Winger einen nennenswerthen Bortheil bei bem Brennen feiner Trefter. Befonbers in ichlechten Beinjahren ift bas Brennen ber Trefter eine fur ibn febr wichtige Aushulfe. (Ift boch gerabe aus biefem Grunde bie Beseitigung ber Gigenbrennerei im Reichsland von ben bortigen Weinbauern fcwer empfunden worden, obwohl fie unter beutscher Berrschaft ihren Bein boppelt und breifach fo hoch vertaufen). icaffung ber Steuerfreiheit wurde ben Winger in ben meiften Fallen zwingen, feine Trefter um ein Spottgelb bem Banbler ju überlaffen. Dit einem Borte: alle Bortheile fur ben Banbler, ben Geldmann, alle Nachtheile und Laften fur bie Berbraucher und Erzeuger bes Beines; biefe find völlig Rebenfache, obwohl fie die Mehrheit bilben.

Unter solchen Umftanden tann unter ber britten Republit Frankreichs von Magregeln zur Lösung ber socialen Frage keine. Diese Republitaner baben bafur tein Berftanbnig. Ihre gange Wirthschaftspolitit besteht barin, möglichst viele ber Ihrigen auf Rosten bes Gangen zu versorgen. Defhalb werden jedes Jahr 5 bis 600 Millionen fr. mehr ausgegeben als bie orbentlichen Staatseinfunfte betragen. Aus biesem Grunde ift die schwebenbe Schuld jest wiederum auf nabezu 3% Milliarden angewachsen, obwohl erft voriges Sahr eine Milliarde festgelegt worden ift. In wirthschaftlicher Binficht pfeift die Republit aus bem letten Loch, nur burch aukerorbentliche Mittel vermag sie fich noch zu halten. lachenben Erben aber fteben ichon brobend auf ber Bilbflache. Bei einer Kestversammlung ber Anarchisten und Socialisten. pom 2. Oftober fagte Erneft Roche unter allgemeinem Jubel: "Wenn wir einmal Berr find, werben wir diesen Leuten fagen: Ihr habt uns verurtheilt und in abscheuliche Gefangnisse gesteckt, jest ist an Euch die Reihe. An die Band mit Euch!" Roche ist einer der Journalisten, welche wegen Bershehung der ausständigen Arbeiter in Decazeville zu vier Monaten Gesängniß verurtheilt wurden. Mit obigen Worten seierte er seine Freilassung, die durch Begnadigung bewirkt worden war.

Ueberhaupt ist in letter Zeit die sociale Frage nur von Einer Seite aufgeworfen worden. Der sehr friegslustige Kriegsminister Boulanger hat eine Partei um sich geschaart, die schon viel Lärm macht und über einige Blätter verfügt. Eines berselben, die "France militaire", führte in einem längeren Artikel aus, die sociale Frage könne nur durch den Krieg gelöst werden. Erst nach einem großen allgemeinen Krieg könnten die stehenden Heere vermindert werden und so die Bölker sich wiederum der friedlichen Arbeit widmen. Bei jedem Anlaß deutet Boulanger auf den baldigen Krieg hin. Bei den Feldübungen des 18. Corps, unweit Bordeaur, empfahl er in einer Ansprache an die Offiziere, ganz besonders den "Geist der Offensive" zu pflegen, die allein zum Siege führe. Die kriegerischen Kungebungen Boulangers sind zu einer stehenden Tagesfrage geworden.

Uebrigens lassen sich zwei verschiedene Strömungen im Lande unterscheiden. Einestheils fühlen sich die Franzosen etwas gehoben, weil sie glauben, daß ihr Heer nunmehr den Deutschen mindestens gewachsen sei. Die Haltung Bismarcks in der bulgarischen Frage hat nicht das wenigste beigetragen, sie übermüthig zu machen. Wie sollten die Franzosen nicht von ihrer Macht überzeugt werden, wenn der Reichstanzler in seinem Leibblatt erklärt, er müsse Ruchsland den Willen thun, weil Frankreich mit seinem Heere bereitstehe, Deutschland in den Rücken zu sallen? Sogar die Sprache des sonst so kleinmüthigen leitenden Ministers Frencinet athmet jeht mehr Selbstbewußtsen als früher. In Toulouse erklärte er (26. September): "Frankreich will den Frieden entschieden und offen. Aber es will einen Frieden, der jede Beein=

trächtigung seiner Ehre uub seiner Rechte ausschließt . . . Da wo unsere Stellung als Großmacht in Frage gestellt werben kann, mussen wir mit aller Thatkraft eintreten. Und wenn unsere Ehre es ersorberte, wären wir zu ben äußersten Opfern bereit." Das klingt ja fast brohenb.

Unberfeits herricht, felbft bei ben Republikanern, eine gemiffe Beunruhigung, welche mit ben Migerfolgen bei ben vorfährigen Wahlen zusammenhängt und seitbem, trop aller Anftrengungen, nicht verwunden werben tonnte. Im Gegentheil, biese Beunruhigung nimmt zu und erpreft ben Republikanern toftbare Geständnisse. Sagte nicht Spuller, ber Freund Gambettas, in ber sonst stets so protigen und hochsahrenben "Republique Françaife": "Frantreich, biefes ftets nach Beränberung strebenbe, übrigens vollständig unregierbare Land." In bem gemäßigten "Temps" klagt ber Senator Scherer: "Wenn die Bolter vom Geifte ber Revolution erschuttert werben, erfaßt fie ein Beighunger nach Stille, Rube, Autorität und, warum es verschweigen, nach Diktatur. Go wie er beute bei uns geubt wirb, ift ber Parlamentarismus eine Ginrichtung, welche sich selbst aufzuzehren brobt." Auch in sittlichgesellichaftlicher Hinsicht fteht es taum beffer. Rlagt boch felbst ber "Boltaire": "Entsittlichung tobtet bie Bolter. Seit fünfzehn Jahren aber fteben wir unter bem Ginfluß einer un= moralischen und erbarmlichen, bloß auf rauschenben Erfolg binarbeitenben Literatur. Gerabe als wenn es in Frankreich nur noch Eine Leibenschaft, Ginen Ehrgeig gabe : bie Leibenichaft ber Sinnlichkeit und ben Ehrgeiz bes Nieberganges."

Kann es noch lange so fortgehen? barf man da wohl fragen. Wohlstand, Sittlichkeit, alle materiellen und höheren Guter sind vergeubet ober wenigstens gefährbet; die Parteien wissen nur das Land auszubeuten und sich gegenseitig von der Staatskrippe zu verdrängen. Alle Fragen sind angeregt, aber bei keiner ist eine Lösung möglich. Die Regierung hat allen Halt verloren, sie lebt vom Tag auf den Tag. Niemand getraut sich noch an eine Besserung unter der Republik und

burch die Republik zu glauben. Es ist, als wenn das Land einen Gewaltstreich nahen sühlte und erwartete. Sicher ist, daß es sich Allem bereitwillig unterwersen wird. Schon die Thatsache, daß der Kriegsminister Boulanger, obwohl er eine wenig empsehlenswerthe Persönlichkeit ist, so schnell und leicht eine hervorragende Stellung in der politischen Welt erringen konnte, beweist, daß das Bolk einen Herren wünscht, der das Schwert nicht umsonst an der Seite trägt.

An auswärtigen Ginwirkungen fehlt es auch außer ben indiretten ber Bismard'ichen Politit nicht. Erklarte boch bas Blatt ber ruffifchen Ranglei, ber "Rorb" in Bruffel: "In ber auswärtigen Politik murbe man vergebens einen Bunkt suchen, an bem sich die Interessen Frankreichs und Ruglands freugen. Nichts verhindert die ruffische Regierung gleichzeitig bie Freundschaft eines unmittelbaren Nachbarn und bie einer Nation zu pflegen, beren politische und sociale Befestigung von bem ruffischen Rabinet ftets als unentbehrlich fur bas europäische Gleichgewicht erachtet murbe. Was Frankreich betrifft, fo find feine Gefinnungen fur Rugland nicht ameifelhaft." In Berlin burfte man bieg auch wiffen und beghalb bie "thurmhobe" ruffische Freundschaft benn boch nicht gur alleinigen Richtschnur ber Bolitit machen. Gibt ja Rufland felbst bas Beispiel zweiseitiger Freundschaft.

In Frankreich ist es von jeher Sepstogenheit gewesen, ben inneren Zündstoff nach auswärts abzuleiten. Die britte Republik kann um so weniger eine Ausnahme machen, als gerade sie die inneren Uebel so sehr vermehrt und verschlimmert hat. Es ist ja gar bequem, alle innere Unruhe unter dem Kriegsgeschrei zu ersticken und durch die patriotische Begeisterung alle Schuld und Strafe in Vergessenheit zu bringen.

### LV.

# Bur Erinnerung an den Convertiten Cardinal und Fürst-Abt Bernhard Gustav von Fulda. 1)

Carbinal und Fürstabt Bernhard Sustav von Fulba war geboren im Jahre 1631 als ber jüngste Sohn bes regierenben Markgrasen Friedrich V. von Baben = Durlach. Der Schweben zönig Sustav Abolf hatte ihn über die Tause gehoben, und nach ihm erhielt er die Namen Sustav Abolf, die er aber später nach seinem Uebertritte zur katholischen Kirche in die Namen Bernhard Sustav umänderte und zwar zum Andenken an einen seiner Ahnen, den im Ruse der Heiligkeit verstorbenen Marksgrasen Bernhard von Baden.

Der Pring widmete sich in seiner Jugend der Laufbahn bes Kriegers und stand nacheinander im Dienste der Republik Benedig, der Krone Schweden und bes beutschen Reiches, in welch letterer Stellung er im damaligen Türkenkrieg 1664 bie blutige Schlacht von St. Gotthard mitmachte.

49\*

<sup>1) 1.</sup> Annales Conventus SS. 14 Auxiliarium extra muros Hammelburgenses Ord. FF. Min. Recollect. ab anno 1649—1672 per P. Wolfgangum Quast conscripti et continuati ab anno 1672—1680 per P. Casparum Liebler Tauberbischofshemensem. Manuscript. 2. Varia Memorabilia nova et vetera scripta a P Sebaldo Nüchter Hammelburgensi. Manuscript. 3. J. F. Schannat: Dioecesis et Hierarchia Fuldensis. 4. Schoepflin: Hist. Zaring. Bad. T. IV. 315. 5. Sachs: Ginleitung in b. bab. Gesch. IV. 628. 6. Catalogus Rhenaugiensis. 7. Röhler: Münzbelustigungen. Th. I. 225. 8. Freiburger Diöcesan-Archiv.

Aber schon vor Berlassung der militärischen hatte er eine andere Lausbahn betreten. Rach einer Reise durch Holland und Italien entsagte er dem lutherischen Glauben, in dem er geboren worden, und nahm in aller Stille im Franziskamerkloster zu hermelsheim im Elsaß im Jahre 1660 das katholische Glausbensbekenntniß an. Orei Jahre darauf reiste er nach Rom, bekannte sich dort öffentlich zur katholischen Kirche und nannte sich von jeht an Bernhard Gustad. Ueber die Beweggründe dieses Schrittes legte er in einer kleinen lateinischen Druckschrift auf 10 Oktavblättern — "Sex Motiva" — Rechenschaft ab. Er sührt hier an, daß zu seiner Rücksehr zur Kirche besonders die Stelle bei Matthäus Kap. 16 Bers 18 eingewirkt habe, sowie außerdem noch die Nachsolge Christi des Thomas von Kempis. 1)

Nach seiner Conversion und der Beendigung des Türkentrieges wendete sich Bernhard Gustav dem geistlichen Standc zu und begab sich zur Vorbereitung darauf in das Benediktinerskloster Johannesberg, wo er dis zum 2. Juli 1666 verweilte. Ueber sein Leben daselbst heißt es: "So lange er dei uns weilte, bequemte er sich allen Vorschriften hinsichtlich des Essens, Trinkens, Stillschweigens und Fastens an und erschien täglich Morgens und Abends zum Ofsteium im Chore. Da er bereits die vier niederen Weihen hatte, trug er Klerik und Virett. Sein Nachtlager bestand aus einem Strohsack. Er war nicht eigentzlich Novize, sondern machte nur die Candidatur durch, wie sie in den Klöstern der helvetischen Congregation der Benediktiner üblich ist."

Aus Gehorfam gegen Kaifer Leopolb verließ Bernhard Guftav, wenn auch nur bem Leibe nach, bie ihm liebgeworbene

<sup>1)</sup> Man soll sich sehr bemüht haben, auch den Bater des Prinzen, den regierenden Markgrasen Friedrich bei einem Ausenthalte in Wien der katholischen Kirche zuzusühren, desysleichen die schöne und gebildete Prinzessin Katharina Barbara von Baden, die Kaiser Leopold I. zur Gemahlin wünschte; jedoch vergeblich. Dagegen solgte dem Beispiele des Prinzen sein Resse Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach, der 1671 in Rom katholisch wurde.

Einsamkeit du Johannesberg und trat in das fürstliche Benedikinersstift Fulda ein, wo er am 5. Oktober 1667 das Ordenskleid des heiligen Benedikt empfing. Sein Noviziat machte er auf dem Petersberge daselbst. Hier legte er 1668 auch Proses ab, durfte aber mit päpstlicher Erlaudniß die nach und nach von ihm erlangten Kanonikate zu Köln, Straßburg und Lüttich beisbehalten. Auf die Empsehlung des Kaisers Leopold hin ernannten ihn Fürstadt und Capitel von Fulda zum Coadjutor mit dem Recht der Nachfolge, sowie er auch zum Coadjutor von Siegsburg und der Reichs-Abtei Kempten erwählt wurde. Deßgleichen erhielt er die Propstei Holzkirchen. Die Priesterweihe ertheilte ihm zu Baben der Weihbischof von Speier.

Wie gefagt, burfte Bernbard Guftav auch nach feinem Eintritte in ben Benebittinerorben sein Kanonitat in Koln wie bie anbern beibehalten. Papft Clemens IX. hatte ibn biefur bispenfirt. Es fragte beghalb bas Domtapitel ju Roln beim Domtapitel ju Conftang an, ob es rechtlich gulaffig fei, bag Martgraf Bernharb Guftav auch nach feinem Gintritte in ben Orben noch fein Kanonitat ju Köln behalten tonne? Darauf antwortete bas Conftanger Domtapitel: "Bir haben befunden, baf bief fein Berrn Martgrafen fürftliche Gnaben Beginnen allen hochftiften in Deutschland eine boch prajubigirliche Sache, welche leichtlich burch einen bergleichen Brauch auch bei allen übrigen Stiften bernach auf begebenbe Falle in gefährliche Consequengen möchte und tonnte beigezogen werben. Man möchte baber unverzüglich bie gange Sache an romifde Majeftat und bie Metropolitanen bes Reiches gelangen laffen um Interposition bei Ihrer papftlichen Beiligkeit mit ber genugsamen Remonstration, was biefer Eingang für Inconvenientien und schäbliche Confequengen nach fich gieben, auch allen Stiften großen Rach= theil caufiren wurde." Db bas Domlapitel Koln ben ihm angerathenen Schritt that, wirb nicht gefagt. Bebenfalls blieb er ohne Erfolg.

Am 5. Januar 1671 segnete Fürstabt Joachim von Gravenegg von Fulda bas Zeitliche. Die Beisehung seiner Leiche verschob man bis zur Ankunft seines Coadjutors Bernhard Gustav, ber sich bamals in Kempten aushielt. Er traf am 20. besselben Monates in Hammelburg, am 21. in Fulda ein und am 4. Februar erfolgte die Beisetung des Fürstabtes Joachim, bei welcher Brovinzial der Thüringer Recollecten, P. Friedrich Stume-lius die Leichenrede hielt. Nun war Bernhard Suftav Fürstabt von Fulda.

Das Fuldaer Land hatte schon seit Jahren unter bem saft unerträglichen Joche ber Juben geseufzt. Aber Niemand hatte auf dieses Seufzen gehört, Riemand Abhilfe getroffen. Run wendete sich das Ländchen an den neuen Fürstadt mit der Bitte um Linderung des Judenjoches. Der neue Landesherr versprach darauf nicht bloß Linderung, sondern gänzliche Abschüttlung besselben, wenn die Landstände ihn darum angehen würden. Diese folgten dem Winte und unter dem 1. April 1671 erging an die Fuldaer Judenschaft der Besehl, innerhalb eines Biertelzjahres auszuwandern; ihre Besthungen könnte sie verkausen oder mitnehmen. Judel herrschte nun im ganzen Ländchen; "Bater des Baterlandes" hieß der neue Fürstadt.

Am 8. Juni 1671 tam er nach Hammelburg, um die hulbigung ber zweiten Stabt bes Lanbes entgegenzunehmen. Tags barauf begab er fich zu einem längeren Aufenthalte nach seinem Schlosse Saalect, von wo aus er febr haufig zu bem Recollectentlofter Altstadt berabstieg, in beffen Rirche celebrirte, auf bas leutseligfte mit beffen Bewohnern vertehrte und taglich Mittags und Abends zwei Patres bes Rlofters auf Saaled zur Tafel 200. Der bamalige Guarbian beffelben, P. Bolfgang Quaft, ließ ihn einmal burch ben gerabe eingelabenen P. Lector Martin Sneps wiffen, er beabsichtige, zur Antoniustapelle ber Klostertirche ben Grundstein zu legen und bamit eine Dankesfeier zu veranstalten bafür, bag ber Fürstabt burch Abnahme bes Jubenjoches feinem Lanbe bie Freiheit wiebergegeben habe. Das Rlofter bitte baber Seine fürftliche Gnaben, bie Grunbfteinlegung vornehmen ju wollen. Der Fürftabt fagte fie ju und am 5. Juli fand fie auch ftatt.

Im Jahre 1672 wurde Bernhard Gustav auch Fürstabt von Kempten und durch Berwendung des Kaisers Leopold Carbinal der römischen Kirche. Am 9. November dieses Jahres tam er das erste Mal als Cardinal nach Hammelburg unter dem Jubel der Stadt und nahm in der Pfarrkirche die Gratulationen entgegen. Die Lateinschule Hammelburgs, bisher durch

zwei Patres des Klosters Altstadt besorgt, hatte noch einen Dritten nöthig, bessen Zulassung Bernhard Gustav gnädigst bewilligte. Im besagten Jahre begab er sich auch wieder nach dem mit so schwerem Herzen einst von ihm verlassenen Rheinau, bewohnte da wieder dieselbe Zelle, so er einst als Candidat innegehabt hatte, las täglich am Fintansaltare die Messe und nahm bei seinem Abschiede zwei Patres von Rheinau mit nach Fulda, um durch sie die klösterliche Zucht nach den Gewohnheiten der hels vetischen Congregation dort einzusschen.

Da das Bisthum Lüttich erledigt war, bewarb sich Bernshard Gustav um basselbe und reiste 1674 selbst bahin. Als treuer Anhänger von Kaiser und Reich tam er aber dort mit dem Kursürsten von Köln und Ludwig XIV. von Frankreich in Collision, und auf seiner Rückreise nach Fulda wurde er bei einem gewaltsamen Ueberfall eines Detachements französischer Truppen gesangen genommen. In der Noth machte er ein Gelübbe zu den "vierzehn Rothhelsern," die er während seines häusigen Aufenthaltes auf Schloß Saaleck in der Klosterkirche Altstadt so oft verehrt hatte. Er selbst entkam; aber seine Effekten, Papiere und Begleitung blieben in den Händen der Franzosen. Er that zwar alle Schritte, um Ersah und Senugsthuung zu erhalten; allein vergebens. Sein in der Stunde der Gesahr gemachtes Gelübbe löste er auf dem Gehülsesberge zu Rasdorf bei Hünseb 1675.

Im Jahre 1676 unternahm er seine lette Reise nach Johannesberg, wo ber bortige Abt seine Secundiz seierte, bem ber Carbinal assistirte. Bon ba begab er sich zur Papstwahl nach Rom. Borzüglich burch seinen Ginfluß erlangte Innocenz XI. bie Tiara.

Das Fest ber heiligen Elisabeth, ber Batronin ber Franziskanerprovinz Thüringen beging ber Carbinal 1677 auf bem Frauenberge bei Fulba. Lags barauf verließ er seine Resibenzstabt, um sie lebend nicht wieder zu sehen. Eraurig und niedergeschlagen kam er in Hammelburg an. An einem ber folgenden Lage begab er sich Morgens in die Klosterkirche Altstadt, sein Leiden den "vierzehn Rothhelsern" zu empsehlen, auf deren Altar sein Hostaplan Messe las, welcher er den Rosenkranz betend anwohnte. Darauf versügte er sich ganz geschwächt in bie Alosterkirche, nahm seine Arznei und suhr in das Schloß nach Hammelburg zurück. Am Thomasseste wurde die Krantbeit schlimmer, so daß man Morgens 4 Uhr den Guardian der Altstadt, P. Kaspar Liebler, nach Hammelburg rief, dem Carbinale die Beicht abzunehmen. Der Guardian las dann in der Schloßtapelle die Messe, unter welcher der Kranke communicirte. Den solgenden Tag Morgens rief man den Guardian abermals, dem Sterbenden die letzte Delung zu spenden. Nach dem Mettenamte der heiligen Nacht empfing er die Begzehrung. Am Stephansseste Nachts 10 Uhr drückte ihm P. Kaspar die Augen zu. Die Hosseute wollten den Tod des Landessürsten verheimlichen; allein am Tage der unschuldigen Kinder wußte ihn die Stadt Hammelburg und Umgebung doch schon.

Der Carbinal hatte verordnet, sein Leib solle nach Fulba, sein Herz nach Rempten, seine Eingeweibe nach Altstadt gebracht werben. Demgemäß wurde letteres am Feste ber unschuldigen Kinder Abends 7 Uhr von zwei Hofbeamten unter Begleitung von Fackelträgern nach Altstadt geschafft und ba in ber Antoniustapelle beigesett.

Drei Tage vor seinem Tobe ließ der Cardinal einen der französischen Sprache tundigen Hosbeamten an sein Krantenslager kommen und diktirte ihm ein langes Gebet in die Feder, das einer der Altstädter Patres in das Lateinische übersehte. Der Schluß lautet: "Vocatus ades, o delicium animae mese, o dulcissime Jesu! en udi cor meum primum Tidi et sudito Tuum mihi misericordiae pectus patere cerno. In his vivo, sud his moriar!"

### LVI.

### Neu-Rom.

V.

Che wir in ber Beschreibung von Neu-Rom weiter geben, ift es por Allem nothwenbig, bie Seele ber gegenwärtigen Regierung, das Parlament, etwas naber ins Muge zu faffen. Wir geben burch ben Corfo, welcher seinen früheren Charatter im Ganzen ziemlich noch beibehalten hat, hinab bis nahe zum venetianischen Balaft. Die schone Saule auf ber Biazza Colonna mit Reliefbarstellungen aus ben Kriegen Marc Aurels gegen die Markomannen an ber Donau, mit bem Bilbe bes Apostels Paulus getront, wect in uns so manche Erinnerungen; früher war nebenan die mit schonen jonischen Saulen in der Front geschmuckte Hauptwache und das Casino bes papstlichen Militars. Geben wir von ba nur einige Schritte gegen Weften, bann fteben wir vor bem großen Balaft Monte Citorio. In schmerzlicher Beise werben wir ba erinnert, bag Rom nicht mehr ben Bapften gehört; eine mächtige breifarbige Fahne weht vom Balton berab und überschattet ben Eingang und belehrt uns, bag die Italia una ihre Bertreter hieher gesenbet hat und bas Barlament eben tagt.

Ja, das italienische Parlament! Nach dem Urtheile ehrlicher und besonnener Staatsmänner in Italien ist keine Bersammlung von Bertretern der Nation so entartet, wie jene, welche in Monte Citorio ihren Sit hat. Kaum ist sie noch etwas Anderes als eine Gesellschaft von Menschen, von denen die Meisten in jeder Weise ihr Sonderinteresse such von bhöchstens noch das ihrer Wähler vertreten. Es wird da viel

LXXXXVIII.

Digitized by Google

50

gerebet, gut ober übel, fie mußten eben feine Staliener fenn. Aber bas ist nur eine Romodie; hinter ben Coulissen ift Alles vorher icon abgemacht. An hochtonenben Reben, voll-Mingenben, wohlgesetten Berioben und glanzenben Bhrafen fehlt es nicht, wenn fie von Italien, vom Baterland, von Freiheit sprechen; bas Alles ift man schon seit Langem gewohnt, ein neuer Gebante kommt nicht an ben Tag. Es bebarf beffen aber auch nicht; benn ber schlaue Staliener weiß icon langit, mas biefe Schonrebner eigentlich babei meinen - ihre liebe Berfon und ben eigenen, wo möglich recht großen Ruten. Daber auch biefe Theilnahmlofigkeit bes Boltes an ihren Berhanblungen. Go lange es noch galt, gegen Papfithum und gegen bie "barbari Tedeschi" au bonnern und heftige Diatriben au schreiben, mar es eine bantbare Aufgabe für bie Tagesblätter, fich mit Politit gu beschäftigen; war boch biefes ihr Handwert bas leichtefte von ber Welt, und je mehr fie fich in schulerhafter Phrafeologie und hohlem Bombaft bewegten, besto mehr konnten fie bes Beifalls ihrer Lefer ficher fenn.

Das hat nun Alles aufgehört; auch die Bewegung, welche die Bestrebungen der "Italia irredenta" von Zeit zu Zeit unter der unreisen Jugend hervorrusen, ist nicht mächtig genug, die Geister tieser zu erregen und auf die Dauer zu beschäftigen. "Bald werden wir dahin kommen", sagte der greise Manzon i einmal zu dem Erminister Ruggero Bong hi, "daß den Zeitungen nichts mehr übrig bleibt als mit "Bersmischen Nachrichten" ihre Spalten zu sullen"; denn diese, meinte er, könne man lesen, ohne dabei an eiwas zu denken. So tief ist das politische Leben und mit diesem die politische Literatur in Italien gesunken.

Auf die Frage: "Was ist das heutige Italien?" antswortet darum das "Secolo" zu Mailand in diesem Jahre (1886) wörtlich: "Ein Körper ohne Seist, ein Herz ohne Kraft, überall nur Berneinung. Verneinung des Glausdens — Slepticismus; Berneinung der Liebe — Egois-

mus; Berneinung ber Serechtigfeit - Berbrechen; Berneinung von Literatur und Runft - nur Sandwert. Unwissenheit, Unsittlichkeit". Bier Straffinge haben fie unmittelbar aus bem Gefängniffe in bas Barlament gewählt : Cipriani, Sbarbaro, Moneta, Coccapieller; Cipriani, welcher por Gericht brei Morbthaten eingestanden hat, murbe fogar zweimal gewählt, in Forli und in Ravenna, zwei Stadten ber Romagna, diefer bevorzugten Proving, welche bie Hoffnung und ber Stolz ber Italianissimi unter ber papftlichen Regierung war, dieser "patriotica Romagna", wie mir im Rahre 1873 Giner rubmend fagte. Es ift hier nicht ber Ort, ben Ursachen dieser troftlosen Erscheinungen nachzuforschen. Den "Klerikalismus" tann man ficher hiefur nicht veraut= wortlich machen; unter ben Bapften war er ein erwunschter Bormand, um bas Bolt beftanbig zur Unzufriedenheit zu reigen und zur Emporung gegen beffen Druck aufzustacheln; jest seufst bas Boll in ber That unter einem unerträglichen Drucke, so daß es nicht vieler Aushehungen bedarf, um ben Geift ber Opposition ju weden und beständig ju nahren. Der Kistus verschlingt fast die Balfte bes Nationaleinkommens; wegen Steuerrudftanbe murben innerhalb zwei Jahren breizehntausendzweihundertachtundfünfzig Guter vertauft, und in ben feche Jahren von 1873-1879 mußten fünfundbreißig= tausendvierundfiebzig Familien, benen man Alles genommen hatte, zum Bettelstab greifen. Biele, namentlich größere Grundbesitzer haben die Regierung ersucht, ihre Guter auf ihre Rechnung felbst zu bewirthschaften, und bem herrn bloß bas Gigenthumsrecht sowie ben Ertrag eines Bachters zu belaffen. Bei bem niedrigen Stand ber Betreibepreise ift es eben taum möglich, die immer fteigenben Steuern und laften ju tragen. Allerdings bat man in ben letten Jahren bie bruekende und verhaßte Mahlftener aufgehoben, aber bas Brob ift barum bod nicht wohlfeiler geworben 1). Der arme Ar-

<sup>1)</sup> Nuova Antologia 1884, p. 338.

beiter leibet am meisten barunter, ba die Löhne hier in Stalien im Durchschnitt sehr niedrig sind. Nach der übersichtlichen Berechnung des Fürsten Ugo Buoncompagni (Le sinanze comunali di Roma e i loro effetti sociali) verdienen drei Fünstel der Arbeiter nur 1% dis 2,55 Franken täglich; bei der Theuerung der Lebensmittel reicht dieß unmöglich aus, auch die bescheidensten Bedürsnisse zu befriedigen.

Dem Einstusse bes Auslandes tann man am allerwenigsten diese traurigen Zustände zur Last legen. Die auswärtigen Mächte haben mehr für Italien gethan, als dieses um sie verdient hat; obgleich Preußen im Jahre 1866 der italienischen Regierung Benetien schenkte und 1870 der preußische Gesandte den Einmarsch der italienischen Truppen in Rom durch Rath und That begünstigte, so hatte doch gerade in demselben Jahre nicht viel gesehlt und Italien hätte seine Dankbarkeit durch eine Allianz mit Frankreich gegen Preußen bewiesen. Wie die jeht französischerseits veröffentlichten Dozumente darthun, hielt nur die Gewißheit, daß den Franzosen nicht mehr zu helsen war, was auch der französische Unterhändler nicht läugnen konnte, Viktor Emanuel von einem Bündnisse mit ihnen ab.

Die Ursachen von allem bem liegen daher in den 3 talienern selbst, ganz und allein in ihnen. Der Italiener
ist ein vortrefflicher Boutiquier, aber kein Kausmann in großem
Stil, wie wir sie in Hamburg, Bremen zc. sinden. Seenso
mag er geschickt sehn in der Stadtverwaltung, da der Muniscipalgeist noch nicht ausgestorben ist, aber einen weiten Blick,
eine ächt staatsmännische Begabung, die doch etwas ganz Anderes ist, als die Kunst der Intrigue, List und Schlauheit,
werden wir bei den Meisten vergebens suchen. Cavour
selbst hat dieß eingestanden. Männer, unbeugsam wie ein
Fels von Granit, von umfassenden Ibeen, durchdrungen vom
Geist der Geschichte, voll Hingebung an das Baterland und
Opsermuth, maßvoll dabei und besonnen, wie es ein Freiherr
von Stein war, sind in dem neuen Italien eine Seltenheit. Desto mehr Minister sinden wir dagegen und Abgeordnete, welche sich bereichern, während das Bolk darbt und verarmt, und deren politische Weisheit besonders darin besteht, fort und fort die Steuern zu erhöhen.

Schon bie Zusammensetzung bes italienischen Parlamentes muß uns Bebenten einflogen. Abvotaten und Journaliften baben bie meiften Site in bemfelben inne; bas Bolt, bas arbeitenbe, probuttiv wirtenbe, eigentliche Bolt ift fast gang= lich ausgeschloffen. Es find aber gerade biefe beiben Berufs= claffen, wie vor nicht langer Zeit ein italienischer Staats= mann bargethan hat 1), am wenigsten geeignet, zur Regierung eines Landes vortheilhaft mitzuwirken. Ihre Beschäftigung gewöhnt fie von Anfang an, viele Worte zu machen, viel zu reben und viel zu ichreiben, Theorien, Spfteme auszubenten und zu verbreiten, zu fritisiren, polemisiren, und zu Scheingrunden ihre Buffucht zu nehmen, wenn beffere nicht zu Bebote fteben; achte Rabuliften finben fich zumeift unter ihnen. Mit Allbem tann man sich einen ephemeren Namen machen, ein Staatswesen wohl bekampfen, beunruhigen, erschüttern und, wie bie Geschichte beweist, auch fturgen; aber bauen, erhalten, befestigen tann man es nicht. Um Gebeihliches und Erprobtes ju ichaffen, zwedmäßig ju organistren, an bas Altbewährte anknupfen, baffelbe um= und weiterbilben, mit Sebuld und Ausbauer bie Entwicklung zwedmäßiger Gefete und Inftitutionen verfolgen und pflegen, bas forbert gang andere Manner. Doftrinare, die von rein abstratten Theorien ausgebend alles Bestehende fturgen, bie gange Bergan= genheit ignoriren, bas Bolt als eine inhaltleere, geschichtslose Masse ansehen, bas nun nach ber Schablone ihrer utopifti= ichen Blane gemobelt werben foll, und bie nur barin bas Beil ber Nation erblicken, waren von jeher bie Bater ber Revolution. Sie werben Eprannen, verfolgungsfüchtig und graufam aus lauter Humanitat und Bernunft, wie bie

<sup>1)</sup> Nuova Antologia XXI. p. 141.

Sirondiften und Robespierre, und tonnen nur gerftoren. Manner, wie die oben genannten, halten barum die Regier= ung eines Staates fur bas leichteste Geschaft in ber Welt, in welcher Richtung bieß immer sehn möge, sei es Ackerban oder Industrie, Unterricht ober Kriegswesen und Marine ober Finanz und Nationalokonomie. Ueber Ales dieß konnen fie ja Reben halten und Leitartitel schreiben; in allen biefen Fragen haben sie oft genug mundlich und schriftlich ihr Sut= achten abgegeben, bebattirt, tritisirt, opponirt und so gezeigt, baß fie biese Dinge viel beffer verfteben als bie leitenben Minifter. Und ber zusammengelaufene Saufen, bem fie schmeichelten, bat ihnen Bravo zugerufen, und biefer Applaus bes Bobels gilt ihnen fur bie Stimme bes italienischen Boltes. Bunber, wenn fie fich für ausgezeichnete Staatsmanner halten, und eifrig nach einem Git in ber Rammer, ja felbft nach einem Ministerseffel streben! Gobineau (Essai sur l'inégalité des races humaines III. 346) sagt: "In ben Perioden ber Degeneration gewinnt ber Frechste ben größten Der größten Starte bes Wortes entspricht bier in ber Regel bie größte Schwäche bes Charafters, wie bie Sophisten, Schwätzer und politischen Larmmacher zu allen Zeiten beweifen."

Doch zu ihrer Entschuldigung mussen wir bekennen, daß piels in diesen ihren Bestrebungen nicht allein stehen, daß viels leicht Manche unter ihnen sich sinden, die es noch aufrichtig gut mit dem Lande meinen und vielleicht nur darin sehlen, daß sie das Maß ihrer Kraft überschätzen. Sie sind gefährslich, aber sie sind vielleicht doch ehrlich; Andere sind schlimmer.

Der Abgeordnete weiß, daß es keinen besseren Weg gibt, Ginfluß zu erlangen, sich der Gunst und Huse ber Regierung zu versichern, um vorwärts zu kommen, einträgliche Aemter für sich und seine Freunde zu erhaschen und Bermögen zu gewinnen, als ber Weg burch die Kammer. So ikt denn der Sit im Parlament ein Preis, um den gar Viele ringen; es sind zwar nicht die Besten, aber die Rührigsten,

bie aller Mittel fich bedienen, um zu ihrem Ziele zu gelangen, bem Ruhme nämlich und Bewinne, welchen bie Gigen= schaft als Bertreter ber Nation im Gefolge hat. schmeichelt bem Parteiintereffe, verspricht alles Mögliche, von bem man im Boraus weiß, daß man es nicht halten tann, wie Abminderung ber Steuern, Berftellung bes Gleichgewichts zwischen Ginnahme und Ausgabe u. f. f. Aerzte, Professoren, verschulbete Gutsbesither, Intriganten jeder Art bewerben fich baber in biefer Beise um ein Manbat. Ginen recht be= zeichnenden Beitrag zur Charafterifirung bes neuen Staliens liefert ein von ber "Nuova Antologia" mitgetheiltes Wort eines Abvotaten, ber gleichfalls Alles aufgeboten hatte, um in Monte Citorio mitreben und mitftimmen zu burfen. 218 man ihm entgegenhielt, daß er ja burch feine Abwesenheit, mahrend welcher er einen Stellvertreter haben muffe, eine beträchtliche Ginbuße erleiben und er manche seiner Runden verlieren werbe, entgegnete er hochst naiv, daß gerade jest, wiewohl er die Processe nicht selbst und an Ort und Stelle führen tonne, er bennoch viel mehr Clienten habe, als früher; es fei nämlich eine allgemeine Ueberzeugung, bag Jeber feinen Broceg gewinnen muffe, ber ein Barlamentsmitglied zu feinem Sachwalterhabe. Außerbem wird nicht selten ein einträgliches Umt im Staatsbienst ber Lobn für ihre Bemühungen.

Bereits hat sich eine eigene Kategorie von Abgeordneten gebildet, welche alle öffentlichen Arbeiten für ihre Zwecke und zu ihrem Ruben auszubeuten wissen. Die Italiener heißen sie "affaristi"; sie betteln zwar nicht geradezu bei den Ministern, daß diese ihnen gewisse einträgliche öffentliche Arbeiten übergeben; aber sie verstehen es, diese, mag auch dabei der Staatsschatz verschleubert werden und der Ruben zweiselhaft seyn, dennoch zu Unternehmungen zu drängen, deren Ausschlrung sie dann entweder selbst auf sich nehmen oder durch Andere besorgen lassen; daß diese ihnen dann auch dassürch dankbar sind, ist nur eine natürliche Folge, Das Aergste

und Unglaublichste aber ist es, baß, wie italienische Blätter versichern, Manche, welche tief verschulbet sind, burch bie Bemühung ihrer Gläubiger als Abgeordnete gewählt werben; man weiß eben aus Ersahrung, baß sie nach kurzer parlamentarischer Thätigkeit in ber glücklichen Lage sich besinden werden, mit Leichtigkeit ihre Schulden zu bezahlen.

Nehmen wir hinzu, daß bis jett das Parlament mit der traurigen Lage der Arbeiter, dem Drucke und dem Elend, das auf der Landbevölkerung liegt, sich so wenig als möglich beschäftigt hat. Die "Inchiesta" über die Ausdehnung der Malaria in Italien wurde erst nach langen Kämpfen und vielem Widerstreben angestellt; die Berichterstattung über die Agrarverhältnisse in den einzelnen Provinzen ist trot der aktenmäßigen Darstellung und der äußerst traurigen Enthüllungen im Sanzen theilnahmslos geblieben, sa sie hat selbst Widerspruch ersahren, da man das Uebel nicht erkennen will und in den leitenden Kreisen man eher daran benkt, hohe Politik zu treiben und Besitzungen in Afrika zu- gewinnen, als auf Heilung der leiblichen und socialen Uebel, an denen das Bolk hinsiecht.

Für die Interessen der Religion hat das Parlament ohnehin keinen Sinn, eher Haß als Liebe, und Biele darunster sind ganz unfähig, die Tragweite dieses Faktors im Bolkssleben zu ermessen. So steht es auch in dieser Beziehung wie in so vielem Anderen, im Gegensatz zu dem alten Rom, welches das Staatswesen am besten dadurch gewahrt wissen wollte, daß es treu und standhaft der göttlichen Macht diente. 1)

So mag man es benn erklärlich finben, wenn biefe

Valer. Max. I. 1: Non dubitaverunt, sacris imperia servire; ita se humanarum rerum futura regimen existimantia, si divinae potentiae bene atque constanter fuissent famulata.



Körperschaft, welcher die höchste Autorität neben dem Könige im neuen Reiche zukommen soll, kein Ansehen und kein Berstrauen und keine Achtung bei dem Bolke genießt, und der "Regionarismo", d. h. das einseitige Provinzialinteresse und der gemeine Egoismus das geeinte Italien in seinem Bestand von Jahr zu Jahr tieser untergräbt. Wenn eine Wendung zum Bessern nicht bald eintritt, dann wird das liberale Italien in nicht serner Zukunft mit R. Bonghi bekennen müssen: "Abdiamo fatto l'Italia e diskatto". (Wir haben Italien gemacht und vernichtet.)

#### VI.

Bei biefer Lage ber Dinge, unter biefer weit verbreiteten Corruption bes officiellen Stalien muß auch bas Ansehen bes Königs von Tag zu Tag immer mehr finken. ist in bieser Beziehung belehrenber, als ein Bang von ber Piazza di Monte Cavallo vorüber am Quirinal nach bem Renen Balaft, einst bie Sommerwohnung ber Bapfte, hat nun ber Konig Umberto inne; zwei Wachtpoften am Portale geben bavon Kunde. Das ift aber auch bas Einzige, mas uns erkennen lagt, bag ber Ronig von Stalien hier seine Residenz hat, so still und theilnahmlos geht es ba qu. Bergebens suchst bu nach ber Menge, die ihn bei feiner Ausfahrt begrüßt; ba find teine Landleute, vielleicht weit hergekommen, wie sie ehebem hergekommen waren, um ben Papft zu feben; ba siehst bu nicht Ankömmlinge aus ber gangen Welt, Fremblinge und boch in Rom nicht fremb, wie fte in ben früheren Zeiten in biesem Balafte ein= und ausgingen, als mare es bas haus eines allgemeinen, von Allen gekannten und geliebten Baters. Urmer Schattenkönig, Konig von Boltes Gnaben! wie wurden beine Uhnen bich bebauern, ein ritterlicher Amabeus ober Emanuel Philibert, wenn fie bich feben konnten, um ber Menge Sunft werbend, und boch keinen Augenblick bes Thrones sicher! Bielleicht bammert auch in ihm die Ueberzeugung auf, die jungft ein

italienischer Staatsmann ausgesprochen (Times v. 15. Oktober 1881): "Rom ist für uns eine Last, eine Verlegenheit, ein geographisches, biplomatisches, politisches Absurdum. Haben wir einmal eine andere Hauptstadt gefunden, die mehr ber Natur der Dinge entspricht, dann werden alle Berlegensheiten und Gesahren der gegenwärtigen Situation gehoben seyn." Vielleicht ahnt er, daß

"Einmal herangereift die ruchende Stunde der Schuld ist".1)

Seinen Bater Biktor Emanuel bulbete es barum auch nicht im Quirinal; er kam zulett nur bahin, um ba zu sterben. Wo wird Umberto sterben? Gerade Rom, wenn wir es als bas Symbol eines politischen Gebankens betrachten, birgt für bas Königthum eine stete Bedrohung in sich; benn es weckt eine zweisache Erinnerung, und nur diese — entweder die der Republik der nie zweisache Erinnerung, und nur diese — entweder die der Republikaner wie Ferrari und selbst Minister der Monarchie wie Mamiani erklärten darum in selbener Uebereinstimmung, Rom müsse entweder republikanisch oder päpsklich sehn. Selbst Cavour hatte darum nicht daran gedacht, die neue Hauptskadt Italiens nach Rom zu verlegen. Erst in den letzten Tagen hat der König eine neue Ausgabe des größten Dichters der Nation seinen Kindern gewidmet; aber das Wort, das diese darin lesen, das die ganze Nation seit Jahrhunderten dort liest:

"Allwo ber Erbe figt bes größern Betrus"2) -

ist ein lauter Protest gegen seine Besitznahme Roms und ein nagenber Wurm an seinem Throne.

Wehe einer? Monarchie, beren Kraft in einer fortgesetzten Schwächung und Befeindung der Kirche besteht! "Wer sagt Auktorität, sagt Papst", hat einmal Rousseau erklart; wer barum biesen bekämpft, bekämpft nothwendig jene; benn in

Poenarum grave sit solvendi tempus adactum. Lucret. V. 1223.

<sup>2)</sup> Göttliche Romobie. Solle, II. 24.

biesem ruht die tiefste Wurzel des Auktoritätsprincips. "Ihr habt die Rechte des Papstes discutirt", sagte der Republiskaner Castelar; "warum wollt ihr uns verbieten, jene der Könige zu discutiren?" Die republikanische und socialistische Strömung mußte darum wachsen und ist in der That höher und immer höher gestiegen, seit Rom seinem rechtmäßigen Herrn entrissen wurde; wer die conservativen Principien in Einem und dem allerwesentlichsten läugnet, hat im Grunde sie alle verläugnet; denn es besteht unter ihnen eine unzerreißbare Solidarität. Darum muß König Umberto wissen, daß mit der Bekämpfung des Papstthums den Feinden der Monarchie der beste Dienst erwiesen wird.

O miseras hominum mentes, o pectora caeca! Daher diese beständige Furcht, das Gefühl der Unficherheit in den leitenden Rreisen und am Sofe. Die ministerielle "Opinione" (vom 11. Marg 1886) tann nicht umbin, in ben freunbschaftlichen Beziehungen bes beutschen Reichstanglers zu Bavit Leo XIII. ein höchst wichtiges politisches Ereigniß zu erkennen. Die Thatsache, bag Jener ben Papft als einen ber bebeutenbsten Staatsmanner Europas und einen Mann von bervorragender Intelligenz genannt hat, ist für sie nicht ohne Bebeutung in Bezug auf bas Berhaltniß Italiens zum Batitan. "Richts", bemerkt fie, "tann uns hindern, auf den nun einmal unwiderruflich festgesetten Grundlagen freundschaftlichere Beziehungen zwischen Italien und bem Bapftthume anzufnüpfen, Die zugleich eber ben Absichten entsprechen wurden, welche Italien bei Berkundigung bes Garantiegesetes geleitet haben. Reine Dummheiten burfen in Butunft mehr gemacht, teine unvorsichtigen Reben mehr gehalten werben, mit bochfter Vorficht und Besonnenheit muffen wir uns benehmen, um ja bem Batitan teinen Anlaß gur Rlage zu geben." Wie schwach muß sich boch eine Regierung fühlen, welcher bas Lob Leo's XIII. aus bem Munde eines beutschen Staatsmannes solche Furcht einzujagen vermag! Aber eben deß= wegen, weil sie so schwach ist, nach Innen noch mehr als in

ihrer äußeren Politik, weil ste keine Autorität, keinen Geshorsam, keinen Bestand im Lande hat, hört Niemand auf ihre wohlgemeinten Mahnungen und Rathschläge. Ja, gerade diese riesen die heftigsten Entgegnungen von Seiten aller Parteien heraus, welche sich in Opposition gegen die Regierzung besinden.

Die "Questione papale" schwebt eben wie ein brobenbes Schwert stets über bem haupte bes Monarchen, und läßt ihn nicht mit Ruhe sich bes Gewonnenen freuen. Da fie ein fortwährender Anlag zu Unfrieden und eine bedenkliche Gefahr zu Collisionen mit bem Auslande ift, fo find Jene, welche nun einmal über die Schwierigkeit ber Lage fich keinen Täuschungen hingeben, alle Manner von Ginficht, Baterlandeliebe und Charafter barauf bedacht, einen "mezzo termine", einen modus vivendi, einen Ausgleich mit bem Bapftthum zu finden. Zuerft nur ichuchtern und von Gingelnen ausgesprochen, gewinnt biefer Gebante immer mehr Boben. Seit funfungwanzig Sahren hatte man eben Belegenheit genug, zu erkennen, mas bas Papftthum ift. Selbft ber ehemalige Garibalbiner=Oberft Fazzari hat in feinem Bahlmanifeft von ber Nothwendigkeit einer Berfohnung mit bem Bapftthum gesprochen; in welcher Beise biese jedoch ftattfinden foll, weiß Niemand zu fagen. Manche benten baran, bem Papfte ein zweites San Marino einzuräumen, wo ihm volle Souveränität gewahrt bleibe. Aber ber Bapft ift nun einmal Bifchof von Rom, und fo tonnte biefes neue San Da= rino nirgends anderswo fenn als eben Rom felbft. Gine achtzehnhundertjährige Beschichte tann teine Macht in ber Welt anbern, und Gott felbft tann bas Seichehene nicht ungeschehen machen.

So begreifen wir ben unsichern Stand bes neuen Italien, die unglückliche Lage seines Königs. Das fühlt auch jeder Italiener, wenn es auch nicht jeder eingesteht. Es ist kein Bertrauen da zu den Institutionen des Landes, kein Bertrauen auf die Zukunft, kein Bertrauen zur Regierung, vielmehr

macht sich gerabezu eine Migachtung berfelben in ben höheren und mittleren Schichten ber Gesellschaft geltenb.

Die ehemaligen Herzoge von Savohen und auch die späteren Könige von Piemont hatte immer ein loyaler Abel, ein treues Bolk umgeben; der König von Rom dagegen ist vereinsamt, wiewohl man Leute bezahlt, um Demonstrationen zu machen. Wie von glaubwürdiger Seite erzählt wird, begegnete in den jüngsten Tagen ein Beamter aus Toscana in Rom einem Menschen, den er als einen berüchtigten Feldbieb in seiner Segend gekannt hatte. Dieser war gut und städtisch gekleidet, mit einem funkelneuen Cylinder auf dem Kopfe. "Wie, du hier?" redete ihn der Beamte an, "und in dieser Kleidung?" "Ja", entgegnete der Angeredete, "ich bin seht hier als Bertreter des römischen Bolkes; ich beziehe täglich zwei Lire und mache Demonstrationen, wenn der König ausssährt oder ankommt."

Solche Zustände erinnern uns an ein Wort, das einst ein Bürger von Mylasa in Kleinasien zu dem Tyrannen dieser Stadt gesprochen hat '): "O Euthydemus, du bist für uns ein nothwendiges Uebel; denn wir können weder mit dir, noch ohne dich leben." So war es ja oft in Italien. Sine starke Regierung haßten sie, und die Freiheit mißbrauchten sie. So hat sie schon der hl. Bernhard geschildert in seinem Schreiben an Papst Eugen III.

#### VII.

Einen ganz anberen Einbruck empfangen wir bagegen, wenn wir die Engelsbrücke überschreiten, und uns dem Bastikan nähern. Schon der weite Platz von St. Peter ist mehr oder weniger belebt; beim Eingang in den papstlichen Palast am rechten Ende der Colonnaden siehst du immer viele Wagen halten, welche die Besucher aus allen Welttheilen hieher gebracht haben. Pilger, Künstler, Priester, Diplomas

<sup>1)</sup> Strabon. XIV. 2.

ten, Gelehrte steigen bier täglich biefe Stufen auf und ab. Wir sehen es mit unseren Augen, und konnen uns ber Ueberzeugung nicht verschließen, daß bas Papfethum lebt, ja, baß es ben Mittelpunkt bilbet eines großen, machtigen, alle Bolker auf Erben burchbringenben Lebens, baf bier unfichtbare Mächte walten und von hier ein Impuls ausgeht über bie Nationen, neben bem ber König von Stalien nicht bloß in Schatten geftellt ift, sonbern fast völlig verschwindet. Diefe Beobachtung tann Jeber machen, ber nur ein paar Bochen in Rom zugebracht hat, und König Umberto hat sie gewiß schon oft genug gemacht. Das mag bitter senn, sehr bitter für ihn und feinen Hof, aber es ift die natürliche, nothwenbige Folge ber Ereigniffe, ber Fluch ber bofen That, bie Italien begangen burch die Besitzergreifung von Rom. Das Papstthum ift eine erhabenere Institution als das Königthum von Italien, sein Reich ift unvergleichlich größer als bas bes Ronigs von Italien, seine Geschichte ift fast zweitausend Jahre alter als die Geschichte bes Königreichs Italien, Die von gestern ift. Wer ben Rampf begonnen gegen ben Uebermächtigen, soll Niemand anklagen, wenn er unterliegt, als fich felbst. "Sehr gut", sagt felbst A. Comte1), "bat be Maiftre bemerkt, daß die Uebertragung bes Raiserthums nach Byzanz durch Constantin nicht minder aus Furcht vor bem moralischen Uebergewicht ber Kirche, als aus bem Bestreben erfolgt mar, bem Andrange ber Barbaren auszuweichen." "Rome", schreibt Billemains), "ne peut redevenir la capitale politique d'un grand état, précisément parce qu'elle doit rester la métropole religieuse du monde. Le jour, où le pontificat suprême lui a été donné, il a été entendu, qu'elle n'aurait plus de Sénat dietatorial ni forum. Depuis quinze siècles la souveraineté laique n'a pu demeurer à Rome à ceté de la tiare, ni le droit ni

<sup>1)</sup> Cours de philosophie positive. 2ième édit. Tom. V. p. 256.

<sup>2)</sup> L'Éloquence chrétienne au IVième Siècle. p. V.

la conquête n'ont pu l'y maintenir, et le pouvoir impérial s'est toujours retiré de force ou de gré à Constantinople, à Milan, à Ravenne, au lieu où le pape n'était pas." Umberto und Biktor Emanuel hätten eben von vornherein wissen sollen, daß der große Gott dem Papsithum sein Zeischen auf die Stirne geschrieben, und es geseit hat gegen alle Anstürme der Welt und Mächte der Finsterniß, daß sie gegen den Undesiegbaren vergebens kämpfen, und jeder Schlag, der ihn treffen soll, mit verdoppelter Wucht auf sie selbst zusrücksällt.

Diese Beobachtung brangte fich mir auf ichon am erften Tage. Balb nach meiner Anfunft war ich im Batikan und ftanb in ber Anticamera vor bem Empfangzimmer bes Papftes, ba. wo ich vor fast einem halben Jahrhundert schon als Jungling gestanden war. Belde Erinnerungen, freudiger und schmerglicher Art, meine Seele bewegten, tann ich nicht mit Worten ausbruden. Der Raum, in bem ich mich befand, war noch gang berfelbe, wie bamals; es war ein makig groker hoher Saal, die Dede ist mit Fresten geschmudt, die Wande find mit grunem Tuch ausgeschlagen, über ben Sugboben ift ein Teppich von gleicher Farbe ausgebreitet. Rechts vom Eingange erblicen wir ben papftlichen Thronseffel unter einem Balbachin von rother Seibe; an jeber ber Banbe rechts unb links steht ein Crebenztisch, bessen Marmorplatte eine Uhr im Renaiffancegeschmad tragt; zu beiben Seiten halten Benien große Giranbolen in ben Sanben. Rleine Stuble von Bolg, einfach angestrichen, ohne Rudlehne, vollenben bie Ginrichtung. Da ift feine Ueppigkeit, fein Lurus, fein Brunt; aber ber Ginbruck bes Bangen ift bei aller Ginfachheit groß und murbevoll. Go empfand ich es fruher, fo habe ich es auch biegmal wieber empfunden, ja biegmal mehr als je. Zwei hohe Fenfter, welche bunkelgelbe Borbange von wenig toftbarem Stoffe beden, geben ein wohlthuenb milbes Licht; auch Alles, was hier gesprochen wird, und einen Angenblid bie Stille unterbricht, wird mit gebampfter Stimme gesprochen.

Es ift ein eigenthumliches, in feiner Art einziges Bilb, bas bie papstliche Anticamera barbietet. Da stehen bie Baden ber Nobelgarbe, die bei festlichen Gelegenheiten in schoner geschmactvoller Uniform erscheinen. Die geheimen Rammerer di cappa e spada geben ab und zu, in ber kleibsamen spa= nischen Tracht mit bem sammtverbramten turgen Leibrod, ber alterthumlichen halskrause, eine goldene Rette über ber Bruft, mit bem turgen, faltenreichen Mantel, ben Degen mit cifelirtem Stablgriff an ber Seite; baneben die geiftlichen Rammerer in violettem Talare und ber Mantellete. amischen bewegen sich Berren im schwarzen Frad, einen Stern ober sonstige Detoration auf ber Bruft. Neben mir ftand ein Abt aus Ungarn, mit goldenem Pettorale, an welchem kostbare Steine glanzten, nicht weit bavon ein Pfarrer aus ber Erzbiocefe Berugia, bem fruberen Bifchofsfite Leo's XIII. Bahrend ich einige Borte ju bem biensthabenden Rammerer, einem beutschen Gbelmanne, sprach, schritt ein Cardinal in glanzendem Purpur, ber von ber Audienz tam, burch ben Saal; es war eine hohe, ernste, Ehrfurcht gebietende Er= scheinung; ein hober Pralat, ber frubere Internuntius im Saag, ging an feiner Seite. Befcheiben, in einem Gde bes Saales, ftand ein Kapuziner in rauhem Babit mit Sandalen an den blogen Fügen. Er war aus fernem Morgenland gekommen, und brachte bem heiligen Bater Bericht von bem Fortgange seiner Mission. Die Gestalt bieses Orbensmannes gab bem Bilbe erft recht feine Bollenbung und fein charatteristisches Geprage; fie gehörte gerabe bazu, um ein munberbar schones Sange zu bilben, wie es eben nur hier und fein zweites Mal in ber Welt gesehen werben kann, und ich hatte in biesem Augenblicke einen Maler hieher gewünscht; nichts stellte die weltumfassende Bedeutung bes Papstthums so vor Augen, als biese Versammlung. Die Manner, mit benen ber Papft fich berathet über die großen Fragen, welche bie Stellung ber Rirche in ber Welt und zu ben Fürsten betreffen, weltliche Burbentrager und Abgesandte ber Regierun=

gen, Seelsorger, Gelehrte, Schriftfteller, Orbensteute — Alle sind hier wie um einen gemeinsamen Mittelpunkt versammelt, um von da Antrieb, Regel und Maß, Ziel und Segen zu empfangen. Und wer weiß, ob in dieser glänzenden Berssammlung ber anspruchslose Kapuziner nicht ber ift, bessen der Herr ganz besonders zur Erhöhung seiner heiligen Kirche sich bebient!

Bahrend ich so stand und wartete, trat ich in eine ber Nischen am Fenfter. Da bie Gemacher bes Papftes boch liegen, und ber Balaft ohnehin auf bem Batitanischen Sugel erbaut ift, fo offnete fich mir von hier aus ein großes, weites Bilb. Unten breitete bie Stadt fich vor meinem Blicke aus, beren Thurme, Ruppeln, Monumente wir leicht überseben; bruben, etwas zur Linken, zogen die rebenbedecten Monti Parioli sich bin, binter ihnen stiegen die schon beschneiten Baupter bes Sabinergebirges empor; jur Rechten ichaute ich binüber nach den Albanerbergen, beren von der Wintersonne bell beglanzten Ortichaften berüberleuchteten. Doch nun follte ich einen haglichen Bug erbliden in biefem ichonen Bilbe, ber mich tief betrübte und abstieß. In nachster Nabe vor mir, unmittelbar rudwarts von ber Engelsburg, auf ben vorbem so traulich ftillen grunen Wiesen, ben "prati di Castello", erheben sich weitläufige Rafernbauten fur Reiterei, bie bas Auge verleten und eine schneibende Diffonang bilben au ber burch Geschichte, Runft und Religion geweihten Umgebung. Diefe ganze Gegend von ber Tiber an nach Norben und Often bis junachft an ben Batitan ift zu Bauplaten beftimmt, fo bag nur noch nach ber Gub= und Westseite eine freie Aussicht bleibt. Auch eine Synagoge in großen Berbalt= nissen soll bort sich erheben, wie bie Rebe geht; wer bie Stimmung in ben leitenben Rreisen tennt, wird bieg nicht für unmöglich halten.

Was haben sie benn nicht schon entweiht und zerftört, von ben Heiligenbildern am Wege bis zu dem Collosseum, wo sie das Kreuz in seiner Mitte umfturzten und die vier=

Digitized by Google

zehn Stationen bes Leibensweges Jeju Christi bemolirten. Wie fühlte früher da ein Jeder, weß' Glaubens er auch war, von Andacht und heiligem Schauer sich durchdrungen, wenn er diese Stätte betrat, wo das Blut der Marthrer, das hier gestossen, die Schmach tilgte, die das gesunkene und entartete Rom in seinen Gladiatorenspielen und Thierkampsen der Humanität angethan, und das Kreuz den Sieg verkundete, welchen der Christenglaube über das Heidenthum, und eben damit Liebe, Menschenfreundlichkeit, Mitseid und Barmsherzigkeit über entmenschte Grausamkeit, edle Sitte über wilde Leidenschaft errungen!

Was werben sie nicht noch entweihen und zerstören? Wir zürnen den Barbaren, welche den Werth alter Manusstripte nicht kannten, sie nicht achteten, zu ganz profanen Zwecken das Material verwendeten und sie so schmählich untergehen ließen — Schätze, deren Berlust die gebildete Welt sort und fort beklagt, der nie mehr ersetzt werden kann. Ein solches Buch ist Kom, das Geschichts buch der Weltzgeschichte, und seine Buchstaden sind in Stein gemeißelt. Wer an der Hand eines kundigen Führers Kom durchwansbert, seine Mauern, Thürme, Kirchen, Paläste betrachtet, seine Ruinen, Standbilder, Gräber, Inschriften aussucht, vor dem stellt sich die Seschichte um mehr als zweitausend Jahren in einem größen umfassenden Sesammtbilde dar.

(Fortfetung folgt.)

#### LVII.

# Bur vierhundertjährigen Geburtstagsfeier bes Dr. Johann Ed,

Professors an der Universität Ingolstadt, (geb. 13. Nov. 1486)

Bor brei Jahren feierte bas ganze protestantische Deutsch= land mit großem Applause ben vierhundertjährigen Geburts= tag Luthers; heuer nun fällt ber vierhundertjährige Geburtstag feines berühmteften und energischesten Begners, bes Dr. 30hannes Maier, genannt Ed, geboren am 13. Novbr. 1486 im Dorfe Ed an ber Bung im Algau. Sollte tatholifcher= feits biefer Tag ungefeiert vorübergeben? Leiber haben felbft tatholische Sistoriter an bem Leben und Wirten und ben Schriften Ecks mehr getabelt als gelobt'), und so find feine Berbienfte um die tatholische Sache in Deutschland. nicht zur rechten Anerkennung und Burdigung gelangt. Darum wollen wir biefem Manne ein fleines Erinnerungsblatt weihen und eine turze aber getreue Schilberung insbesonbere von seiner atabemischen und literarischen Thatigkeit geben, ba feine firchenpolitische Wirtfamteit burch bie Geschichtsbucher ohnehin genügend befannt feyn burfte.

Der Bicekanzler ber Universität Ingolstadt, Dr. Georg Zingl, war am 26. April 1508 gestorben und vergebens hatte man sich in Tübingen um einen Nachfolger für ben-

<sup>1)</sup> Man fehe hierüber Th. Wiebemann: Dr. Joh. Ed (Regensby. 1865) S. 375.

selben umgesehen. Auch die Prediger zu Bamberg und zu Schorndorf nahmen die ihnen angebotene Stelle nicht an. Da gelang es in dem Licentiaten der Theologie zu Freiburg im Breisgau, Johann Ec, der am 5. September 1510 an der Universität zu Ingolstadt eine glänzende Disputation über den Zustand der Kinder, die ohne Taufe sterben, gehalten und in der Liebfrauenkirche daselbst unter allgemeinem Beisall gepredigt hatte, eine junge frische Kraft zu gewinnen. Zum Doktor der Theologie promovirt, verließ Ec am 31. Okstober 1510 Freiburg und begann an seinem Geburtstage (13. November) seine Borlesungen zu Ingolstadt.

Ed war ohne Zweifel ber erfte hervorragende Gelehrte in ber Ingolftabter theologischen Fakultat, und welches Anfeben er genoß, seben wir baraus, bag man ihn ichon im Jahre 1512 jum Rettor ber Universität mablte, nachbem er ein Jahr vorher Detan ber theologischen Fakultat gewesen war. Gleich seinem Borganger Zingl murbe auch er Protangler ber Universität und Canonitus zu Gichstätt. Professor ber Theologie machte sich Ed an bie schwierigften Probleme. Go hielt er im Jahre 1512 Borlefungen über die Lehre von der Prabeftination, welche er 1514 auf vielseitiges Berlangen bruden ließ. Das Wert führt ben Titel: "Chrysopaffus", nach bem zehnten Cbelftein 1) ber himmlischen Stadt Jerusalem in ber geheimen Offenbarung Johannis, und ist den bayerischen Fürsten Wilhelm, Ludwig und Ernft gewibmet. In ber Ginleitung bemerkt Ed, bag er im Prolog ju Bilhelm Odam, ben er zu Freiburg feinen Schulern erklarte, einen feinen Weg gezeigt habe, burch welchen bas Berbienst bes Slaubens und Wissens zugleich besteben tonne. Gines wiberftrebe bem Anbern nicht, fonbern befräftige es vielmehr, wie bas Feuer bie Sonnenwarme. Bei ber Defini= tion von ber Prabeftination halt er fich an Duns Scotus,

<sup>1)</sup> Rach ber Interpretation ber Theologen foll biefer Ebelstein ben zehnten Glaubensartikel (Gemeinschaft ber Heiligen) bezeichnen.

ben doctor subtilis, welchen er neben bem hl. Bonaventura am meisten verehrte. Chriftus ift ber erste unter ben Brabestinirten, und ba teine Brabestination von ber Gunbe eines Anbern verursacht ift, so folgt, bag ber Sohn Gottes auch Mensch geworben ware, wenn Abam nicht gefündigt hatte. Die Menschen find baber nicht geschaffen bloß zur Ausfullung bes Engelfalles, und wenn Abam nicht gefündigt batte, maren nur bie Brabeftinirten erschaffen worben, feiner aber ber Berworfenen. Ed unterscheibet eine praedestinatio simpliciter dicta und eine secundum quid, mit Rucksicht nämlich auf ben Zuftand, in welchem fich Jemand gerabe auf ber Welt befindet; von der letteren ift ber Sat Augustins zu verfteben: "Si non es praedestinatus, fac ut praedestineris." Nach Erorterung ber Birtungen ber Brabeftingtion geht er auf bie Reprobation über, welche gleichfalls eine boppelte ift, eine affirmative und eine negative; die erstere ift die ewige Berbammnik, die andere ist die Entziehung ber Glorie ober bes Erbarmens. Rach ben Thomisten lieat von Seiten ber Ereas tur weber für bie Prabestination noch für bie Reprobation ein Grund vor; die Scotisten bagegen nehmen eine Ursache für die Reprobation an. Beibe Ansichten laffen fich jeboch gang gut mit einander vereinigen, insofern bie Scotiften bier bie reprobatio affirmativa im Auge haben, mahrend bie Thomisten die reprobatio negativa meinen, wie benn auch ber mahre und eigentliche Grund ber Reprobation mehr in ber Negation als in ber Affirmation zu bestehen scheine; benn beffen fich Gott nicht erbarmen will, ber ift verworfen. Run geht er auf bas breifache Berbienft (de congruo, digno et condigno) ein und stellt bann bie Behauptung auf, bag Sott einige ohne Grund, andere aber mit Grund und Urfache, allerbings nicht aus einer nothigenben, sonbern aus einer angemeffenen, prabeftinire. Bur erfteren Rlaffe geboren bie seligste Jungfrau Maria, überhaupt bie im Mutterleibe Gebeiligten, und ba fuhrt Ed in Bezug auf bie ohne Taufe fterbenden Rinber die Meinung Gersons an, bag ja Gott ber Herr ohne Beeinträchtigung bes christlichen Gesetzes ben noch nicht gebornen Kindern die nothwendige Heiligung im Mutterleibe zu theil werden lassen könne. Mit Lösung aller Zweisel und Fragen in Betreff der Prädestination schließt dieses Werk, welches uns einen Beweis von der großen theoslogischen Belesenheit Ecks liesert, denn die Schriftsteller, welche in demselben benützt sind, übersteigen die ansehnliche Zahl 90.

Im Jahre 1514 legte Ed feinen Borlesungen moralische Materien zu Grunde, und weil er als ein gewandter Dialettiter ein großer Liebhaber von Disputationen war, fo bifputirte er im Berbste bieses Jahres zu Augsburg mit ben Rarmeliten Stephan von Briren und Zenefius, welche bort eben ein Rapitel ihrer Orbensproving abhielten, über die Erlaubtheit bes Zinfes. Ed vertheidigte die Thesis, daß funf Procent vom hunbert ein erlaubter Bins fei, was ungemeines Aufsehen erregte, so baß sich Ed veranlagt fab, auf ber berühmten Universität zu Bologna hierüber im Jahre 1515 eine Disputation zu halten, und nach feinem Berichte follen auch die bortigen Rechtsgelehrten seiner Behauptung zugeftimmt haben. Ed hat über biese Thesis eine ausführliche Abhandlung verfaßt, die noch nicht im Druck erschienen ift.1) Er stellt hier ben Casus auf, bag Jemand einem Raufmann sein Gelb anvertraut und biefer ihm jahrlich fünf Brocent bafür gahlt. In einem langen Traftate aus vier Artikeln bestehend, wovon ber vierte wieder zwei Theile hat und ber zweite Theil in feche Reihen 105 Gegengrunde ents halt, wird bargethan, bag bie Affeturatio, fo bezeichnet Ed biefes Geschäft, als eine Art Gesellschaftsvertrag erlaubt sei; bann wirb ber Beweis geführt, bag in biefem Falle funf Brocent Binfen genommen werben burfen, benn bas fei ber in Deutschland allgemein übliche und gesetliche Zins, und

<sup>1)</sup> Sie existirt handschriftlich in einem Cobex (Rr. 125) ber Münschener Universitäts-Bibliothet.

insbesondere der Unterschied zwischen der Affekuratio und dem bloßen Leihvertrag (mutuum), der allerdings seiner Natur nach den Zins ausschließt, hervorgehoben. Der Hauptbeweis für seine Behauptung aber liegt dem Eck in cap. 7 X de donat. inter vir. et uxor. (IV. 20), wo Papst Innocenz III. empsiehlt, die Mitgift, welche dem Manne wegen schlechter Bermögensverhältnisse nicht anvertraut werden kann, einem Kausmanne zu übergeben, damit von einem Theile des ehrsbaren Sewinnes der Mann die Lasten der She bestreiten könne. Die ganze Abhandlung zeigt uns die reichen Kenntnisse Ecks im römischen und kanonischen Rechte und in dessen Literatur, da die Sentenzen von mehr als 150 Autoren ansgesührt werden.

Papst Leo X. hatte vom Kaiser Maximilian im Jahre 1514 ein Sutachten ber Theologen und Astronomen seines Reiches behufs einer auf bem bamaligen Lateranconcil vorzunehmenben Verbesserung bes Kalenbers gesorbert, und so erging in diesem Betreff ein kaiserlicher Besehl!) auch an die Universität Ingolstadt. Ed machte sich sogleich an die Arbeit und vollendete schon am 21. November 1514 seine Viorthosis de vera Paschae celebratione, wozu ihn seine Vertrautheit mit den hierauf bezüglichen Schriften besähigte.

Das Jahr 1516 beschäftigte ben Ed mit Ausarbeitung philosophischer Werke. Die zur Reformation ber Universität im Jahre 1515 abgeordneten herzoglichen Commissare beauftragten nämlich den Dr. Ed, zu dem Hauptwerke des Aristozteles und zur Logik des Petrus Hispanus Commentare zu schreiben, welche Arbeiten Ed in rascher Auseinandersolge erledigte. Nach seiner philosophischen Richtung war Ed weder Thomist noch Scotist, sondern gehörte zu den Synkreztisten; er stützte sich auf die Alten, benützte aber zugleich auch die Neueren, namentlich den Ockam, und man muß auch bei biesen philosophischen Werken wieder seine ausgebehnte Belesen

<sup>1)</sup> d. Innsbrud 21. Oft. 1514.

heit anerkennen. 1) Auf Sinladung des Franz Burthard, Professors der Jurisprudenz zu Ingolstadt, ging Eck mit demselben im Juli 1516 nach Wien und benützte sogleich diese Gelegenheit, um an der bortigen Universität eine Oisputation über philosophische und theologische Sätze zu halten,2) wodurch er vielen Ruhm gewann und sich beim Kaiser Marrimilian großes Ansehen verschaffte.

Aus bem Jahre 1517, in welchem Eck bem zum Rektor erwählten Grafen Martin von Oettingen als Prorektor an die Seite gesetht wurde, haben wir nur zwei unbedeutende Schriften von ihm: eine Abhandlung über den Sid"), wo er am Schlusse die Behauptung aufstellt, daß der Mord doch noch eine größere Sünde sei als der Meineid, und einen Commentar zu der mystischen Theologie oder, wie Eck sie nennt, negativen Theologie des Dionysius Areopagita ), worin man eine gediegene dogmatische Erörterung über die Erzkenntniß und das Wesen Gottes sindet.

Im Jahre 1518 wurde Ed burch seine "Obelisken" zu Luthers Thesen mit Karlstadt und mit Luther selbst in einen Streit verwickelt, welcher die bekannte Leipziger = Disputation im Juni 1519 zur Folge hatte, und von nun an begann für Ed eine Zeit fortwährenden Kampfes mit den Lutheranern und übrigen Reformatoren. Man hat den ungeziemenden Ton

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. C. Prantl, Geschichte ber Logit im Abendlande, Bb. IV S. 284 ff.

<sup>2)</sup> S. hierüber Dr. J. B. Riederer, Rachrichten zur Kirchens, Gelehrtens und Bücher-Geschichte, Bb. III, St. IX., S. 178 ff.

<sup>3)</sup> Die Entbindung vom Treueide wird zwar darin erwähnt, aber Ed wagt es nicht, eine Entscheidung zu geben, weil noch viel darüber gestritten werde, fraft welcher Autorität der Papst dieses thun könne, und verweist daher auf die Schriften, welche speziell hierüber handeln.

<sup>4)</sup> Ed schreibt bieses Wert wirklich bem Dionhfius Areopagita zu und vertheidigt dieß gegen Laurentius Balla und Erasmus von Rotterdam, deren Gründe gegen die Aechtheit allerdings nicht schwer zu widerlegen waren.

und bie beschimpfenden Ausbrude in Eds polemischen Schrif= ten fehr getabelt, aber man moge bebenten, bag feine Begner burchaus nicht glimpflich mit ihm verfuhren, Gd auch tein gebulbiges Lamm mar, und icon ein altes Spruchwort fagt, wie man in ben Walb hineinschreit, so hallt es heraus. Unter feinen polemischen Werten nehmen unftreitig feine brei Bucher de Primatu Petri gegen Luther ben erften Rang ein. Die Beranlaffung zu biefer Schrift, welche Ed bem Papfte Leo X. am 1. April 1520 perfonlich ju Rom überreichte, gaben nicht bloß die Aeußerungen Luthers über ben Primat bei ber Leipziger = Disputation, sonbern auch bie Beschwerbe Luthers, nur burch Ed gezwungen worden ju fenn, über ben Primat zu bisputiren. Aus zwölf in ben beiligen Evangelien enthaltenen Stellen sucht Ed ben Primat Betri zu erweisen und führt hiezu auch die Ausspruche ber hl. Bater, nament= lich des Cyprian, Ambrofius und Hieronymus, Augustinus, Leo I., Gregor b. Gr., Beba und Bernhard, Die Canones ber ötumenischen Concilien und bie Detretalen ber Bapfte an. Daß unter ben letteren auch pseudo = isiborische Detretalen find, barf une nicht befremben, ba biefe Detretalen, insoweit fle Gratian in sein Detret aufgenommen, bamals ziemlich allgemein noch für acht gehalten wurben.1) Er führt fogar Bernunftgrunde fur ben Primat an, hergeholt aus ber Conformität ber streitenben Rirche mit ber triumphirenben, aus ber Aehnlichkeit berselben mit ber Spnagoge und aus ber Gute bes monarchischen Regiments, und verweist fclieglich auf bie ben Bapften feinblich gefinnten Manner, wie Odam u. a., welche es tropbem nicht gewagt haben, ben Primat bes romifchen Bischofs zu leugnen, wie Luther, beffen Gin-

<sup>1)</sup> Der Mangel einer Quellenkritit ift überhaupt die schwache Seite Ed's. So berief er sich auch bei der Disputation des Johann Faber zu Bologna, an welcher er theilnahm, auf das dem hl. Augustin zugeschriebene Wert de praedestinatione, und als ihm hierauf die dortigen Dominikaner bemerkten, daß diese Schrift nicht von Augustin sei, ließ er das als zweifelhaft stehen.



wendungen er grundlich wiberlegt. Bezüglich bes hirtenamtes bemerkt Ed, daß es eine Hauptpflicht bes hirten sei zu prebigen, und beklagt es, bag biefes von ben beutschen Bischofen so selten geschehe, bag man in den Kapiteln, aus und von benen die Bischöfe gewählt werben, die Theologie vernachläffige, wenn nicht gar verachte, bag bie Bischöfe überhaupt bie Theologen nicht werthschatten, fonbern lieber Baffentrager ober weltliche Professionisten um fich haben 1), wie benn auch er ber einzige Theolog unter ben Ranonikern zu Gichftatt fei und feine Mittanoniter es übelnehmen, bag er ihnen beigefellt worben. Bum Zeichen, wie ber Papft feines Hirtenamtes waltet, führt er die Bulle Leo's X. vom 9. November 1518 über die Lehre vom Ablasse an. Der hirt habe nicht nothig, perfonlich zu lehren, es genuge, wenn er biefür forge, und nun gablt Ed bie gelehrten Bapfte auf, besonbers in ber neueren Zeit (Sirtus IV., Ritolaus V., Mlexander V.), um die Behauptung Luthers, bag feit Gregor b. Gr. tein Birte mehr gewesen, ju wiberlegen. äußert sich auch über die Verschiedenheit bes Bischofes und Presbyters, erklart, warum Gregor b. Gr. ben Titel "episcopus universalis" ablehnte, und bespricht die Absehung ber Bapfte. Gin zweifelhafter und ebenfo ein baretifcher Bapft könne von einem allgemeinen Concile abgeset werben. ") Um Enbe bes Wertes macht Ed in einer Anrebe an Bapft Leo X., Raifer Rarl V. und alle Bischofe und tatholischen Fürsten barauf aufmerksam, was benn noch sicher bleibe in ber driftlichen Religion, wenn man bie Auftorität ber Bapfte und Concilien verwirft, wie Luther; wohin es fuhren muffe, wenn Jeber nach seiner Ginsicht bie beilige Schrift auslegen

<sup>1)</sup> Ed liebt es in feinen Schriften Anspielungen auf die Gegenwart zu machen.

<sup>2)</sup> Bei dieser Gelegenheit vertheidigt Ed das Constanzer=Concil wegen der Berwerfung der husitischen Lehren und bemerkt, daß Bapst Martin V. die Dekrete der vierten und fünften Sigung dieses Concils nicht bestätigt habe.

burfe, und er ermahnt den Papst und den Kaiser, die Hristliche Religion zu schützen und die Jrrthumer zu verbieten. Was ihn anlange, so habe er als Theologe versucht, die Irrthumer aus der heil. Schrift und den Vätern zu widerlegen, und somit seine Pflicht gethan. 1)

Auch seine Schriften über bas Fegfeuer, bie Buge2) und das Megopfer find gegen die Jrrlehren Luthers und feiner Anhänger gerichtet, und als es in Folge ber lutheri= fchen Bewegung fogar zur Bilberfturmerei tam, verfaßte Ed im Sahre 1522 seine Schrift de non tollendis Christi et Sanctorum imaginibus, in welcher er Chriftus felber gum Urheber ber Bilber macht mit Rudficht auf die Legende von bem sog. Abgar=Bortrat Christi. Den Bilbergebrauch leitet Ed von den Aposteln ber, indem er als Beweis hiefur bie bem Evangelisten Lutas zugeschriebenen Marienbilber anführt. von benen eines zu Ara Coli in Rom, bas andere zu Freising fei. Ferner ermahnt er bas Marienbilb zu Gital und bemerkt, bag bis jest noch Niemand herausgebracht babe, von welcher Materie biefe schwere Mabonna fei. Er erzählt Bunber, welche fich bei ruchlosen Berletungen von Crucifiren augetragen, jum Beweise, bag Gott felber folde ftraft, mit-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an Raiser Karl V. v. 18. Febr. 1521 bes gegnet Ed ben Einwendungen gegen die Bollziehung ber papstslichen Bulle wiber Luther und sagt, daß die Entscheibungen der Bäpfte in Glaubenssachen infallibel seien.

<sup>2)</sup> Das vierte Buch dieser Schrift befaßt sich zunächst mit Widerlegung der Gründe der Hareiler gegen die Buse, und hier schreibt Ed im eilsten Kapitel, daß Luther irre, wenn er nach Melanchthonianischer Philosophie behaupte, daß der Katholik nicht frei, sondern gezwungen beichte, weil das Beichten ihm besohlen, als ob das Gebot die Freiheit ausheben würde; im Gegentheil, wo keine Freiheit, da auch kein Gebot, denn dem Gebote kann nur der widerstreben, der frei ist. Die Gebote zwingen nicht. Im 24. Kapitel wird dann Erasmus von Rotterdam entschuldigt, der allerdings gemeint habe, die Ohrenbeicht sei nicht alt.

bin die Bilderverehrung wolle. Die Gründe, welche er weiter hiefur vorbringt, sind aus der Schrift des Johannes Damascenus über die Bilder entnommen. Gerade der Bildersturm
im griechischen Reiche sei die Ursache gewesen, daß das Kaiserthum von den Griechen auf die Deutschen übertragen wurde.

Die größte und weiteste Berbreitung aber fand Ecks Enchiridion locorum communium gegen Luther und andere Feinde der Kirche, welche Schrift Eck den loci communes des Melanchthon entgegenstellte. Bon dieser Schrift erschienen mehr als vierzig Ausgaben; sie wurde auch in Frankreich nachgedruckt und in die deutsche und stämische Sprache übersetzt. der war in der That eine für die damalige Zeit sehr brauchbare und verdienstliche Arbeit, da sie in kurzen Sähen die Einwendungen der Protestanten gegen die Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche widerlegt und ihre Jrrthümer abweist. Bemerkenswerth ist hier, daß Eck, um die Auktorität der Kirche hervorzuheben, behauptet, die alte apostolische Kirche habe die von Christus gegebene Taufsormel abgeändert und im Namen Jesu allein getauft.

Ed war nicht nur ein schlagsertiger Dialektiker, er war auch ein gewandter Redner und liebte vor Allem das Predigtsamt, in welchem er zur Unterdrückung der Häresie außersordentlich thätig war. Unter seinen im Drucke erschienenen Predigten sind die 77 Homilien über die sieben hl. Sakrasmente sehr instruktiv. Bei der Besprechung der verschiedenen Arten der Taufe bemerkt Eck, daß in dem Falle, wo ein Ungläubiger aus Haß gegen das Christenthum eine schwangere Christin tödten würde, auch das Kind im Mutterleibe die Bluttause empfangen hätte, obschon sonst ein Kind im Mutterleibe nicht getaust werden könne. Die Tause der Zwinglianer erklärt er für ungültig, weil sie nicht in nomine Patris etc., sondern in nominibus tausen, was arianisch sei; eher könnte man noch die Tause im Spiele aufrecht ers

<sup>1)</sup> S. Wiedemann a. a. D. S. 530 ff.

halten, wie bas nach bem Geschichtschreiber Eusebius bei Athanafius ber Fall gewesen. In ber 36. Somilie, welche vom bl. Megopfer handelt, macht er die Bemerkung, bag bei ben Sachsen ber Ausbruck "Thurmen" für consecriren im Gebrauche fei, welches Wort er vom Bebraifden "Theruma" ableitet, was jedoch mehr elevatio sacrificii als consecratio bebeute. Bei ber Priefterweihe fcreibt Ed nicht nur allen fieben Beiben einen fatramentalen Charatter zu, sonbern auch ber Tonsur, weil sie nach B. Innocenz III. ben ordo clericalis verleihe.1) In ben 147 gesammelten homilien auf die Feste bes herrn, ber feligsten Jungfrau, ber hl. Apostel und anderer Beiligen wendet fich Ed ftets gegen bie Lehren ber Lutheraner. In ber erften Homilie auf bas Fest Betri und Pauli ergahlt er, bag er zu Rom von bebeutenben Mannern gehört habe, Papft Sabrian VI. hatte beshalb nicht lange regiert, weil er bie Sitte, nach welcher bie Bapfte bei ihrer Bahl ben Vornamen zu andern pflegen, nicht beobachtet habe. Die fünf benselben beigefügten homilien, welche ben zu hoffenben Sieg über bie Turten jum Begenftanbe haben, enthalten eine prächtige Schilberung ber religiöfen und socialen Buftanbe bes beutschen Reiches, welche biefe Buchtigung burch bie Turfen herbeigeführt hatten.

Trothem daß der Kampf mit den Lutheranern unsern Ed vollauf in Anspruch nahm, vernachlässigte er seine Pflichten als Prosessor Teineswegs. Seit dem Jahre 1520 hielt er meistens eregetische Borlesungen, weil die Kenntniß der hl. Schrift den katholischen Theologen gegenüber den Protestanten am nothwendigsten war, und Ed eignete sich nach seinen Sprachkenntnissen ganz besonders hiezu, denn er verstand griechisch, hebräisch und chaldässch. Ginen Beweis hiefür haben wir in seinem Commentar zum Propheten Uggaus, einem Werke, das auch protestantischer Seits Anerkennung

<sup>1)</sup> c. 11 X de aet. et qual. I. 14.

gefunden 1), und in seiner Erklärung des zwanzigsten Psalmes. Auf Befehl der bayerischen Herzoge mußte dann Eck auch die Bibel in's Deutsche übersetzen, und obwohl er mit Recht gegen das Bibellesen von Seiten der Laien war, so ging er boch wegen der falschen Uebersetzungen, die von den Protesstanten überall verbreitet wurden, an die Arbeit, dei welcher er vorzüglich die Complutenser-Polyglotte benützte. Diese seine Bibelübersetzung wurde nun sehr getadelt 2), wobei man jedoch übersah, daß Eck ja damit kein klassisches Werk liesern wollte und sollte, sondern gemäß des erhaltenen Auftrages hatte er die Bibel in jenes Deutsch zu übersetzen, welches man in Altbayern schrieb und sprach, und es kann deßhalb seine Bibelübersetzung nicht mit anderen deutschen Uebersetzungen in Vergleich gezogen werden.

Auch die allgemeinen Interessen der Universität bekummerten Eck fortwährend, wie er benn in den Jahren 1527, 1532 und 1536 das Rektorat zu führen hatte und im Jahre 1537 dem zum Rektor erwählten Grasen Friedrich von Casstell als Prorektor beigegeben wurde. Im Sommer 1540 hielt sich Eck wegen der in Ingolstadt herrschenden Pest zu Eichstätt auf, unweit welcher Stadt kurz vor Ostern an einem vierthalbjährigen Knaben ein Mord begangen worden war, den man den Juden zur Last legte. Die deshalb vor Gericht eiterten Juden übergaben den bischösslichen Käthen eine von einem Christen versaste Schrift ), welche zu zeigen sucht, daß die Juden eine solche That unmöglich begehen konnten. Diese Schrift übergab der fürstliche Hosmeister Albrecht von Leonrod unserm Eck zur Beurtheilung, der nun im Jahre 1541, "Ains Judendüchlins verlegung: darin ain Christ, ganter

<sup>1)</sup> S. Döberlein im Literar. Mufeum, Altborf 1779, Bb. II S. 323 ff.

<sup>2)</sup> So sagt Biebemann (a. a. D. S. 619): "Die Edische Uebersseitung ist unstreitig die schlechteste aller Bibelübersetungen in die beutsche Sprache. Die Sprache ist das elendeste Deutsch, welches im sechzehnten Jahrhundert gedruckt wurde."

<sup>3)</sup> Man schrieb fie dem Detolampadius zu.

Chriftenhait zu schmach, will, es geschehe ben Juden unrecht in bezichtigung ber Chriftenkinber morbt" fchrieb und bem Bischofe von Trient, Christoph von Mabruggi, wibmete, weil fich zu Trient im Jahre 1475 eine abnliche Geschichte augetragen habe. Ed führt in biefem Buchlein aus ben verschie= benen Chroniten alles an, weffen bie Juben gegen bie Chriftenkinder und gegen bas bl. Altarsfakrament beschulbigt werben; er zeigt bas lafterhafte Leben ber Juben aus ihren eigenen hl. Schriften, benutt auch ben Talmub jum Beweise bes Haffes ber Juben gegen bie Christen und wendet sich zulett gegen ihren Bucher. Er will bie Juben zwar gebulbet wiffen, und ift nicht bafur, bag man fie zur Taufe zwinge; wohl aber follen fie in einer Urt Knechtschaft gehalten werben, wie bei ben Turten. Sie follen tein Bewerbe treiben burfen, sonbern gu öffentlichen Arbeiten verwendet werben, welcher Borfchlag Eds von feiner großen politischen Ginsicht zeugt. Mus bem Buchlein felber feben wir bie Bekanntichaft Eds mit ben historischen Schriften bes Mittelalters und seiner Zeit, welche auch ben größten Theil seiner hinterlassenen Bibliothet ausmachten. 1)

In ben Jahren 1540 und 1541 betheiligte sich Ect bei ben Religionsgesprächen zu Worms und Regensburg, welche ihm viele Invektiven von Seiten ber protestantischen Theologen, namentlich Bucers, eintrugen, bessen plan, burch bas sogenannte Regensburger-Interim die katholischen Theologen für die protestantische Rechtsertigungslehre zu gewinnen, er vereitelte.

Schon zu Regensburg fing Eck zu kränkeln an, die Krankheit verschlimmerte sich und am 10. Februar 1543 verschied er. Was hätte dieser Mann, der mit Ausnahme der Medicin in allen Disciplinen der damaligen Zeit bewans bert war, für die Wissenschaft nicht leisten können, hätte er nicht den größten Theil seines Lebens in fruchtlosen Streitigs

<sup>1)</sup> S. Wiebemann a. a. D. S. 703 ff.

teiten mit den Abtrunnigen zubringen muffen! Und dieser nach allen Seiten seines Berufes unermüdlich thätige Mann soll ein ausschweisendes Leben geführt haben! Wer möchte das glauben? Sleichwohl wird ihm Trunkenheit und Concubinat vorgeworsen, zwei für einen Priester sehr anstößige Laster. Ließ sich auch Ed die verschiedenen Schimpfnamen, womit ihn die Resormatoren belegten, gerne gefallen, diesen Borwurf konnte er doch nicht schweigsam hinnehmen und er verstheibigte sich mit Ernst und Würde dagegen in seiner Resplica, welche er zu Anfang 1543 wider Bucer erscheinen ließ.

Auf bem Reichstage zu Angsburg im Jahre 1530 soll bann Eck zu Melanchthon bie Neußerung gethan haben, daß er zur Partei ber Reformatoren übergehe, wenn man ihn bort versorge, nachbem ihm ein vom päpstlichen Legaten Campeggi verheißenes Beneficium entgangen war. 1) Schon die Ursache, welche diese Neußerung Eck hervorgerusen, zeigt die Unwahrheit berselben; benn in der genannten Replik sagt Eck ausbrücklich, er habe bei drei Päpsten freien Zutritt genossen, aber von keinem irgend eine Pfründe gebettelt, da ihm ein bescheidenes arbeitsames Leben an einer Universität lieber sei, als glänzender Müßiggang an Kathebralen. Zudem war Eck zu Ingolstadt nicht schlecht versorgt.

Rein, in Bezug auf priefterlichen Banbel fteht unfer

<sup>1)</sup> Diese Anekbote sindet man zunächst bei dem parteitschen Manlius (j. dessen Loci communes in Strobels Miscell. Bd. III, S. 105); sie ist um so weniger glaubhaft, als sie zugleich den päpstlichen Legaten des kirchlicherseits streng verpönten Berbrechens der Simonie beschuldigt. Es gehört zur Taktik der Reger, ihre Opponenten so hinzustellen, als ob sie selber das nicht glaubten, was sie vertheidigen, und nur aus materiellen Interessen dieses thun würden, eine Taktik, welche in der jüngsten Beit wieder die Altkatholiken gegen die ihrer Kirche treu bleibenden Geistlichen besolgten. In diesex Ausschlichen der Krofessen Brantl besangen zu sehn, wenn er in seiner Geschichte der Ludwigs-Mazimilians liniversität (Bd. I. S. 162 mit Anm. 88) jene Anekdote für glandwürdig erklärt.

Ed intakt ba, und sein Auftreten gegen die Lutheraner war von der festen Ueberzeugung der Sesährlichkeit ihrer Irrlehren veranlaßt. Gerade der Seiser, womit ihn die Protestanten überschütteten, beweist uns, daß sie in Ed den gelehrtesten und beredtesten, gewandtesten und kühnsten Kämpser für die katholische Kirche und Lehre sahen. Den Ruhm der Gelehrssamseit wird ihm Riemand streitig machen. Ed ist und bleibt der Stolz und die Zierde der Ingolstädter Universität. Der konnte mit dem Bewußtseyn sterben, seine Schuldigkeit als katholischer Theologe ganz und voll gethan zu haben.

## LVIII.

# Die Geschichtswiffenschaft und das 500jährige Univerfitätsinbilanm zu Beidelberg.

I.

Das fünshundertjährige Jubilaum der Universität zu Heibelberg, welches in diesem Jahre dortselbst mit einem außerordentlichen Auswand von Kunst und Pracht geseiert wurde, hat auch Seitens der Gelehrtenwelt eine außergewöhnsliche Ausmerksamkeit gefunden. Eine stattliche Reihe von einschlägigen Schriften gibt hievon Zeugniß. Begreislicher Weise interessiren vorzüglich biesenigen historisch politischen

52

<sup>1)</sup> Muß boch selbst Prantl (a. a. D. S. 186) Dr. Ed als einen sehr bebeutenden Bertreter der katholischen Literatur und als einen äußerst anregenden Lehrer bezeichnen, der im Bergleiche mit einer öfters fühlbaren Bersumpfung der theologischen Faskultät als eine erfreuliche Erscheinung gesten dürfe.

Charafters die geneigten Lefer diefer Blatter und es ift baber unfere Absieht, einige berfelben hier etwas naber zu beleuchten.

Bor Allem ift es zunächst bie als Buch erschieuene officielle Gatularrebe, welche herr Brof. Dr. Runo Fifcher am 4. August vor einem politisch wie wissenschaftlich auserlesenen Reft-Publitum in ben historisch fo mert = und bentwürdigen Rammen ber Beiliggeiftlirche ju Beibelberg gehalten bat. Der Satularredner gablte an biefem Tage zu feinen Borern ben Rronpringen bes beutichen Reiches in Stellvertretung feines faiferlichen Baters, ben Großherzog von Baben und feine Gemahlin, die Minifter von Baben und mehrere aus Breugen, ferner bie ganze Schaar ber gefeiertsten wissenschaftlichen Großen auf allen Gebieten bes Forschens und bes Wiffens. baber gewiß weit über bie engen Mauern ber Beiliggeiftfirche au Beibelberg ein Intereffe bieten, mas im letten Biertel bes 19. Jahrhunderts bei biefem Anlag bes Jubilaums ber altesten Universität bes beutschen Reiches von bem officiellen Rebner gesagt und vorgebracht worben ift. Dieg bat ber Lettere felbst richtig berausgefühlt, wie er in bem Borwort geftebt, und barum Bortehrung getroffen, baß feine Ausfahrungen unmittelbar nach bem Bortrage beweits gebruckt zu taufen waren. Außerbem aber forbert biefe Gatularrebe auch beghalb eine besondere Beachtung, weil von ber gefinnungstuchtigen Mitwelt bavon ein fo großes Aufhebens gemacht wirb. So ift neulich biefelbe in ber MIgemeinen Bettung gerabezu ein "monumentum aere perennius" genannt worben, bas alles Andere, was in Sachen bes Beibelberger Jubilaums geschehen, überbauern werbe.

An sich nun kunn die Wahl des Gegenstandes, nämsich eine Seschichte der letzen 500 Jahre, soweit sie mit der Universsität der Stadt Heidelberg, dem Pfälzer Kurstaat, dessen Pauptskadt diese war, und dem beutschen Reiche sowie der religiösen Bewegung in Beziehung stand, kaum eine passende und glückliche genannt werden. Dem in diesen Dingen weniger Kundigen und offendar gab es deren auch noch manche unter dem

Festpublitum - tonnte ber Gatularrebner, mit feinem für ben Raum ber großen Rirche bes toniglichen Stiftes jum Beiligen Geift unzureichenben Organ, Die volle Ginfilbrung in ben vielgestaltigen Bang ber einfclägigen hiftorifchen Greignisse boch nicht vermitteln, auch wenn er bas bereits gur llebergenuge gewählte Ausmaß feiner Rebe von brei, ichreibe brei, Stunden auf gehn und noch mehr erboht batte. Den Rundigen aber konnte er ummöglich burch seine chroniftische Busammenfaffung ber Hauptereigniffe befriedigen, angefichts ber Erwartung, die man von bem berühmten Rebner und Aefthetiter Runo Fifcher hegen burfte, bag er fein Feftpubli= tum auf ben Sipfel wiffenichaftlicher Begeifterung für bie Biele ber Wiffenschaft und intellettnellen Freude an ben erreichten Ergebniffen fuhren werbe. Berabe in biefem Bezuge ift, wie Angenzeugen berichten, von hochftftebenber Seite eine burchschlagende Kritit genbt worben, die fcneidiger taum sein konnte. Der bentsche Kronpring frug nämlich während bes Bortrages bes herrn Prof. Fischer nur breimal seine Uhr über ben Fortgang ber Zeiten um Rath.

Tropbem aber bleibt bie beliebte Bahl und Behandlung bes biftorischen Festwortrages fehr bemerkenswerth. Sie ift fur uns ein Grabmeffer ber Willfur in Bertheilung bes historifchen Lichtes und Schattens, welche eine gewiffe Richtung ber Geschichesbauftellung ,über bie Bergangenheit zu machen beliebt; fie ift weiterhin ein Gradmeffer fur bie Aufrichtigkeit und Bahrheiteliebe berfelben Geschichteschveibungsmanier ; und endlich ift fie auch ein Grabmeffer fir bas Bewusttonn von etwaigen Culturibealen und ber Empfänglichkeit bafur auf jener Seite, welche mit ber Realpolitit bes Jahres 1866 ben bochken Machibesitz errungen hat und nun Bergangenheit, Segenwart und Butunft nur nach biefen ihr beliebigen Gefichbebuntten zuschneiben will. Doch bemerken wir vorbeugend, daß wir in dieser Beziehung nicht den Sätularredner Profeffor Kifcher birett verantwortlich machen. Er ift tein Gefwichtsforscher vom Fach und tann baber für die vorgetragene Seschichtsbarstellung höchstens in formeller Beziehung verantwortlich gemacht werben. Es ist vielleicht gar nicht zuviel gesagt, daß seine Darlegungen wesentlich und wohl ausschließ= lich auf die einschlägigen Werke bes in diesen Blättern in früheren Jahrgängen sattsam gezeichneten Häusser (Geschichte ber Kurpfalz) und auf Haut (Geschichte ber Heibelberger Universität) sich gründen.

"Deutsche Nationalität und Toleranz": bas find nun trot aller auftretenden Gegensätze zu Lasten der Kleindeutschen Richtung in Bergangenheit und Gegenwart die beliebten Farben, in denen Geschichte gemacht und gemalt wird. Wir dursen und wollen aber gerade unter diesen Gesichtspunkten die Fischer'schen Ausschrungen des Räheren ansehen.

Runo Rischer berührt ben beutsch-nationalen Standpuntt fogleich im Anfang feiner breiftunbigen Rebe ober im erften Abschnitte feines rund hunbert Seiten faffenben Buches, bort wo er Bergangenheit und Gegenwart zu einander in Gegenfat ftellt. Das Bilb ber beutschen Bergangenheit malt er lediglich im Raiser Wenzel, ber ihm "bas Gegentheil alles beffen bezeichnet, mas Arbeit und Pflicht heißt." Den Segen= fat bazu bilbet ber gegenwärtige Raifer Wilhelm, ber burch feine Rraft und Pflichttreue einen beispiellosen Thatenruhm geerntet, ber aber nicht ben Befriedigungen bes Chrgeiges, sonbern lediglich bazu gebient hat, 'ein nationales Reich zu gründen, und dieses Wert, bas burch Rriege errungen werben mußte, zu einem Sorte bes Friebens zu geftalten. Wie weit bas neue Reich nun ein Hort bes Friedens fenn wirb, ist abzuwarten. Seneralfelbmarichall Moltke ift bekanntlich anderer Ansicht als ber Festrebner vor bem Kronpringen. Sang zweifellos aber wird bem wirklichen beutsch=nationalen Stand= puntt in teiner Beise Genuge geleiftet burch bie Zeichnung bes Gegensahes zwischen ben Herrschern Wenzel und Wilhelm I. Es wurde fich fehr wohl geschickt haben, die nationale Große Deutschlands in bem gangen Jahrtausend vor Raifer Wilhelm wenigstens in etwas zu berühren und nicht erft mit bem

Rabre 1870 biefelbe anheben ju laffen. Bon Karl bem Großen bis auf Franz II. waren benn boch noch gewiß bessere beutsche Berrichernamen zu finden, die auch zur Berherrlichung ber neuen beutschen Raiser = und Reichsherrlichkeit mehr ehrende Untnupfungspuntte bieten, als gerabe ber, zeitlich allerbings bem Redner junachst bargebotene, Ronig Wenzel "ber Faule". Im Uebrigen aber wird man auch bem letteren eine gewisse beffere Burbigung, als R. Fischer ibm lanblaufiger Beise angebeihen läßt, zubilligen burfen. Dag Bengel tein fo fauler Berricher war, hat er im Rampfe mit seinen rebellischen Abeligen und Großen burch bie entwickelte Energie bewiesen. Daß aber in Deutschland selbst auch mit bem besten Willen unter bamaligen Zeitverbaltniffen nicht viel fur ben nominellen Träger ber Raisertrone zu erreichen war, hat ja boch auch ber vielgerühmte Raiser Ruprecht von ber Pfalz und haben es Undere erfahren muffen. Im Uebrigen mochte bezüglich bes Raifers Wenzel noch fehr zu beachten fenn, daß man ihn gerechter Beife nicht nur nach bem Rufe beurtheilen barf, ben ihm die Absetzung burch bie rheinischen Kurfürsten, unter biefen ber von ber Pfalg, verschaffte. Politische Territorial= und hausmachtsgrunde spielten babei eine nicht zu untericabenbe Rolle.

In gleichem Maße wie an bem tausendjährigen nationalen Kaiserthum versündigt sich der Sakularredner des Heidelberger Universitätsjubiläums an der nationalen Religion der
Bergangenheit, die keine andere war, als die römisch-katholische,
mit ihrer schon seit der Frankenzeit in den nationalen Organismus als Hauptträger der Bildung wie jeder Autorität
übergegangenen Hierarchie mit dem Papstihum an der Spise.
Sanz gewiß gehörte in die Zeichnung des Gegensaßes zwischen
Bergangenheit und Gegenwart, und zwar ebenso sehr vom
Standpunkt der Toleranz wie der nationalen Größe und der
historischen Gerechtigkeit, etwas mehr als die Erwähnung der
traurigsten Zeit, des abendländischen Schisma's. Wir meinen,
es wäre ganz am Plaße gewesen, der großen Zeiten und

Berbienste ber Universalkirche in etwas mehr positiver Beise zu gebenten, wie gescheben. Gine Religion, welche mitten im äraften Berfall bes äußeren Bestandes in ber Lage mar, eine jo gablreiche Reihe von Hochschulen, in ber Beibelberg ja boch nur ein Glied war, in's Leben zu rufen und fie mit einer fertigen Wiffenschaft auszustatten, burfte bei ber Gatularfeier einer ihrer Grunbungen etwas mehr hiftorische Ehrung beaufpruchen als es mit ben abgegriffenen Schlagwortern einer von Gregor VII. "erftrebten" und von Innoceng III. "beinahe erreichten" Universalberrichaft und bem anbern Schlagwort von bem Lehrspfteme ber Scholaftit zur Erkenntnig (!) ber Glaubenswahrheiten geschieht (G. 15 f.). Man muß es bem Berrn Brof. R. Fischer gegenüber fühn aussprechen, bag mit jener burftigen Zeichnung ber Bergangenheit eben nur nach einem Raifer Wengel, nach bem großen Schisma und ben Auswüchsen ber Scholaftit feineswegs ben Rraften genügend entsprochen wird, welche die Beibelberger Universität, ben Gegenstand seiner Ausführungen, in's Leben gerufen haben.

Wir muffen aber bei ben Unsichten bes Redners über bie Scholastit noch etwas verweiten. "Die Bilbungsart", so sucht Fischer uns beizubringen, "war burch und burch icholaftisch, nicht fur bas leben, wie wir es versteben (!), fonbern nur für bie Schule und bie Fortpflanzung ber ichulmößigen Tradition berechnet. Die Fakultäten waren Allefte." (S. 24). Freilich nicht für bas Leben, wie unfere moberne, ber nationalen und religiösen Bergangenheit entfrembete Belt es verfleht. Dagegen war bie Bildungsart entschieden und geradezu wefentlich und ausschließlich für bas Leben bes beutschen Bolles von ehedem mit feinem reichen religiösen Bewuftfeyn und achlveichen religiofen Beburfniffen, beren Befriedigung eine so hohe wissenschaftliche Bilbung erheischt, bag felbst ber moberne Staat, wie wir es ja vor wenigen gahren erlebt haben, fich barum kummern zu muffen geglaubt hat. Es ift grundverkehrt, die Scholaftit als für bas Leben unbrauchbar damuftellen. Alles was fie lehrt, geht eben auf Erfaffung

ber mahren wiffenschaftlichen Grundlagen und Grundlehren in Philosophie wie in Theologie für bie Anwendung im Leben, im religiösen wie im focialen Leben. Der Berr Brofessor moge nur einmal fich mit ben bogmatischen und moralischen Berten ber Scholaftiter befaffen, bann wirb er ertennen, für eine wie reichgestaltete Unwendung im Leben, allerbings wie eine gang tatholifche Bevollerung Deutschlands es verftand, die Scholaftit ihre Junger vorzubereiten hatte. Das Leben bes Mittelalters mit feiner Ginbeit Aller in bemfelben Glauben, feinem mpftischen und prattifchen Chriftentbum. seinen gablreichen Bisthumern, Abteien, Stiften, Rioftern und Rirchen erforberte und fant eine ungahlbare Schaar theoretifc wie praktisch ausgebilbeter Leiter und Führer. Man wird bas boch im Ernft nicht leugnen wollen, wenn auch ihre Lehranftalten als flerital, flofterlich, colibatar und ihre Burfen, Contubernien und Stiftungshäufer an ber Lehranstalt fich als "Universitätelafernen" bezeichnen laffen muffen, "in benen ein enges bumpfes und armliches Leben geführt" worben fei. (S. 25). Letiere Bemerkung fieht faft fo aus, als foute bem mobernen Studentenleben und gerade bem in Beibelberg fo forirenden Corpswefen ein befonderes Compfiment gemacht werben, bas wir faum ber jetigen Ercelleng herrn Professor Fifcher augetraut haben wurden. Er befitt aber fcwerlich eine Anschaumng über bas beitere, frobliche, georbnete Leben iener richtig organifirten firchlichen Bilbungs- und Stubien-Anstalten, in welchen ber tatholische Priefter fich Die "beiben Mugen feiner tunftigen offentlichen Berfonlichteit", bie Tugend und die Wiffenschaft, in Aucht und Ordnung zu erwerben angehalten wirb.

Roch eines recht mißfälligen Zuges ober beffer eines ziemlich untergeordneten Streiches des Sätularredners gegen die Scholastik muffen wir hier Erwähnung thun. Es werden die humanistischen Anekoten aus den Schriftstäden des Urkundenbuches, welche auf der Hohe der humanistischen Bewegung zegen einige scholastisch gebildeten Männer damaliger

Beit (zu Enbe bes 15. Jahrhunderts) verbreitet murben, in einer Beise verwerthet, die gerabezu eines Gatularrebners unwürdig und banal erscheint (S. 44 und Urkundenbuch von Binkelmann S. 217). Benn man beute untersuchen wollte. in welcher Beise unfere humaniftisch Gebilbeten und Gelehr= ten burchweg bie von ihnen gelernten Sprachen rabbrechen und Fehler gegen Grammatit und Syntar machen, ober wie viele bie lateinischen Berba deponentia kennen und richtig anwenden : man wurde mit obigen banalen Bemerkungen auch frühere Zeiten verschonen. Da sie nun aber boch aus bem Munbe bes Festrebners gefallen, muffen wir fie eben als eine ber Aufgabe Fischers unwürdige Buthat bezeichnen. Bugleich erlauben wir uns es als einen wefentlichen Mangel zu erklaren, wenn ber herr Rebner ber icharffinnigen, fubtilen, treffenben und reichen Sprache, welche fich bie Scholaftit aus dem maffiven Bau bes lateinischen Ibioms geschaffen hat, teine Ermahnung thut und ihr tein Lob fpenbet. ift bas bieselbe kleinbeutsche Manier in Bebandlung ber mittelalterlichen Wiffenschaft, wie wir fie bezüglich bes alten Raiserthums, ber Rirche und bes Papstthums in Runo Fischers Weftrebe finden. Dit acht geschichtsbaumeisterlicher Unverfrorenheit werden Roft und Motten aus ben Jahrhunderten bes tatholischen Mittelalters bervorgesucht und vorgezeigt. bas barunter lagernbe, fie tragenbe und geradezu bedingenbe blanke Metall und Ebelgewebe aber werben übergangen, um bann humanismus, Lutherthum, Calvinismus und Sothaismus um fo herrlicher herausstreichen zu tonnen.

She wir zum Humanismus übergehen, ist noch ein besonders harakteristischer Zug der "Geschichtsbaumeisterei vor den Thronen" anzusühren. Kuno Fischer kommt im sechsten Abschnitt seiner Rede, da wo er die mittelalterliche Universsität schildert, auf den Kurfürsten Friedrich I. zu sprechen, den er als den "Nationalhelden der Pfälzer" darstellt, den aber Papst Pius II. in den Bann gethan hatte. "Der Bann matte, so fährt Fischer sort, dem Kurfürsten eine Schaar be-

nachbarter lauernder Feinde, die jest über ihn herfielen, sein Land verwüfteten, aber bei Sectenheim beflegt murben." Es machte bem Satularrebner nun mahrscheinlich Freube, unter ben Gefangenen bes Tages von Seckenheim einen Bischof, jenen bes entfernten Det, anguführen, ben er mit einer Reibe von Grafen und herren nach Beibelberg als Gefangene gieben lagt. Das Intereffanteste babei aber ift nicht die Gefangen= nahme jenes Bischofes, sonbern eines anbern ber "lauernben Feinde" bes Pfalzer Nationalheros, nämlich bes Markgrafen von Baben, eines Uhnen bes regierenben, unter ben Borern ber Festrebe befindlichen Großberzogs von Baben und Rettors ber Universität zu Beibelberg. Wie viel mehr lag beffen Erwähnung bei biesem Unlag nabe, als jene bes Deper Bischofes. Allein dem Satularredner war Tags vorher bas Knopfloch mit einem boben Orben belegt worden, und fo rangirte er ben besiegten Uhnen bes Großberzogs, ber als Sieger gang ficher genannt worben ware, einfach unter bie von ihm namenlos gelaffenen Grafen und herren.

Wenden wir uns nun zu ben Partien ber Fischer'ichen Ausführungen, welche bem gepriefenen humanismus, bem Lutherthum und Calvinismus gewidmet find, so waren bie bier in Betracht kommenden Stromungen und Greigniffe allerbings geeignet, ben Festrebner in feinem Schwunge aufzuhalten und einem Bewunderer ber fleindeutschen Thaten in Bergangenheit und Gegenwart ben nationalen Gesichtspunkt gerabezu zu verleiben. Gerabe ber lettere verträgt am allerwenigsten Lobspruche junachst auf ben humanismus bes 15. und 16. Jahrhunderts. Und bieß burfte beinahe von jeder Art von humanismus gelten, sowohl von bem in Italien wie von bem in Deutschland gepflegten. Das Urtheil findet Anwendung auf die von kirchlicher wie von weltlicher Seite gepflegten bumanistischen Bestrebungen, auf die befferen Forberer berfelben, einen Dalberg, Wimpfeling und Agricola, wie auf all ben nachfolgenben gräcistrenben Schwarm. Diefe gelehrten Bumaniften wurden ben Deutschen bie eigentlichen

Berführer, ihrer großen Bergangenheit, ihrer Religion und Sitte, ihrem Charatter und ihrer beutschen Art untreu gu Sie wollten griechischer als die Griechen fenn, und wurden barum unbeutscher, als es erlaubt ift. beutschen Rationalität brangten sie auch bie mit biefer ungertrennlich verbundene tatholische Religion bei ben gebildeten und ungebilbeten Maffen in ben hintergrund bes Allgemeinbewußtsenns, wie febr auch ftartere Beifter ben religiöfen und nationalen Sinn noch eine Zeitlang zu schätzen und in nachften Kreifen zu ichuten wußten. Der humanismus bat es barum sowohl in allen andern Ländern als namentlich auch in Deutschland zu verantworten, wenn die feit bem 14. Jahrhundert unabweisbar gewordene Reformation ber Rirche an haupt und Gliedern in einer ebensowenig national wie kirchlich heiligen und gesundenben Beise erfolgte. wahr bieß ift, beweisen die Worte, die wir im neunten 216fcnitte ber Fischer'ichen Ausführungen über ben einschlägigen Sang ber Dinge in Beibelberg lefen. "Unter ben Ginfiaffen ber neuen humanistenschule, bie bier entstanden war und unabhängig von ber Universität mahrend ber beiben letten Decennien bes 15. Jahrhunderts gewirft hatte, bilbete fic allmablig eine neue Theologenschule, eine neue Saat, Die wahrend ber erften Decennien bes 16. Jahrhunderts hier gu teimen begann und in ber nachsten Folgezeit in ben großen reformatorischen Bewegungen, welche bie Rirche ergriffen hatten, aufgingen" (G. 39 und 40). Fischer nemnt bann Detolampabius, Melanchthon, Brenz und Buter, Die alle Bertzeuge ber Reformation geworben feien. Dekolampabins in Basel, Breng in Wurttemberg, Buper in Strafburg, Des landithon in Wittenberg und Deutschland überhaupt. Beitere Beugen für ben Zusammenbang bes antideutichen Sumaniemus unt ber sogenannten Reformation, b. h. ber theoretischen und praktischen Umwalzung aller bestehenben Berhaltniffe in Religion, Stadt, Staat und Reich find nicht mehr nothig. Aber mit welchem Grunde tann ein warm beutschwationales

Herz an ben Urhebern all ber Ruinen ber Bildung und bes Wohlstandes in beutschen Landen nicht Aergerniß nehmen? Aus welchem Grunde wohl wird die benkwürdige Antwort der Heidelberger Universität weder im Urkundenbuch von Winkelmann noch in der festlichen Säkularrede Fischers erwähnt, worin dieselbe 1526 auf Anfrage des Kurfürsten Friedrich II. officiell die "neue lutherische Lehre" für den Rückgang und Verfall der Studien und der Universität sowohl in Heidelberg wie an allen andern Universitäten deutsscher Nation verantwortlich macht? (Bgl. Theodor Palatinus, S. 27 und Hauf I. 390.) Man wird und erlauben müssen, in der Uebergehung dieser Khatsache einen weiteren schwerzwiegenden Vorwurf zu sinden, der mit positivem Erfolge gegen die Unparteilichkeit des Sätularredners erhoben wird.

Es ging nun aber trop aller Gute und Rachficht gegen bie antifatholifchen Geschichtsperioden ber Pfalzer Bergangenbeit nicht an, die unbeilvollen Wirkungen ber bort nach bem Berlaffen ber alten Mutterfirche gepflegten Biffenschaft und Politit ju überseben. In ber That tam ja, wenn irgendwo, bann in ber Bfalz ber antibeutsche und antinationale Charafter jener Berioben in Wiffenschaft, Religion und barum in ber Bolitit jum Ausbruck in Worten und jum Ausbruch in Thaten. Und bemnach ift die ganze Pfalzergeschichte von Otto Heinrich bis zur tatholischen Linie ber Pfalg-Neuburger (1556-1685) nicht nur als eine wissenschaftliche und religiose Berirrung, sonbern auch vom patriotischen und nationalen Standpunite aufs Sochste zu beklagen. Der benationalisirenbe Gracismus Sand in Sand mit bem befathos liftrenben humanismus hatten bie Geifter gur ruchfichtslofen Aufnahme jeber politisch-religiofen Settirerei vorbereitet, bie bem Chrgeig ber Abtrumigen Befriedigung bot mit bem Phantom, im eigenen Lande auch über firchliches Gut und Wefen ber bochfte Bebieter zu fenn und vielleicht auf frembe Throne fich binaufschwingen zu konnen. Mit bes Karfürften Otto Seinrich (1556 bis 1559) gewaltsamer Ginführung bes

Lutherthums mar enbgultig bie Luft jur Opposition in ben Angelegenheiten ber Religion wie bes Reiches auf ben Schilb Konnte man nun aber im Lutherthum allenfalls einen gewissen beutsche nationalen Reim und Sauerteig, bie zwar auch die alte Forderung ber Reformation an Saupt und Gliebern in verberbliche Bahnen leiteten, nicht vertennen, so wurde ber nationale Gesichtspunkt burch bie Uebertragung bes frangofisch=schweizerischen Calvinismus als Landesreligion und bes hugenottenthums als Norm, Mittel und Biel in bie Politit ber Pfalz und ihrer Fürsten vollständig verlaffen und geradezu befampft. Dan tann bie Berberblichfeit biefer calviniftischen und hugenottischen Politik nicht beffer schilbern als es ber Gafularrebner Runo Fischer auf ben Grabern ihrer Trager thatsachlich gethan, wenn man feine Borte gum Ruhme 3. B. eines Friedrich III. (1559 bis 1579) unter bie richtige Loupe nimmt. Bon biefem Fürsten, bem Urheber ber berüchtigten 80. Frage und bem Berurtheiler bes von seinem calvinischen Bekenntnig abweichenben Inspektors Silvanus jum Tobe, heißt es in ber Gatularrebe u. A.: "An ber Spite ber reformirten Glaubensintereffen in Deutschland, im Bunde mit ihnen außerhalb bes Reiches, ftets bereit, fie burch Wort und That zu unterftuten und zu vertheibigen, wird Friedrich III. ein Fürst von europäischem Anseben, beffen Bulfe die Baupter ber Bugenotten und ber abtrunnigen Rieberlander begehren. Die Intereffen ber Religionsgemeinschaft fallen schwerer ins Gewicht, als die ber Reichseinheit. Sein Sohn Johann Rasimir tampft in Lothringen flegreich fur bie frangofischen Glaubensgenoffen (1568), fein Gobn Chriftoph fallt im Rampf fur bie nieberlanbifchen" (G. 56). "Europäisches Anseben!" Ra freilich, welche Folgen ber europäische Ruf bes calvinistischen Saufes gehabt und welche Blane er gezeitigt, bas beweisen nicht nur bie Erhebung ber Beibelberger Universität ju einer "beutschen Bochschule von internationalem Charafter" als ber hohen Barte ber reformirten Rirche, und bie Lobeshymnen auf Beibelberg als "bie

Metropole ber calvinistischen Welt" und "bas beutsche Benf" (S. 57), sonbern auch, und namentlich, die Spekulationen auf fremde Ronigsthrone und felbst auf die beutsche Raifer= trone. Go fteht es ja burch einen Brief ber Battin Johann Rafimirs, Elisabeth von Sachsen, aus bem Jahre 1575 feft, daß Friedrich III. sich mit dem Plane trug, diesen seinen Sohn als Ronig in Frankreich erwählt zu sehen (Janffen IV. 361). Außerbem trug fich Rasimir laut seinem Tage= buch mit bem Gebanten, selbst beutscher Raiser zu werben. Den thatsachlichen Bersuch jur Durchfuhrung biefes bochfahrenden Strebens ber calvinistischen Rurfürften seben wir in bem Beginnen bes Winter- ober Schattentonigs Friedrich V. durch die Annahme und so wenig gelungene Behauptung ber Krone bes bl. Wengel in Bohmen, mas bekanntlich birekt ben 30fahrigen Krieg veranlaßte. Angesichts biefer beutschverberblichen Politit tann nun zwar auch Runo Fischer nicht anbers als gesteben: "Die Politit ber Pfalz war in ihren Zielen wie in ihrer ichon erreichten Bobe gu groß fur bie Macht und Große bes Landes, es war eine Ueberspannung, die jum Berberben ausschlagen mußte" (S. 63). Bu biefem Mangel ber Macht gefellte fich aber auch noch die perfonliche Untüchtigkeit ber pfälzischen Kron= pratenbenten, bie burchgangig nicht bas Beug besagen, aus bem Ronigs- und Raifertronen gefertigt werben muffen. So faft 2. B. gerabe ber Winterkonig Friedrich V., ber bie Sand nach ber Wenzeltrone ausgestreckt hielt, während ber entscheibenben Schlacht am weißen Berge bei einem Gelage in ber Burg zu Brag, ftatt felbst mannhaft mit bem eigenen Schwerte und mit eigener Lebensgefahr feine Sache ju vertheibigen. Wenn Professor Runo Fischer im Rapitel über Bergangenheit und Segenwart ben Böhmenkönig Wenzel "ben Faulen" mit bes Raifers Wilhelm Rriegs- und Schlachtenrustigkeit in Bergleich und Segensatz bringt, so barf man, was er freilich unterlassen hat, auch diesen calvinistischen Bohmentonig Friedrich V. in biefen Gegensat hineinziehen. Die Stelle bes Ruhmes ber persönlichen Thatkraft und ber Wassen, welche man in Friedrichs V. Leben vergeblich sucht, stillt Kuno Fischer lieber aus mit Aufzählung der Berwaudtsschaft desselben zu andern leitenden Fürstenhäusern inners und außerhalb des Reiches, und er erklärt zum Schluß: "Friedsrich V. habe weit mehr gelitten als verschuldet." Freilich mußte der Universalerbe der verwerslichen Politik seiner nachsten calvinistischen Borgänger, seines Baters Friedrich IV., seines Großoheims Johann Kasimir und seines Urgroßvaters Friedrich III. auch die Universalfolgen mit in den Kaufnehmen, wie es auch anderen Charakteren der Weltgeschichte, d. B. Ludwig XVI. von Frankreich, widersahren ist.

(Ein zweiter Artitel folgt.)

### LIX.

Die Subsidien des Papstes Junocenz XI. zur Führung bes Krieges gegen die Türken.

(Shluß.)

Der Papst sorgte nicht bloß, die alten Berbündeten in alter bewährter Kraft vereinigt zu halten, sondern bemühte sich eifrig, ihre Macht durch neue Bundesgenossen zu verzwehren. Er wandte sich deschalb an den König von Spanien, an die Republik Benedig, an den Großherzog von Todcana und an den Ritterorden von Malta, daß sie unter seinem Protektorate dem Bunde des Kaisers und des Königs deistreten sollten. Man rechnete auch auf den Czaren von Moskan, auf die Fürsten von Siedendürgen, der Moldan und Walachei. Auf die Republik der Niederlande hosste man vergebens,

benn biese hielt es mit ihrem Christenthum vereinbar, ben Turten bie Stahlflingen ju liefern, mit benen fie bie Chriften bekampften. Um 5. Marg 1684 murbe unter bem Brotektorate bes Bapftes swiften bem Raifer, bem Ronig von Bolen und ber Republit Benedig bie beilige Liga gefchloffen. Wieber ein großes Wert des Papftes Innoceng XL ju Gum= ften ber driftlichen Baffen in biefem Türkentrieg. Um uns bie Bulfeleiftung bes Papftes in Gelb fur ben Raifer im Sabre 1684 in ihrer richtigen Bedeutung an vergegenwärti= gen, muffen wir turg wenigftens die bebrangte Lage bes Raifers betrachten, die Newald nach Mittbeilung ber betreffenben Beweise I. 257 richtig schilbert: "Aus ben vorstehenben Altenftuden geht hervor, daß zum Feldzuge gegen bie Türken in Ungarn im 3. 1684, beffen vorzüglichfte Aufgabe es war, Nieberöfterreich, namentlich aber bie Stadt Wien gegen eine Wieberholung ber furchtbaren Ratastrophe zu schützen, wie fie im Borjahre bereingebrochen mar, die Stande von Rieberöfterreich und mit ihnen die Stadt Wien an Steuern nicht einen Kreuzer beigetragen hatten".

Papft Junocenz XI. gab Kaiser Leopolo I. zur Weitersführung des Türkenkrieges im J. 1684 eine Willion dreimalshunderttausend Gulden, wie uns das der venetianische Botsschafter am Kaiserhose, Domenico Contarini, in seinem Schlußbericht erzählt. ) Spanien schitte auf viele Anssorberungen des Papstes hin etwas, aber nur undedeutende Summen, welche noch dazu mit Polen getheilt wurden. Der Papst sorgte mit seinem Gelde nicht bloß für die im Felde kämpsenden Soldaten, sondern auch für die Kranken und Berwundeten. Damals ward die Sorge für diesen Theil der Soldaten noch nicht von der Heeresleitung selbst besorgt, sondern war die Sache der Kirche. Wie Solieski in einem



<sup>1)</sup> Fontes rerum Austriacarum. 2. Abtheil. 27. Band, die Relationen ber Botschafter Benedigs über Deutschland und Desterreich im 17. Jahrhundert. 4867, S. 253.

seiner Briese erwähnt, übergab ber Nuntius Buonvisi nach bem Entsate von Wien die Oberaufsicht über die dortigen Spitaler dem P. Hado aus der Gesellschaft Zesu. Da trot dieser Borsorge es bennoch geschah, daß viele verwundete oder ertrankte Soldaten aus Mangel an den nothwendigen Heilsmitteln zu Grunde gingen, eine solche Aussicht aber die Soldaten nicht ermuthigen konnte, sich einer großen Gesahr auszusehen, so sann Innocenz XI. über die Mittel nach, in der Armee ein bewegliches Hospital mit besoldeten Chirurgen und Aerzten zu unterhalten, damit den kranken und verzwundeten Soldaten sogleich schnelle Hüsse gebracht werden konnte, weil, wie der Papst richtig urtheilte, die Soldaten um so bereitwilliger in den Kampf gingen, wenn sie wüßten, daß im Falle eines Unglückes für sie Sorge getragen würde.

Papft Innoceng XI. wies bie fur bie Spitaler in Ungarn nothigen Gelbfummen an und betraute ben Biener Sanbelsmann Bellini mit ber Verwaltung berfelben. ber Oberleitung wenbete man sich am 18. Juli 1684 an ben Bischof Rollonitsch, ber gerne bereit war, biefes Amt auf sich zu nehmen, wekhalb ihm am 14. August 1684 burch einen faiferlichen Erlag bie Direktion ber Felbspitaler übertragen wurde. Bellini aber warb beauftragt, Gelbzahlungen nur über Auftrag ber hoffammer ober bes Bifchofs Rollonitsch zu leisten. Die Krantenpflege übernahmen bie barmbergigen Brüber. Der Provincial berfelben, Bernbard Hirschfeld, wurde am 21. August 1684 aufgeforbert, ben Bater Joseph a sancta cruce mit vier Brüdern in bas Spital ju fenden. Der General=Feld=Rriege=Commiffar Graf Dar Ludwig Breuner follte bem Spitale allen moglichen Borichub leisten. Um außer ben papftlichen Gelbern noch andere Beitrage fur bie franken Solbaten ju erhalten, fchickte ber Run: tius Cardinal Buonvisi gedruckte Patente aus!), in welcher

 <sup>&</sup>quot;Franciscus sanctae Romanae ecclesiae presbyter cardinali Buonvisius, sanctissimi domini nostri Innecentii divina pre

ber Runtius zuerst bie vielfachen Bemühungen bes Papstes für ben Türkenkrieg erwähnt, um bann bie Absicht bes Papstes, für bie kranken und verwundeten Solbaten zu sorgen,

videntia papae XI. ac sanctae sedis apostolicae apud sacram caesaream majestatem Leopoldum in imperatorem electum nec non per Germaniam, Hungariam, Bohemiam, Austriam, Styriam, Carinthiam, Carnioliam, Croatiam, Goritiam, Tyrolim universumque Romani imperii districtum cum facultate legati de latere nuntius.

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis lecturis seu legi audituris salutem in domino sempiternam. Afflictam solari christianitatem sine requie semper sollicitus sanctissimus dominus noster hoc maxime turbulento belli Turcici statu praeter preces ad Deum pro ulteriori assistentia caelestis auxilii; praeter incitationes ad populos pro poenitentia agenda, lucrandisque indulgentiis; praeter hortationes ad principes pro conjungendis viribus contra communem christianitatis hostem, veras felicitates dignasque glorias comparaturis; praeter pecuniarias largitates et ecclesiasticarum per Italiam decimarum impositiones ad suppetias pro Christo pugnantium exercituum, non omisit paternos oculos conjicere erga milites illos, qui sacro hoc bello vulneribus sauciati, seu variis morborum infirmitatibus laborautes haud absque singulari charitatis evangelicae compassione, ac reipublicae detrimento necessaria praesertim in campiductu medela destituti, vel illico moriuntur vel diuturno languore tabescunt. Idcirco cogitans Sanctitas sua ex propriis et aliorum piorum eleemosynis efficere ac cooperando piissimis intentionibus saepius a Majestate sua caesarea erga praefatos milites declaratis curare, ut hospitale erigeretur campestre, cujus ministri cum medicamentis exercitum caesareum in Hungaria sequi tantoque magis et diligentius infirmos curare studeant, pro necessariis eatenus expensis jam aliquas ad hunc specialem effectum submisit pecunias, jussitque Romae et alibi per concionatores et confessarios invitari quoque fidelium mentes et charitatem ad praedictis egenis subveniendum ac pro talibus eleemosynis recipiendis certas in ecclesiis arcas exponi publice demandavit, nobis praeterea committens, ut in sanctae hujus

Allen an bas Herz zu legen. Alle Seiftlichen und Laien, Rloster = und Weltgeistliche, Magnaten, Abelige, Diocesen, Universitäten, Semeinben, Bruberschaften, Mitburger und

intentionis implementum fideliter collaborando Sanctitatis ejusdem nomine cuncta proficua tentaremus. Ipso autem tempore, quo haec Beatitudinis suae salubris cogitatio per nos erat manifestanda, ab augusta Majestate sua percepimus, quod innata sibi et habituali summa pietate ac praeconcepto clementi desiderio jam eundem in finem hospitale quoddam campestre pro praesentanea necessitate erigere manuque benefica stabilire clementissime resolvisset tot aliis non distracta solicitudinibus vel in continuis ad Denm exercituum precibus et votis pro debita praestitorum hucusque divinorum auxiliorum recognitione ac ulteriori caelestis adjutorii benignitate obtinenda; vel in inducendis christianis principibus ad veram pacem viriumque suarum conjunctionem contra communem christiani nominis hostem, vel in immensis sumptibus providendis ad hocce bellum et christianitatem defendendam necessariis. Eapropter in id incumbere satagentes, simulque confisi, quod unusquisque sponte sua sibi cordi sumet indignum et inhumanum esse per incuriam illos deferi, qui pro tuenda christianitate vitaque multorum praesenti mortis periculo semetipsos proni subjiciunt, aut aliquod denegari subsidium iis, qui proprii sanguinis contempta jactura ecclesias Dei cum cultu divino conservare simul et regiones istas diu noctuque non intermittunt, per praesentes omnes et singulos in regnis atque provinciis alte memoratae sacrae suae cæsareae regiaeque Majestatis christifideles quacumque vel ecclesiastica vel saeculari dignitate fulgentes, regulares et non regulares, magnates, nobiles, dioeceses, universitates et alios cujusvis generis conditionis et status personas enixe hortamur et in domino requirimus, ut quilibet charitatem et solertiam suam afflictis hujusmodi militibus exhibens pro autoritate officio, munere, substantia, commoditate et possibilitate sua subsidium elargiatur et alios etiam ad idipsum inducat. Ne autem de praefatis eleemosynis vel malae administrationis ingeri quaedam valeat suspicio vel benefactorum magis generosorum celari possint merita illustrissimo et reverenZebermann, weß Namens und Ranges er sei, sollte für die Erhaltung ber armen tranten Soldaten beisteuern, ba biese sich für die Christenheit fortwährend ben größten Gefahren aussehten.

Der Feldzug bes Jahres 1684 mußte sich naturgemäß in Ungarn abspielen. Dort gab es viele Mißvergnügte und viele offene Anhänger Tökölys. Damit nun diese dem Kaiser nicht in seinem Kampse gegen die Türken auch seindlich entgegentraten, erließ er ein Amnestiepatent, das auch für die Protestanten die Zugestehung der freien Religionsübung enthielt. Der Papst ließ dem Kaiser durch den Nuntius Buonvist kundthun, daß er dieser Zulassung zustimme, damit die Protestanten, befriedigt in diesem Hauptpunkte ihrer Forderungen, auch thätigen Antheil nähmen am Kampse wider die

dissimo domino Leopoldo comiti de Kollonitsch episcopo Neostadiensi inspectio, cura autem sauciorum et infirmorum potissima fratribus misericordiae ad hujusmodi opera institutis superinde fiducialiter commissa est et omnibus palam ac singulis ex publico et authentico depositarii infrascripti vel alterius pro tempore deputandi libro clare patescet quidquid ab unaquaque persona sine cujusvis nomine fuerit depositario numeratum et ab eodem juxta quietantias aut syngrafas eatenus recipiendas et asservandas erogatum. Quod depositarii officium ad pias has eleemosynas percipiendas et in usus destinatos vicissim fideliter expendendas pro nunc campsori primario Viennensi domino Marco Bellini concreditum est. Et nos expectantes impletum videre tam sanctum beatissimi Patris nostri et Augusti Caesaris desiderium exercitasque christianae charitatis in hoc institutum operas universis benefacientibus ab omnipotente Deo centupli retributionem et omnem gratitudinem auspicamur. Datum Lincii die . . . . mensis . . . . anno domini milesimo sexcentesimo octuagesimo quarto." (Archivio segreto Vaticano. Nunziatura di Germania, vol. 208. Lettere del signor cardinal Nunzio in Vienna.) Borftebenben Brief verbankt ber Berfaffer diefes ber Gute bes herrn Augustin Sauer früher Caplan am beutschen Campo sancto in Rom.

Turten; benn er wisse gar wohl, daß sich die Gewissen nicht zwingen lassen.

Die Hauptunternehmung bes Jahres 1684 follte bie Eroberung Ofens fenn. Der Commandant ber Belagerten in Wien, Graf Ernft Rubiger von Stahremberg, follte ber Befehlshaber ber Belagerer von Ofen feyn. Un bemfelben Tage, am 14. Juli, an bem Wien ein Jahr früher war ein= geschlossen worben, wurde auch Ofen umzingelt. Allein troß= bem die Stadt mit einem Beere von 57,000 Mann burch 109 Tage belagert wurde, fiel fie boch nicht in bie Sanbe ber Chriften. Diefer Migerfolg ergriff ben Papft ungemein schmerzlich. Der Kapuziner Marco b'Aviano schrieb barüber an ben Raifer: "Die Chriftenheit ift barüber tiefbetrubt, insbesondere ber Papst, ber gang melancholisch ift." Die Trauer bes Papftes ift um so begreiflicher, als er auch aus Polen wenig Erfreuliches horte. Die polnischen Waffen waren in Pobolien ungludlich gewesen. Da Sobiesti sich wieder von Ludwig XIV. umgarnen ließ, so war auch ferner nicht viel auf ihn zu rechnen. Da hatten sich die Rosaken und Walachen, für beren Ausruftung ber Papft 60,000 fl. hergegeben, unter ber Führung Runinsti's wackerer gehalten, indem fie noch am Schlusse bes Jahres 1683 (am 7. Dezember) bei Bubgiath in ber Ufraine die Turfen besiegten. Auf biese Nachricht hin ersuchte ber Nuntius Buonvist ben Raiser für biefen neuen Sieg das Te Deum fingen zu laffen, ben Bolen zu Liebe, um die Theilnahme an diesem Siege zu zeigen. Der Runtius meinte zwar, er habe Unfangs Bebenten getragen biese Bitte zu ftellen, weil die Rosaten Schismatiter feien. Er glaube aber, ben Turten gegenüber muffen alle Chriften gemeinsam handeln, übrigens seien auch die Rosaken burch bas Gelb bes Papftes ins Feld geftellt worben. 1)

Ueber die Wirksamkeit bes auf papstliche Roften ausge=

<sup>1)</sup> Onno Mopp, 1. c. SS. 361, 392, 393.



rufteten Felbspitales sandte bessen Leiter folgenden Bericht "au die hochlöbliche Raps. Hoffcamer":

"Demuthige Relation mein P. Josephi a S. Cruce ord. B. Jois. Dei über bes fertigen Jahres mir gnäbigft anvertraute Belb-Bofpital. Onabige und hochgebietenbe Berren 2c. Gur Erc. und gnaben ift vorhin gnabig wissend, massmassen noch im April jungftverwichenen 1684ften Jahres ein tapf. Belb-Sofpital für tranthe und bleffirte Solbaten in Ungarn auffgurichten aufgetragen worben, beme bann meiner geiftlichen Vocation nach goften. Bollaug geleiftet: auch alle nothwendige praoparatoria hiezu gemacht, folgende ben 1. Septembris verloschenen Jahres mich mit meinen zugegebenen auf bas Baffer gefett und ber tauf. Armee jugezogen, beb nachtlicher Beil aber nit ohne wenig Befahr an Beftung Ofen und Best vorben gefahren und eine Biertelftunde unterhalb angeländet, allmo fich ein folches Ungewitter erhoben, baß es bie Schefftucher weggeriffen und bie Wellen bie Schiff an bem Ufer gefenthet auch alle unfere Sachen alfo eingenegt, bag une ber Buder und andere Sachen aus ben Baffern ber-Den anbern Tag feinbt wir ju Best in eine ausgerunnen. Moschea eingezogen, alle unfere Sachen bineinführen laffen und haben bernach Unserer Sofpitalität einen Anfang gemacht; allwo wir 1500 Rranthe gefunden, welche fich täglich und nach und nach bis in 5 ober 6000 vermehret, welche ich zwar anfangs obiter in ein buech verzeichnen laffen, hiemit aber wegen ville ber Kranthen und geschäften nit continuiren tonnen. Ich ließe täglich zweb Ochsen schlagen und fo viell reiß bergeben und feint innerhalb feche Bochen 36 Dofen 1858 8 Reiß verlocht Die Speifen haben täglich bie Rranthenwartter abbolen muffen. Unterbeffen visitirte ich balb bieg balb jenes regiment, theilete ihnen hemeter und Rleiber aus wie auch medicamenta, bie ich ju Comorra getauft, unter bie Belbicherern, ban ich in ber Rays. Belbapothete nit einen pfenning werth erbalten thunnte, bis bag mir enblich ber Commendant ju Best jeboch gegen andere victualien weniges Steinfalz überlaffen. 3d habe allen möglichften Fleiß angewendet benen patienten ju belffen, aber ich fande tein rechtes mittl und vor gelbt mare nichts zu bethomen, und wenn ich icon etliche 1000 florenos mehr hette anwenden wollen, fo bette es bod mit Frucht ber

patienten nit wohl tonen applicirt werben. 3ch bin auch verharret bis auf die lette ftundt, ba Alles bavongeloffen und mich in ftich gelaffen, habe endlich ein gerbrochenes Brucken-Schiff ertapt, alle meine fachen mit nit hinterlaffung eines pfennings werthe in bas Schiff geworfen, auch fo vill Rranthe als ich führen können aufgelaben, baran meine zwen Reithpferdt ange= spannt und also in Gottes nahmben ohne Schiffmann binauf= werte Beft und Ofen vorbeigefahren, bag fogar von unfer ba= zumal gesprengten minon mir bie ftein und trimmer in bas Schiff gesprungen, welches bis auf vicograd gewehret bat, allwo mein altes Schiff ichier gar gerbrochen und ich babero alle meine fachen in ein proviant-Schiff habe überlaben muffen. Und bieweilen alle unfere Sachen jum anbertenmal burchaus nag morben wie auch wegen üblen wetters nit weiter thumen thunnten, fo bin ich genöttet worben Alles ju Raab ben benen PP. Jesuitis zu eröffnen und zu thrufnen, allwo ich auch wieber ben Rranthen gutes zu thun angefangen bette, mann ich von bem Commendanten ju Raab einen orth bette haben konnen. Wir . haben jeboch bei benen PP. Jesuitis bie alte Schuel eingenohm= ben und etliche arme Leuth, fo beb nachtlicher Beill wegen großer Relt auf benen Gaffen erbarmlich maineten und fonften verberben mueffen, bineingelegt, wo welche Ihro Bifchoffl. Gnaben zu Neuftatt wie auch eine Belbtapothete zu füllen über 700 fl. ex proprio hergegeben. Es tamen auch bazumahlen viell Solbatten von Baiten, welche ju ihren Regimentern wollten, biefen bin ich auch mit Rleybern und Gelbt bengesprungen; bamit aber ins thunfftig mit mehrerer Borfichtig= und Beftanbigkeit operirt werben thonne, so habe ich bie armbe zu Raab P. Roctori befohlen, meine Bruder in ihre Rlofter gelieffert und mich anhero begeben Em. Erc. und Gnaden, mas vorübergegangen, schrifftlich und munblich zu referiren, benebens, mas benenselben thunfftig mir ferner auffzutragen gnabigft gefallen möchte, bemuthigift zu erwartten. Im übrigen thue ich mich bero boben gnaben bemuthig empfehlen. Em. Ercell. und Gnaben bemuthig gehorsamster Fr. Joseph a S. Cruce." 1)

<sup>1)</sup> R. f. Hoftammer-Archiv, hoffinanz, 1685, Fasc. Janner.

Bischof Kollonitsch sanbte biefen Bericht am 29. Januar 1685 an bie taiferliche Softammer mit bem Beifugen, baß er vom Kelbsuperior und Beichtvater bes Bergogs Karl von Lothringen, P. Braun S. J., gehort, wie eifrig bie barm= bergigen Brüber bie Krankenpflege ausgeübt, und bag tropbem bie Auslagen fich nur auf 3000 Gulben beliefen, weßhalb noch 7000 Gulben von ben papftlichen Belbern bei Bellini vorrathig feien. Er ermabnt, bag in ber Garnison au Gran viele arme trante Leute feien, die aber weber Dottor noch Barbier hatten, weghalb fie verberben mußten. Da aber an biefer Garnison viel gelegen fei, so wolle er, Rollonitsch, daß Barbiere und Apotheker mit Arzneien nach Gran geschickt werben, um biefen armen tranten Leuten zu helfen. Da Kollonitsch um bas Felbspital sich so angenommen, so wurde ihm auch von ber Hoffammer ihre Anerkennung ausgesprochen: "berentwegen bann auch um bie bigfahls gethane guette disposition und erzeigte Enffer ein moblverbientes lob und gebührender Dankh erstattet wirdt."

Das Erforderniß für die kaiserliche Armee war in Linz am 29. Januar 1684 zusammengestellt worden. Für die Ausrüstung waren 1,200,000 Gulden nothwendig und eine ebenso große Summe für Erhaltung des Heeres. Durch Aufenahme von Kapitalien, durch Gaben und Sammlungen sollten die Summen aufgebracht werden. 1) Daß die Landstände von Riederösterreich jeden Beitrag für den Feldzug verweigersten, was die der anderen Erblande bewog, möglichst wenig zu leisten, konnte nur schlimme Folgen bei den Truppen in Ungarn haben, die denn auch oft am Allernöthigsten Wangel litten. So meldete Graf Ernst Rüdiger von Stahremberg seinem Better Gundacker, daß sein armes Regiment nichteinsmal mehr ausrücken könne, "die Leute ziehen auf in lauter Lampelsell, so sie aus Roth haben müssen umnehmen, gehen

<sup>1)</sup> Bester Universitätsbibliothet, Manuscripte bes P. Gabriel Devenesi. S. J., H. XLI, S. 201—205.



barfuß, ohne Schuhe und so bas ganze Merci'sche Corps, von welchem die bevorstehende Campagnia wenig wird zu brauchen seyn." Am 12. Juni 1684 schreibt Stahremberg aus dem Lager bei Gran: "Die Crop'schen sind zu Wien 300 ausmarschirt und 100 hieher kommen. Aus diesem können Guer Liebben urtheilen, wie es mit denen neuen Rezgimentern hergehet und ob ich diesen Winter unrecht prophezzeiet habe." Um 17. Januar 1685 schreibt er über noch traurigere Vorfälle: "In Ungarn gehet es schlecht, hier ist wohl wahr, wie Euer Liebben schreiben, daß an etlichen Orten in denen Bergstädten unsere armen Soldaten Menschen gefressen haben."

Nach bem Beginne bes Feldzuges von 1684 murben nicht wenige Gelbmittel verwendet, um Anhanger Totoly's biesem abwendig zu machen und unter bie taiferlichen Sahnen ju bringen. Auch biefe Mittel beftritt ber Bapft. Denn am 31. Mai 1684 murbe ber hoffriegerath verftanbigt, bak ber papstliche Nuntius "au bem bewußten Borhaben, von bem Totoly feinem Unhang, und sonberlich bie Graniger und andere autte Solbaten von Huffarn und Handuthen ober Tolpatichen abzuziehen, Gelber erhalten." Der taiferliche General-Abjutant und Oberftlieutenant v. Hoffmann erhielt alsbalb 5000 Dutaten zu diesem Zwede. Da bie Leute ungarische Dutaten lieber annahmen, so wurden die 5000 Dutaten in Rremnit umgeprägt. Ein Abgang an Metall follte burch Schemniter Gold erfett werben, wie bas bem Kammergrafen in ben Bergstädten und auch dem Feldkriegs-Commissär Johann Friedrich Huppel aufgetragen wurde. Die 5000 neuen Dutaten erhielten bie beiben Oberften Bartoczy und Gombos. Emerich . Sombos und breißig seiner Leute waren bie einzigen Ungarn, bie beim Entfat von Wien mit ben Baffen thatig gewesen. Er erhielt bafur Rebellenguter im Werthe von 12,000 fl. 3m Gangen ließ ber Muntius Buonviff gum 3mede ber Ge-

<sup>1)</sup> Remald, l. c. S. 6-7. B. v. Renner, l. c. S. 94.

winnung der Ungarn durch die zwei Wiener Wechsler Bartolotti und Bellini 49,088 fl. 57 fr. auszahlen. 1)

Für die Aufgaben bes Jahres 1685 fandte P. Marco b'Aviano bem Raifer seine Borschläge ein. Er verlangte Erfparungen auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens, Schonung bes Blutes ber Armen, unnachsichtliche Scharfe gegen jegliche Uebertretung, Berringerung ber Gehalte fur Minifter und Sofbeamte, bie bas hinwegnehmen, mas ben Solbaten gebührt. Bahrend biefe mit ihrem Blute und ihrem Leben ihre Fürften ftuten, mangelt ihnen oft bas nothige Brod, sich von einem Tage zum anbern zu erhalten. Die staatliche Berwaltung follte geregelt werben, firchliche Pfrunden follten nur Burbige erhalten. Auf bie Seelforge beim Militar fei ein hauptgewicht zu legen; eremplarische Briefter feien hiefur nothig, bie bas Recht haben follten, frei und ungescheut bie Bahrbeit zu reben und gegen jebe Unordnung und Ungerechtigkeit aufzutreten. Mit bem Musrucken ins Feld follte man ben Turten zuvorkommen. Im Jahre 1685 follte Rovigrab, bann Reuhausel, Stuhlmeißburg und endlich Ofen belagert werben. Wurden auch nicht alle biefe Festungen in diesem Jahre ein= genommen, so war es boch gludlicher als bas Kriegsjahr 1684. Auf die Bitten bes Raifers bin fandte ber Papft auch, wie 1684, ben Bater Marco d'Aviano jum Beere nach Ungarn, bem ber einfache Rapuziner Begeifterung einflögte, und in bem er gar oft bie gestörte Gintracht unter ben Führern wieder herstellte. Innoceng XI. bewog auch ben Raifer, ba= mit biefer nach Often bin freie Sand hatte, in einen Stillftand mit Lubwig XIV. ju willigen, bemgemäß biefer bie Reunionen auf zwanzig Jahre behalten durfte. Gewiß ein großes Opfer, ohne bem Principe, daß ber Stillstand Alle umfaffen follte, etwas zu vergeben, benn auch ber Ronig von Spanien trat ihm bei. Daburch war es auch ben beutschen Reichsfürsten nunmehr möglich, ben Raifer mit Streitfraften au unterftugen.

<sup>1)</sup> R. t. Hoftammer=Archiv, Hoffinanz, Fasc. 14,635.

Mit baarem Gelbe tonnte ber Papft ben Raifer nicht mehr so fehr wie in ben zwei vorhergebenben Sahren unterftugen. 1) Auch hatte er wieber bie Erlaubnig gegeben, von ber Geiftlichkeit Contributionen fur ben Rrieg zu verlangen. Die Bertheilung berfelben und auch die Einzahlung erforderte viele Reit, so bag biefes Gelb fur ben Feldzug von 1685 gu spat tam. Aber Chriftoph Graf Abele hatte am 25. August 1685 ben apostolischen Commissaren für bie Einbringung ber geistlichen Tertig 200,000 Gulben zu 6 Bercent gelieben, um ber Urmee helfen ju tonnen. Er follte juerft von ben einlaufenden geiftlichen Gelbern bezahlt werben. Sollte nicht soviel einlaufen, so sollte er aus anderen Mitteln befriedigt werben.") Es lief aber mehr ein. Durch bas Breve bes Bapftes ermächtigt, ichrieb Raifer Leopold bie geiftliche Tertia, aber vermoge ber Schuld ber verwickelten langfamen Regierungemaschine, etwas fpat aus. Speciell belegirte apostolische Commiffare fur Ginhebung biefer Rirchensteuer waren ber Nuntius Buonvift und Bischof Kollonitich, die am 1. August 1685 bem Ginnehmer biefer Gelber, Michael von Bufchleticz eine eigene Inftruttion und einen zu leiftenben Gib vorschrie-Buschleticz follte nur birett von ben apostolischen Commiffaren abhangig fenn. Die Regifter batte er genau nach ben einzelnen Provingen gu führen. Gigenmächtige Auslagen burfte er nicht machen. Quittungen und bergleichen mußten von ben apostolischen Commissaren gefertigt werben. Er mußte schnell expediren und burfte fein Gelb lange behalten. gute Munzen burfte er annehmen. Und endlich hatte er ein autes übersichtliches Berzeichniß über bie eingelaufenen Gelber abzufaffen. Das Erträgniß ber Steuer mar ein großeres, als man gehofft hatte, es ging weber die Befürchtung Abele's in Erfüllung, noch hatte Contarini Recht, daß ber Raiser bavon keinen Ruten haben werbe. Im Monat Rovember

<sup>1)</sup> Fontes rerum Austriacarum, l. c. S. 253.

<sup>2)</sup> Befter Universitäts-Bibliothet, l. c. H. XLI. 66. 209-210.

liefen bie ersten Beiträge ein 1). Sie betrugen gleich für biesen Monat 241,469 Gulben 47 Kreuzer, für ben Dezemsber wurden 233,514 Gulben 40 Kreuzer gezahlt. \*) Buonvisi und Kollonitsch waren eben energische Männer. Die Steuer lief auch in ben folgenden Jahren weiter.

Der Papft hatte burch seinen ausgeführten Plan, Felbspitaler zu errichten, viel bazu beigetragen, bas Bertrauen und ben Gifer ber Solbaten zu heben, ba fie boch wußten, baß für fie auch gesorgt wurde für ben Rall ber Ertrantung ober Berwundung. Der Papft gab bas Gelb hiezu theils aus Eigenem, theils ließ er es burch bas ichon angeführte Schreiben burch freiwillige Gaben aufbringen. In Romorn wurde ein Spital errichtet, in welchem mehr als .taufenb trante Solbaten verpflegt wurden. 3) Aber biefes Spital reichte für die vielen Rranken nicht hin. Es wurde auch in Raab ein folches errichtet, in welchem fich gewöhnlich fechehundert Krante befanden. Auch in Pregburg wurde ein Solbatenspital im sogenannten Beffelennschen Garten eingerichtet zumeist mit papstlichen Gelbern, in welchem im Sahre 1685 bei 4000 frante Solbaten verpflegt wurden. Die Leitung biefer Spitaler übergaben Rollonitich und Buonvifi ben Jesuiten. Spater wurde noch ein Spital in Gran von Rollonitich errichtet, ju bem ber Primas Georg Szechenpi 180,000 fl. hergab. Ebenfo in Ofen. Gin ofterreichischer Batriot hatte ben Bergog Rarl von Lothringen gum Erben

<sup>1)</sup> Der Bericht des venetianischen Botschafters Domenico Contarini ist datirt vom 29. Rovember 1685. (Fontes rerum Austriscarum, l. c. S. 239).

<sup>2)</sup> Zur Summe bes Monats November hatten beigesteuert: die Jesuiten 50,000 fl., St. Bölten 13,359 fl., Altenburg 12,506 fl., Melt 16,044 fl., Klosterneuburg 23,000 fl., Kremsmünster 16,000 fl., Admont 20,000 fl., Goes 15,000 fl., Schlierbach 46,000 fl., Schlögl 15,600 fl. u. i w. Das vollständige aussühre liche Verzeichnis sindet sich in den Manuscripten P. G. Hevenesi's, S. J., Pester Universitäts-Bibliothel, H. XLL SS. 179—194.

<sup>3)</sup> Onno Klopp, l. c. SS. 398—399.

seines ganzen Bermögens eingesett. Der Herzog übergab basselbe ben Spitälern. Alle Unterthanen sollten zur Untershaltung ber so nothwendigen Lazarethe beitragen; deshalb wurden sie nach dem Willen des Kaisers in der Fastenzeit in allen Kirchen ermahnt, zur Linderung der Leiden der armen Soldaten, die ihr Blut und Leben einsehen für die Erhaltung der Religion und des Baterlandes, etwas beizutragen. Diese freiwilligen Gaben flossen nach dem Finalbericht des venetianischen Botschafters Federigo Corner so reichlich, daß für die Spitäler vollständig gesorgt war. Medikamente, Strohsäcke und alles übrige Nothwendige war dadurch vorhanden. Kollonitsch wurde vom Botschafter gelobt, daß er für die Besorgung der Spitäler die besten Leute ausgewählt, und dadurch die eingelausenen Almosen nützlich und verdienstlich angewendet habe. 1)

Im Jahre 1685 liefen für die Spitäler ein: durch Georg Bellini 15,800 fl., vom Bischofe von Olmütz 4300 fl., vom Bischof von Passau 1092 fl. 16 kr., was die Summe von 21,192 fl. 16 kr. ausmacht.

| Im Jahre 1686              | betri  | uaen   | bie  | Einn  | abm | en: |        |           |
|----------------------------|--------|--------|------|-------|-----|-----|--------|-----------|
| <b>10</b> 10               |        |        |      | •     |     | •   | fΙ     | īr.       |
| Bom Bisthum Passau         | •      |        | •    | •     |     | •   | 800    | _         |
| Bei Bellini                |        |        | •    |       |     |     | 5844   | <b>52</b> |
| Durch Buonvisi bei Bellin  | ni     |        |      | •     |     |     | 6000   | _         |
| Durch Buonvisi von ben     | Bischö | fen in | n Be | lgien |     |     | 1934   | 37%       |
| Bom Softammerrath Bell     | jaimb  |        |      |       |     |     | 2975   | _         |
| Legate durch den Herzog    | R nov  | dothri | ngen |       |     |     | 3000   | _         |
| Bom Propfte von Bolest     | au     |        |      | •     |     |     | 300    | _         |
| Bom Capitel von Breslan    | u      |        |      |       |     |     | 3574   | 35        |
| Bon Johann von Nimes       | •      |        | •    |       |     |     | 300    | _         |
| Bon Graf Johann Paul       | Joane  | :Ai    |      |       |     | •   | 150    | _         |
| Almosen                    |        |        |      |       |     |     | 97     | _         |
| Almofen in Wien .          |        |        |      |       |     | •   | 1857   |           |
| Bon ber geiftlichen Tertia |        |        |      |       |     | •   | 9400   | _         |
| Bom Soffangler             |        |        |      |       |     |     | 1000   |           |
| Bon Baron Fünffirchen      | (Straf | ie)    |      |       |     |     | 2000   | _         |
| Die hospitaliter mit bem   | rothe  | en St  | erne |       |     |     | 2000   | _         |
|                            |        |        |      |       |     | -   | 41,233 | 4%        |

<sup>1)</sup> Fontes rerum Austriacarum, l. c. S. 285.

Ausgegeben wurben im Jahre 1686 in Gran 5738 fl. 13 kr., in Komorn 10,198 fl. 38 kr., in Preßburg 6824 fl. 6 kr., in Ofen 3951 fl. 32 kr., für Kleiber u. s. w. 28,999 fl., für Biktualien in Ofen 519 fl. 42 kr. 1)

Bapft Innocenz XI. hatte 1686 bereits ein Alter von 76 Jahren erreicht und fühlte sich trant, weßhalb er traurig wurde, sich einschloß und nur wenige Personen vorließ. Das bei feufate er und klagte er, daß er bie Befreiung bes Konig = reiches Ungarn aus ber Hand ber Turken nicht mehr erleben follte. Diefe Befürchtung ging nicht in Erfullung. Damit ber Ronig von Polen wieber etwas Ernstliches wiber bie Turten unternahme, sandte ihm ber Papft eine bebeutenbe Summe. Auch für die kaiferliche Urmee forgte Innoceng wieber. Auf seine Veranlaffung sammelten bie Carbinale unter fich für biefen 3wed 100,000 Thaler, ebensoviel bie romischen Damen und boppelt so viel gab ber Bapft. 2) Die beiben apostolischen Commiffare Buonviff und Rollonitsch, ber 1685 Cardinal und Bischof von Raab geworben, festen ihr Umt, die geiftliche Tertia in den Landen bes Raisers einzuheben, auch im Jahre 1686 fort und stellten baburch bem Raifer eine bebeutende Summe gur Rriegsführung gur Berfügung. Es liefen ein:

| Im Jänner       . 338,208         Im Februar       . 232,874       43         Im März       . 109,290       37         Im April       . 113,300       —         Im Wai       . 41,049       —         Im Juni       . 34,069       —         Im Juli       . 31,920       —         Im Auguft       . 10,844       52         Im September       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6,700       —         Im Dezember       . 17,171       15         965,382       12       3) |              |   | fl.     | fr.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|-------------------|
| Im März       . 109,290       37         Im April       . 113,300       —         Im Mai       . 41,049       —         Im Juni       . 34,069       —         Im Juli       . 31,920       —         Im Unguft       . 10,844       52         Im Geptember       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6,700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                 |              | • | 338,208 | _                 |
| Im April       . 113,300       —         Im Mai       . 41,049       —         Im Juni       . 34,069       —         Im Juli       . 31,920       —         Im August       . 10,844       52         Im September       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im Rovember       . 6,700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                                                          | Im Februar   |   | 232,874 | 43                |
| Im Mai       . 41,049       —         Im Juni       . 34,069       —         Im Juli       . 31,920       —         Im August       . 10,844       52         Im September       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6,700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                                                                                                   | Im März      |   | 109,290 | 37                |
| Im Juni       . 34,069       —         Im Juli       . 31,920       —         Im August       . 10,844       52         Im September       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6.700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                                                                                                                                         | Im April     |   | 113,300 | _                 |
| Im Juli       . 31,920       —         Im August       . 10,844       52         Im Geptember       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6.700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                                                                                                                                                                                | Im Mai .     |   | 41,049  |                   |
| Im August       . 10,844       52         Im September       . 24,048       45         Im Oftober       . 5,906       —         Im November       . 6.700       —         Im Dezember       . 17,171       15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Juni .    |   | 34,069  | _                 |
| Im September       .       24,048       45         Im Oftober       .       5,906       —         Im November       .       6.700       —         Im Dezember       .       17,171       15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Im Juli .    | • | 31,920  |                   |
| Im Oftober . 5,906 —<br>Im November . 6.700 —<br>Im Dezember . 17,171 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Im Auguft    |   | 10,844  | <b>52</b>         |
| Im November . 6.700 —<br>Im Dezember . 17,171 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Im September |   | 24,048  | 45                |
| Im Dezember . 17,171 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Im Oftober   |   | 5,906   | _                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Im November  |   | 6.700   | _                 |
| 965,382 12 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Dezember  |   | 17,171  | 15                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |   | 965,382 | 12 <sup>8</sup> ) |

<sup>1)</sup> Befter Universität&Bibliothel, l. c. H. XLI. S. 112-113.

<sup>2)</sup> Onno Klopp, l. c., S. 399.

<sup>3)</sup> Befter Universitäts-Bibliothet, l. c. H. S. 179-194.

Der Erfolg bes Feldzuges von 1686 war ein glanzenber und allseitig befriedigender. 60,000 Mann gablte bie Belagerungearmee, bie Besahung von Ofen beilaufig 10,000 Mann. Der Rampf bauerte vom 21. Juni 1686 bis 2. September. Unter ben Belagerern befanben fich fogar zwei schwedische Regimenter, die erft im Juli ankamen. preußische Graf Dohna schrieb: "Ihr Marsch murbe aufgehalten, weil ein glanzenbes Metall einer gewiffen europaischen Macht ihnen im Wege lag." Da ein am 13. Juli versuchter Sturm abgeschlagen warb, wurden bie Belagerer etwas entmuthigt, als ber turkische Entsatz nabte. Marco b'Aviano fcrieb: "Wenn Gott nicht ein Bunber für uns thut, so werden wir Buba nicht nehmen. Naturlich konnte ich Em. R. Majeftat Bieles fagen; aber ich mage nicht es bem Papiere anzuvertrauen. Ich schreibe mit aller Aufrichtigkeit und Wahrheit und wurde gern mein Blut und Leben hingeben, wenn ich badurch abhelfen konnte." Erot einiger miglungener Berfuche fturmte bas taiferliche Beer in Un= wesenheit bes turtischen Entsabheeres am 2. September 1686 wieder und biegmal mit Erfolg. Ofen war erobert.

Europa nahm bie Nachricht von biesem Ersolge mit einer ähnlichen Erregung und Begeisterung auf, wie brei Jahre früher die Kunde von der Befreiung Wiens, besonders da man erwartet hatte, das türkische Entsaheer würde die Raiserlichen nöthigen, die Belagerung Osens aufzugeben. Auf diese traurige Botschaft war auch der König von England, Jakob II., eher gefaßt, als auf eine Siegesnachricht, weßhalb er über die unerwartete Siegestunde umsomehr erfreut war. Als der papstliche Gesandte Adda damals bei ihm eintrat, sagte der König: "Es ist der heilige Bater, der, wie er Wien entsetzt hat, nun auch Buda erstürmt hat. Seit Jahrhunderten hat ein solcher Papst nicht auf dem Stuble Petri gesessen.")

<sup>1)</sup> Onno Mopp, l. c. S. 403-406.

Die Eroberung Ofens war auch von großer Tragweite. Erfolg brängte nun ben Erfolg, beren größter wieder ber Sieg von Mohacs am 29. August 1687 war, ber die Erklärung des Reichstages desselben Jahres zur Folge hatte, daß Ungarn ein Erbkönigreich sei, und daß Leopolds erstges borner Sohn Joseph am 9. Dezember 1687 zu Preßburg zum König von Ungarn gekrönt wurde. Es war das auch ein Wunsch des Papstes Innocenz XI. Der fast neunzigsjährige Primas von Ungarn, Georg Szechenzi, setzte dem neunzigkrigen Könige die Krone auf das Haupt.

Durch die Felbspitäler wurden im Jahre 1686 nach den Berichten eines Zeitgenossen, des Propstes Zenarolla, mehr als 6000 Soldaten gerettet, die sonst hätten verderben müssen.") Um diese Spitäler zu erhalten, hatten Kollonitsch, Graf Scharsseng, Graf Geyersperg, der Propst von St. Stephan, Johann Baptist Mayer, und Baron Egg an der Kirchenthüre der Jesuitenkirche in Wien, am Hof, nach der Fastenspredigt gesammelt. Sie brachten 600 st. zusammen. In den folgenden Wochen der Fastenzeit wurde von denselben Mannern an den anderen Kirchen gesammelt. Die drei weltlichen waren Kämmerer der Kaiserin=Wittwe Eleonora. Auch Damen, wie die Fürstin Dietrichstein, und andere Abelige sammelten für die kranken und verwunderen Soldaten, eine berselben brachte allein 120,000 st. zusammen.

<sup>1)</sup> Bei Onno Klopp, l. c. S. 413 heißt es irrig, Primas Georg Szeleptseny habe das gethan, der aber starb schon am 14. Jänner 1685 in Lettowiz in Mähren, wo er sich seit 1683 besand. Ofr. P. Martin Szentivany, S. J., Dissertatio paralipomenonica, Thrnau, 1699, S. 66.

<sup>2) &</sup>quot;Con assicurargli, che in tutta la campagna non solo si è salvata la vita a più di 6/m soldati ma amo molti siano venuti a salvazione dell' anima." (Foglietto straordinario. Archiv bes Grasen Franz Lamberg auf Schloß Ottenstein. Abs schrift im I. I. Kriegs-Archive.)

<sup>3)</sup> Litterae annuae S. J. Manuscript ber Wiener Hofbibliothet, Rr. 12227, Jahr 1687, SS. 56-57. Dort wird auch ergablt,

Auch im Jahre 1688 wurde ein neues Feldspital erzichtet. Die beiden Cardinale Buonvist und Kollonitsch unzterhandelten deswegen mit dem General Carassa. Buonvist gab 18,000 Gulben, Kollonitsch aber die Betten, hemben und Medikamente. Die Universität wurde um einen "Medicus" angegangen.1)

P. Marco b'Aviano war in feinen Blanen, die ben Turtentrieg betrafen , gang eins mit bem Raifer, ja er er= muthigte benfelben, fein Biel recht boch ju fteden. Seine Worte fanden beim Kaifer um so eber Bebor, ba ber Pater bei ber Mittheilung biefer Plane auch auf ben Bunsch bes Papftes fich berufen tonnte. Go fchrieb er bem Raifer im Dezember 1687, bag Belgrad im Jahre 1688 eingenommen werben follte, bann ftunde bem Raifer nichts mehr im Wege auf seinem Mariche nach Conftantinopel. Seine Sinweisung auf Belgrad bekräftigte P. Marco d'Aviano durch die Autorität bes Papstes. "Ich weiß Em. R. Majestat zu fagen, baß ber Papft ben Bunfch begt, Em. R. Majeftat mochten im nachsten Feldzuge ben Angriff auf Belgrad versuchen. ber Bulfe Gottes, Marias und bes Erzengels Gabriels wird dieß hoffentlich gelingen und bann werben die taiferlichen Waffen vorbringen auf Conftantinopel." \*)

Um 6. September 1688 war ber sehnliche Wunsch bes Papstes Innocenz XI., Belgrab wieder in den Handen der Christen zu sehen, erfüllt, denn an diesem Tage wurde es von den Kaiserlichen erstürmt.

wie Kollonitsch 400 arme verlassen Kinder, die er sammeln ließ, versorgte. Er ließ diese "tostbare Waare" durch einen Prediger der Zesuiten den Zuhörern ankündigen und anempsehlen. Am nächsten Tage stellte sie der Cardinal in schöner Ordnung vor der Kirchenthüre aus. In einer Stunde waren alle wohl versorgt. Bor Wien, 1683, hatte Kollonitsch 560 Kinder gesammelt.

<sup>1)</sup> Registratur=Brotofoll des Hoffriegsrathes, 1688, fol. 323.

<sup>2)</sup> Onno Riopp, l. c. S. 416.

Dem Siegeslauf der kaiferlichen Baffen wurde aber ein Ziel gesetzt, als Audwig XIV. 1688 über den Rhein in das deutsche Reich einbrach.

Das Glud bes Kaifers in ben Türkenkriegen zu schauen, war Innocenz XI. gegönnt, aber es war ihm auch vergönnt, dessen Mißersolge nicht mehr schauen zu mussen. Er hätte biese umsomehr empfunden, da dadurch nicht bloß die mit großer Anstrengung durch viele Jahre hindurch errungenen Vortheile, besonders die Befreiung Ungarns aus der Hand der Türken, verloren gingen, sondern auch seine reichlich aufgewendeten Subsidien zum Theil wenigstens vergeblich gewesen.

Es ift zu glauben, wenn wir lefen, bag Innocenz XI. nach dem Zeugnisse bes Cardinals Kollonitich fünf Millionen jur Führung bes Türkenkrieges beigefteuert habe. 1) Remalb gibt in feinem citirten Berte ber Wahrheit Zeugniß, wenn er über bie Bebeutung und ben Werth ber papstlichen Gubfibien fchreibt: "Aus ber außersten Noth retteten ben Raifer lediglich die Subsidien, welche Papft Innocenz XI. in reichem Mage gewährte. Diese Gelbhulfe ermöglichte bie rechtzeitige Bezahlung ber an ben König von Polen laut Vertrag vom 31. Marg 1683 gugeficherten Ruftungetoften im Betrage von 200,000 Reichsthalern, sowie damit auch die allerbringenbsten Muslagen bestritten werben tonnten. Graf Johann Quintin Jorger stellte in seinem Gutachten vom 11. Marg 1683 bie Rettung von Wien in ben Borbergrund, ,benn Wien verloren , ift Alles verloren'. Die papftlichen Subsidien ließen Bien vom Untergange retten, fie retteten baber auch bie habsburgische Monarchie." 2)

<sup>1) &</sup>quot;Sendbote" in Innsbrud 1885, S. 58. Dort lesen wir auch S. 56, daß Innocenz XI. schon als Cardinal Benedikt Odescalchi dem Kaiser Leopold I. eine Summe von 90,000 Scudi aus seinem Privatvermögen zur Unterstützung des christlichen Heeres gegen die Türken gesendet. Dem Ueberbringer hatte er aber verboten zu sagen, wer der Spender dieser Summe wäre.

<sup>2)</sup> Newald, l. c. I. S. 83. 235. cfr. II S. 4, 118.

"Wie eine Posaune erheben wir unsere Stimme," schrieb Innocenz XI. am Beginne bes Jahres 1683. Und dieser Posaunenton wurde in der ganzen christlichen Welt gehört und auch befolgt. Selbst ein Ludwig XIV. wurde durch diesen majestätischen Schall in seinem trüben Treiben aufzgehalten. Daß der Papst seine Autorität für den Kaiser in der Christenheit geltend machte, das hat dem Kaiser vielzleicht soviel als das Geld des Papstes geholsen.

Joj. Maurer.

## LX.

## Beitlänfe.

"Es gibt kein Europa mehr"; — die tonangebende Czarene Politik.

Den 12. Robember 1886.

Der Bater bes obigen Diktums ist jungst gestorben. Er hat selbst bei den ersten Spatenstichen zu der Grube mitgeholsen, in der das alte Europa versunken ist. Jene Kleins krämer der deutschen Triaspolitik: sie haben, in ihrem seigen Uebermuth mit Blindheit geschlagen, wider Willen die Umsgestaltung des alten deutschen Bundes herbeigeführt, deren unerläsliche Voraussehung die klug berechnete Nachsicht un Kackendeckung von Seite Rußlands, und deren unausbleiblich: Folge der Ruin Desterreichs in seiner Großmachtstellung war.

Das Resultat liegt jetzt vor Augen: Rugland gebiete: im Orient, und besthalb gebietet ber Czar über Europa;

benn die Zeit ber Erfüllung fteht an ber Schwelle, und gang Europa breht fich um ben Orient. Rachbem bie napoleonische Suprematie Frankreichs an ber preußischen Beeresmacht zerschellt war, hat Rugland an ber unauslöschlichen Rachegier ber Frangofen einen Bunbesgenoffen gur Berfügung, ber ihm von Unbeginn auf ben Wint gewärtig mar. Aber ber willige Rnecht im Westen mußte sich erst erholen von ben furchtbaren Schlägen, die ihn burch die beutichen Baffen getroffen hatten. Er hatte fich noch nicht "gefammelt", als ber europäische Areopag im Juli 1878 zu Berlin über bie ruffischen Absichten in ber Turtei zu Gericht fag. Rufland mußte fich beugen, aber verziehen und vergeffen mar es Dem nicht, bem bamals ber Name bes leitenben europäischen Staatsmannes zugestanden war. Best ift Frankreich militärisch erstartt; ber Knecht ist in brauchbarem Zustande; es bedarf nur bes ruffischen Bintes, fo ftellt er fich jur Berfügung.

Bon Berlin aus ist geschrieben worben : man habe bort "zwei Gifen im Feuer". In Wahrheit bat Rugland bie amei Gifen in ber hand. Ober mas fonft befagt bie Er-Marung felber, welche gleich im Beginn ber bulgarischen Berwicklung von Reichswegen halbamtlich erflossen ift: wenn man in biefer Sache gegen Rugland Partei nehmen wollte, fo ware die ruffisch=frangofische Alliang die unmittelbare Rolge und murben die frangofischen Chassepots von selbst losgeben? Darum muß man bon ber ruffischen Bolitit jebe Berruchtheit hinnehmen; barum muß Defterreich, ber geschworne Bunbes= genoffe, in biefer feiner Lebensfrage im Stiche gelaffen und mit gebundenen Sanben ber ruffischen Willfur preisgegeben seyn; barum muß die einzige Macht, die im Jahre 1878 fich ber ruffischen Gewaltthat in ber Turkei brobend entgegengeworfen bat, jest fich gurudgiehen, weil fie nichteinmal ber moralischen Unterftutung continentaler Dachte ficher ift, geschweige benn einer entscheibenben That. Die Schulb an Allem : es ift ber brobenbe Bund ber Republit mit ben Rosaten!

Wenn aber die Spannung zwischen allen Rachten bis au bem Grabe gestiegen ift, ben sie jest thatsachlich erreicht bat, bann ift bie Folge, baß alle Bemuhungen, ben faulen Frieden auf die Dauer zu erhalten, vergeblich febn muffen. Sogar die öfterreichisch=ungarischen Delegationen wiberhallten bereits vom Gabelgeraffel, und Raifer Frang Joseph fpricht ju benfelben von ber "neuen gefährlichen Rrifis" und von "ernsten Besorgnissen". Moralisch haben wir schon ben allgemeinen Rrieg, und thatfächlich erschöpfen fich alle Dachte in ben furchtbarften Ruftungen, weil fie von beute auf morgen fich nicht trauen. Jeber Tag aber, um ben bas Sangen und Bangen in ichwebenber Bein verlangert wirb, verschlim= mert die Chancen bes unvermeiblichen Losbruchs und insbesondere bie von Rugland brobende Gefahr. Man läßt biefer infamen Politik Zeit, um allen Grund und Boben einer beilsamen Wiebergeburt bes Orients vollends zu zerwählen und abzugraben, und fich bort für ben Tag ber Abrechnung zu organisiren.

Mit Recht hat das officiose Organ der ungarischen Regierung furglich gefagt: "Wir konnen es nicht für möglich halten, bag die Großmächte nicht nur jede Forberung bes Rechts, ber politischen Sittlichkeit, ber Wohlfahrt eines fo braven Boltes so vollständig außer Acht laffen sollten, wie bieß burch bie enbgultige Sanktionirung ber ruffifchen Scheußlichkeit in Bulgarien geschähe, sonbern bag fie auch mit vollenbeter Blindheit die Gelegenheit, ben ruffischen Alp auf eine lange, fehr lange Zeit von Europa abzuschutteln, vorübergeben laffen, und anstatt beffen ihn geradezu einladen follten, fich mit verdoppelter und verbreifachter Unerträglichteit, vielleicht endgültig, auf einem entscheibenden Buntte ein-Um bes Friedens willen: fagt man. aunisten. Aber al! Nachgiebigkeit einer gewissen Diplomatie wird boch nicht gr : reichen, um aus bem faulen Frieden einen wirklichen ; t Gerade biese Schwäche ift ber Beweis, bag be ! Bleichgewicht ber Machte, welches burch bie Ereigniffe be:

letzten zwanzig Jahre vernichtet worden ist, um jeden Preis wieder gewonnen werden muß, so oder so; daß wir, mit Einem Worte, seitdem in einem Uebergangszustande leben, der nunsmehr unhaltbar geworden ist. Das ist es, wozu Rußland mit oder wider Willen den eigentlichen Anstoß gegeben hat. "Wan sah unheimliche, sonst im Abendlande unbekannte Wittel und Kräfte am Werke, und es ging ein Zucken durch den Welttheil wie in Borahnung großer Ereignisse, die ja unmöglich ausbleiden können, wenn eine einzelne Wacht ihren Willen rücksichtslos und schonungslos der europäischen Semeinschaft aufzuzwingen den leider gelungenen Bersuch macht.")

An bem rein provisorischen, auf die Dauer unhaltbaren Charakter der europäischen Machtstellungen konnte der politische Berftand alle die Jahre hindurch nicht zweifeln, und neuestens ift bas Wort von bem "Uebergangszustand" auch in die diplomatische Sprache übergegangen. Rur in Berlin will man nichts bavon wiffen, ober gibt fich wenigstens ben Anschein, nicht baran zu glauben. Aber im Publikum macht biefes hartnadige Berftedensspiel ichlechte Geschäfte. Man zuckt die Achseln und kommt sogar auf die Meinung: bas aur Schau getragene Bertrauen auf bie Friedensbauer habe junachft nur einen perfonlichen 3med, namlich bem bochbejahrten Monarchen fur ben letten Reft feiner Lebenstage bie Ruhe zu erhalten und bie Aufregungen eines brobenben Beltbrandes zu ersparen. Aber eine Rechtfertigung bes ben ruffischen Nieberträchtigkeiten in Bulgarien ermiesenen Ent= gegenkommens hat die öffentliche Meinung, selbst in ben lovalsten Rreisen, nichteinmal in bem Schreckbild einer ruffisch= frangofischen Allianz zu finden vermocht. Man batte eben gerade vom gurften Bismard gelernt, bie Dacht bes beutschen Reichs, wenn es nur ben warnenben Finger erhebe, für un=

<sup>1) &</sup>quot;Die Berbundeten bes Banflavismus": Leitartitel ber Munchener "Allgem. Beitung" vom 28. Sept. b. 38.



widerstehlich zu halten, und die lappischen Ausreben feiner Officiofen haben ben miglichen Ginbrud noch verschlimmert.

Serabe aus jenen Kreisen liegt eine Neußerung bieser Stimmung vor uns, die um so beachtenswerther erscheint, als der Berfasser offenbar nicht nur im Allgemeinen wohlunterrichtet ist, sondern sich auch ausdrücklich auf Mittheilungen beruft, von welchen in den Zeitungen niemals eine Sylbe bekannt geworden sei. Der Styl verräth den gewiegten Diplomaten, der sich nur ausnahmsweise an das Publikum wendet. Borsichtiger Weise zeichnet er nur mit der Chiffre X. D., und überdieß legt er seine Beodachtungen an einem Orte nieder, der dem großen Publikum wenig zugänglich ist. 1) Die Auslassung ist augenscheinlich darauf berechnet, von dem Reichskanzler selbst beachtet zu werden, und es wird ihm zunächst, wie solgt, zu Gehör geredet:

"Sogar bem Reichstanzler selbst ist, zum ersten Male seit Jahrzehnten, wegen seines auswärtigen Berhaltens eine stellenweise sehr unfreundliche Kritit begegnet. Auf biesem Schiete
weit mehr, als auf bem bes Innern, war man sonst gewohnt,
ihm unbedingt zu vertrauen, weil man ihn instinktiv verstand
und weil sein Bersahren in dem glänzendsten Erfolge stets
rasche Rechtsertigung zu sinden pflegte. Heute versteht man
ihn vielsach nicht mehr, und fühlt sich eben dadurch in Unruhe
verseht. Wir reden hier natürlich nicht von den ultramontanen und freisinnigen Blättern, die ihn aus Gründen, des
Barteiinteresses nicht verstehen wollen (?); jene Anderen haben
wir im Auge, welche nur ungern zugestehen, daß sie ihm nicht
mehr zu folgen vermögen".

"Die gewohnte Führung Deutschlands in allen großen Fragen ber europäischen Politik burch biejenige Rußlands ersett zu sehen, wie es jett ben Anschein hat: bas ist ihnen ein Gebanke, mit bem sie sich nicht leicht auszusöhnen vermögen. Solange Bismarck lebt — bas stand ihnen fest — muß und wird er die Zügel in der Hand behalten, gleichviel ob es sich

<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine confervative Monatschrift für bas chriftliche Deutschland." Leipzig. Oftober 1886. G. 1030 f.

um ben Orient handelt ober um ben Occibent. Daß die orienstalischen Dinge eine Großmacht ersten Ranges nicht interesstren sollten: biese officiöse Verlegenheits-Behauptung hat sich bie jeht in Deutschland noch keinen Glauben verschafft und wird es auch so leicht nicht thun."

"Daß unsere Interessen im und am Orient andere sind als die Rußlands und Desterreichs: das gibt man zu. Allein die Empsindung, daß unser Einfluß dem russischen augenblicklich wenigstens hat Plat machen mussen, wird badurch keine angenehmere, um so weniger, als die Besorgniß aussteigt, daß die Nachgiedigkeit Deutschlands noch keineswegs am äußersten Ziele angelangt sei. Daraus aber such der Ressimmismus bereits eine Störung unserer Freundschaft mit Desterreich uns garn herzuleiten, eine Störung, die man im ganzen nichte, freisstnnigen' Deutschland tief beklagen wurde. Denn die Herzstellung der guten Beziehungen zur Wiener Regierung ist die volksthümlichste That, die Fürst Bismarck seit Begründung des neuen Reichs überhaupt gethan hat."

"Die Besorgniß batte übrigens bei bem in ben weitesten Rreisen boch immer noch fortbauernben Bertrauen gur Politit bes Ranglers bei weitem nicht fo ftart hervortreten konnen, als fie es gethan bat, wenn bie bekannte Ungeschicklichkeit ber officiofen Febern nicht ben Ginbrud erzeugt batte, als habe man Rugland nicht nur ad hoc nachgegeben, fonbern fich förmlich von bemfelben in's Schlepptau nehmen Wenn jene Blatter mit ben Organen bes ruffifchen Chauvinismus in Angriffen gegen bie Berfon bes Fürften Ale= rander wetteifern und, felbst nachbem berfelbe bas von ihm verlangte Opfer gebracht und fich vor Rugland jurudgezogen bat, barin fortfahren, so muß bieß ale eine Liebebienerei erfcheinen, bie man fich nur burch eine Rothlage gang befonberer Art zu erklaren vermöchte. Dem Reichstangler felbft traut natürlich tein Mensch servile Reigungen ju, wohl aber perbentt man es ibm, bag er seinen Officiofen gestattet bat, in biefem Ton zu reben. Und biefes Ropfschutteln ift mahrlich teine Unehre für bas beutsche Nationalgefühl!"

Der Berfasser ist außer sich vor Erstannen, daß bas Leibblatt des Ranzlers es sogar fertig gebracht habe, ben

gegenwärtigen Czaren als einen "aufrichtigen Freund ber beutschen Ginheit" hinzustellen. "Wir mochten", fagt er, "bie bohnischen Besichter feben, mit benen man in Rukland biefe Tagesleiftung begleiten wirb; jebes Rind weiß bort, bag bie heftige Abneigung gegen alles Deutsche die Sauptiriebfeber in ber handlungsweise bes Raisers ift." Er beutet in geheimnifvollen Worten auf gemiffe Borgange bei ber Kaiferbegegnung in Stierniewice, bie in Deutschland wenig betannt feien, in Rugland aber um fo beffer. Wir miffen nicht, mas er meint, und was das ist, wovon er lieber "nicht weiter reben will". Aber es scheint fast, bag es sich um bie Berfolgung ber beutschen Lutheraner in den Oftseeprovingen handelte,1) von welcher ber Berfaffer behauptet: bag fie nicht fo fehr aus politischer Berechnung, als aus bem perfonlichen Baffe bes Czaren hervorgebe. Gerabe in biefer beutschfeinb= lichen Gefinnung erblickt er ben Grund einer fonberbaren

<sup>1)</sup> Officiell nimmt man in Berlin von der ruffifchen Unterdrudungspolitit in den Oftseeprovingen teine Rotig. Die Ursache liegt freilich nabe; benn man mußte bie Erwiderung gewartigen: "Wie halten es benn Durchlaucht mit den preußischen Bolen ?" Aber das hindert nicht, daß die ererbten Sympathien bes proteftantifch = preußischen Confervationus fur Rugland und bie Baubter bes Carenhofs durch die Ruffificirung ber Oftfeeprovingen auf ben Gefrierpuntt herabgebrudt find. Schon unter bem 1. Oftober b. 38. bat bie "Rreuggeitung" geflagt, bas burch ben Sprachen=Utas von 1885 bas beutsche Sprachgebiet wieber um fast 2000 Quabratmeilen armer geworben, und bie beutsche Sprache nach fast 700jähriger herrschaft zum Range eines gebuldeten Rebenibioms berabgefunten fei. Ueber bas neueste Brodtorbgefet gegen die lutherischen Baftorate aber bemerft der Berliner "Reiche bote", bas fogenannte Baftorenblatt: "Es ift biefelbe Ruffificirungsmethobe, wie fie fich jest in Bulgarien abspielt. Es ift tieftraurig und beschämend, daß bas jur Rufte gebende 19. Jahrhundert folche Dinge por feinen Augen fich muß abipielen feben, ohne bag bie eurspaifche Cultur ihr entruftetes Beto bagegen einlegt." - Ja freilich; aber die Bolen und ber gewesene preußische Culturtampf!!

Popularitat Alexander's III., fo daß berfelbe im Begriffe fei, bas Ibeal eines national-ruffifden Selbstherrichers zu werben und fogar die Ribiliften augenblicklich nicht zu fürchten hatte. Dagegen habe man feinem gemeuchelten Borfahrer, bem unzertrennlichen Freunde Raiser Wilhelm's I. und von biesem noch im Sohne verehrt, nichts unverfohnlicher nachgetragen. als bag er Bewehr bei Rug zugesehen babe, wie Breugen im neuen Deutschland sich zur ersten Macht in Europa empor-"In ungabligen Leitartiteln ift biefer Gegenstand von ber ruffifch = nationalen Presse behandelt worden, und gang neuerdings erft hat ber Berfaffer bes viel zu wenig befannten Buches ,La société de St. Pétersbourg' seinen Landsleuten eingeschärft, bag ber Weg nach Conftantinopel über Berlin gebe, und baf baber bie erfte und wichtigfte Aufgabe ber ruffischen Politit barin bestehe, ,bas arrogante Reich ber Bobenzollern' mit Bulfe Frantreiche zu gerftoren."

Nimmt man zu dieser Schilberung, die sicherlich auf guten Quellen beruht, bingu, bag ber Czar, alteren und jungeren Radrichten zufolge, an ber Monarchen-Rrantheit ber Segenwart, am Berfolgungswahn, leibet, fo erklaren fich wohl bie unerhorten Scenen, die Rugland gegen ben Fürsten Ulerander, ben beutschen Better, aufgeführt hat, und feitbem in Bulgarien abspielen läßt. Die Geschichte ber Diplomatie ift nicht arm an unfauberen Partien, aber ein folches Dag von Schamlosigfeit und frecher Berachtung felbst bes gewöhnlichen Anstands, wie es fich an ben Ramen bes biplomatischen Generals Raulbars knupft, ift noch nicht bagewesen. Man hat gemeint, am Czarenhofe felbst tonne ein folches Treiben unmöglich gebilligt werben; aber im Segentheile, ber Mann fitt im taiferlichen Bertrauen fester als je. Mit ben Mitteln ber Bestechung, ber Berhetzung jum Aufruhr, im Bunbe mit bezahlten meuchlerischen Banben und bem ehrlosesten Gefindel im Civil. und Militarbienft, ift er bes Triumphs über bie gesetliche Bewalt bereits sicher. Es hatte ber Kriegsschiffe im Bafen von Barna gur Unterftutung ber ruffifchen Forberungen gar nicht mehr bedurft; benn ber Rubelregen hatte alles schlüpfrige Sewürm aus seinen Höhlen um ben ruffischen Diktator der Zukunft versammelt. Selbst aus der Mitte des Ministeriums des verjagten Fürsten und der von ihm eingessehten Regentschaft ist Zuzug erfolgt; der Name "Karawelow" genügt.

Die lange Reihe von Berhohnungen gegen Gefet und Recht hat ihren raffenben Abschluß an bem Borgang in Burgas gefunden. Unter ber Androhung militarifchen Ginfchreitens begann Rugland feine Attion mit ber Forberung, bag bie an ber Meuterei gegen ihren legitimen Fürsten und Rriegeberrn betheiligten Officiere ftraffos bleiben mußten, und unglaub= licher Beise wurde biese Forberung von Berlin aus unterftust. Raum hatte bie Regierung bem brutalen Anbringen endlich nachgegeben, so erging an fie bie neue Drohung, baß jede Magregelung ruffischer Unterthanen unmittelbar bie militarische Occupation zur Folge haben werbe. Auf bie Frage ber Regierung, wo benn eine folche Bergewaltigung ftattgefunden habe, wußte Berr Raulbars teinen Fall anzugeben; aber er verftand auch feine Drohung weniger von ber Gegen= wart als für kunftige Falle. Ueberall waren bie Garnisonen von ruffischen Solblingen und Schutbefohlenen ber ruffischen Consuln umschlichen, und als in ber wichtigen Safenftabt Burgas burch Berführung eines Theils ber Garnison ber Butsch momentan siegreich blieb, ba ftand wieder ein russischer hauptmann "a. D." und ein montenegrinischer Pope an ber Spite mit bem gewöhnlichen Cortege von fcubbefohlenen "Montenegrinern und Maceboniern" hinter sich. Und zwar find jene Banditenhaupter biefelben Leute, beren Berfchworung gegen bie Berfon bes Fürften Alexander am 16. Mai be. 36. entbedt worben war.1) Wegen Hochverraths und versuchten Meuchelmords zur Saft gebracht, wurden fle auf Andringen

<sup>1)</sup> Bgl. "Siftor. spolit. Blatter." Seft vom 16. Oft. d. 38. C. 625. Rote.



Rußlands freigelassen und die Untersuchung niedergeschlagen. Und abermals war, als der Aufstand in Burgas unterdrückt wurde, ein russisches Kriegsschiff zur Hand, um dieselben Attentäter aufzunehmen. Was will man mehr?

Wenn bereinst bie geheime Geschichte Bulgariens gur Zeit bes Fürsten Alexander geschrieben ift, so wird fie baarstraubende Berrathereien und buntle Charafterbilber an bas Tageslicht bringen. Gin ichlagenbes Beispiel, wie ber Fürst in seiner eigenen Regierung bis in bie Nacht vom 21. August binein von geheimen Berrathern umgeben war, ift ber bamalige Ministerpräsident Karawelow, und er war nicht der einzige. Bor seiner Abbankung hat ber Fürst diese Personlichkeit noch in die Regentschaft berufen, und taum war er aus bem Lanbe, fo zeigte fich, bag ber Dann feines Bertrauens in bie Berfcworung vom 21. August selber eingeweiht mar. Rarawelow, ursprünglich ein in Rugland gelernter Schulmeister, hatte vor einigen Jahren, als in Sophia ein sogenanntes confervatives Rabinet berufen wurde, Bulgarien verlaffen, und bie Stelle eines Burgermeifters von Philippopel angenommen. Er spielte ben Rabitalen, galt aber vor Allem als die Marionette seiner Frau, einer ruffischen "Nibiliftin". Seine plotliche Berufung an die Spite bes bulgarischen Ministeriums fiel allgemein auf; aber bie ruffifchen Agenten hatten ihn bem Rurften aufgebrangt. In ihrem Dienfte verhinderte er bie lopale Absicht bes Fürsten, sich mit bem König Milan von Serbien auszugleichen; benn ein folder Friede lag teineswegs im Intereffe Ruglands.1) Ebenso mar er in die oftrumelische Bewegung, die zu bem Staatsftreich vom 18. September 1885 geführt hat, tief eingeweiht. Dan macht biese Revolution in Berlin jest bem Surften jum Borwurf; aber fie mar hinter feinem Ruden angezettelt, und hatte ben Zwedt, ihn im Falle bes Wiberstandes von seinem Throne hinwegzuschwemmen. Als er nicht nur bieser Falle entgangen war, sonbern auch

<sup>1)</sup> Bgl. "Siftor. spolit. Blatter" vom 16. Januar 1886. G. 146.

als Sieger aus bem serbischen Kriege hervorging, ba mußte zu ben äußersten Mitteln gegriffen werben; und auch barin war ber erste Minister bes Fürsten mit den russischen Agenten einverstanden. Das Bolt hat Gericht über ihn gehalten; er ist bei den Wahlen schmählich durchgefallen und wagte nicht, als Regentschafts-Mitglied vor der großen Sobranze zu ersscheinen. Aber der geheime Verräther Karawelow ist bereits neben dem offenen Verräther Zantow den Russen als Compromis-Minister der Zukunft angetragen; und es ist sicher nicht das sittliche Gefühl, wenn sie ihn ablehnen sollten.

Wo folche Dinge möglich find, ba tonnen fich bie Ruffen eine militärische Occupation klüglich ersparen. Sie haben es gar nicht nothig, die Probe zu machen, ob fich bie Dachte auch noch biefen Schlag in's Besicht gefallen laffen und ihre bekfallsigen Broteste rubig in die Tasche steden wurden. Nachbem bas bulgarische Bolt von allen Machten verlaffen und seinen rechtmäßigen Autoritäten auch jebe moralische Unterftutung versagt ift; nachbem, wenigstens in Berlin und Wien, bem Czaren eine "leitende Rolle" in Bulgarien als "berechtigt" zugebilligt ift, wovon indeß weder im Bertrag noch in ber Berfassung mit einer Sylbe bie Rebe ift; und nachdem die Mächte auch die emporendsten Atte jener leitenben Rolle schweigend hinnehmen: fo ift es taum anders benkbar, als daß Alles, was an Bulgarien ben Ruffen nicht gefällt, Stud fur Stud verschwindet. Und wo fie noch etwas "Anarchie" in Scene ju feten für zweckmäßig erachten, ba bient biefelbe jum ermunichten Bormanbe fur ben "Czar=Befreier", seiner Pflicht nachzukommen, und von ben prachtig gelegenen Safenplaten Barna und Burgas aus bie Rube bes Landes und die Ordnung bei bem gemarterten Bulgarenvolle, zugleich aber auch die Sicherheit bes - Schwarzen Reeres zu übermachen.

Und was sagt Desterreich bazu? so fragt sich immer wieber alle Welt, außerhalb bes Czarenreichs. Der ungarische Ministerpräsibent hat zwar am 30. September vor seinem

Reichstag eine tapfere Rebe gehalten; aber wie bie Worte eigentlich zu verfteben find, ift noch immer unficher. Reine That, die als Wegweiser bienen tonnte, tam in Sicht. Rur eine Unterlaffung liegt vor, welche für bas Bulgarenvoll wenig troftreich ift. Man war fehr barauf gespannt, ob ber diplomatische Bertreter Desterreichs zur Eröffnung der Rationalversammlung in Tirnowa (ber zur Fürstenwahl berufenen "großen Sobranje") begeben werbe. Dag ber beutsche Conful nicht erscheinen werbe, war von vorneherein gewiß; benn er ist bei febem Schritt an bie Fersen bes Ruffen geheftet, ber natürlich wegblieb. Aber auch Defterreich tam nicht. Sein Erscheinen ware als Beweis angesehen worben, bag man in Wien, im Gegensat ju Rugland, die Bersammlung allerbings als zu Recht bestehend und die Bahlen zu berfelben als verfaffungsmäßig giltig anerkenne. Eben barum wollte man fich in Wien lieber ficher ftellen: "Ich fage nicht ja, und fage nicht nein!" Go war jebenfalls nicht ber Borwurf Ruflands zu fürchten, als habe man ben Englanbern und Stalienern ein bofes Beispiel gegeben, und ber rechtmäßigen Sewalt Muth gemacht.

Aber bie tapfere Rebe bes Herrn von Tisza? Nun, wenn wir die Officiösen recht verstehen, so lautet die Antwort: bis jest sei ja noch gar nichts verloren in Bezug auf Bulsgarien. Europa habe zwar durch sein Berhalten gegenüber ben Ereignissen in diesem Land gezeigt, daß es Rußland bezüglich der Wiedergewinnung des ihm in Bulgarien "zustommenden Einflusses" — wo steht etwas davon geschrieden und vertragsmäßig verbrieft? — tein Hinderniß in den Weg legen wolle. Aber damit sei ja die Sache nicht zu Ende. Rußsland selber könne nicht übersehen, daß Bulgarien eine europäsische Schöpfung sei, daß die Entscheidung über das Schicksal besselben Europa zukomme, und daß dieses sein vertragsmäßiges Recht nicht zu Gunsten eines Einzelnen aufgeben werde. Und wann und wie wird nun dieses Europa agiren? Antswort: in dem Augenblicke, wo es sich um die Neubesetzung

bes bulgarischen Thrones, um die Zustimmung zu der von der Sobranje zu treffenden Fürstenwahl handeln wirb.1)

Es halt schwer, solchen Reben gegenüber nicht an die bekannte Stallthure zu benken, die geschlossen wird, wenn die Kuh
entlausen ist. Man braucht nur das Eine zu beachten, daß
bei der Zustimmung der Mächte zur bulgarischen Fürstenwahl Einstimmigkeit erforderlich ist, es also stets in der Hand
Rußlands liegt, jede Wahl eines Fürsten zu vereiteln. Eigentlich wäre es für Rußland gerade das Erwünschteste, gar
keinen bulgarischen Fürsten zu haben. Denn ganz sicher ist
man solcher fürstlichen Ereaturen doch nicht, wogegen bei
einem russischen Sequestrations = Commissar keinerlei Selbst=
ständigkeitsgelüste zu besorgen sind.

Inzwischen haben jett die Delegationen in Best das Wort. So viel ist von ihnen, wenigstens den Mannen des Hrn. von Tisza, jedenfalls zu erwarten, daß sie der europäsischen Empörung über das Russentreiben, von der man jett selbst in Berlin besorgt, daß sie sich auf den Siedepunkt steigern dürste, Ausdruck geben werden; und darin liegt wenigstens eine moralische Senugthuung für die Shre der abendländischen Nationen und für das wackere Bulgarenvolk in seinem Todeskampse gegen die astatische Barbarei.

<sup>1)</sup> Wir entnehmen biese Tiraben wortlich bem Wiener Officiofen ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 5. November b. 38

## LXI.

## Ein nenes confervatives Conversationslegiton.

Schon seit Jahren tauchte mehrfach bie Melbung auf, von Seiten ber preußischen Conservativen fei ber Blan gefaßt, ein Conversationsleriton herauszugeben, welches ben vom Liberalis= mus burchtrantten landlaufigen Enchtlopabien Concurreng machen, und mo fich bas Freigeifterisch=Materialiftische bem Chriftlich= Bofitiven gegenüberftellt, bie Materien von letterem Standpuntte aus behandeln folle. Es bat augenscheinlich febr viel Mübe und Berhandlungen getoftet, bis an bie Ausführung bes Planes gegangen werben tonnte; feit etwa einem Jahr ift aber bas Bert im Erscheinen begriffen, und zwar unter bem Titel: "Deutsche Enchtlopabie, ein neues Universalleri= ton für alle Gebiete bes Wiffens. 500 Bogen in acht Ban-Bollftanbig in 100 Lieferungen jum Preise von 60 Bfennig. Monatlich zwei Lieferungen. Leipzig, Berlag von Fr. Bilb. Grunom." Bis babin (Ende September) liegen 16 Liefer= ungen vor, und bas Erichienene reicht bin, auf Anlage, Charafter und Tenbeng bes gangen Bertes Schluffe gu gieben.

Obschon ber ben ersten Heften vorgebruckte Prospett es vermeibet, sich über die Tendenz des Lexikons auszusprechen, obswohl nichteinmal das Wort "christlich" sich in demselben sindet, kann doch kein Zweisel darüber sehn und ist anderwärts hinzeichend anerkannt, daß die obenbezeichnete Idee den Beranstaltern der "Enchklopädie" vorschwebte. Man müßte die Bedürfsnisse unserer Zeit durchaus verkennen, wenn man diesen Gesdanken nicht als vollkommen berechtigt und zeitgemäß bezeichnen wollte. Die sämmtlichen größeren Conversationslerika schwimmen mehr oder minder im Fahrwasser des seichten Liberalismus, und sie sind, was die Auffassung des Uebersinnlichen angeht, sat ausnahmslos dem krassen Rationalismus, zum größten Theile gar dem öden Materialismus anheimgesallen. Da das Conversationslerikon nun doch einmal ein nothwendiges Uebel unserer

Tage ift, jo entspricht es ichon ben Regeln ber Ringheit, bag von driftlich:glanbiger Seite auch endlich von ben Baffen Bebrauch gemacht wirb, welche bie Begner leider gar ju lange faßt ungeftraft gegen uns geschwungen baben. Die Frage tann nur febn, ob bas in Rebe ftebenbe Bert bagu angethan ift , bie tlaffenbe Lude in ber driftlich = positiven Literatur, wenn and nicht zu verftopfen, fo boch um ein Befentliches gu verringern. Es ift ja leiber Thatfache, bag bie vorhandenen Encollopabien driftlichen Charaftere fur Biele nicht ausreichend finb, größeren driftenthumsfeindlichen entbehren gu tonnen. da allerbings manches Borurtheil mit unterlaufen, die Anfchan: ung herricht wenigstens und vielfach auch nicht mit Unrecht. Berber's "fleines Conversationsleriton" ift in feiner Treff: lichfeit anertannt, aber es erhebt felbft nicht ben Anfpruch, als vollständiges Conversationsleriton ju gelten, wie fcon ber Bufas "tleines" bejagt. Ueber bas Dang'iche Leriton find Die Urtheile nicht einig; wir wollen bier teinen Barteiftandpunkt ein: nehmen, erinnern aber an bie icharfen Fehden, welche beim Ericheinen ber neuen Auflage in ben Literaturblattern fich erhoben Daß baffelbe in mander Beziehung nicht auf ber bobe ber Wiffenschaft fteht, bag es Mangel bat, burfen wir behaupten, ohne irgendwie Biderfpruch ju befürchten. Aber auch wenn beibe Berte une Ratholiten genügten, fo tonnte bieg bochftens fur ben glaubigen Broteftantismus ein Antrieb fenn, auch feinerseits auf gleichem Wege vorzugeben, und wir tonuten es nur freudig begrüßen, wenn er es thate.

Biewohl ber Charafter ber neuen Enchklopadie ein wesentlich protestantisch ern ist, so will sie doch nicht exclusiv protestantisch sehn, sondern ist bestrebt, sich auch in tatholische Kreise einzuführen, indem eine Anzahl tatholischer Mitarbeiter gewonnen wurde und die Redaktion noch stets bestrebt ist, deren weitere heranzuziehen. Durch Brieswechsel mit dem Leiter des ganzen Unternehmens, dem Freiherrn v. Nathusius-Ludom dom in Rudolstadt, haben wir die Ueberzeugung gewonnen, daß die Redaktion keineswegs darauf ausgeht, einen sogenanzten "gemäßigten", d. h. verstauten Katholischmus zu protegiren, vielmehr sind ihr Mitarbeiter aus allen katholischen Gelehrtenskreisen erwünscht, auch die sonst so gefürchteten Jesuiten sind

willtommen. Un ber guten Absicht zweifeln wir nicht, ber Name Nathuflus-Lubom gibt überbieß icon eine Gemahr bafur.

Das Berzeichniß ber Mitarbeiter ift ein sehr reichhaltiges und weist viele Ramen von bestem Klange auf. Uns intersessiren besonders die Mitarbeiter tatholischer Confession, und wenngleich wir gestehen mussen, daß die Zahl berselben uns viel zu gering erscheint, so wissen wir nicht, ob die Schuld der Redaktion zuzuschreiben ist, und babei haben auch sehr hervorzagende katholische Gelehrte ihre Mitarbeiterschaft zugesagt und im ersten Bande zum Theile begonnen.

Auf bem Gebiete ber The ologie überwiegt bei weitem ber Protestantismus; nur einen einzigen tatholischen Mitarbeiter sinden wir dort, und zwar den rühmlichst bekannten Seminarprosessor und Abgeordneten Dr. Mosler in Trier. Auf dem Gebiete der Geschichte und verwandter Zweige begegnen wir dem Abgeordneten Frhrn. v. Fürth, Dr. Cardauns, Dr. Faßebender, ebenfalls drei Namen von bestem Klange. Bon weiteren tatholischen Mitarbeitern heben wir hervor den Abgeordneten Hite, Abvokat Ramsperger, Dr. med. Lersch, Dr. August Reichensperger zc. Indem wir unserer Ansicht nochmals Ausbruck geben, daß die Zahl der katholischen Mitarbeiter noch immer eine zu geringe ist, können wir doch nicht in Abrede stellen, daß die Idee, ein Werk zu schaffen, an dem gläubige Protestanten und Katholiken gemeinsam arbeiten, in geswissem Sinne sich verwirklicht.

Es kommt nun die Frage, wie, nach dem ersten Bande zu urtheilen, der Ausbau des Ganzen sich gestaltet. Andere Besmerkungen verschiedend fangen wir bei der Achillesserse der großen Enchklopädien, der Raturwissenschaft, an. Mit Besfriedigung kann man aus dem ersten Bande constatiren, daß dieselbe auf Grund der antimaterialistischen Naturauffassung beshandelt ist und zwar in einer den Anforderungen der Wissenschaft durchaus entsprechenden und für ein Conversationslerikon völlig ausreichenden Beise. Dieser Theil bildet überhaupt den Glanzpunkt des ganzen Werkes, soweit es sich aus dem ersten Bande entnehmen läßt. — Wie steht es nun auf dem Gebiete der Geschichte? Es liegen dort ja viele Fußangeln, sobald das religiöse Bekenntniß in Frage kommt, und auf den ersten

Blick wird man gewahren, baß in dem neuen Lexikon die Behandlung ber Geschichte eine fast ausschließlich protestantische ift, bag ber protestantische Beift fich bei ben einschlägigen Artiteln fofort bemerkbar macht. Dagegen tann man ebenfalls nicht in Abrebe ftellen, bag bie biftorischen Artitel fast burchweg mehr Objektivität und weniger aggreffive Natur zeigen, wie g. B. bei Meber und namentlich bei Brodhaus, ber in biefer Begiebung bas Aeußerfte magt. Es mußte, wenn bas Wert allgemeiner in tatholischen Rreisen Butritt baben wollte, eine gange Reibe von Artiteln doppelt bearbeitet werben, mas freilich auch fein Diglices bat, aber eine Art provisorifdes Bulfemittel mare, fo lange wir Ratholiten fein ben weitergehenden Anforderungen entsprechenbes Conversationelexiton besiten. Bubem mußte wie überhaupt in bem gangen Werte - bie tatholische Literatur mehr Berudfichtigung finden: bei fehr wichtigen Artiteln feben wir faft ausschließlich protestantische Bearbeitungen bes Gegenstanbes genannt, mabrend man von ben unterzeich= neten Berfaffern ber Artitel boch voraussehen barf, bag fie bie einschlägigen tatholischen Schriften wenigstens ihrem Inhalte Diefem Uebelftanbe für bie Folge abzuhelfen, nach tennen. burfte nicht zu ben Unmöglichkeiten geboren.

Das beitelfte ift bas theologische Bebiet, und gerabe beffentwegen haben wir manche Bebenten. Schon gleich beim Borte "Abendmahl" finden wir nur Artitel aus protestantischer Feber, und ein Mitarbeiter versteigt fich ba ju ber Neugerung, bie Communion unter einer Gestalt fei "offenbar fdriftwibrig" (S. 20). Da hatte boch nicht bloß ein Artitel aus tatholi= fcer Feber nicht fehlen burfen, sonbern bie Rebaktion hatte auch Sorge tragen muffen, bag bie Objektivitat mehr gewahrt Wir verkennen nicht, bag in manchen Buntten eine genauere Renntnig ber tatholischen Lehre hervortritt, als bei ben übrigen Lexicis, welche feltsamen Unfinn als tatholische Dottrin in bie Belt hinausschreiben. Benn aber ber Berfaffer bes oben erwähnten Artitele fchreibt: " Sewöhnlich um Oftern muß jeber Ratholit einmal im Jahre communiciren" (S. 27), fo ift bas boch bei einem Manne, ber fonft einige Renntnig tatholischer Praris verrath, unverzeihlich. Auch in ben andern nicht=theologischen Artiteln finden wir öftere Ausbrude, bie ent=

weber indirett ober birett gegen bie tatholische Rirche gerichtet find, fo g. B. wird in bem Artitel "Abeffinien" G. 41 von einer "fpateren Dogmenbilbung" (nach bem nicanischen Concil) gesprochen - nebenbei bemertt icheinen bei bem betreffenben Auffate bie neueften Forfdungen nicht genugenb berudfichtigt au fein. Beim Worte "Ablag" haben wir zwei Artitel nebeneinander, und hier zeigt es fich, wie fcwere Unannehmlichkeiten ber protestantische Grundcharatter bes Bertes mit fich bringt. Der erste Artitel, von einem protestantischen Theologen, ift von A bis 3 untlar und offenbar ohne jebes Berftanbnig ber Sache geschrieben, obgleich ber Berfaffer von fich felber vernehmen laft: "Bieber fehlte bie Ginficht in bie Entftebung bes Ablaffes, zuerst bargelegt von bem Unterzeichneten" 2c. Der zweite Artitel, von Prof. Mosler, legt bagegen in knapper Form bie tatholische Lehre vom Ablag flar und verständlich bar. bei ben Artiteln über Unterscheibungelehren, und überhaupt bei allen theologischen, ein tatholischer und ein protestantischer neben einander ftanben, fo mare viel gewonnen, leiber ift bies aber bis babin felten ber Fall.

Die obige Charafteristit einzelner in ben Bereich ber Enchklopabie fallenber Sacher moge für bas Bange genugen; wir haben bie Borguge bes neuen Unternehmens hervorgehoben und bie Schattenseiten nicht verhüllt. Das Gange ift noch im Werben begriffen, und tatholifche Gelehrte haben es in ber Sand, burch Mitarbeit manchmal wenigstens bas Segengift neben bas Sift gu legen, und wir meinen, es mare ein lobliches Unternehmen, bas zu thun, zumal die Rebattion, wie bereits bemertt, mit anerkennenswerther Loyalitat tatholifden Mitarbeitern bie Spalten bes Lexitons öffnet. Go ift 2. B. noch furglich ber Artitel "Liberalismus" einem unferer bekanntesten politischen Rebatteure eines hervorragenben Centrumeblattes bereitwilligft übertragen Namentlich aber auf theologischem Gebiete mare es ju munichen, bag bie Darlegung ber tatholifden Lehre neben ber protestantischen berginge; bie volle Paritat in bieser Binficht wurde manches Andere minder fühlbar machen. aber, bas wieberholen wir, nothig, bag bie Redattion bes Leri= tone, ber wir unsere Anertennung nicht versagen tonnen, von tatholifden Gelehrten unterftutt wirb.

Bum Schluft noch einige Borte über bie Frage: Bie verbalt es fich fur ben Ratholiten mit ber Anschaffung bes Bertes? Die Antwort tann fich Jeber leicht felbst geben: un: bebingt empfohlen werben tann bas Lexiton nicht; wenn aber Jemand einmal enticoloffen ift, ein größeres Lexiton anzuschaffen und er will Mang nicht, so fteben wir nicht an, ihm aus Opportunitätegrunden ju ber "Deutschen Encyclopadie" ju rathen. Un Biffenschaftlichkeit ftebt fie ben übrigen nicht nur nicht nach, fonbern ift ihnen vielfach überlegen; Materien, die boch in einem Lexiton-Artifel nur außerft ludenhaft behandelt werben tonnten und ber betreffenben Fachliteratur auguweisen wurden vernünftiger Beife ausgeschieben, mancher überfluffige Ballaft ferngehalten und fo für bas wirtlich Rothwendige ein verhältnigmäßig großer Raum gewonnen, ohne bag ber Umfang und Preis bes Gangen fich ins Uebermäßige fteigert; vielmehr bietet bas Bert, wenn es nach bem bisberigen Blane fortge führt wirb, für etwa ben halben Preis ebensoviel, wie bie großen Bierer, Deber, und wie fie weiter beifen, fur bas Doppelte. Sobann ift bas Sittlich-Anftogige ausgemerzt, bem gersetenben Liberalismus und bem ertobtenben Materialismus ift tein Spielraum gelaffen - bas find unfere Erachtens Bor züge, welche wohl in bie Bagichale fallen, wenn es fich um bie Enticheibung amischen bem einen ober anbern Berte banbelt.

Es ist eine nicht gerade erfreuliche Thatsache, daß wir für eine größere Enchklopädie noch immer theilweise auf die alatholische Literatur angewiesen find, aber die Dinge liegen einmal so, und wir müssen mit ihnen rechnen. Bis wir selbst ein neues allen Anforderungen genügendes großes Lexikon vom katholischen Standpunkte haben, wird noch viel Wasser durch ben Rhain sließen — und die dahin muß Mancher zwischen größerem und Kleinerem Uebel die Wahl treffen.

Machen,

S. Abels.

## LXII.

# Stizzen aus den Revolutionsjahren 1848 bis 49.

#### II.

Der öfterreichifde Thron wechfel im Jahre 1848.

2m 2. Dezember 1848 vollzog fich im fürfterzbischof= lichen Balafte ber Feftung Olmut eine Reihe von Thatfachen nicht blog von hoher inneröfterreichischer Bebeutung, fonbern von welthistorischer Tragweite, nämlich bie freiwillige Abbikation bes Raifers und Konigs Ferdinand I., die bamit in Berbindung stehenbe Bergichtleistung auf die Rrone seitens bes Bunachftberechtigten, bes taiferlichen Brubers und Thronfolgers, bes Erzherzogs Franz Rarl, und die Thronbesteigung von beffen Sohne, bes jugendlichen Erzherzogs Frang Joseph, ber im Alter von 18 Jahren unter ben ichwierigsten Berhaltniffen die Regierung feiner weiten gander übernahm. Diefe Gruppe von bedeutungsvollen Ereigniffen rief bei ihrem Ericheinen berechtigtes allgemeines Aufjehen hervor. Sie war für die Welt eine vollige Ueberraschung, benn nur ein Meiner Rreis vertrauter Personen wußte um bas Bebeimnig und hatte baffelbe ftrenge bewahrt. Selbftverftanblich mar benn auch die Erklarung und Deutung biefer Borgange in Olmut je nach Parteistandpuntt, Ginsicht und Gefinnung eine überaus verschiedene, widersprechenbe, haltlose ober geradezu verwerfliche. Erft bem Freiherrn von Belfert, ber ben Dingen und ihrem Laufe zu jener Zeit auch perfonlich nabe geftanben, war es vergonnt, bie Genefis, ben Sachverhalt und LXXXXVIII. 56

Digitized by Google

Charafter biefes Thronwechsels in ebenso anschaulicher als wahrheitsgetreuer Weise barzustellen. 1)

Raiser Ferdinand I. von Desterreich (geb. 19. April 1793), bem ber Boltsmund ichon frube ben Chrennamen bes "Gutigen" beilegte, mar bei feltener Bergensgute und fanfter Semutheart voll Gifer fur Menschenwohl und Unterthanen= glud, bas zu beforbern ihm die schonfte Freude bereitete. Allein feine torperliche Beschaffenheit ließ Bieles zu munichen übrig. Gin ftartes Rervenleiben lahmte nicht felten auch bie geistige Thatigkeit und erheischte alle forgfältige Schonung. Mit Rudficht auf biesen leibenben Zustand bes Raizers wurde auch bei seinem Regierungsantritte eine Art Triumvirat zur Leitung ber Berricher = Ungelegenheiten gebilbet; außer dem Erzherzog Ludwig, dem Obeim des Raifers, geborten noch ber Staatstangler Fürft Metternich und Staatsminister Graf Kollowrat biefem eigentlichen Regierungs= Comité (ber "Staatsconfereng") an. Raifer Frang I. foll turg vor feinem Tobe ben Fürsten Metternich noch besonders nachbrudlich gebeten haben, feinen "armen Sohn" nur ja nicht zu verlaffen. Dieselbe Bitte hatte ber beforgte taiferliche Bater auch an ben ruffischen Czar Nitolaus gerichtet und hierauf bezog fich biefer Lettere bei feiner bewaffneten Intervenirung gegen bie Aufstandischen in Ungarn und Giebenburgen. In ber taiferlichen Familie felbst hegte man ob ber forperlichen Gebrechlichkeit bes Monarchen schwere Beforgniffe.

Nach welcher Richtung biese Beforgnisse sogar sich wens beten, bas erkennt man aus Mittheilungen, welche in ihrem

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Thronbesteigung des Kaisers Franz Josef I. behandelt Freiherr v. Helfert in dem dritten Bande seiner Geschichte Oefterreichs (Prag, 1872). Der zweite Band dieser "Geschichte" gibt unter dem Titel: "Revolution und Reaktion im Spätjahre 1848" eine mehr übersichtliche Darstellung der politischen Berhältnisse von Europa mit besonderer Rücksicht auf die Umsturzbewegungen in Oesterreich.

Ursprunge allerdings nicht gang unverbächtig erscheinen, immerhin aber Beachtung verbienen. Der Er= Souverneur von Ungarn, Ludwig Roffuth, berichtet in feinen Memoiren1) Folgendes. Als im Mary 1848 bie vom ungarischen Landtage unter Anführung bes Erzbergog = Balatine Stephan gefandte Deputation zu bem Raiser = Ronig nach Wien tam. um von bem Monarchen die Sanktion ber übermäßigen Unspruche Ungarns zu erhalten, was unter bem Drucke ber inneren und außeren Berhaltniffe auch gelang, ba foll nach Beenbigung ber officiellen Audieng=Ceremonie Raifer Ferdinand fich an ben Erzherzog Stephan, seinen nunmehrigen Alterego in Ungarn, gewendet und diefen mit gefalteten Banben gebeten haben: "I bitt' Di, nimm' m'r mein'n Thron nit!" Roffuth felber fagt, es fei bieg ein ergreifender Auftritt gewesen. Der Erzherzog=Statthalter habe fich "naturlich beeilt, ben Raifer feiner unwandelbaren Treue zu verfichern." Er habe bieß aus aufrichtigem Bergen, thranenben Muges gethan und fei feinem gegebenen Worte bis zu seinem Untergange (!) unmanbelbar treu geblieben." Roffuth, ber Berichmorer, meint freilich: "Wie anders mare fein eigenes (bes Erzherzogs) Geschick gewesen, wie anders bas von gang Ungarn, wenn er fein gegebenes Bort, wenn er die Familienrudfichten nicht über alle anberen gefett batte!"2)

In ben Augen eines Kossuth sind also Treue und Pflicht, Familiengehorsam und Mannes-Gib nur leere Formeln, welche man beiseite wirft, sobalb ber momentane Bortheil ober bie Shrsucht solches rathlich erscheinen lassen. Daß Erzherzog

<sup>1)</sup> L. Koffuth, Meine Schriften aus ber Emigration (Prefiburg und Leipzig 1881) Bb. II. p. 285 ff.

<sup>2)</sup> Daß übrigens das Berhalten des Erzherzogs Stephan in den Märztagen 1848 auch von anderer Seite mit mißtraufichen Bliden betrachtet wurde, zeigten die Mittheilungen des an den Ereignissen mitbetheiligten ungar. Hofrathes Ludwig b. Birkner, eines intimen Rathgebers des Fürsten Metternich. Bgl. L. v. Birkner, Meine Erlebnisse (Prehburg 1879) p. 216 ff.

Stephan ben Bersuchungen jum Betreten bes verbrecherischen Pfades jur Felonie und Emporung nur nach überwundenem Rampfe mit sich felber wiberftanden, ift aus ben weiteren Mittheilungen Roffuthe ebenfalls erfichtlich, ja es geht baraus hervor, baf icon bes Ergbergogs Bater, ber Ergbergog-Balatin Joseph (geft. 13. Jan. 1847), seinem Sohne Belufte nach ber Krone zugemuthet hatte. Es war in einer Nacht des September 1848, als bie Wogen ber Revolution in Ungarn bereits ziemlich hoch gestiegen waren, als Erzberzog Stephan ben bamaligen ungarischen Finanzminister, Ludwig Roffuth, ju fich berief und mit bemselben ein Gesprach über bie bamalige politische Situation Ungarns führte. Der Erzberzog hatte fich mit ben Bunichen und Bestrebungen ber Roffuth-Partei ziemlich ibentificirt, so bag er bem Urheber beffelben jest offen die Frage stellte: "Bas wird aus unferen schonen Boffnungen?" Der schlaue Agitator leitete nun ben rathlosen Erzherzog auf bie bebenkliche Diskuffion über eine mög= liche Lostrennung Ungarns von Defterreich; er ftellte ibm babei die Erwerbung einer Krone in Aussicht, ja er durfte es magen, bem Erzherzog birett ben Borichlag zu machen, in Ungarn eine habsburgische "Setundogenitur" zu grunden, er (Roffuth) wolle hierüber im Landtage ben Antrag ftellen und er versicherte bem erregt lauschenben Bringen : "Benn Guer Sobeit meinen Rath nicht zurudweisen, fo wird aus bem Bergen ber ungarischen Ration ber jauchzende Ruf erschallen: Es lebe Stephan VI., Konig von Ungarn!"

Und wie benahm sich Erzherzog Stephan gegenücker bieser Aufforderung zum Treubruche? Wies er denselben mit gebührender Berachtung und Entrüstung von sich? Wensete er sich voll Abscheu von dem Berführer? Wan höre, was Kossuth erzählt! "Der Erzherzog", berichtet er 1) — "Überlegte. Sodann sprach er mit zum Himmel erhobenen Händen: Ich thue es nicht, ich kann es nicht thun! Ich

<sup>1)</sup> A. a. D. p. 288.

habe meinem sterbenben Bater geschworen, bieß unter keinen Umständen zu thun. Komme, was ba kommen muß; ich breche meinen Gib nicht. Sprechen wir nicht weiter bavon"....

Sonft hatte ber Erzbergog tein Tabelwort über ben schändlichen Antrag. Wenn also fein vorsichtig-weiser Bater ihn nicht hatte ichworen laffen, feinem Raifer und Berrn, bem Oberhaupte seiner kaiserlichen Kamilie die schuldige Treue ju bewahren, bann wurde ber Pring etwa weniger Strupel gehabt haben, ber Benoffe eines Roffuth zu werben ? Schon biefe Doglichkeit zeigt auf jene eminenten Gefahren bin, benen in wirrvoller Zeit die habsburgische Monarchie unter einem zwar feelenguten, aber in Folge ber leiblichen Sinfälligkeit auch willensschwachen Berrscher ausgesett mar. Die Ungeheuerlichkeit des Berlangens, daß ber Erzherzog Stephan "mehr ungarischer Patriot" als "österreichischer Bergog" batte fenn follen, fowie die Möglichkeit, einen Bringen bes taiferlichen Baufes ungeftraft zur unmittelbaren Felonie aufforbern au konnen, offenbart bie gange Bermilberung in den politis schen Unschauungen jener Tage, welche im Bunbe mit nationalen Leibenschaften und ehrgeizigen Afpirationen bas Donaureich unvermeiblich bem Abgrunde zugetrieben hatte, wurden einsichtsvolle Manner nicht noch in letter Stunde bem Sturge Einhalt gethan und so die Monarchie gerettet haben.

Ein wesentliches Mittel hiezu war die Uebertragung der Regierungsgeschäfte in kräftigere Hande. In den Tagen der öffentlichen Ruhe und Ordnung, solange die Staatsmaschine ihren gewohnten Gang geht, bedarf es der Energie und umssichtigen Führung des Herrschers weniger, namentlich wenn erprobte Nathgeber und Staatsmanner dem Throne zur Seite stehen. Unders wurde es in den Tagen der allgemeinen Berwirrung, die in den Märztagen des Jahres 1848 in Desterreich losgebrochen war. Der perside Angriff sardinisscher Eroberungssucht stürzte das Reich zur selben Zeit in einen auswärtigen Kamps, als im Innern des Staates selbst

allenthalben eine unabsehbare nationalpolitische und sociale Bewegung begann, welche unter absichtlicher Mißleitung garbald in die verderbliche Bahn der Revolution umschlug und erst den Bürgerkrieg in seiner schrecklichsten Sestalt, den Rassenkamps, und dann in bedeutsamen Theilen der Monarchie die offene Empörung und den Bersuch zur völligen Losreißung von der legitimen Herrschergewalt zur Folge hatte.

Die Marzbewegung in Wien führte zunächst ben Sturg bes Staatstanglers berbei; mit bem Fürsten Metternich war aber bald die gesammte öffentliche Ordnung aus ben fugen gewichen. Im Schoofe ber taiferlichen Familie sowie in ben Rreisen bes Hochabels waren einzelne Mitglieder schon langft geneigt, burch besonnene Concessionen und Nachgiebigkeit bas ftarre Regiment ber "Staatsconferenz" zu milbern; naments lich auch in Beziehung auf Ungarn war man in den erften Wochen bes Jahres 1848 bem Abichluffe eines Compromiffes mit ber Bewegungspartei febr nabe gekommen. Die Schwäche und Binfalligkeit bes gutigen Raifere machte fich jedoch icon inmitten biefer Rivalitäten und perfonlichen Rampfe empfindlich fühlbar. Der Siftoriter Springer') hat Recht, wenn er bemerkt, bag ber gangliche Mangel eines entscheibenden perfonlichen Willens fich jest jum Berhangnig geftaltete. "Un ben Kaiser bachte niemand, ihn fragte niemand. Seine Schwäche mit Erfolg zu migbrauchen, verhinderte die Bade famteit ber Parteien. Dan tonnte gegen ben Billen feiner Umgebung eine Audienz bei ihm durchsethen, zu einem festen Entschluffe, zu einer eingreifenden Thatigfeit ihn zu bewegen, war nicht möglich. Go blieb es benn bei bem halbverbedten Zwiespalte zwischen bem Familienrathe und ber Staatsconfereng, bei ben endlosen Berathungen, welche die Lage nur widerspruchsvoller machten".

Es liegt nicht in unserer Absicht, die Geschichte ber Marzbewegung des Jahres 1848 in Defterreich in ihren Gin-

<sup>1)</sup> Geschichte Desterreichs (Leipzig 1865) Bb. II. p. 179.

gelheiten zu verfolgen. Sie bob an mit jener Rebe Ludwig Roffuthe am 3. Mars im Brefiburger Landhause, beren gunbende Wirkung fich weit über die Grenzen Ungarns binaus fühlbar machte. Unter Hinweis auf die traurige Lage bes Landes und auf ben gunftigen Moment, diefer abzuhelfen, brachte biefer Ruhrer ber ungarischen Rabitalen unter bem bonnernben Applaus bes Aubitoriums den Antrag ein, man folle für Ungarn eine völlig getrennte Berwaltung und für bie übrigen öfterreichischen Erblande eine Conftitution forbern. Niemand magte es, biefem Untrage ju wiberfprechen, und fo wurde berfelbe einstimmig angenommen. Der Landtag hatte bamit eine bedenkliche Bahn betreten; nur eine rasche Auflojung wurde weiteren Uebeln minbeftens momentan vorgebeugt haben. Die Auflosung war auch bereits beschlossen, aber die Publitation bes toniglichen Reffriptes fand eine absichtliche Bergogerung 1), bis ingwischen bie Bewegung in Brag (11. Marz) und Wien (13. Marz) zum Durchbruche gekommen war. Um 13. Marz geschah jener heftige Anfturm auf bas Gemuth bes tranklichen Raifers.2) Sturmische Maffen brangten in die faiferliche Burg, nachbem ichon por= ber eine Demonftration im Sofe bes nieberofterreichischen Standehauses und bann eine Erfturmung Dieses selbst ftatt= gefunden batte. Eingeschüchterte Standemitglieder erboten fich, bie Menge nach ber Burg zu führen, wo bie Angft und Rathlofigkeit ebenso berrschend maren wie in ber verstärkten Staatsconfereng, Die ju feinem Entschluffe gelangen tonnte. Die Bewegung wuchs mittlerweile in ben Strafen riefig beran; bas Militar fuchte vergebens auf friedliche Beise bie

THE CONTRACTOR SERVICES AND ADDRESS OF THE PERSON ASSESSMENT ASSESSMENT

<sup>1)</sup> Bgl. die interessante Erzählung in den Memoiren des ungar. Hofrathes Ludw. v. Birtner, Meine Erlebnisse (Pregburg 1879), p. 210 ff.

<sup>2)</sup> Die beften Aufklärungen über die Ereigniffe des 13. März 1848 in Bien gibt eine (anonym erschienene) Schrift des Freiheren v. Helfert: "Aus Böhmen nach Italien. März 1848". (Prag, 1862).

Orbnung zu erhalten, es wurde insultirt, ja aus den Häusern beschossen; da luben die Soldaten auf eigene Faust und schossen in die rasende Bollsmenge. 1) Inzwischen hatte die Staatsconserenz sich zur Nachgiebigkeit entschlossen, Fürst Wetternich dankte ab und obgleich Fürst Alfred Bindischgrätzum Militär= und Civilgonverneur in Wien ernannt wurde, so konnte doch in Folge der Uneinigkeit unter den leitenden Personen und bei der Schwäche des Kaisers die Bewegung nicht mehr hintangehalten werden. Die revoltirenden Stu= benten siegten; es wurde "Alles bewilligt": Bolksbewassung, Preßfreiheit, Constitution. Der gütige Kaiser soll erklärt haben: er gebe nicht zu, daß man Bürgerblut vergieße, lieber gewähre er Alles.2)

Wie sehr Kaiser Ferdinand von den stürmischen Aufstritten des 13. und 14. März beeinflußt wurde, zeigt auch folgende von Rossuth berichtete Thatsache. Als nämlich wiesder einmal auf der Straße vor der Burg unter den Fenstern der kaiserlichen Appartements ein großer Lärm entstanden war und des Kaisers Bruder, Erzherzog Franz Karl, herbeisstürzte, um dem besorgten Kaiser zur Seite zu sehn, erblickte er zu seinem Schrecken, daß der arme Kaiser eine große schwarzrothgoldene Fahne aus seinem Fenster herausstattern ließ und zu dem Bolke hinadries: "Es lebe die Constitution!" worauf das Bolk antwortete: "Es lebe der Kaiser!")

<sup>1)</sup> Der General Richard v. Gelich hat in seinem (in ungarischer Sprache erscheinenden) Werke: "Ungarns Unabhängigkeitskampf i. J. 1848/49" (Budapest 1884—1885) Bb II. p. 12, als Augenzeuge den Rachwels geliesert, daß die Behauptung, Erzherzog Albrecht habe den Befehl zum "Schießen auf das Bolt" ertheilt, eine böswillig ersundene Fabel ist.

<sup>2)</sup> Das wird mehrseitig gemelbet, auch der damals in Bien auwesende Franz v. Bulgty behauptet dies in seinen Memoiren:
"Meine Zeit, mein Leben" (Bregburg u. Leipzig 1881), Bb. II.
p. 60; Springer, L. c. II, 194, zieht diese und ahnliche Aeuherungen in Zweisel.

<sup>3)</sup> Bgl. L. Roffuth, 1. c. Bb. II, p. 285. Darnach hatte biefes Ereigniß ber Erzherzog Franz Karl felbst erzählt.

Diese Erlebniffe hatten auf bas Gemuth bes franklichen Raifers einen tieferschutternben Ginbruck gemacht, fo baf er, wie Freiherr von Belfert mittheilt, icon am 14. Marg 1848 feiner Gemablin aus freien Studen ben Bunfch ausbrudte, fich von ben Regierungsgeschäften gurudjugieben. Fürst Windischgrat rieth jedoch in ber nachbrudlichsten Weise bavon ab, und von ber Sache war einige Tage feine weitere Rebe. Ginen neuen Anlag bot ber Rudtritt bes Erzherzogs Ludwig, ber bekanntlich fo lange Zeit bie Regierung im Bereine mit Metternich und ben übrigen Mitgliebern ber Staatsconfereng geführt hatte. Der Erg= bergog gog fich am 5. April von ben Geschäften gurud, und jest tam in Gegenwart bes Fürsten Windischgrat auch ber Ruckritt bes Raisers und ber Uebergang ber Krone auf bessen nachstberufenen Bruber (Erzherzog Frang Rarl) zur Sprache. Bieber mar es Binbifchgrat, ber bieg mit aller Entschiebenheit für "unmöglich" erklarte. "Die Abbankung bes Raifers fei nicht an ber Zeit; wenn es aber einmal zu biefem Schritte fomme, bann burfe er nur ju Bunften bes jungen Erzberzogs Frang (Joseph) geschehen." "Gine folche Abbantung", betonte ber Fürft wieberholt, "laffe fich nur rechtfertigen, wenn im Drange gefahrbringenber Ereigniffe tein anberer Ausweg übrig bleibe, die Majestat ber Krone unverlett zu erhalten. Dann aber möchte auch jener, ben bas Rachfolgerecht treffe, völlig unbefangen, unberührt von ben vorausgegangenen Berwicklungen, unbeirrt und ungebunden burch fie, mit volltom= men freier Sand bie Bugel ergreifen tonnen." Dieg Lettere war (nach Anschauung bes Fürsten) bei bem zur Thronfolge berechtigten Bruber bes Raifers, bem Erzherzoge Frang Rarl, nicht mehr ber Fall, weil biefer vor und mahrend ber Revolution an ben Greigniffen vielfach betheiligt war; wohl aber bei beffen erstgebornem Sohne, dem Erzherzoge Frang Joseph. Der hof ging auf die Anschauungen bes gurften Windischgrat ein, obgleich bieselben nicht als burchwegs richtig bezeichnet werben tonnen; benn bas gegebene Bort bes Rais

sers verpflichtete unstreitig auch bessen rechtmäßigen Nachfolsger und gerade im Interesse der Legitimitäts-Joee hatte man von einer "vollkommen freien Hand" des Thronerben nicht sprechen sollen. So mancher spätere Fehler und Mißgriff ware alsbann ungeschehen geblieben.

"Thatfache ift", bemerkt Freiherr von Belfert, "baß von bem ermabnten Zeitpuntte im Familienrathe ber Fall ber Thronentfagung nie anders als mit Beziehung auf ben jungen "Franzi" befprochen murbe. Die Raiferin Maria Unna und die Erzherzogin Sophie befanden fich babei in ftetem Ginflang; bas innigfte Berftanbniß ichlang in Unglud und Gefahr ein icones Band um die beiden hoben Frauen, von benen bie eine im Begriffe ftanb an ber Seite ihres Gemable vom Throne herabzusteigen, die andere im Berein mit bem ihrigen für immer barauf zu verzichten." . . . "Und bieß felbstlofe Busammenftimmen ber nachftbetheiligten Glieber bes Berricherhauses, biefes unter was immer fur Berbaltniffen feltene Beifpiel opferwilliger Familien-Ginigkeit, Dieje eble Singabe an bas, was fie als burch bie Umftanbe herbeigeführt, für unvermeiblich ertannten - bas war es. was eine von blindem und gehässigem Borurtheil befangene Breffe zu jener Beit bem urtheilelofen Bublifum ale bas Dtonftrum ber ,Camarilla' ausmalte."

Für einige Zeit ruhte die Thronentsagungsfrage, aber sie wurde von den maßgebenden Persönlichkeiten nicht mehr aus dem Auge gelassen. Inzwischen thürmten sich die Schwiesrigkeiten immer höher auf, es kamen die aufgeregten Tage des April und der ersten Hälfte Mai, in denen "eine Gährung um die andere, ein Aufruhr, ein gewaltsamer Losbruch auf den andern folgte." In Wien wurde das neue Preßzgelet öffentlich verbrannt, auf dem ehrwürdigen St. Stesphansdome und selbst in der Kaiserburg die "schwarzrothgolzdene" Fahne ausgehißt, dem Erzbischose und einzelnen Klöstern Katenmusiken dargebracht, die papstliche Runtiatur vom Straßen-Pöbel insultirt, in mehreren Städten fanden Juden-

Krawalle statt u. s. w. Um 15. Mai endlich geschah jene Sturmpetition, wobei die kaiserliche Burg in Wien von zwei Uhr Nachmittags dis in die tiefe Nacht von drängenden Massen umlagert wurde, dis endlich der damalige Minister Pillersdorff nachgab und die Menge mit dem Kuse "Alles bewilligt!" auseinander stob. "Was bewilligt worden", sagt Baron Helfert, "begriff niemand weniger als der ungezählte Hause der Sturmpetenten selbst. "Eine Rammer haben wir ihnen herausgekitzelt, sagte im Nachhausegehen ein Arbeitsmann zu einem andern; "wenn wir wollen, müssen sie uns die zweite auch geben'! Am 16. Wai wurde die oktronirte Versassing zurückgenommen; die Einberusung eines constituirenden Reichstages mit einer Kammer kundgemacht."

Diefe Greigniffe hatten ben Raifer und feine Umgebung in die hochfte Aufregung und Beforgnig verfest, umfomehr, als die stürmisch andringenden Begehren ber Ungarn, welche von dem Erzherzog-Balatin Stephan die weitestgebende ent= schiedenste Unterstützung fanden, vom Raiser nach langerem Bogern und nach heftigen Auftritten im Familienrathe wie in ber Staatsconfereng enblich boch bewilligt wurden. Ungarn erhielt mit bem felbständigen Ministerium und mit bem Balatin als Alterego bes Ronigs eine nabezu vollständige Un= abhangigkeit. Die Ginheit, ber staatsrechtliche Ausammenhang und Bestand ber Monarchie schien ernstlich gefährbet, ja burch die tumultuarischen Strafenscenen in Wien bas Leben bes Raisers und die Sicherheit ber taiferlichen Familienglieber felbst bedroht. Deghalb flüchtete ber Sof am 17. Mai in aller Stille von Schonbrunn nach Innsbrud in Tirol, wo er die Reichen warmfter Theilnahme und Ergebenheit fand. Bald erschienen auch Deputationen aus ben verschiebenften Theilen bes Reiches, um ben Raifer ihrer unwandels baren Treue und Unbanglichkeit zu versichern.

All bas mochte das Herrscherhaus nach den trüben Ersfahrungen der jüngsten Wochen wieder etwas aufrichten. Dan beobachtete jedoch sorgfältige Borsicht, um den Kaiser por neuen Zumuthungen zu bewahren; namentlich hatte bie regierende Raiferin es fich jum Befete gemacht, fo oft an ihren Gemahl Zumuthungen ernfter Urt geftellt werden woll= ten, ihn nicht aus bem Auge zu laffen, sonbern ihm tapfer gur Seite zu fteben. Das beobachtete fie namentlich, fo oft ein Befuch von ungarischer Seite angefagt war. Bie nothwendig bieg war, lebrt folgender Borfall, ben Baron Selfert in nachstehenber Beije ergablt. Gines Tages (es mar in ber Reit, ba ber Banus Jelacics in Innsbruck weilte) hatten fich ber ungarische Ministerprafibent, Graf Lubwig Batthnann und ber Minifter, Fürst Baul Efterhagy, melben laffen. Bei ihrem Erscheinen fagte Batthyany, man wolle Seine Dajeftat biegmal nicht mit Geschäften laftig fallen, fonbern fich nur von beffen Boblbefinden überzeugen. ber That wurde von nichts als gang gleichgültigen Dingen gesprochen, vom Better, von ber Tiroler Luft, von Stabt= Reuigkeiten, fo bag bie Raiferin fich überzeugt hielt, ihre Begenwart fei biegmal unnothig, und feinen Anftand nahm, als irgend ein Unlag fie abrief, fich momentan zu entfernen. Raum hatte fich die Thure hinter ihr gefchloffen, als Batthpany ein aufammengefaltetes Bapier hervorzog und es mit leichten Worten bem Raifer überreichte : ,Er erlaube fich nur um eine Unterschrift zu ersuchen; es fei nichts von Bebeutung, es beziehe fich auf bie Unwesenheit bes Banus von Kroatien in Innebruct' u. bgl. m. Der Raifer griff arglos gur Feber, und unterzeichnete, Batthnann nahm bas Papier wieber in Empfang, worauf fich bie Beiben unterthanigft empfahlen und Batthyany augenblicklich mit Courier-Pferben nach Wien jurudfuhr. Es mar bie - Entfepung und Achterklarung bes Banus Jelacics, mas er in ber Tafche mit fich forttrug.

Diese neue Erfahrung und die unverwischbaren Wiener Eindrucke brachten ben Kaiser immer wieder auf den Gedansten der Thronentsagung. Defter als zuvor lenkte er im vertrauten Berkehr mit seiner Gewahlin das Gespräch auf seinen Wunsch, sich zurückzuziehen, und die Kaiserin fand

immer neuen Anlaß, sich mit biesem Gedanken zu beschäftigen. Sie und die Erzherzogin Sophie hatten sich die Sache jett so ausgedacht, daß am 18. August, dem Tage, wo "Franzi" sein achtzehntes Lebensjahr vollendet und damit, wie sie meinten, nach den Hausgesetzen der Opnastie seine Großjährigkeit erreicht haben würde, Kalser Ferdinand und Erzherzog Franz Karl zu des Prinzen Gunsten entsagen sollten.

Allein die katserliche Familie befand sich zur selben Zeit ohne gewiegten Rathgeber; Fürst Windischgrätz weilte sern in Prag; unter den am katserlichen Hoskager besindlichen Bersonen war nur die Obersthosmeisterin Therese Landgräsin von Fürstenderg ins Geheimniß gezogen. Bon den übrigen Witwissern des Geheimnisses war keiner in Innsbruck anwesend. In der zweiten Hälfte Juli erschien der Oberststeintenant Baron Langenau mit Briesschaften des Fürsten Windischgrätz in Innsbruck. Der Fürst erdat sich darin unbedingte Bollmacht zu handeln und den Oberbesehl über alle Truppen außerhalb Italiens, und in einem Schreiben an die Kaiserin Maria Anna berührte er zugleich die Frage des Thronwechsels und beschwor dieselbe, auf keinen Borschlag solcher Art einzugehen.

Zur selben Zeit waren lebhafte Unterhandlungen wegen der Ruckehr des Kaisers nach Wien im Gange. Die Minister wünschten dringend des Monarchen Anwesenheit in der Reichshauptstadt; allein Kaiser Ferdinand hatte in Erinnerung an die erlebten Lumulte einen entschiedenen Widerwillen gegen das undankbare Wien. Zweimal war schon Alles zur Abreise bereit, als der Kaiser im letzten Augenblicke sich gegen alle Vorstellungen und Bitten abzureisen weigerte. Erst ein brittes Mal konnte er sich zur Reise entschließen, und am 12. August traf der Hof wieder in Schönbrunn ein.

Mit ber Rücklehr ber kaiferlichen Familie trat die Absbankungsfrage in eine neue Phase. Fürst Windischgraß war mit des Kaisers Rücklehr "in die unmittelbare Nähe des

Wiener revolutionaren Rraters" feineswegs einverftanden; auch ber Sof felbst erkannte bas Gefahrvolle bes Schrittes und man wollte bekbalb vor Allem ben prafumtiven Thronfolger in eine unbefangene Ferne bringen. Fürft Binbifcharat war mittlerweile ber Abbankungsfrage naber getreten und hatte fich mit biefer fur einen möglichen Fall befreundet. "Die Abbantung Ihres erlauchten Gemahles", fchrieb er an bie Raiferin, moge nicht anders eintreten, als wenn bie Revolution einen neuen Schlag vorbereitet, beffen Seine Majeftat nicht mit Erfolg Meifter zu werben glauben follte. für biefen außersten fall (pour cette triste nécessité) sei es aber bringenb geboten, baß fich ber Erzberzog-Thronfolger in geficherter Gerne befinde, bamit er frei fei und feine Bebingungen ftellen tonne". Man hatte anfangs einen Hufent= halt in Brag in's Huge gefaßt, boch follte ber Bring-Thron= folger ohne offizielle Stellung, aber im Ginvernehmen mit bem Ministerium, bort verweilen.

Wenige Tage fpater (28. Aug.) fandte Windischgrat ben jum General-Abjutanten bes Raifers ernannten gurften Joseph Lobkowit nach Schonbrunn mit einer Instruktion. worin er ihn vor Allem bafür verantwortlich machte, baß bem Raifer tein neues Zugestanbnig abgebrungen werbe; balb etwas bergleichen im Zuge sei, habe er so viel Truppen als möglich um bie Person bes Raisers zu schaaren und ihn unter beren Schute, "nicht als Klucht", mit ber taiferlichen Familie über Rrems nach Olmut zu bringen; "bann" (fügt ber Fürst hingu) "werbe ich Wien erobern, Se. Majestät wird zu Sunften seines Reffen abbanten und bann werbe ich Ofen einnehmen". Es waren prophetische Worte. Auch in bem Schreiben an bie Raiserin betonte Windischgrat nachbrudlich, daß bem Raifer nichts weiter abgebrungen werben burfe. Zugleich verhieß er ben Entwurf zweier Proflamationen bes abtretenben Raisers Ferbinand und bes antretenben "Frang II." zu fenden, von benen im Augenblicke bee Bebarfs Gebrauch zu machen mare. Den Entwurf biefer Pro=

klamationen übersandte er am 6. September mit einem Schreisben, worin er auf das sorgkältigste alle Möglichkeiten erwog, die den letzten äußersten Entschluß des Kaisers und die Aussführung der für diesen Fall vorbereiteten Maßregeln zu rechtsfertigen vermöchten: "Wenn man nämlich im Reichstage das Beto des Monarchen antasten, ihm eine Reduktion des Heeres abdringen, ihn in dem vollkommen freien Berfügungsrechte über seine Armee beschränken, die Gültigkeit der Berhandslungen und Abmachungen mit auswärtigen Mächten von einer vorläusigen Genehmigung oder nachträglichen Zustimmung des Reichstages abhängig machen wollte."

Was den Thronfolger betraf, so sprach Fürst Windischsgrät sich dafür aus, daß derselbe die von seinem Borgänger eingeführte Repräsentativ=Berfassung aufrecht halten möge, fügte aber ausdrücklich bei, "dieß sei lediglich seine persön-liche Meinung; vom rechtlichen Standpunkte habe der Erzeherzog vollkommen freie Hand, sei an keines der früheren Zugeständnisse gebunden"... Wir haben schon oben besmerkt, daß diese Anschauung des Fürsten ebenso incorrekt als bedenklich war. Als man sich zur Besolgung derselben beswegen ließ, da betrat man eine abschüssige Bahn, auf welcher nach fast zehnsähriger Berirrung nur die vollständige Umkehr das gesährbete Staatswesen vor einer Katastrophe bewahren konnte.

Des Fürsten Rathschläge hinsichtlich bes Thronwechsels wurden übrigens auch in sonstigen Bunkten treu befolgt. Der neue General-Abjutant und die Kaiserin Maria Anna hielten streng jede weitere Beeinstussung, Beunruhigung oder Zumuthung vom Kaiser fern. Da brach in Wien am 6. Okstober mit dem scheußlichen Morde des Kriegsministers, Graf Latour, die offene Rebellion aus; das war der Augenblick, in welchem der Kaiser und seine Umgebung Schönbrunn versließen, um in der Festung Olmütz eine Zustuchtsstätte zu sinden. Mit dem Eintressen in der mahrischen Hauptstadt trat die Abdankungs-Angelegenheit in ihre dritte und letzte Phase.

Die Ausführung bes Thronwechsels übernahm jett bas verantwortliche Ministerium, refp. beffen Saupt, Fürft Felix Schwarzenberg, ber Schwager bes Fürften Binbifchgrat. Der Lettere legte, feitbem er ben Bof in Sicherheit wußte, feinerseits tein besonderes Gewicht auf ben Thronwechsel; einerseits ftraubte fich neuerbings fein tief monarchisches Ge fühl gegen biefen Schritt, anbererfeits regte fich bei ihm auch ber Zweifel, ob es nicht gerathen fei, erft bie vollständige Unterwerfung Ungarns abzmwarten, bamit ber neue Raifer nicht gleich in Krieg mit seinem eigenen Lande verwickelt werbe, sonbern einen von allen Seiten reinen Boben betrete. Allein ber Minifterprafibent gurft Schwarzenberg mar entichieben anderer Unficht. "Die große Aufgabe," betonte er, "die er unter ber Aegibe bes Monarchen übernehme, laffe fich nicht mit Aussicht auf Erfolg anfassen, wenn nicht ein Raiser in ber vollen Kraft seines Beiftes und seiner Jahre ben Thron einnehme."

Fürst Windischgraß mußte hierin seinem Schwager nachgeben und er nahm es auf sich, die Angelegenheit des Thronwechsels auch mit dem erzherzoglichen Paare formell zu besprechen. Die Sache war so gut wie im Reinen, der Kaiser
sehnte sich nach Entbürdung, als dem Erzherzog Franz Karl
Zweisel und Bedenken aufstiegen. "Bon jeher von der tiefsten Berehrung für seinen Bater Franz erfüllt," sagt Frhr.
v. Helfert, "war ihm der ernste Schritt, einen nach Ratur
und Geseh ihm auferlegten Beruf von sich abzulehnen, Sache
des Gewissens: "Bas würde Er, der ehrwürdige Berstordene,
dazu sagen?!" Wehrere Tage ging er mit sich darüber zu
Rathe, widmete lange Stunden weihevollen Erwägungen;
zuleht war es ihm, er sehe den verklärten Bater, wie er segnend seine Hand auf das Haupt seines Entels lege, und von
biesem Augenblick war sein Entschluß gesaßt."

Um die Mitte November machte Fürst Schwarzenberg seinen Ministercollegen Eröffnung von dem Schritte, den der Raiser zu thun sich entschlossen habe, von dem ihn nichts abgubringen vermöge und ben er sobald als möglich ins Wert gelett au feben muniche. Bon ba an verging tein Tag, wo biese wichtige Angelegenheit ben Ministerrath nicht beschäftiate. Es ist also villig unwahr, was 23. Rogge1) ergablt, bag \_nichteinmal alle Minifter im voraus unterrichtet waren, was ihrer wartete, als fie fich am 2. Dezember im Rronungefaale bes erzbifcoflichen Balais zu Olmfis einfanben." fur bie Minifter bilbeten bie verschiebenen Formfragen die meisten Schwierigkeiten, namentlich in Bequa auf bie Großiabrigkeite = Erklarung bes gutunftigen Souverans, dann hinsichtlich ber Berhältnisse in und mit Ungarn. Bu biefem Behufe murbe ber frühere flebenburgische Boftamler Baron Jonta nach Olmus berufen. Derfelbe fand vom ungarifden Gesichtspunkte an ben entworfenen Staatsidriften Manches auszusetzen; insbesondere nahm er auch Anftog an ber schroffen Saltung, welche bie neue Regierung einem Sanbe gegenüber einnehmen wolle, bevor fie Berr besfelben fei. "Auch Ferbinand II.," fagte er, "bat ben Majestats = Brief feines Borgangers gerriffen, aber nach ber Beigenberger Schlacht, nicht vor berfelben." Leiber wurden biefe moblgemeinten und begrundeten Rathichlage nicht beachtet. Das Ministerium beschloß ferner, die beiben Felbherren Rabesty und Relacics mit ins Bertrauen zu ziehen; boch follte an Erstern nebst einem warmen Abschiedsschreiben bes Raisers Ferbinand die Thronbesteigung des Ergbergogs Frang Joseph noch vor bem Alte nur ichriftlich mitgetheilt , Letterer aber au bem welthiftorischen Atte felbst nach Olmut eingelaben merben.

Inzwischen war ber Kaiser regierungsmüber und ruhes bedürftiger als je; seine erlauchte Gemahlin betrieb um seinetwillen bie Beschleunigung bes Altes. Doch kamen Augenblicke, wo er wieder anderen Sinnes wurde, wo er zu zweifeln anfing, seine so lang gehegten, so oft und so bringend aus-

<sup>1)</sup> Desterreich von Blagos bis zur Gegenwart (Leipzig 1872) Bb. I. 51.

gesprochenen Wansche vergessen zu haben schien und vom "bleiben" sprach; es waren eben allerhand Einstüsterungen, die an ihn von verschiedenen Seiten herankamen. Die Kaiserin wendete sich deshalb in einem Schreiben vom 24. Rosvember neuerlich an den Fürsten Windischgräß, worin sie sagt: "Alles sei vorbereitet, so daß die Abdantung des Kaisers am nächsten Montag oder Dienstag (27. oder 28. Rovemsber) vor sich gehen könnte. Doch fühle sie sich nicht vollkommen beruhigt, so lange sie nicht ein letztes Wal seinen Rathschlag vernommen." Der Fürst antwortete darauf: "Der seizge Zeitpunkt könne als günstig betrachtet werden; er besinde sich mit den Ministern in vollem Einklange sowohl über die Bornahme des Attes wie über den Sang, der dabei einzuhalten sei."

Tropbem Alles zur Abbantung vorbereitet war, verzog sich biefelbe noch eine ganze Woche hindurch bis zum Sonnabend, dem 2. Dezember. Am Morgen dieses Tages hatte Olmütz ein ungemein bewegtes Aussehen. "Zu Fußund in Rutschen sah man Herren und Damen in großer Gala der fürsterzbischöstlichen Residenz zueilen; Ordonnanzen auf Ordonnanzen slogen ab und zu; sestlich geschmückte Truppenstörper zogen durch die Stadt auf das Erercierseld hinaus. Bald wußte man, daß alle in der Stadt weilenden Glieder des Kaiserhauses, der gesammte Hofftaat, die Minister, der Gubernialpräsident, der Kreishauptmann, die in Olmütz answesenden höheren Staatsbeamten und Militärs für 8 Uhr Bormittags nach Hof beschieden waren." Auch Fürst Windischgrätz und der Banus Jesacies waren angesommen.

"Eine halbe Stunde nach steben Uhr", berichtet ber Augenzeuge Baron Helfert, "begannen sich die zu bem großen Thronsaale führenden Räume mit einem von Minute zu Minute dichter werdenden Sedränge zu füllen. Der schwarze Frack, ber geiftliche Talar, Uniformen aller Art in buntem Gemisch und lebhaftem Durcheinanderwogen boten ein bewegtes Bild. Reugierde, gespannte Erwartung spiegeste

sich auf allen Gesichtern; man brängte sich an Solche, bie man für besser unterrichtet halten konnte, die jedoch ebensowenig Auskunft geben konnten oder mochten." Wie ängstlich gewissenhaft das Geheimnis bewahrt worden war, lehrt die Thatsache, daß selbst Mitglieder des kaiserlichen Hauses von demselben keine Kunde hatten. Baron Helsert sührt an, daß Erzherzog Karl Ferdinand an den Kriegsminister heranzgetreten sei und ihn gefragt habe: "Aber sagen Sie mir nur, was geht denn heute los, daß man uns schon um acht Uhr hieher bestellt hat?" — "Belieden sich Eure kaiserliche Hoheit nur einen Augenblick zu gedulden, man wird es gleich erfahren" — war die reservirt gehaltene Antwort.

"Balb nach acht Uhr öffnete sich bie in die kaiserlichen Semacher führende Rlugelthur und unter Bortritt bes Beneral-Abjutanten Fürsten Joseph Lobkowit erschienen bie beiben Majeftaten, gefolgt von bem Oberfthofmarichall Friedrich Egon Landgrafen ju Fürstenberg und ber Obersthof= meifterin ber Raiferin Theresta Landgrafin von Fürstenberg, ber Erzherzog Franz Karl und bie Erzherzogin Sophie, ber Ergbergog Frang Joseph" . . . Als die Dajeftaten und die Mitglieber bes taiferlichen Saufes ihre Sige eingenommen hatten, las ber Raiser folgenbe inhaltsschwere Mittheilung: "Wichtige Grunde haben Uns ju bem unwiderruflichen Entschlusse gebracht, die Kaisertrone niederzulegen, und zwar zu Sunften Unferes geliebten Reffen, bes burchlauchtigften herrn Erzberzoge Frang Joseph, Bochstwelchen Wir fur großjährig erflart haben, nachbem Unfer geliebter Berr Bruber, ber burchlauchtigfte herr Erzherzog Franz Rarl, Bochftbeffen Bater, erklart haben, auf bas Ihnen nach ben bestehenben Saus- und Staatsgesehen zustehenbe Recht ber Thronfolge ju Gunften Bochftibres vorgenannten Sohnes unwiderruflich gu vergichten."

Ministerprasident Fürst Schwarzenberg verlas sodann mit lauter Stimme zuerst die Großjährigkeits-Erklarung bes Erzherzogs Franz Joseph, sodann die Berzichtleiftung des Erzherzogs Franz Karl auf bas ihm zustehende Rachfolgereck und endlich die feierliche Entfagung bes Raifers Ferdinant bezüglich ber "von Uns bisher zur Bohlfahrt Unferer geliebten Boller getragenen Rrone bes Raiserhauses Deftermic und ber fammtlichen unter berfelben vereinigten Ronigreide und sonftiger wie immer benannter Kronlanber" gu Sunften bes Erzherzogs Franz Joseph "und ber nach ihm zur Threnfolge berechtigten Nachfolger." Nach Ablesung und Unter zeichnung biefer Staatsurtunde trat ber jugenbliche Raija zu bem alten heran und ließ fich vor ihm auf bas Kwi nieber. Bor heftiger innerer Rührung war er teines Wortei machtig; fein gutiger Obeim neigte fich über ibn, fegnete un umarmte ihn und fagte in feiner gutmuthig fcblichten Beije: "Gott fegne Dich, fei nur brab, Gott wird fchuten, es if gern geschehen." . . Rein Auge war thranenleer geblieben, es war ein machtig ergreifenber, unvergeflicher Moment Bon bem alten Raifer manbte fich ber neue gur Raiferin, w auch vor biefer fich auf bas Rnie nieberzulassen; fie bengt fich über ihn, indem sie ihn an fich zog und mit ber Inbrunk und Innigkeit einer Mutter umarmte und fußte. wiederholte fich bei den Eltern des jugendlichen Monarchen Er trat barauf zu ben übrigen Mitgliebern bes Raiferbauset, bie sich von ihren Siten erhoben batten, um ihrem neues Saupte ben Tribut ber Sulbigung ju gollen, reichte ihnen bie hand und brudte fie an fein herz. Bum Schluffe murbe bas vom Legationsrathe Hübner über ben Borgang aufge nommene Prototoll vorgelesen und von allen Anwesenden mit Ausnahme der beiben Raifer, unterfertigt. Der Sof ja fich in feine Gemacher zurud und eines ber folgereichften Ereignisse ber neuern Geschichte Defterreichs war zum Abfcluffe getommen.

Die officielle Verkündigung des Thronwechsels geschaf sofort in üblicher Weise. Der junge Kaiser empfing seine Minister, seine Heerschrer; als Windischgratz vor ihm erschier, flog er ihm entgegen: "Ihnen verdanken wir Alles, was noch ist und existirt", rief er aus und faßte ihn mit überströmenden Gefühlen in seine Arme. An der Spite einer glanzenden Suite erschien der neue Wonarch vor der aufgestellten Garnison, die den jugendlichen Kriegsherrn mit jubelndem Zuruf begrüßte.

Der alte Kaiser aber sehnte sich nach Ruhe, noch am Nachmittage besselben Tages reiste er und seine erlauchte Gemahlin mit dem Hofstaate von Olmüt ab, um auf dem königlichen Schlosse des Pradschin in Prag diese gewünschte Ruhe zu finden.

1

:

Ŀ

ŧ

٢

۲.

ŧ

p

įÌ

1

1

ł

In folder Beise verlief bas vielbesprochene Ereigniß. Wir haben baffelbe nach ber urtunblichen Darftellung bes Freiherrn von Belfert in seinem Ursprunge und Berlaufe erzählt. Darnach entfallen alle bie fonftigen Marchen, welche sowohl bamals wie später über ben Att bes Thronwechsels von Freund und Feind in ber Tagespresse wie in ernftern Schriften in Umlauf gefett murben. Bang besonders falich ift aber bie Erzählung bes ungarischen Siftoriters Michael Borvath, 1) ber unter Anberem melbet, Raifer Ferdinanb habe an bem Besitze ber taiferlichen und toniglichen Dacht gabe feftgehalten und fei nicht zu bewegen gemefen, berfelben freiwillig zu entsagen. Die "Reaktion" arrangirte beghalb eine "Palaftrevolution", welche bas furchtfame Gemuth bes Raifers einzuschüchtern wußte. Man fpiegelte ihm einen Boltsaufftand vor, ber nur burch bie Abbantung bes Raifers gestillt werben tonne. Der vom Blutvergießen ohnehin gurud= schreckende Monarch habe bann ohne weiteren Widerstand bie Abbifationsurfunde unterzeichnet.

Aus unferer sachgemäßen Erzählung ergibt sich die Unsrichtigkeit und Haltlofigkeit bieses Marchens von selbst. Der Eindruck, ben bas Olmuger Ereigniß auf die verschiedenen Länder und Bolksstämme bes weiten Raiserreiches machte,

<sup>1)</sup> Bgl. Mich. Horvath, Geschichte best ungar. Unabhängigkeitstampfes im J. 1848/9 (in ungar. Sprache), (Genf, 1865) Bb. II. p. 159.

war je nach ber Lage und Stimmung ber bamals in machtiger Erregung befindlichen Parteien ein getheilter. Dock faun hatte man fich von ber erften, betäubenden Ueberraschung etholt, als mit bem Gefühle ber bankbaren Anerkennung an ben icheibenben gutigen Monarchen zugleich bie Soffnung auf eine beffere Bufunft unter ber Leitung bes in blubenber Sugenbtraft stehenden neuen Raisers sich geltend machte. verkannte die unermeklichen Schwierigkeiten ber politischen Lage bes Reiches; aber es mar ein gutes zutreffendes Wort, bas bie Wiener in ihrer Begrugungs-Abreffe bem jungen Monarchen guriefen: "In freudiger hoffnung bliden bie Bolter Defterreichs auf Gure Majestat, von der lebhafteften Ueberzeugung burchbrungen, Allerhöchft-Dieselben werben bas von Shrem erhabenen Oheim so glorreich begonnene Bert ber Reugeftaltung unferes Baterlanbes vereint mit ben Bertretern bes Boltes ju vollenben wiffen, auf bag ein freies, einiges, ftartes Defterreich mit verjüngter Kraft aus ben Stürmen ber Jetigeit bervorgebe, bie Gemahr feines ungeschmalerten Beftanbes für eine neue Reihe von Jahrhunderten in sich tragend. ift bie Aufgabe, herrlich ber Ruhm , ber ihre Lojung tronen wird, unauslofchlich ber Dant, ben bie begludten Bolter ihrem Bohlthater zujubeln werben."

Raiser Franz Joseph hatte mit Desterreichs Krone nicht ben leichten schimmernben Schmuck, er hatte die schwerste Last ber Erbe auf sein jugendliches Haupt genommen, und gleich bem achtzehnsährigen Salomon konnte der im gleichen Alter stehende Monarch zu Gott sichen: "Du haft an David meinem Bater große Barmherzigkeit gethan und mich zum Könige gesett an seiner Statt; gib mir Weisheit und Berstand, daß ich einziehe und ausziehe vor Deinem Bolke!"

Während nämlich die Thronbesteigung des jugendlichen Raisers von der Mehrzahl seiner Bölker mit hoffnungsfroher Zuversicht begrüßt und von allen europäischen Mächten (ausgenommen Sardinien, mit dem Desterreich im Kriege stand) anstandslos anerkannt worden war, versagten nicht bloß die

Lombardo-Benetianer großentheils diese Anerkennung, sondern (was weit bedeutsamer war) der in Pest tagende revolutionäre ungarische Reichstag erklärte unter Führung Ludwig Kossuths die Abdankung Kaiser Ferdinands als ungiltig und unstatthaft, und bezeichnete die Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph als — Usurpation, wobei er zugleich jedermann dei Strase des Landesverraths verbot, diesem "Usurpator" den Behorsam zu leisten. Hier mußte also das Nachsolgerecht des jungen Kaisers erst mit den Wassen in der Hand erzwungen werden. "Lebe wohl meine Jugend!" soll der Monarch bei Uebernahme seines schweren Herrscheramtes ausgerusen haben. Schon die nächste Zukunft stellte ihn vor die Erfüllung ernster Pslichten, denen er jedoch in männlicher Entschlossenheit und mit dem Eiser eines gewissenhaften christlichen Fürsten entgegen ging.

Diese Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit und ein lebendiges Gottvertrauen haben ben auch fernerhin hart geprüften Monarschen bis zur Stunde nicht verlassen; sie waren ihm die festen Stützen in schwankender Zeit und sie leiteten ihn nach Jahren schweren Kummers zu besseren friedlichen Tagen hinüber.

### LXIII.

# Ren=Rom.

#### VIII.

Rur mit einem flüchtigen Blide wollen wir biefes monu-Benn wir ben Balatin binaufmentale Rom betrachten. geben, fteben wir im Mittelpuntte ber alten Stabt, welche nach ber Sage Romulus gegründet bat, von ber noch einige Mauerrefte fichtbar find. Geben wir von bier nach bem Quirinal, so erinnert uns biefer an die altefte Rieberlaffung ber Sabiner, bie bann mit ber romulischen Stabt gu einer Gemeinde fich verbanden; bas Forum und auf ihm ber Tempel bes Jupiter bilbete bas einigenbe Banb zwifden Der alte romifche Familiengeift fant feinen Ausbrud und seine bobere Beibe im Beftatempel; bie Cloaca maxima ift ein mächtiges Denkmal römischer Architektur und bes praktifchen Sinnes ber Burger biefes jungen Staates, ju beffen Sicherung Servius einen Ball (agger) aufführte, beffen Refte wir gleich beim Gintritte in Die Stadt nicht weit von ber Bahnftation noch ertennen. Die iconen brei Saulen aus parischem Marmor auf bem Forum gehörten bem Temvel des Caftor und Bollur an, ben die Romer nach langen Rampfen mit ben Lateinern und ihrem endlichen Siege am See Regillus (496 v. Chr.) erbauten; er ward Anlag gur Bertreibung ber Ronige und Begrunbung ber Republit. Die Ruinen bes Tempels ber Concordia am Juge bes Capitols rufen uns bie langwierigen Rampfe zwischen ben Batrigiern und Plebejern ins Gebachinig jurud; als ein Ausgleich war

gefunden worden, hatte der Sieger über die Gallier, Camillus, ihn zum Gedächtniß besselben errichtet. Steigen wir in der Kirche S. Nicola in Carcere in die Tiese hinab, so stoßen wir auf die Spuren des Tempels der Pietas, welchen Masnius Acilius Glabrio gebaut hatte nach seinem Siege über Antiochus, König der Sprer (191).

Das Grab ber Scipionen bietet uns Erinnerungen an. wichtige Borgange in ber Geschichte Roms; im Theater bes Bompejus benten wir an die Siege beffelben im Drient. Der Bogen bes Drufus verfundet beffen Triumph über bie Bermanen, ber bes Claubius bie erften Eroberungen ber Romer in Britannien, jener bes Titus ergablt von bem schauerlichen Berhangniß, bas unter ihm über Jerufalem und Judaa bereingebrochen ift. Der Porticus ber Octavia nicht weit von ber Bescheria ist von Augustus errichtet, ber ihn seiner Schwester biefes namens weihte; auch bie Obelisten auf ber Biazza Colonna und auf ber Biazza del Bopolo hat er nach Rom gebracht. Sein Unbenten erinnert uns zugleich an bas Eube ber Burgerfriege und bie Begrundung bes Raiserthums. Das Forum Trajani stellt uns an ber Trajausfäule mit ihren Abbildungen in erhabener Arbeit plaftisch bie Rampfe ber Romer mit ben Daciern bar; ber Triumphbogen bes Septimius Severus verherrlicht beffen Siege über bie Barther, Araber und Abiabener. Und fo oft wir bie Stufen bes Cavitols binaufschreiten, bewundern wir die berrliche Reiterstatue bes Philosophen unter ben romischen Rais fern. Marc Aurels. Der Riefenbau bes Amphitheatrum Flavianum (Coloffeum) ift noch jest ein überwältigenber Beuge romifcher Große, romifchen Muthes, romifcher Runft. romifcher Graufamteit. Geben wir aber bie Aurelianischen Mauern entlang, die, erschreckt burch bas Borbringen ber Alemannen, diefer Raifer in aller Gile um Rom aufführen lieft') (270-75 n. Chr.), so mahnen sie uns, bag mit ihm

<sup>1)</sup> Vict. Epit.: Hic muris validioribus et laxioribus urbem sepsit.

bie Zeit gekommen war, ba biefes machtige Reich bem An-furm ber Barbaren erliegen sollte.

Doch nicht bloß die antike Welt, auch bas fagenhafte Alterthum, bas bis jest die Leuchte der Geschichte nur zum geringsten Theile erhellen konnte, spricht in Rom zu uns aus seinen Obelisken und Hieroglyphen; im Zusammenhalt mit diesen erscheint selbst das alte Rom wie eine neue Stadt.

In noch höherem Dage aber ftellt fich uns Rom bar wie ein aufgeschlagenes Buch, in bem wir Seite fur Seite bie Jahrhunderte ber Beschichte bes Chriftenthums und ber Rirche lefen tonnen. "Roma sotteranea", melchen Zauber schließt nicht biefes Wort in fich, mit welchem Bofio vor mehr ale zweihundert Jahren (1632), in neuester Beit 3. B. de Roffi und F. E. Rraus ihre Berte über bie romischen Katakomben überschrieben haben! Bie burch einen mächtigen Bauber aus bem Grabe bervorgerufen, fteigen ba bie ersten Jahrhunderte ber driftlichen Welt vor unseren Augen empor. Das kirchliche Alterthum, bas fich bier in einer vorbem ungeabnten Beise vor uns entschleiert, hat nicht bloß fur ben Rirchenhistoriter und Theologen, fonbern auch fur ben Gefdichtsforicher überhaupt, besonbers fur Runft- und Culturgeschichte ein hohes Interesse, das jenem ber claffischen Welt ohne Zweifel gleichkommt, nach mancher Richtung hin dieses noch weit hinter sich läßt. In den Ratatomben mit ihren Grabern, Berathichaften, Bilbern, Inschriften liegen mehr als breihundert Jahre offen vor uns ba. "Wie fehr es mich auch freute," fagt Bernarbin be St. Bierre, "auf meinen Reisen eine Statue ober ein altes Monument zu finden, fo freute es mich boch noch mehr, wenn ich eine schone Inschrift las. Es war mir bann, ale fprache eine menschliche Stimme aus bem Steine, als tone fie aus entfernten Sahrhunderten, als rufe fie bem Menschen mitten aus ber Ginobe gu: Du bift nicht allein, anbere Menfchen haben bier gebacht, empfunden, gelitten, wie bu. Wenn biefe

Inschrift irgend einem untergegangenen alten Volle angehört, so gibt sie unserer Seele das Sefühl der Unendlichkeit und ruft den Gedanken der Unsterblichkeit in ihr wach, indem sie uns beweist, daß die Idee selbst den Sturz eines Weltreiches überlebt."

Mit Recht bemerkt hiezu F. A. Kraus!): "Daß die christlichen Inschriften erhöhten Unspruch auf dieses Interesse haben, bedarf heute keines Beweises mehr; sind es ja nicht die Denkmäler eines längst bahingestorbenen Bolkes, die sie uns bieten, sondern die Jugenderinnerungen unserer eigenen Kirche, Monumente, die mit unserem Denken, Glauben, Empfinden im allerinnigsten Zusammenhange stehen."

Der Inhalt biefer Graberftabte mit ihren Gemalben, fymbolischen und liturgischen Bilbern, biblischen, hiftorischen und ikonographischen Darftellungen, die Conftruttion felbst ber Rrupten, ihre Altare, Lehrstühle, Lampen, Relche, Sartophage. Blutampullen führen uns ein in ben Glauben und in bas Leben ber altesten Rirche. Da konnen wir bie breihundertjährige Christenverfolgung mit ben vielen Tausenben ihrer Opfer wie mit einem Blicke überschauen; bas Geschlechtsregister ber berühmten Romer, ber Flavier, Cornelier, Cacilier beweist uns bie Dacht bes Chriftenthums, welchem icon in frühefter Zeit Menschen aus ben bochften Rreifen bes Lebens fich zugewendet hatten. Wohl find biefe viele tausend unterirbischen Gange wie ein Labyrinth, in bem ber Untunbige fich verirrt und verliert, die Wege niebrig, enge, schmal und von Finfternig umbullt; aber ber Beift berer, die sie gegraben, war weit und groß, das Licht des Glaubens leuchtete ihnen, und einem flar erkannten Biele ftrebten Alle entgegen, die da unten wallten. Wer auch nur ein Mal, und nur wenige Stunden bort geweilt, bem bleiben fie unvergeflich; und alle Berrlichkeit bes neuen Rom, die Bracht feiner Balafte und die Schonheit feiner Runftwerte find nicht

<sup>1)</sup> Roma sotteranea. 2. Aufl. Freib., herber 1879. S. 431.

日本以上的 意思以及以及其所以、如此不可以是以及其其他的

im Stande, ihn so zu erheben, und seiner Seele solche weihe vollen Stunden zu bereiten, als diese Heiligthumer im Duntel der Erde.

Aber auch über ber Erbe erinnert uns fo Manches an bie erften Jahrhunderte unserer beiligen Religion, ba ift bie Rirche S. Aleffio auf bem Aventin, einft bas Baterhans biefes Beiligen, ber bier in feinem Gigenthume als Armer lebte und ftarb; fpater hatte ber hl. Abalbert, Bifchof von Brag, hier gewohnt und hier ben Impuls empfangen zu bem grogen Werte ber Betehrung ber heibnischen Preugen; ibm au Ehren hat Raiser Otto III. die Basilika auf ber Tiberinsel Bom Forum aus können wir nicht ben Thalweg burchwandern, ber ben Balatin vom Colius trennt, ohne aufzublicken zum Triumphbogen bes Kaisers Conftantin, burch ben wir geben; in Lapidarschrift fteht ba geschrieben, bag er geflegt und bem Reich ben Frieden gebracht hat. "Instinctu divinitatis", heißt es, habe er Solches vollbracht. 1) Da fühlen wir bereits uns angehaucht vom Beifte des Chriftenthums, wir ahnen ben Beginn einer neuen Zeit. S. Giuseppe de' Falegnami ift über bem Carcer Mamertinus gebaut; biefes ichreckensvolle Gefangnig bes heibnischen Rom war bie lette Bohnung bes bl. Betrus, ebe er bruben im Batitan getreuzigt wurde; vorher hatte er in S. Pubenziana geweilt und ben Glauben gelehrt. Diefe, auf bem Esquilin gelegen, ift die alteste Rirche Roms, und schon im vierten Jahrhunbert geschieht ihrer Erwähnung.

Die kleine Kirche S. Maria in Trivio ober dei Crociferi hat Belisar erbaut zur Sühne seiner Gewaltthat gegen Papst Silverius; hier wird ein uraltes byzantinisches Kreuzbild ausbewahrt; die Kirche ist ein vom Bolt in besonderer Weise geliebtes und viel besuchtes Heiligthum. Auch sie ist bestimmt, für immer vom Boden zu verschwinden; eine "Ga-

<sup>1)</sup> Der Senat hatte ursprünglich die Worte hingesett: Nutu Jovis U. M. Cf. Orelli Inscr. lat. Nr. 1075.

leria" nach bem Borbilve jener zu Mailaub und beren von Baris mit prunkenden Schaulaben wollen sie bort erbauen, damit Rom ben mobernen Städten völlig ebenburtig werbe. Die griechischen Kreuze an ber von bem berühmten Feldherrn Justinians neu befestigten Porta Pinciana, Porta Latina, Porta Appia erinnern an die benkwürdigen langwierigen Kämpfe ber Griechen mit den Gothen um den Besit Italiens.

In ber Rirche G. Gregorio auf bem Colius tunbet bereits bas Mittelalter fich an; von bier geht bie Betehr= ung Englands aus, im Papftthum erbliden wir hier bie einzige, ftarte und segensvolle Schutzmacht Italiens, während feine Sorge fich über bie gange tatholische Welt erftrectt. Dagegen verkundet die Phocasfaule auf bem Forum, von bem Exarden Smaragbus bem Raifer biefes Ramens errichtet, ben Berfall bes westromischen Reiches und bie Erniedrigung ber Beifter burch unwürdigen Bygantinismus. Behen wir über ben Plat vor bem Lateran, fo feben wir in bem Bilbe aus bem Triclinium Leo's III. Urfprung. Befen und Bebeutung bes wieber erweckten romischen Raiferthums bargestellt; aber auch bie gerade jest immer bober fteigenbe Gefahr von Seiten ber beutegierigen Sarazenen vergessen wir nicht, wenn wir bie altesten Mauern ber Civitas Leonina mit ihren zerfallenen Thurmen betrachten, welche Papft Leo IV. (854) jum Schutze von St. Beter und bes Batikans aufführen ließ. S. Cacilia in Trastevere bewahrt bas Andenken an ben Papft Paschalis I. (+ 824), ber biefe Rirche erneuerte, ebenso wie S. Praffebe auf bem Esquilin mit den stilvollen Mosaiten in ber Tribune und S. Maria in Dominica auf bem Colius. In S. Cacilia find noch bie Bleirohren bes antiken Babes fichtbar, in bem biese Beilige ben Erftidungstob finden follte.

Steigen wir ben ftark abfallenben Hang bes Aventins nach ber Stadt herab, so liegt uns zur Rechten S. Maria in Cosmedin, welche Kirche ber große Papst Nikolaus I. vielsach erneuert und verschönert hat. Raiser Otto's II. Sars

tophag finden wir in ben Grotten von St. Beter; er ift ber einzige beutsche Raiser, ber in Rom ftarb und begraben wurde. In S. Clemente mogen wir uns die Rampfe Gregors VII. mit Raiser Beinrich IV. in bas Gebachtniß gurud= rufen und seine Befreiung durch die Normannen unter Robert Suiscard, wo im verbeerenden Streit auch biefe Rirche unterging, beren Theile in ber neuesten Zeit tief im Boben unter ber gegenwärtigen wieber entbedt wurben. Die Refte von Thurmen, Torre Sanguigni, Torre Mellini, Torre delle Milizie, Torre dei Conti, charafteriftren bas 13. Jahrhunbert mit ber steigenben Dacht ber großen Baronalgeschlechter. Auf ber berrlichen Marmortreppe von Ara Coli ftieg im 14. Jahrhundert Cola di Rienzo zum Capitol hinauf. gothische Tabernatel von weißem Marmor am Sochaltare im Lateran hat Urban V. errichtet, ein gleichfalls gothisches Labernakel in S. Maria in Trastevere stammt vom Cardinal Philipp b'Alençon aus bem Saufe Balois. Johann XXIII. baute ben verbeckten Gang, ber vom Batikan nach ber Engels= burg führt, und an so manche stürmische Tage erinnert, welche bie Bapfte in Rom erleben mußten.

Mit Nitolaus V., welcher bie Bibliothet des Batikan begründete, treten wir ein in das Jahrhundert der Renai sance; im Palast Massimi ließen die ersten Buchdrucker, die Deutschen Konrad Schweinheim und Arnold Pannart sich nieder. Die verschiedenen katholischen Bölker bauen in dieser Zeit ihre Kirchen und Hospizien, wie S. Antonio dei Portoghesi, die deutsche Kirche S. Maria dell' Anima, die Kirche S. Maria del Monserrato für die Engländer, S. Giacomo für die Spanier. Große, durch ihren Umsang wie ihren guten Stil hervorragende Palaste erinnern gleichsalls an sie; so der Benetianische Palast, die Cancelleria und der Palast Giraud, Meisterwerke von Bramante. Das Hospital S. Spirito in Sassia, die Sirtinische Kapelle, die schöne Kirche S. Maria della pace gehören dieser Periode des besten Gesichmackes an. Und kein Deutscher kann die zu jener Zeit

erneuerte Rirche S. Pietro in vinculis besuchen, ohne am Grabe bes groken Nitolaus von Cufa einige Augenblicke finnend zu weilen. Doch wer gablt alle biefe Monumente, alle bie herrlichen Dentmäler ber Architettur und befonbers ber Sculdtur aus biefem und ben folgenben Rabrbunberten ? Rur bes St. Petersbomes foll noch gebacht fenn; ift er boch nicht bloß ein Gebenkstein auf bem Bege, ben bas Geschlecht in ber Geschichte gegangen, sonbern felbst ein nicht geringes Stud Rirchen = und Runftgeschichte. Am 8. April 1506 wurde der Grundstein von Julius II. gelegt, am 18. Novem= ber 1626 hat Urban VIII. ihn eingeweiht. Zwanzig Bapfte haben baran gebaut, alle Wandlungen ber Architektur feit Ablauf bes Mittelalters find an biefem Baue vertreten, bie größten Meister ber Welt von Bramante, Michel Angelo, Raffael an bis zu Maberna, Bernini, Fontana, Canova, Thorwaldsen sprechen bier aus ihren Werten zu uns.

#### IX.

Diefe, mit wenigen Strichen gezeichnete Stigge bes monumentalen Rom moge genugen, um une bie Gefahr ermeffen ju laffen, welche Rom bedrobt, ben Berluft, ben bie gesammte gebildete Welt zugleich erleibet burch bie Bauthatigfeit, welche bort in neuester Zeit sich so rührig zeigt. Der Synbaco von Rom hat eine Vertheibigung ber Art und Weise veröffentlicht, mit welcher man vorgeht, um Rom in eine moberne, allen Unforberungen ber Reugeit und feiner Burbe als Metropole Staliens entsprechende Stadt umzugestalten. Aber er bat vergeffen, fich vor Allem bie Borfrage zu ftellen, ob bieg benn überhaupt möglich ift, ohne ben Charatter ber emigen Stadt felbst ju anbern, viele wichtigen Mons mente zu gerftoren, und die Denkmaler zweier Civilisationen, ber antiten und ber driftlichen, zu vernichten. Und fonnte man auch in der That eine Stadt an ihre Stelle feben, pruntvoller als Paris, wo es nicht fehlt an berrlichen Quais, blumenbeseten Unlagen, Gallerien, Theatern, glanzenden

Balasten, stundenlangen breiten und geradlinigen Straßen — wer möchte sich dafür entscheiden? Alles dieß läßt sich überall herstellen, in Amerika so gut wie in Italien; aber an Rom haben fünfundzwanzig Jahrhunderte gebaut, hier hat das Herz der Welt pulstrt; darum ist. Rom einzig in der Welt. Rom gehört den Römern, aber Rom gehört auch der Welt; denn die ganze Welt und alle Bölker erblicken hier die Werke ihrer Ahnen, haben schon darum ein historisches Anrecht an Rom. Aber auch ein geistiges; denn der materielle Besit gehört wohl dem Einzelnen und den Gemeinden, die idealen Güter in Wisselasse und Kunst gehören Allen an.

Was ist aber geschehen in Rom und geschieht fort und fort, ohne bag eine berufene Stimme halt gebietet? Die Linien für bie neuen Stadtviertel werben rein bureaufratifc gezogen, als handele es fich, eine Stadt in ben Prairien Gubamerita's angulegen, und teine andere Rucfficht lagt man babei walten, als ben Roftenpuntt; Berftorung unb Berftummelung von fo Bielem, was fich gar nicht mehr ersetzen läßt, ift barum bie nothwendige Folge. Ja, ber Ruin Roms burch bie Bauunternehmer ift noch viel größer, tiefgebenber, gewaltiger als burch bie Banbalen; mas fie zerftoren, lagt fich noch viel weniger wieder berftellen, als Alles, mas je von ben erften Unfturmen ber Barbaren unter Alarich bis jum "Sacco di Roma" unter Rarl V. und bem Connetable von Bourbon gerftort worben ift. Denn bie Buth ber Eroberer ging balb vorüber, Gegenstand ihrer Beutegier maren nur Gold und Roftbarteiten. Der Bauunternehmer bagegen geht mit Ueberlegung zu Werte, die Sucht nach Gewinn treibt ihn und läßt ihn nicht ruben, und so fett er feine gerftorenbe Arbeit burch Sahrzehnte fort; Riemand überwacht ibn, Niemand halt ibn gurud; oft ift bas Befte bereits gertrummert, ebe nur bie Runbe bavon in bie Deffentlichkeit bringt. Bon Bielem tonnte man nichteinmal eine Zeichnung ober photographische Aufnahme machen, um baburch bed

einigermaßen die Erinnerung an ein kostbares, dem Untergang geweihtes Denkmal sestzuhalten. "Zeit ist Geld"; diesen Spruch des amerikanischen "smart man" hat der italienische Bauunternehmer von ihm gelernt, wenn er auch außerdem ein ganz ungebildeter Mensch ist. Denkmäler aus dem Mittelalter oder der ersten Renaissance werden überhaupt gar nicht ausbewahrt, sondern meistens alsbald von den Reubauten bedeckt oder zerstört. Und was für Reubauten sind diesel Der römische Bolkswiß hat nicht Unrecht, wenn er behauptet, an die Stelle der zertrümmerten Ruinen würden nur neue gedaut; viele der sinchtig errichteten häuser zeigen namlich bedenkliche Risse und brohen den Einsturz.

Bon Deutschland, bem Banbe ber Romfahrer feit mehr als einem Jahrtausenb, ging querft ein Schrei ber Entruftuna aus über ben Banbalismus ber mobernen Danner. Gregorovius, ben wegen feines gut geschriebenen, wenn auch nicht von Tenbeng freien und einseitigen Bertes ber " Beschichte ber Stadt Rom im Mittelalter" bas Municipium biefer Stadt au ihrem Ehrenburger ernannt hat, nachbem es baffelbe auf öffentliche Roften in's Stalienische hatte überseten laffen, er-Marte: "Ich tenne mein Rom nicht mehr"; eingebenber fprach fich herman Grimm aus. Die romische Beborbe gab eine allgemeine und nichtssagende Antwort; man schütze bas Intereffe ber Bevolterung vor, ber man beffere und gefünbere Wohnraume habe verschaffen muffen; wie es jeboch bamit bestellt ist, werben wir nachher prufen. Als sie aber soweit au geben magte, diefen Ausbruck ber Entruftung nur als bie Meinung Ginzelner zu bezeichnen, ba veröffentlichte bie Dunchener "Allgemeine Zeitung" eine Ertlarung, welche in gang Deutschland, von ber Norbsee bis zu ben Alpen, Zustimmung fand. "Der Nothruf fur die Erhaltung Roms," beißt es bafelbit, "welchen herman Grimm in ber Deutschen Rundfcau'1) und Gregorovins in ber Allgemeinen Zeitung' er-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Auch in ber zu Rom, Februar 1886, geschriebenen Borrebe zu seinem "Beben Raphaels" erhebt er biefen Rlageruf. A.b. R.

hoben, ift aus bem Bergen ber gangen gebilbeten Belt gefproden und findet in Deutschland lebhaften Widerhall. und Taufende mit und, bie bem Aufenthalte in ber ewigen Stabt ebelfte Lebenserinnerungen verbanten, mochten jene weihevolle Anschauung bes Großen und Schonen fo unangetaftet als möglich bewahrt wiffen. Bir ertlaren bas Gelbitverftanbliche ausbrudlich, weil wir annehmen, daß ba, wo jene Darftellungen wirken follen, man fich bemubt, fie fur vereinzelte Stimmen auszugeben. Rie war bas Urtheil aller Ginfichtigen einmuthiger. Wir verkennen bas Recht ber Lebenben nicht; aber wir warnen, es bort zu migbrauchen, wo es ben Forberungen bes Gemuthe und ber Geschichte aus bloß materiellen Rudfichten feinbselig entgegentritt. Rom ift eine ibeale Saupt = und Baterftabt aller Manner ber Runft und Wiffenschaft (und bie Metropole ber größten driftlichen Rirche), ein Reiseziel fur Freunde bes Erhebenden und Schonen aus allen Ländern (und seit uralten Zeiten ber Bilger ad limina Apostolorum), und indem wir erwägen, mas auch bas heutige Rom so vielen von Denen, die zu ihm wallfahrten, schulbig geworben ift, burfen wir uns wohl ben bochbergigen Italienern felbst anschließen, welche bas Erbe ber Bergangenheit auch ber Butunft in wurdiger Gestalt überliefern wollen."

Seit Jahrhunberten hören wir aus dem Munde aller Italiener und der Kömer insbesondere schwere Anklagen gegen unsere Nation. Wir Deutsche, wir Barbaren, Stammgenossen der Gothen waren es, welche Rom geplündert, seine Standbilder niedergeworfen, seine Säulen zerschlagen, seine schönkten Monumente zerstört haben. So geht die Sage, und männig-lich wird ihr Glauben geschenkt. Bon den Lehrstühlen der Akademie herab verkunden es die Männer der Wissenschaft, so steht es in den Geschichtsbüchern zu lesen, so haben es hundert und hundert Zeitungen täglich gedruckt, zumal in zener Zeit, als es galt, das einige Italien auszurichten. Schon der Anblick unserer deutschen Buchstaben: "di queste lettere

gotiche e barbare", wie mir einmal Giner sagt, tonnte ihren Unwillen erregen.

Aber die Geschichte lehrt anders. Serade der Sothenstönig Theodorich war es, welcher für die Erhaltung der Denksmäler Roms angelegentlichst Sorge trug, diesen seinen Willen durch den großen Senator Aurelius Cassiodorius oft genug aussprach, und gesehliche Borkehrungen traf. "Richt zerfallen", spricht er, "sollen die Werke der Alten; die Shrsfurcht allein schon, die wir ihnen schulden, muß stark genug sein, sie vor Zerstörung zu bewahren." "Dadurch", erklärt er, "daß er die Wunderwerke der Alten vor dem Untergange schützt, soll der Ruhm seiner Regierung höheren Glanz empsangen." Dem Stadtpräsekt übergab er deswegen große Summen zur Bewahrung und Herstellung des "ornatus urbis".1)

Was thun bagegen die heutigen Römer, benen ber "gotico barbaro" so leicht von ben Lippen fließt? Hören wir einen ber Ihrigen: "La falce burocratica", sagt No bili=Bittes leschi, e finanziaria miete spietamente nel terreno assegnato.") Die modernen Römer hätten vielmehr alle Ursache, sich bem "Barbaren" gegenüber zu schämen, und ihn sich zum Muster zu nehmen. Und wenn ihr Stolz ihnen dieß nicht erlaubt, so mögen sie nur zurückbenken an die Uebung der altrömischen Aedilität mit ihren Quinque Viri und Duum Viri sowie dem Comes nitentium rerum, welchen die Ehre und Würde der Stadt und ihrer Monumente anvertraut war. "Mir scheint es vor allem Anderen schön zu sehn", hat Einer aus jener Zeit gesagt, "dassenige nicht untergehen zu lassen, was die Unsterblichkeit verdient hat.") Petrarca schrieb zürnende Worte an Cola die Rienzo gegen Jene, "welche an dem

<sup>1)</sup> Var. Epist. II. 28. III. 10. VII. 13. III. 9. II. 34. 7. 89.

<sup>2)</sup> Die Sichel ber Bureaustratie mast unbarmherzig auf bem angewiesenen Terrain Alles nieber.

<sup>3)</sup> Plin. Ep. V. 8.

Marmor, ben Mauern und Brücken Roms ihre Wuth äußern und von Geiz gestachelt sich nicht schämen, mit barbarischer Gransamkeit die Paläste zu zerstören, die Triumphbogen zu brechen, und mit den Ueberresten des Alterthums einen gemeinen Handel zu treiben." "O Schmach! o Schmerz!" rust er am Schlusse aus, "so gehen selbst die Ruinen verzloren, diese glänzenden Zeugen alter Herrlichkeit." Besonders geeignet ist daher die Gegenwart, um des Aeneas Splvius Worte wieder von Reuem zu erwägen:

Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas,
Ex cujus lapsu gloria prisca patet.
Sed tuus hic populus muris defossa vetustis
Calcis in obsequium marmora dura coquit.
Impia ter centum si sic gens egeris annos,
Nullum hinc indicium nobilitatis erit.<sup>1</sup>)

Raffael schrieb an Papst Leo X.: "Heiligster Baterl Warum wollen wir uns über die Gothen und Bandalen und andere treulosen Feinde beklagen, wenn Jene, die als Bäter und Bormünder diese armseligen Ueberreste Roms bewahren sollten, wenn selbst diese lange Zeit nur darauf ausgingen, sie zu zerstören? . . . Es gehört nicht zu Eueren letten Sorgen, das Lette und Wenige, was noch von italienischer Herrlichkeit und Größe übrig ist, zu bewahren, welches Zeugeniß ablegt von der Kraft und Tugend dieser wahrhaft göttlichen Männer; die Erinnerung an sie mahnt die Zeitzenossen zur Tugend. Nicht zerstört und verstümmelt sollen sie werden durch die Hände unwissener und boshafter Menschen."

Ergreifend und bie Nachkommen mahnend ist bie 3nschrift, welche Carbinal Baronius in seiner Titularkirche

<sup>1)</sup> Deine Trümmer, o Rom, zu beschauen ist hoher Genuß mir, In der gesallenen Pracht thut sich die einzige kund. Aber das edle Gestein, aus altem Gemäuer erscharret, Brennet Dein Boll zu Kall, fröhnend dem schnöben Gewinn. Ruchlose Brut, wenn noch du drei Jahrhunderte hausest, Bleibt auch nicht die Spur römischer Herrlichkeit hier.

von S. Nereo und Achilleo anbringen ließ, nachdem er fie fo viel als möglich mit Beibehaltung ihres ursprünglichen Charakters — im Basilikastil — hatte wiederherstellen lassen:

Presbyter Cardinalis Successor Quisquis Fueris
Rogo Te Per Gloriam Dei
Et Per Merita Horum Martyrum
Nihil Demito, Nihil Minuito, Nec Mutato
Restitutam Antiquitatem Sic Servato
Sic Te Deus Martyrum Suorum Precibus
Semper Adjuvet.

Daß bas römische Municipium alte Kirchen stilwibrig restaurirt, dieß haben wir nun allerdings nicht zu befürchten; benn an Kirchen benkt es am wenigsten. Monotone Miethshäuser, so leicht und wohlseil als möglich gebaut und mit Kalk übertüncht, sind das Ideal der Bauunternehmer; sast muß man sich wundern, daß sie noch nicht daran gedacht haben, das von der Zeit geschwärzte Pantheon und Colosseum mittelst der Tüncherquaste zu "verschönern". Dante, nach dem man eine Straße in Neu-Rom genannt hat, würde sich schmen, da zu wohnen; er würde vielmehr Worte stein in den Bornes gegen Jene sprechen, Er, dem "jeder Stein in den Mauern Koms heilig war, und der Boden, auf dem es steht, über alle menschliche Größe erhaben".1)

"Wie oft", sagt Nobili Bitteleschi, "tonnte nicht burch eine kleine Mobifikation in ber Anlage bes Baues eine koftbare Reliquie aus alter Zeit gerettet werben! Ja, gerabe biese Rücksicht wurde bie obe Monotonie ber gerablinigen Dauserreihe unterbrechen, und auch ben neuen Stadttheilen einen mehr originellen Charakter verleihen, ber einer Stadt wie Rom entspricht". Eine moderne Stadt, wie New-York, Berlin u. s. f. wird und kann Rom nie werben. Darum werben die Plane, die man in der Gegenwart hegt, Rom zu einer glänzenden Hauptstadt des neuen Königreichs mit

<sup>1)</sup> Conv. IV. 5.

wenigstens einer halben Million Einwohner umzugestalten, nur dieß bewirken, daß eine Zwittergestalt entsteht, daß das ehrwürdige Alte zerstört wird, ohne daß ein wahrhaft schönes Neue an dessen Stelle tritt.

Es muß uns Deutschen baber gur befonderen Befriedigung gereichen, daß nun auch ein einflugreicher ehemaliger Staatsmann und Publicift feine Stimme gegen biefes unwürdige Treiben erhoben hat. R. Bonghi fchrieb an die Redattion ber "Opinione" (20. Juli 1886): "Hat Ihnen bieses neue Schimpfliche Bilb ichon vor Augen geftanben? Rennen Sie bie hakliche Reihe unwürdiger Saufer, mit beren Bau man zwischen bem Lateran und Sta. Croce in Berufalemme icon Belde Statte Rome fpricht berebter gu begonnen hat? unserer Phantasie? Da hängt in ber Villa Campanari ber uralte Epheu von bem Bogen ber Neronianischen Bafferleitung herab, bort ift in ber Aurelianischen Mauer die Borta Aftnaria mit ihren bunklen Thurmen! Wenn Sie noch nicht gesehen haben, mas man bort treibt, fo eilen Gie borthin; bann aber, um Gottes Willen, erheben Sie Ihre Stimme, Sie und die gange Preffe muß fo laut rufen, als Sie nur tonnen, bamit biefer Entweihung Ginhalt gethan, und wenigftens biefer einzige noch unberührte Rleck ber Stadt nicht ber unerfattlichen Gier ber Spekulanten geopfert werbe, bie Barbaren gleich ben behren Boben Roms verwuften.

"Freilich, wen sollen wir anklagen? Die Habsucht berer, bie ich soeben nannte, ober bie städtische Berwaltung, bie schläfrige Gleichgiltigkeit, welche die Dinge gehen läßt? Darum werbe ich nur ein hartes Wort aussprechen; es ist nicht bas erste Mal, daß ich dieß thue; aber ich stehe, wie immer, für mein Wort ein. Das Eine steht fest, daß wir Italiener von heute baran sind, Kom zum widrigsten Neste zu machen, das nur immer auf der Welt sich sinden läßt. Nothwendig war solches wahrhaftig nicht, um Rom zu einer würdigen Hauptstadt Italiens umzugestalten. Auch das steht sest, daß diese Freiheit, Rom in einen schimpslichen Zustand

au verfeten, einzig um Gelb ju gewinnen, ein beklagens= werthes Reichen bes fintenben Gefchmades, ja bes fintenben moralischen Gefühles in Stalien ift. - Still, ftill! ruft man uns gu, tein Wort bavon; benn bas ift Baffer auf die Mühlen ber Klerifalen. Ich weiß nicht, ob dieß fo ift. Ift es aber fo, nun gut; bann geben wir ihnen ja noch mehr Unlag, fich zu freuen, wenn sie seben, wie wir uns nicht schamen, folches zu thun. Bereitet boch ben Rleritalen tein folches Bergnügen. Und ihr, ihr Bertreter ber Breffe, ihr konnt bieg erwirken. In Stalien fcamt man fich nicht leicht mehr; aber vor ben Zeitungen fürchtet man sich boch noch ein wenig, am meisten vor ben schlechten Zeitungen. Doch gerabe barum hat man auch etwas Rudficht auf bas, was bie gute Preffe fagt, und mas fie aus guten und beiligen Grunden jest nicht unterlaffen foll, wenn auch mit ichwachen Rraften: tampfen gegen bas Bofe und auf bas Gute hinmeisen."

ŗ.

, e

į.

;

ij.

::

:2 ::

...

<u>ز:</u>

χ.

1

g;

Ł

, 1

13

Ħ

进键

Doch alle Bemühungen der Presse sind umsonst, selbst in dem Falle, daß alle Blätter einstimmg wären und mit Bonghi gingen; es ist dieß aber kaum zu erwarten, da ja sast alle dem Parteigeist und den Sonderinteressen dienen. Alles ist umsonst, so lange Rom nicht durch gesetzliche Bestimmungen, die aber auch mit Nachdruck durchgesührt und nicht durch Advokatenkünste und Indolenz illusorisch gemacht werden, seine Monumente und ehrwürdigen Ruinen unter öffentlichen Schutz stellt. Das Rom des sechsten Jahrhunderts hatte von Theodorich Gesetz in dieser Beziehung empfangen, das Kom des neunzehnten, das freie, liberale, ausgeklärte Rom hat kein ausreichendes Gesetz, und so sind seine Herrslichkeiten schutzlos der Barbarei preisgegeben.

Da war es boch unter bem Papstthum ganz anders. Schamroth muffen die gegenwärtigen Herren von Neu-Rom werden, wenn sie den Schlußsatz des sogenannten "Editto Pacca" lesen, welches die internen Gesetze der papstlichen Regierung zum Schutze der Monumente Roms aufs Neue einschärft und vervollständigt. Namentlich ist es die Berfügung vom 1. Oktober 1832, welche in eingehender Weise alle Gegenstände der Kunst und des Alterthums aussführt, die unter den Schutz des Gesetzes gestellt sind. "So möge man denn in Rom und in allen Provinzen", heißt es daselbst am Schlusse, "mehr und mehr alle Denkmäler des Alterthums hochhalten, und immer größere Liebe den schonen Künsten widmen. Nur keine Zerstörung, Schonung auch der geringsten Ueberreste des Alterthums. Wöchten doch Alle ihre Bemühungen mit jenen der Regierung vereinen, um der Städte Würde und Glanz allenthalben zu fördern."1)

Die papstliche Verordnung verbietet, Stanbbilder, Basreliefe, Grabfteine u.f.f. ju gertrummern ober ju verftummeln, ebenso wie sie auch bie Reste antiter Bauten unter ihren Schut ftellt, feien biefe in ober außer Rom, auch bann, wenn fie auf Grund und Boben bes Gigenthumers fteben. wirb unterfagt, folche Gegenftanbe ohne Erlaubnik auszugraben und zu verhandeln, auch ihre Reftauration foll nur im Gin= verftanbnig mit ber Regierung vorgenommen werben. Außerbem fcreibt bie Regierung vor, sobalb ein Begenstand aus bem Alterthum aufgefunden wird, muffe ihr alsbald Anzeige gemacht werben; Grund und Boben übernimmt bie Regierung gegen eine billige Entschäbigung; wird ein Monument aufgebeckt, welches verbient, aufbewahrt zu werben, fo muß es an einem geeigneten Orte aufgestellt werben; ba, wo es gefunden wurde, foll ein Denkftein baran erinnern. Auch bie Trabitionen, die im Bollsmunde fich finden, follen dabei be-

<sup>1)</sup> Sorga sempre più nelle provincie il rispetto per le antichità e l'amore per le buone arti! Si allontani il devastamento e la rovina degli antichi ruderi. Nelli sovri tempii sieno le pitture e le sculture dei valenti artefici conservate ognora nella loro purità, per quanto permette 1l lungo corso degli anni. Si concorra da tutti in tal guisa unitamente al Governo, a promovere e proteggere il decoro e lo splendore di ogni città e di ogni luogo.

ruckfichtigt werben, wenn sie auch nicht immer einen historischen Grund haben; "benn", fügt die Berordnung bei, "wenn solche Traditionen vergessen werden, kann es geschehen, daß eben daburch ein Monument zu Grunde geht. Und wenn sie auch auf geschichtliche Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen können, so dienen sie boch dazu, irgend ein Ereigniß aus der vaterländischen Geschichte im Bolksbewußtseyn zu bewahren." Besonders bei Neubauten und Restaurationen von Kirchen könne man nicht vorsichtig genug seyn, damit nicht, indem man Neues schaffen will, das Alte Schaden leide, welches für den Geschichtsforscher, Kunstkenner und Liturgiker hehr und heilig sei. Dabei werden strenge Strasen gegen Jeden ausgesprochen, der diese Besstimmungen übertritt, an Verkauf, Berstümmelung, Zerstörung von Kunstgegenständen und Alterthümern sich betheiligt.

Ja selbst im tiefen Mittelalter gab ber römische Senat burch Beschluß vom 27. Mai 1162 bekannt, es musse bie Trajanssäule erhalten, und burse nie zerstört oder verstümmelt werden, sie solle vielmehr stehen, so lange die Welt steht, zur Ehre der Kirche und des römischen Bolkes ganz und vollsständig. Wer es aber wage, sie zu verstümmeln, der soll mit dem Tode bestraft werden. 1)

(Schluß folgt.)



Ne unquam diruatur aut minuatur, sed ut est ad honorem ipsius Ecclesiae et totius populi Romani integra et incorrupta permaneat, dum mundus durat, sic ejus stante figura. Qui vero eam imminuere temptaverit, persona ejus ultimum patiatur supplicium, et bona ejus omnia fisco applicentur.

#### LXIV.

# Fortschreiten des Culturlampses in Frankreich: das neue Bolkschulgeses.

Am 30. Oktober ist wieberum ein Geset amtlich verkündigt worden, welches vom schlimmsten Hasse gegen alles Christensthum eingegeben ist. Sein eingestandener Zweck ist die Aussrotung des Christenthums. Das Gesetz betrifft die Bolkssschule und vervollständigt das im März 1883 erlassene Sesetz, welches den Schulzwang einführte und den Religionsunterricht aus den öffentlichen Schulen verdannte. Es bezweckt die Bertreibung der noch in den öffentlichen Schulen verbliedenen (meist weiblichen) Ordensleute und die Unterdrückung der freien Schulen, welche über 1½ Million Zöglinge besitzen; diesen wird ihre bisherige Bezeichnung abgesprochen, sie dursten nur mehr als "Privatschulen" bezeichnet werden. Innershalb fünf Jahren müssen zunächst alle männlichen Ordenssleute aus den öffentlichen Schulen entsernt werden.

Der Artikel 17 lautet: "In öffentlichen Schulen barf ber Unterricht nur von Laien ertheilt werben." Als ber Abgeordnete Bischof Freppel hiezu bemerkte, baburch würden die Katholiken außerhalb bes Gesehes gestellt, unterbrach ihn ber Republikaner Ducoudray mit dem Ruse: "Ja, sie sind es." Doch wurde ihm bange ob der Wirkung des Herzensergusses bei seinen Wählern. Er strich deßhalb vorsorglich diese Worte in dem amtlichen Sitzungsbericht. Aber der

Bischof bewirkte am folgenden Tage die Wiederherstellung bes Tertes bes Zwischenrufs.

Den Lehrern wird jeder gewerbliche Nebenerwerb und jebes befoldete Rebenamt unterfagt, basjenige eines Gemeindeschreibers ausgenommen. Kirchliche Nebenamter find ihm ebenfalls unterfagt, jeboch tritt biefe Bestimmung erft in Rraft, wenn bas Geset über bie Lehrergehalter eingeführt fenn wirb. Die Gewalthaber befürchten, nicht ohne Grund, die Rebeneinnahmen aus bem Megner =, Organisten = und Borfanger= bienft wurden von den Lehrern empfindlich vermißt werben, fo lange bie ichon fo oft versprochene Aufbefferung ber Behalter nicht eingetreten fenn wirb. Der Untrag ber Rechten, ben Lehrern auch bie Bahlthätigkeit, namentlich die Bertheil= ung von Stimmzetteln, zu unterfagen, murde abgelehnt, obwohl bieß Berbot für bie übrigen Beamten besteht. Der Unterrichtsminifter Goblet führte aus, die Schullehrer burften in politischer Sinficht nicht neutral bleiben. Ihre Bflicht bestehe vielmehr barin, ben Rinbern republitanische Gefinnungen einzuflogen. Der im Programm vorgeschriebene Unterricht in ber burgerlichen Sittenlehre tonne nichts Unberes fenn, als eben biefe Ginflögung republitanischer Grundfate. Die staatliche Sittenlehre sei eben nicht materialistisch, sonbern spiritualistisch, babei alter als bas Christenthum, indem fie von Plato und Aristoteles anhebe.

So wissen wir also genau, um was es sich handelt. Das Christenthum soll mittelst der staatlichen Sittenlehre ausgesrottet werden. Gerade hiedurch beweisen die gewalthabenden Republikaner, daß das Bolk nicht zu ihnen steht, denn dieses will Unterweisung im Christenthum. Das Bolk hat niemals freiwillig seine Kinder in besagter Sittens oder einer andern Lehre unterrichten lassen wollen. Goblet gesteht hiedurch thatssächlich ein, daß er, wie alle Republikaner, das Christenthum für unverträglich mit der Republik halt. Sie wollen es mittels der Zwangsschule ausrotten, um die eigene Herrschaft zu bessetzigen. Es ist daher reine Heuchelei, ein Hohn auf den ges

junden Menschenverstand, wenn Goblet sich doch wieder dagegen verwahrt, das Christenthum schädigen zu wollen: Zweck des Gesehes sei nur, die Neutralität der Schule zu sichern, damit diese allen Anschauungen gerecht werden könne. Er selbst erklärt wieder des Weiteren: "Das Gesetz verfolgt den Zweck, den Staat der Ertheilung einer gegen ihn selbst gerichteten Lehre zu entheben." Also wiederum das Geständniß, daß der bisher in den öffentlichen Schulen ertheilte Religionsunterzicht mit dem Staat (in seiner setzigen Gestalt) unverträglich sei. Da nun einmal der Grundsatz obenan gestellt worden ist, "entledigen wir uns aller Gegner", so ergibt sich alles Uebrige von selbst.

Die Lehrer werden ausschließlich von dem Präsekten ernannt (Art. 27). Dadurch ist der politische Charakter des Gesetzes scharf ausgeprägt. Alle Anträge, welche den Betheisligten, Semeinderath und Familienvätern, eine Mitwirkung sichern sollten, wurden abgelehnt. Der Lehrer ist das Werkzeug des Präsekten, besonders bei Wahlen und gegenüber dem Einstuß unabhängiger conservativer Semeinderäthe. Der Lehrer wird denselben als Semeindeschreiber aufgenöthigt, damit der Präsekt einen Spion im Semeinderathe besitze. Schon mehrsach ist es vorgekommen, daß Maires und Gemeinderäthe gemaßregelt wurden, weil sie biese Schlange nicht an ihrem Busen nähren wollten.

In jedem Departement wird ein Schulrath eingesetzt, welscher die Aufsicht über sammtliche öffentlichen Bolks und auch über die Privatschulen zu führen hat. Der Schulrath besteht aus dem Präsetten als Borsitzenden, drei vom Minister ernannten Schulinspektoren, den Leitern des Lehrer und Lehrerinen=Seminars des Departements, zwei Lehrern und zwei Lehrerinen, welche von ihren Standesgenossen gewählt werden, sowie vier Mitgliedern, welche der Generalrath des Departements entssendet. Bon den vierzehn Mitgliedern sind also zehn Beamte des Staates, und als solche ganz in den Händen des vorssitzenden Präsetten. Dieser Schulrath übt auch die Disciplis

nargewalt über die freien Schulen und ihre Lehrer. Auf Antrag der Inspectioren — welche zugleich als Richter in dem Rath sitzen — kann dieser freie Schulen schließen, deren Lehrer bestrasen, ihnen die Lehrthätigkeit untersagen. Die Inspectioren sind also Ankläger und Richter zugleich. Die Borsteher und Lehrer an freien Schulen, welche sich der Aufzsicht des Schulrathes widerseten, werden zu 50 die 500 Franzten Strafe, und die einem Monat Gefängniß, dei Wiedersholung um das Doppelte verurtheilt. Eine zweite Berurstheilung zieht die Schließung der Schule nach sich. Der Schulrath beauftragt seine Mitglieder mit der Beaufsichtigung der Schulen der einzelnen Kantone.

Der Ortsichulrath besteht aus bem Maire, einem vom Departemental = Schulrath bezeichneten und einem vom Bemeinberath gewählten Mitglieb. Der Schulinsveltor ift von Rechtswegen Mitglied aller Ortsichulrathe feines Begirtes. Der Orts-Schulrath bat aber nur über bie außeren Berhaltniffe ber Schule zu befinden, sowie fur ben Schulbefuch ber Rinder zu Er barf in teinem Falle fich um bie in ber Schule vorgetragenen Lehren und zur Anwendung tommenden Methoben fummern. Die Eltern und fonftigen Betheiligten und ber Schulinfpettor tonnen gegen feine Befchluffe bei bem Schulrath bes Departements Berufung einlegen. bei ber Busammensetzung bes letteren, migliebigen Rlagern nuten tann, ift leicht ju errathen. Unter bem Scheine einer Art Selbstverwaltung bleibt bie Regierung unumschränkter Berr in ber Schule.

Freie Schulen burfen nicht gleichzeitig Knaben und Madschen unterrichten, wenn am Orte eine öffentliche Mäbchensschule besteht. Ebensowenig burfen sie Kinder unter sechs Jahren aufnehmen, wenn eine öffentliche Kleinkinderschule im Orte vorhanden ist. Der Maire sowohl als der Schulinspektor können, aus Gründen der Sesundheit und Sittlichkeit, die Eröffnung einer freien Schule verhindern. Der Gründer sowie der Lehrer einer freien Schule, welcher nicht allen be-

stehenben Borfchriften nachkommt, tann bis zu einem Monat Gefängniß und 2000 Fres. Strafe verurtheilt, seine Schule geschlossen werben.

Bom Militarbienft find Lehrer nur befreit, wenn fte zehn Jahre an einer öffentlichen Schule zu wirken fich verpflichten. Damit ift ben Schulorden faft jebe Moglichleit genommen, neue Mitglieber anzunehmen. Lehrer, welche in öffentlichen Schulen gewirft haben, ift es unterfagt, an Orten, wo bieß geschehen, freie Schulen ju grunden. Durch biefe beiben Bestimmungen werben bie freien Schulen an ihrer Burgel getroffen. Die Orbensleute und die freien Lehrer find ihrer Eriftenz beraubt. Als herr de Lamazelle biefe Um gerechtigkeit in berebten Worten geißelte, antwortete ber Regierungscommiffar Buiffon : "Bis jest ftanden die Orbensleute über bem gemeinen Rechte, bas Gefet unterftellt fie Wenn Orbensleute bie ben andern bemielben wiederum. Burgern zugeftanbenen Bortheile genießen wollen, brauchen fie nur Gines zu thun: ihre Burgermurbe wieber zu gewinnen. Das Gefet ift nicht gegen bie Orbensleute, fonbern gegen bie Orben gerichtet". Umsonst beweist Bischof Freppel, bag bier nicht gleiches Recht geubt wirb. Benn bie Befreiung von der Wehrpflicht erforderlich ist, um das Lehrerpersonal ber öffentlichen Schulen zu ergangen, ift es ebenfo nothwendig als gerecht, biese Befreiung auch bem Personal ber freien Schulen zu belaffen. Sonft find lettere rechtlos. Diefes if es aber gerade, was die Republitaner wollen. Die Republitaner fteben gang auf bem Stanbpuntt ber Staatsallmacht, bem ausschlieglichen Rechte bes Staates ober vielmehr ber berrichenben Bartei.

Die staatlichen Lehrer haben bemnach allein alle Freiheiten, Bortheile und Rechte. Sie genießen Wehrbefreiung, ber Staat besolbet sie, er trägt die Kosten ihrer Ausbildung und der Altersversorgung. Die freien Lehrer erhalten nichts von all Dem. Sie tragen allein die Kosten ihrer Ausbildung und Altersversorgung; sie mussen sehen, wie sie ihre Rechnung finden. Die Ordensleute, welche in dffentlichen Schulen angestellt sind, werden um die Halfte bis zu sieben Uchtel geringer besoldet als die weltlichen Lehrer, sie beziehen keine Ruhegehälter, und der Orden trägt die Kosten ihrer Ausbildung. Und beshalb sollen sie nicht des Bortheils der Wehrbefreiung theilhaftig werden! Eine ungerechtere Bestimmung eines Gesehes ist noch nicht dagewesen.

Sehr bezeichnend ift babei bie Baltung einiger proteftantischer Mitglieber. Der Brediger Steeg, Borfigenber ber republitanischen (opportuniftischen) Bereinigung, mar Berichterstatter für bas Geset. Er bezeichnete baffelbe gerabezu als eine Rache für die Bartholomausnacht. Aber wann wird etwa bie Rache für bie zahllosen Morbthaten Coligny's und feiner Sugenotten eintreten, für bie Riebermetelung von 3000 friedlichen Katholiken bei einer Procession in Orthez, fur bie als lebende Facteln in Narbonne verbrannten Ratholiten, überhaupt für die Zehntausende von Brieftern, Orbensleuten und Laien, welche unter bem Morbstahl ber Sugenotten verbluteten, für die ungabligen Rirchen und Rlofter, welche die Sugenotten ausgeraubt, verbrannt und niebergeriffen haben? Auch bei ber erften Revolution haben die Protestanten mehrfach die Gelegenheit zu Gewaltthaten gegen die Ratholiken benütt. Gegenwärtig find fie die Belfershelfer ber Rirchen-Sie werben fich baber nicht wunbern burfen, perfolger. wenn einmal Bergeltung an ihnen geubt werben follte. Sehr bezeichnend ift, daß die Republikaner fich fur die geplante Errichtung eines Stanbbilbes für Coligny einlegen, obwohl fie boch wiffen follten, bag ber berüchtigte Sugenottenführer einfach ein Landesverrather gewesen ift, ber im Bunbe mit bem Auslande bie hetmische Staatsgewalt mit ben Baffen befampfte.

Das Gesetz wird auch auf die Colonien ausgedehnt, wo bisher noch unter allen Regierungen überwiegend Ordensleute sowohl den niedern als den höheren Unterricht besorgten. Mehrere Colonien, besonders die Insel Guadeloupe, haben sich auch ausdrücklich zegen jede Einschräutung der Ordenssichulen ausgesprochen. Gerade in den überseeischen Ländern bewähren sich Ordensanstalten am besten und leisten mehr als weltliche Schulen, welche dort noch viel kostspieliger sind als im Mutterlande.

Trop aller heuchlerischen Rebensarten haben boch alle republitanischen Blatter vermerten laffen, bas Befet bezwecke birett die Ausrottung bes Chriftenthums. Die "Republique française" sagte ausbrucklich (31. Ott.): "Die Grundlage, ber Edftein ber Sittenlehre (in ber Schule) muß bie Tolerang Die religiose Duldsamkeit muß ben Rindern mit bem ABC eingeprägt werben. Sie ift biefenige Bewalt, welche im Stanbe ift, mit jeglichem Fanatismus aufzuraumen, tomme berselbe von rechts ober links, von oben ober unten. Dulbung ift auch in politischer hinsicht am Plate. barf bieselbe, besonders was die Lehrer selbst betrifft, nicht bis jur Gleichgultigfeit getrieben werben. Daber fagte Berr Goblet mit Recht: ,Wir mablen und ernennen bie Lebrer. bamit sie bie Jugend in republikanischen Gefinnungen erzieben. Wir verlangen republikanische Gestinnung bei ihnen und wir wollen, baß sie bieselbe ben Rinbern einprägen.' Freilich bie Politit foll nicht in die Schule bringen. Aber ift es nicht felbftverftanblich, ben Kinbern bie Achtung vor ber Berfaffung ihres Landes und Liebe ju feiner Regierung einzuflogen? Wir befinden uns hier nicht, wie in religiöfen Dingen, im Gebiete bes Abstratten, Ueberfinnlichen. Die Republit ift eine Wirklichkeit, eine thatlich und rechtlich bestehenbe Ginrichtung, welche an ber Spite unferer Bejetbucher eingefcrieben ift. Jeber muß bas Befet tennen, beghalb muß ber Lehrer es ben Kinbern tennen lehren. Richts ift baber gesehmäßiger und berechtigter, als bie Rinber royaliftischer Eltern in republikanischen Ueberzeugungen zu erziehen. gabe an die Republik, Dulbung in philosophischen und religiofen Dingen: bieß find die beiben Bole ber burgerlichen Sittenlehre." Der "Rabical" erklärte (31. Oktober): "Die

Republik kann nicht die Lehre der Monarchie (d. h. das Christenthum) ertheilen, ebensowenig kann das Freidenkerthum die Unterweisung des unsehlbaren Lehramtes übernehmen. Der öffentliche Unterricht kann nur den Anschauungen der Mahrheit entsprechen." Kurz, alle republikanischen Blätter sehen es als selbstwerständlich an, daß die republikanische, das Christenthum verläugnende und bekämpfende Lehre mittelst der Zwangsschule der ganzen Bevölkerung eingeimpst werde. Bon irgend einer Rücksicht gegen die hristlichen Ueberzeugungen und Sewohnheiten des Bolkes ist keine Rede mehr.

In bem Gefet vom 29. Marz 1883 waren ausbrudlich ber Donnerstag und Sonntag als ichulfreie Tage festgehalten, bamit die Eltern an benselben ihren Kindern beliebigen Religionsunterricht ertheilen laffen tonnten. Die Schulfale follten aber in keinem Falle für biefen Unterricht bergegeben werben. Und ben Lehrern an ben öffentlichen Schulen murbe es unterfagt, außerhalb ber Schulfale und ber Schulftunben anderen als den eigenen Rindern Religionsunterricht zu ertheilen. Seiftliche und Laien hatten fofort alle Anftrengungen gemacht, um fur ben Religionsunterricht zu forgen. Der Erfolg entsprach ihren Bemühungen fo febr, bag felbft in Paris die meisten, ja fast alle Boglinge ber öffentlichen Schulen gur erften beiligen Communion geführt werben tonnten. Aber sofort batten die Republikaner auch damit begonnen, Beranftaltungen zu treffen, um bie Rinder an ben beiben freien Tagen in Beschlag zu nehmen und so vom Religions= unterricht und Sottesbienste abzuhalten. Für bie Rnaben wurden Schülerbataillone eingerichtet, zu beren Gintritt, vom gebnten Jahre an, unentgeltliche ober um ben halben Breis gelieferte Uniformen verlodten. Die Uniformen ftechen gar portheilhaft von ben Lumpen ab, mit welchen so viele Rinber fich begnügen muffen. Die Schulerbataillone halten Sonnund Donnerstags ihre lebung stets in ben Stunden bes Bottesbienftes. Die fleißigften unter ben größeren Mabchen

werben, zur Belohnung, Sonntags unentgeltlich in die nachmittäglichen Buhnen-Borftellungen geführt. Außerbem finben an beiben freien Tagen allerlei sonstige unentgeltliche Fest= lichkeiten für die Schuljugend ftatt. Besondere Beranftaltungen, mit Aufzügen, Daufit, Festreben, Preisvertheilungen, werben für biejenigen Rinder getroffen, welche bem bl. Abend= mable und natürlich auch bem Religionsunterrichte gang fern bleiben. Diesen Sommer fab ich eine folche Reftlichteit in einem großen Biergarten unweit ber Gubneftirche auf bem Montmartre. In Paris geht bie Neutralitat ber Schule fo weit, baß jedes Wort, bas an Gott ober eine bobere Beltorbnung erinnert, ftrengftens vom Unterrichte ausgeschloffen wirb. Bu bem Awecke wurden fogar allbekannte alte Lefestude und Dichtungen gewaltsam, meift in lacherlichfter Beife, umge-Bas aber ber Parifer Gemeinberath auf bem Gebiete ber Schule anordnet, führt bie Regierung schlieflich immer in gang Frankreich burch.

In ähnlicher Weise wird auch dafür gesorgt, daß die aus der Schule entlassene Jugend von der Kirche ferngehalzten wird. Hiezu dienen besonders die Jugendwehr, die Schüstens, Kurners und Gesangvereine, deren Witglieder den ganzen Sonntag vom frühen Worgen an mit Uedungen, Aussstügen, Selagen zudringen. Die meist hanswurstigen Unissormen dieser jungen Leute füllen Sonntags die Straßen, aber nie wird eine in der Kirche gesehen. Daß diese Leutchen sich damit tüchtig für den wirklichen Wehrdienst vordereiten, wagt Niemand mehr zu behaupten. Um so sicherer ist, daß sie zu guten Republikanern, d. h. zu Sottslosen, Revolutionären und Anarchisten werden. Dadurch wird die künstige Commune herangezogen: so klagen selbst Republikaner.

Darüber kann kein Zweisel mehr herrschen. Die Ansrottung des Christenthums ist das Ziel, in dem alle Republikaner einig sind. Je mehr sie in anderer Hinsicht auseinandergehen, um so schärfer werden sie bei Berfolgung dieses Zweckes vorgehen. Auch bei bem jetigen Gesete, welches am 29. Oktober enbgültig unter "Vive la République" von ber Kammermehrheit genehmigt wurde, waren alle Republikaner einmüthig. Ein einziger stimmte bagegen, nur ein halbes Dutend brachte es wenigstens zur Stimmenthaltung. Jedes Ministerium muß irgend ein der Kirche seinwselliges Geset vorlegen und durchführen, um wenigstens einmal die Mehrheit hinter sich zu haben und so sein Dasenn einige Zeit zu fristen.

Der Pariser Gemeinberath hat die weiteren Maßnahmen dieser Art schon vorgezeichnet. Boriges Jahr sorberte er die Trennung von Kirche und Staat, die Wegnahmen der der Kirche für die eingezogenen Güter gewährten Einkunste. Am selben 29. Oktober ds. Is. forderte er die Abschaffung der Botschaft dei dem hl. Stuhle, die Consiscirung der bischöfslichen Güter, des Eigenihums der Pfarrkirchen und der kirchslichen Genossenschaften, welch letztere von dem Vereins- und Genossenschaftsrecht auszuschließen seien.

Die dritte Republik verfolgt genau benfelben Weg wie bie erfte Revolution. Da ihre Partei im Besitz ber Staats= gewalt, aller öffentlichen Stellen, überhaupt aller Machtmittel ift, kann sie in ruhigerer und geregelterer Weise vorgeben als jene. Die außerorbentlich entwickelten, vielfältigen und alle Berhaltnisse beherrschenden Dachtmittel bes jetigen Staates erleichtern ihr bief ungemein. Wenn baber nicht eine Aenber= ung eintritt, wird burch bas jett herrschende Spftem bas Christenthum in Frankreich ausgerottet werben, ehe zwei Menschenalter vorüber find. Die große Maffe, neun und neunzig hundertstel ber Bevölkerung, ift gang unvermögenb, fich gegen ben Andrang zu vertheibigen, außer etwa burch einen bewaffneten Aufstand. Die Familie vermag nicht, die Birtungen bes glaubensfeinblichen Unterrichtes ber Zwangsfoule zu verhindern und abzuweisen. Rur die wenigsten Eltern haben Zeit und Fähigkeit, ihre Rinber fo in ber Religion zu unterrichten, daß biefelben gläubig bleiben und ben Einwirtungen ber Schule ju wiberfteben vermogen. Auch

ver Pfarrer vermag nicht, an zwei Tagen der Boche — wovon der Sonntag für den Unterricht kaum gezählt werden kann — völlig auszureißen, was während der fünf andern Tage gepflanzt wurde. Jedenfalls wird die große Mehrzahl der Kinder, wenn nicht als Ungländige, so doch als Sleichzgiltige, Laue, halbe Christen aus der staatlichen Zwangsschule hervorgehen. Was sie an Christenthum retten, wird im Sturm des Lebens nicht bestehen. Und nun die Kinder dieser Kinderl Bestere werden ihren Nachkommen nicht mehr das Beispiel christlicher Lebensschhrung zu diesen vermögen, sie werden auch wenig darauf halten, daß dieselben in der Religion unterrichtet, als Christen erzogen werden und leben. Diesenigen Familien, in denen der Glaube sortlebt, werden eine kleine Minderheit, eine Ausnahme bilden.

Darüber barf man fich teiner Tauschung hingeben; mit ben heutigen Machtmitteln bes Staates tann die Rirche in ruhigster bequemfter Beise, ohne Blutvergießen ausgerottet werben, wenn nicht sofort allgemeiner Biberstand geleistet wird, wie bieß im beutschen Culturkampf ber Kall gewefen. man barf auch nicht in Ginem Buntte nachgeben, nicht Kingers breit, fich nicht burch gleißnerische Runftgriffe tauschen laffen. Die Feinde ber Rirche haben nie ihre Berfprechen gehalten, nie auf ihr Riel verzichtet, fonbern es bei erfter Gelegenbeit fofort wieberum mit Rachbrud verfolgt. Man verftebe mich recht. Die Kraft ber Kirche barf nicht unter- aber auch nicht überschätzt werben. Haben wir nicht gesehen, bag biefelbe in weiten Landerstreden ausgetrieben wurde, wo sie Jahrhunderte lang die herrlichsten Bluthen getrieben hatte? In ber alb beibnischen Welt gewann die Kirche zuerft die auserlesenen, über ben Durchschnitt hinausftrebenben Geelen, bie fich naturlich in allen Stanben finden. Die Daffe ift ebenso febr burch beren Beispiel und die Mitwirtung ber Obrigkeit als sonstige Umstände gewonnen worden; sie hat sich erft nach langerer Zeit in bas Chriftenthum fest hineingelebt und vertieft. In unserer jetigen Welt fteben die Dinge etwas anders,

besonders in Frankreich. Dier ist ein ungeheuerer Bust von Borurtheilen und Haß gegen die Kirche, ihre Diener und Einrichtungen, in der öffentlichen Meinung abgelagert. Daraus ist selbswerständlich in weiten Kreisen eine große Gleichgültige keit und Lauheit entstanden. Biele werden auch schwach durch das Beispiel der Machthaber, durch die Bortheile, welche ihnen von dieser Seite winken. Für gar viele sonst willige Christen sind die Schwierigkeiten kaum zu überwinden, welche sich der christlichen Erziehung ihrer Kinder entgegensehen.

Freilich, seit ber Revolution wurde der höhere Unterricht in Frankreich überwiegend, langere Zeit hindurch sogar aussschließlich, in christenseinblichem Sinne geleitet. Die Jugend wurde planmäßig entchristlicht. Aber auch selbst in den höheren Schulen war stets noch Religionsunterricht und Gottesdienst durch eigens angestellte Seelsorger erhalten. Deßhalb konnten immer noch manche ihre christlichen Ueberzeugungen retten. Jeht dagegen handelt es sich um Kinder, die mit dem dreizzehnten Jahre aus der Schule treten, denen man Religionsunterricht und Gottesdienst genommen hat, und ihnen ganzelich unzugänglich zu machen sucht. Wo sollen diese Leuts noch Gelegenheit haben, sich mit Christenthum und christlicher Ueberzeugung vertraut zu machen?

In Deutschland erlebt man Aehnliches. In den prostestantischen Gegenden gehen seit der Einführung des Pros
testantismus alljährlich viele Tausende von Rachtommen eins
gewanderter Katholiken für die Kirche verloren, einzig durch
die Schule. Die Eltern hängen oft sehr innig an der Kirche,
aber sie vermögen nur selten bei ihren Kindern die in der
protestantischen Schule eingesogenen Lehren und Borurtheile
ersolgreich zu bekämpsen und niederzuhalten. Selbst wenn die
Kinder noch äußerlich katholisch bleiben, ist wenig gewonnen.
Es sehlt ihnen an Junigkeit und Glaubenswäume, sie sallen
bei der ersten Gelegenheit ab, überlassen ihren Rachwuchs dem
Prodesbantismus. In den katholischen Gegenden ist eine katholische Erziehung noch einigermaßen möglich, tropdem der Staat

sich fast gänzlich ber Leitung ber Bolksschule bemächtigt hat. Aber welche ungeheuere Schäbigung erfährt die Kirche nicht sortwährend in unserer Zeit durch die höheren Schulen, seitdem sich dieselben gänzlich in den Händen des Staates besinden und zum Werkzeug des Unglaubens und der Feindschaft gegen die Kirche geworden sind! Die Staatsschule ist zu einem viel gefährlicheren Feinde der Kirche geworden, als einst alle Bersfolgungen der heidnischen Kaiser.

Belchen Freweg bat Frankreich guruckgelegt, wie ift es abwärts gekommen, seitbem (1875) bie Nationalversammlung völlige Lehrfreiheit einführte, ber Rirche ihre Rechte nach Möglichkeit zuruckgab! Wie kindisch-kleinlich und armselig erscheint heute nicht ber bamalige Streit ber Monarchisten untereinander um die weiße Fahne, um verfassungsmäßige Burgschaften und andere Meußerlichkeiten? Alle diejenigen, welche bamals bie Wieberherstellung bes Thrones wollten, thaten bieß um ber socialen Erhaltung willen, um bas Chriften= thum zu sichern. Sie glaubten aber bie sociale Erhaltung, ben Schutz bes Chriftenthums ber parlamentarischen Schablone unterordnen zu muffen. Wie ift nun bie Republit nicht blog mit bem Christenthum, sonbern auch mit bieser parlamentarischen Schablone verfahren, seitbem fie, Dant Giner Stimme Debrheit, an's Ruber gelangt ift? Die parlamentarischen Monarchiften wollten ein tleincs, meift nur eingebildetes Uebel verhüten und haben baburch bas ganze Bolt in unendliches Unbeil gefturgt, alle Grunblagen und Berbaltniffe feines Daseyns erschüttert und ber Berftorung preisgegeben. Wenn nicht ein neuer politischer Umschwung eintritt, so wird bie britte Republit bem driftlichen Frankreich fo tiefe Bunben schlagen, bag in absehbarer Zeit taum Beilung möglich sen wird.

Sehr bezeichnend für die französtichen Zustände ist, daß bas unselige Sesetz nur das Bolt, die Unbemittelten, trifft. Die Wohlhabenden sind davon bewahrt, wenn sie wollen; denn sie schillen ihre Kinder in höhere Schulen, wo die Res

ligion nicht verpont ift. Es ift auch noch teine Sprache bavon, bie hoberen Schulen gu "laiftren". Der Parifer Gemeinberath hat in biefer Richtung awar schon einige Borftoge gemacht, auch eine ober zwei bobere Schulen ohne Religions= unterricht gegründet. Besondere Erfolge hat er aber noch nicht erreicht. Auch burfte bieß nicht sobald ber Fall seyn, wenn die Republit fich nicht mit ben hoheren Claffen überwerfen will. Gegen bas Bolt aber, bie Armen und Besitslosen wagt die Republik Alles, bietet ihnen, was sie ben Bohlhabenben zu bieten fich nie getrauen murbe. Es ift ein taum glaubliches Schauspiel zu feben, bag bie Berrichaft ber Bourgeoifie, welche in ihrer Mehrheit immer noch jur Rirche balt, burch Entdriftlichung ber Maffen zu befestigen gesucht Wohin ein foldes Beginnen führen muß, mag fich Jeber felbft ausmalen. Sehr richtig fagte ein Blatt: in ihrer kirchenfeindlichen Leibenschaft fage bie rabikale Richtung in ber Bourgeoiste ben Aft ab, auf bem fie fitt; bas ber Rirche entfremdete, im Saffe bes Chriftenthums erzogene Bolt werbe um fo gieriger fich auf bie irbifden Guter fturgen, auf bie man es verweist, die man ihm aber vorenthalt; insbesondere die zur Unfirchlichkeit gezwungenen Lehrer wurden um fo unzufriebener fenn, als man bisber alle ihnen gemachten Berfprechungen getäuscht habe und überhaupt außer Stanbe feig biefelben zu erfüllen; bie unzufriebenen Lehrer murben nur Ungufriebene ergieben.

Freilich wird es mit der Ausführung des unheilvollen Gesetzes noch nicht so schnell gehen. Dasselbe bestimmt, wie gesagt, daß die Lehrer noch so lange kirchliche Rebenamter versehen dursen, als die Erhöhung der Gehälter nicht durchgeführt sehn wird. Damit hat es noch gute Wege, Dank der sortschreitenden Zerrüttung des Staatshaushaltes. Der Präsett des Wasgau-Departements hat etlichen 60 Gemeinden von weniger als 400 Seelen angezeigt, daß wegen Mangel an Mitteln der staatliche Zuschuß für ihre Mädchenschulen ausschen werde. Diese Schulen werden also eingehen mussen.

Schreibt es boch nur für Gemeinden von 500 Seelen eigene Mädchenschulen vor. Run bestehen aber, wie das Borgeben des Präfesten zeigt, schon längst in zahlreichen Gemeinden unter 500, und selbst unter 400 Seelen, eigene Mädchenschulen. Dieß war die Frucht der 1852er Gesehe. Dank der durch dieses Seseh gestatteten Thätigkeit der Kirche mit ihren Ordensleuten, ist Frankreich überhaupt das schulreichste Land der Welt geworden. Es kommen hier kaum 40 Bögelinge durchschnittlich auf eine Lehrkraft in den össenlichen und freien Schulen. In dem vielgepriesenen Schulzwangsstaat Preußen kommt erst auf 75 Schüler eine Lehrkraft. Deschalb leistete disher die französische Bolksschule, im Verhältenis zu dem um zwei Jahre kürzeren Schulbesuch, mehr als die Schule irgend eines deutschen Landes.

Selbst ein rabitales Blatt, die "France" (24. Ottober), welche bisher nur Mangel und Rachtheile an bem "bem Rleritalismus verfallenen Schulwefen" ju finden mußte, gesteht: "Wir wiffen tein Land in ber Belt, wo bie Lochter fo forgfältig erzogen werben, als bei uns. Rirgendwo hat die Frau so sehr bas Bewußtseyn ihrer Pflicht, ihrer Berantwortung. Rirgendwo ift in allen Claffen bie mutterliche Liebe fo groß. Unfere jungen Mabchen befiten bas Gebeimnif, fouchtern ju fenn ohne Sauertopfigkeit, guchtig ohne Sprobigkeit, jurudhaltend ohne Morofitat. Die Aufgabe unfeter Mutter ift mit bem Saugling nicht zu Ende. Frangofin erzieht ihr Rind, nachbem fle es genahrt. überwacht fie ben Jungling, ber, felbst als Mann, feiner Mutter Gorgen und Rothen, ebenso wie feine Boffnungen anvertraut. Sie ift ihm bie ausbauernbfte Freundin und bie einfichtigfte Ethfterin. Ueberbieß befit fie zwei große Gigenfchaffen: fie ift milbibatig und arbeitfam." Go fchilbert ein Arangofe, welcher bas Ausland lennt, bie Frangofin, welche, mehr als jebe andere Frau ber Belt, unter Berikalem Ginfluffe erzogen wird. Bis jest wurben, feit wohl funfgig Sabren,

zwei Drittel bis brei Biertel aller Mädchen sogar burch Klosterfrauen erzogen. Freilich die "France" ist zu diesen Geständnissen der Bertheidigung halber gezwungen worden. Ein umvissenber beutscher Blaustrumpf hatte sich nämlich versansägt gefunden, von dem Thron seiner protestantischen Ueberslegenheit und Borurtheile herab über die französischen Frauen eine einbändige Aburtheilung loszulassen.

Das "Journal bes Debats" abnt nichts Gutes von bem neuen Gefet, inbem es fchreibt: "Man muß auf bem Lanbe gelebt haben, um die ungeheuere fociale Bichtigkeit ber weiblichen Orben zu begreifen. Mitten im Leben bes Tages ftebend, mit allem Elend vertraut, helfen bie Schwestern nach Bermögen, retten bie bes Arates entbebrenben Rranten. Sie find ber Troft bes armen Landvolkes. Go unterrichtet bie weltliche Lehrerin auch fenn mag, fie wird bie Orbensschwester gerade bei ber wichtigsten Aufgabe nicht erfeten tonnen. Sie vertritt eine gang andere Sache, und leiftet nicht diefelben Dienste, befitt nicht basselbe Ansehen, nicht baffelbe Bertrauen. Sie fest fich nicht an ben hauslichen Berb, pflegt nicht die Rranten, hat teine Beilmittel, teinen Eroft fur fie. Sie ift blog Lehrerin, nicht Wohlthaterin. Man barf fich baber auf farten und bauernben Wiberftand gegen bas Gefet aefaft balten."

Das scheinen auch selbst die Republikaner sich im Gesteinen einzugestehen. Im selben Augenblike, wo der Abgesordnete Leherisse in der Kammer für das Sesetz stimmte, beward er sich im Departement Illesets Bisains bei einer Ersatwahl um einen Sitz im Generalrath, den disher ein Eonservativer innegehabt. Er fand kein geeigneteres Mittel, sich seinen Bählern zu empsehlen, als die Bersicherung, durch seinen Einsing, den er als republikanischer Abgeordneter bei der Regierung besitze, werde er die Belassung der Ordenseleute in dem Bahlbezirk bewirken, trop des Gesetzes! Dies gab ben Ausschlag.

Die unerwarteten Bahlerfolge ber Conservativen am

5. Oktober 1885 find hauptsächlich dem Sesetz zu verdanken, welches den Religionsunterricht aus den öffentlichen Schulen verbannt. Wird das jetzige Sesetz eine ähnliche Wirkung hervorrufen? In diesem Falle wurden die Conservativen sehr leicht 1889 die Mehrheit erlangen, wenn nicht schon früher Neuwahlen nothwendig werden. Aber auch dis dorthin wird die jetzige Schulgesetzgebung dem Bolke tiefe Schäden verursachen. Bleibt dieselbe nur noch zehn oder zwölf Jahre in Wirksamkeit, dann werden die Berwüstungen in einem Menschenalter nicht zu überwinden sehn. Die Saat des Unsglaubens, der Kirchenseindlichkeit und des Umsturzes wird noch lange fortwuchern und ein Krebsschaden am Leibe Frankereichs sehn.

#### LXV.

## Beitläufe.

Der Uebergang ber bulgarischen Tragodie in die europaische Romodie. — Die Delegations-Discurse in Befth.

Mm 25. Robember 1886.

Raulbars geht, ber Dabian kommt: bamit ware zunächst Alles gesagt. Freilich ist es erst an ber bulgarischen Sobranje, ob sie ben russischen Canbibaten, eben biesen Fürsten von Mingrelien, wählen will. Denn nach bem Berliner Bertrag steht ihr bas Recht ber Fürstenwahl zu, ben Mächten bie Bestätigung. Aber die Regentschaft hat ja selbst wiederholt verlangt, der Czar möge nur seinen Candidaten benennen; sie hat den dänischen Prinzen Waldemar nur gewählt in der

Boraussetzung, daß berselbe seinem czarischen Schwager genehm sehn muffe, und um bem "Czar-Befreier" ihren guten Willen zu beweisen.

Die Machte icheinen bamit einverftanben, bag ber ruffische Canbibat, ber aftatische Dabian, ben Bulgaren zur Bahl für ihren Kürstenftubl empfoblen werbe. Damit beginnt nun ber Uebergang ber Tragobie in die Komobie. Die Bulgaren mogen es immerhin als ein tragifches Geschick empfinden, baß ste einen Aftaten, und gerabe biesen Taugenichts, zu ihrem Fürften erkiefen follen. Aber ben heitern Berlauf burfte noch ber Gine Umftanb ftoren, bag Rugland bie Gobranje überhaupt als rechtmäßig nicht anerkennt. Und zwar erftens, weil die Bablen beeinflußt worben feien, und ber Einfluß nicht ber allein berechtigte ruffische gewesen ift; zweitens weil auch Oftrumelien Abgeordnete jur Sobranje gewählt habe, welche überhaupt tein Recht hatten, in ber Berfammlung zu fiten, und insbesondere tein Recht, an ber Fürstenwahl theilzunehmen. Letteres ift allerdings richtig. Da es ber ruffischen Pfiffigkeit bei ber letten Diplomaten= Confereng in Conftantinopel, gegen ben Wiberfpruch Englands, gelungen ift, ben Beschluß burchzuseben, bag ber jedesmalige Kurst von Bulgarien burch ben Sultan auf je fünf Jahre jum General=Gouverneur von Oftrumelien zu ernennen fei,1) fo ift letterer überhaupt nicht zu wählen, und ber bulgarische Rarft in biefer Eigenschaft ein Beamter bes Gultans.

Wie nun die Schwierigkeit wegen der Sobranje übers wunden werden soll: das haben die Mächte dienstfreundlich dem Petersburger hofe überlassen. Giner Sobranje bedarf es durchaus zur Fürstenwahl, und Rußland dürfte sich boch zu

<sup>1)</sup> Bgl. "Hiftor.-polit. Blätter". 1886. Heft vom 16. Juli Bb. 98. S. 165 f. — Zur Erneuerung des sultanischen Mandats nach je fünf Jahren sollte es auch jedesmal der Zustimmung der Mächte bedürfen, so daß es Rußland freistund, durch sein Beto die ganze Union wieder über den Hausen zu werfen.



weit verrannt haben, um die gegenwärtige Bersammlung noch ad hoc zu benüten. Jedenfalls wird wohl die Regentschaft, die bereits nach der Nichtannahme der Wahl durch den Prinzen Waldemar zur Abdankung bereit war, über die Klinge springen müssen, und dann wäre kaum zu zweiseln, daß eine provisorische Regierung nach dem Herzen Rußlands auch ein entsprechendes Resultat der Neuwahlen zu Stande bringen würde. Es ist schon zu verwundern, daß unter dem Oruske der russischen Riederträchtigkeiten die Unabhängigkeitspartei sich solange am Ruder halten konnte. Wenn nun die Rächte auch noch dazu helsen, dem Dadian die Wege zu ebnen, so fällt ihre letzte Hoffnung dahin.

Inbef wird den Bulgaren auch bereits das glangenbe Dochzeitsgeschent vorgezeigt, bas ber Dabian ju feiner Bermablung mit bem bulgarifchen Throne mitbringen werbe : bie bis jest bloß thatsächliche Union mit Oftrumelien foll namlich im Laufe ber Revifion bes oftrumelischen Statuts acies lich geordnet werben. Rugland hat im Frühjahre bei biefer Frage ben Gultan gegen ben Fürften Alexander migbraucht und ihn zur Aufftellung unmöglicher Bebingungen verleitet, blog um die Revision ju hintertreiben und ben Fürften um einen Erfolg zu bringen. 1) Best will man in Petersburg von bem hartnäckig vertretenen Standpunkte bes Status que ante überhaupt nichts mehr wissen, und ebenso ift man bereit, bie obenermabnte Festfehung ber Conftantinopler Comferenz preiszugeben. Das war Alles bleg als Minentrieg gegen ben Fürften Alexander vermeint. Auch wußte ber ofterreichische Minister in ber Delegation bereits zu erklaren: "bas Confiantinopler Prototoll habe teinen enbgiltigen 3mftand geschaffen", und die innere Frage ber Union solle erft bei ber in Aussicht genommenen Revision bes oftrumelischen Statuts geregelt werben. Es sei auch, meinte Graf Ralnoth weiter, taum zu bezweifeln , bag, wenn ein gurft ben bul-

<sup>1)</sup> Bgl. "Hiftor.-polit. Blätter" a. a. D. S 475.

garischen Thron einnimmt, er die Bedingung stellen würde, daß vorerst dießfalls tlare Berhältnisse geschaffen würden.

Ueberdieß glaubte der Herr Graf fürchten zu mussen, "daß nicht nur wegen dieser verwirrten staatsrechtlichen Bershältnisse, sondern überhaupt wegen der jetzigen Zustände in Bulgarien sich schwer ein Fürst, der seine Aufgabe ernst nimmt, entschließen werde, einer eventuellen Berufung Folge zu leisten." Aber muß es denn gerade ein Fürst sehn, der "seine Aufgabe ernst nimmt?" Der Herr Graf scheint das mals noch keine Ahnung gehabt zu haben von der Absicht Kußlands, den Dadian zu "berusen", und er wird wohl desshalb keine Anstände machen, weil er Ursache habe, diesen Cansbidaten nicht ernst zu nehmen? Wer ist also der Dadian?

Schwerlich hatte eines ber nichtruffischen Rabinete fic bie Frage zu beantworten gewuft, wenn die eivilisirte Belt nicht mit ber Erfindung großer Conversationslerita begluckt ware. hienach ift "Dabian" ber Familienname ber fruberen Inhaber bes Fürftenthums Mingrelien im Rautasus. unter Caar Rikolaus ber lette biefer autonomen Fürften farb, nahm ber Czar bie Wittwe und ihren Knaben, ben jetigen Dabian, unter feinen "Schut" und ersparte beiben bas autonome Regieren. In Petersburg auf taiferliche Roften ergogen, brachte es ber Junge gum Gnaben-Oberft in ber Garbe und sogar zum Gemahl ber altlichen Tochter bes Grafen Ablerberg, bes Lieblings bes Czaren Alexander II. The bauerte so lange, bis bas reiche Beirathaut versubelt war; seitbem bezahlte bie Czarentasse außer ber fürstlichen Benfion auch die fürstlichen Schulben. Es gibt nicht wenige folder abgebankten Surften leichtern und schwerern Ralibers in Rugland, auch ber befannte Ribilift und Anarchift Rurft Rrapotfin ift einer bergleichen.

Aber wenn ber asiatische Dabian als ihr Fürst zu ben europäischen Bulgaren kommt, so kommt er nicht allein, und seine Begleitung wird ihre Aufgabe sicherlich "ernst nehmen." Mit Recht hat ein russisches Blatt gesagt: die Wahl bes

Dabian wurde alle Bortheile ber Occupation - bie man fic ja auch in Wien ernstlich verbeten bat - gewähren, obne ein solches Wagniß nothig zu machen. Go ift es. Der neue Kurft wurbe mit einem großen Stab von Generalen und Offizieren einziehen, er mußte auch civiliftische Rathgeber aus Rufland mitbringen und an seiner Seite haben. Das ift auch von dem öfterreichischen Minister bereits vorgesehen. Er tann nicht umbin, bem Bulgarenvolle im Mugemeines bas Lob ber Tuchtigkeit zu fpenden. Aber ber Staat fa fehr jung und folglich arm an jenen Elementen, welche für bie staatlichen Bedürfnisse in ber Abministration, ber Juftig ben Kinangen unumgänglich erforberlich feien. Insbesonben habe fich in ber Urmee ber Mangel ber boberen, erfahrenen und Autorität genießenden Offiziere barin gezeigt, bag ber moralische Balt und die Disciplin bei ben jungern Offizieren immer mehr in Berfall tam. Rurgum: es fei nicht möglich, daß "das noch in Entwicklung befindliche Fürstenthum ohn Bulfe eines Dritten fich weiter organisiren und forthelfen follte." Der unentbehrliche Dritte aber tann naturlich nut Rugland fenn.

Zwar ist es thatsächlich erwiesen, daß unter dem Fürsten Alexander die Entwicklung des Landes in erfreulichem Fortschreiten begriffen war; daß die junge bulgarische Armee über den frevelhaften Angriffskrieg Serdiens den glänzendsten Sieg davontrug; daß der Fürst das Vertrauen und die Liebe des Volkes in volkem Maße genoß, dis es den russischen Insamien gelang, mit Hülfe bestochener Banden den Fürsten zu stürzen und die Mächte, unter Vorantritt des Irveikaiser Bundes, ihn dem czarischen Hasse zum Opfer brachten. Der Minister Graf Kalnoth bleibt aber dabei: es sei nicht denkbar, daß in Bulgarien ein erträglicher, Dauer versprechender Zustand eintrete "ohne Verständigung zwischen Rußland und Bulgarien." Er spricht zwar von dem "autonomen Fürstenthum"; er erklärt, nichts, was einer Consistation seiner Selbständigkeit, einem Protektorate gleichkomme, sei vertrags-

mäßig zulässig. Aber er sagt nicht, worin diese Autonomie eigentlich bestehe, und was von derselben noch übrig bleibe, wenn der "Dritte" den Regierungsapparat in's Land bringen und dessen Entwicklung seinem Willen unterwerfen dars. Dasgegen bemerkte Graf Apponyi sehr richtig: in Wien gebe man sich hienach mit der Bersicherung zusrieden, daß Rußland formell gegen die Berträge nichts unternehme und das russische Protektorat nicht im Wege internationaler Vereinsbarungen anstrebe, gestehe aber nichtsbestoweniger die Aussichließlichseit des politischen Einslusses und bessen kahmen läßt sich auch die Candidatur des Dadian mit Allem, was daran hängen wird, unterbringen, ohne an einer Ecke anzusstoßen; und zum bloßen Plathalter oder Kanonensutter ist auch der Dadian gut genug.

Graf Ralnoth glaubt nicht nur an eine bevorrechtigte Stellung Ruglands zu Bulgarien, die biefem allein unter ben Mächten zuftehe, sondern er leitet biefes Borrecht fogar que bem Berliner Bertrag ab. Rufland felbft ftust feine Unmaßung auf bie ichweren, zur Befreiung Bulgariens gebrachten Opfer, wofür es sich indeß schon mit Bessarabien und in Armenien bezahlt gemacht bat, mabrend die Weftmachte feinerzeit im Krimfrieg ebenfalls hunberttausend Mann und hunberte von Millionen, aber buchftablich umfonft, geopfert haben. Graf Ralnoto bagegen macht geltenb: bag ber Berliner Bertrag bem russischen Commissar die Organisation bes Landes überlaffen, daß diefer die bulgarische Berfaffung entworfen habe, daß ruffische Funktionare in Militar und Civil bie Regierung eingerichtet hatten, und baraus ichließt er auf ein vertragsmäßig bestehendes Borrecht Ruflands. Graf Andrasip. ber ben Bertrag von Berlin mit schaffen half, mußte ben Minifter barauf hinweisen, bag biefer Bertrag, tropbem bag Rufland damals mit einer Armee in Bulgarien gestanden und die gesammte Berwaltung bes Fürstenthums innegehabt. fogar ben Zeitpunkt firirte, mann es Bulgarien zu raumen

habe. Allerbings sei das ein Ansbruck des Mistrauens gewesen, und zwar eines berechtigten Mistrauens "einem Reiche gegenüber, das über mehr als 100 Millionen Einwohner verfügt und seine Politik durch den Willen eines Einzigen bestimmen läßt." Bertragsgemäß hat also Fürst Alexander gehandelt, wenn er die bulgarische Autonomie allmählig von der russischen Bormundschaft besreite; von einem vermeintlichen Borrecht Russlands in Bulgarien aber, worauf Graf Kalnoth immer wieder zurücksomnt, steht im Bertrag nicht mur nichts, sondern vielmehr das Gegentheil.

Folgerichtig betont bann ber Minister, bag bie übrigen Machte in die inneren Angelegenheiten Bulgariens fich nicht einzumischen batten. Er bezeichnete biek als "ben Gefichtspunkt, ben bie (ofterreichische) Regierung immer festhalt." Bas in biefer Beziehung in Sophia geschehe, sei ihr verhaltnismäßig gleichgültig, also auch bas Auftreten bes Beneral Raulbars. Der Minifter meint : bem General fei es überhaupt nur gelungen, ben Bulgaren bie Einwirtung Ruglands in ber benthar unangenehmften Beise fühlbar zu machen, und biefem Bolle die Sympathien ber öffentlichen Meinung Europa's im vollsten Maage zu gewinnen. "Die Mission Rantbars traat nicht ben Stempel bes Bleibenben, fie wird vorübergeben und taum tiefergebende Spuren gurudlaffen." Reine irreparabeln Buftanbe feien baburch geschaffen worben, meint ber Minister. Aber irreparabel ist boch wohl Gines: ber Berluft bes Bertrauens im bulgarischen Bolle auf ben vertragsmäßigen Schut ber Mächte, Defterreichs in erfter Linie. Raulbars hat gezeigt, was sich ber Ezar in Bulgarien erlauben barf, und auf biefen "Spuren" tann nun ber Dabian mit seiner Littorenschaar einziehen, mur mit bem Unterschiede, baß jener sofort die Peitsche geschwungen bat, dieser aunachs Buderbrod aus ben Taschen schütteln wirb. Wenn es aber für Desterreich "verhältnißmäßig gleichgiltig" war, was und Ranlbars in Sophia geschah, so wird es in Wien auch gleich gultig fenn, was unter bem Dabian in Sophia geschehen wirt

So konnte der Minister am Schlusse seiner diplomatischen Revue wohlgemuth sagen: "Die Beziehungen der Manarchie zu den einzelnen Mächten sind vortrefflich; es ist keine Phrase, sie sind es wirklich" — insbesondere in dem freundschaftlichen Berkehre mit dem russischen Kabinet, wie er ausdrücklich beifügt.

Er kommt hiebei auch auf England zu sprechen, muächst um anzubeuten, daß man bort, bei der beneidenswerthen meerumschlungenen Lage des Reiches, eigentlich leicht zu reden habe. Doch freut er sich, daß die öffentliche Meinung Eng-lands in der auswärtigen Politik sich mehr und nehr consolidire und daß die Zuversicht bestehe, "wir würden auch England an unserer Seite sehen, wenn es sich darum handeln sollte, für die Erhaltung des Berliner Bentrags und des Rechtszustandes, den derselbe geschaffen, einzutreten." Aber der Fall tritt nicht ein: denkt sich Graf Ralnoth. Denn die Unterscheidung, mit der er anfängt und aushört, zwischen wein bulgarischen und europäischen Interessen gewährt der diplomatischen Taschenspielertunst den weitesten Spielraum. Er kann in den "rein bulgarischen" Sack so viel hineinschieden, daß für die europäische Ansechtung nichts mehr übrig bleibt.

Lord Salisbury hat in seiner mannhaften Rebe vom 9. November eine solche Unterscheidung nicht gemacht. Er spricht mit dem höchsten Lobe von den großen Hossnungen, die Europa auf Bulgarien mit Recht gesetht habe, mit Absichen von der mitternächtlichen Berschwörung meuterischer, von ausländischem Golde bestochener Offiziere und von den Mitteln, "wozu ausländische Staatsmänner griffen, um die Berschwörer von der so reichlich verdienten Strase zu retten"; er brandmarkt die auseinander solgenden Eingriffe in die Rechte eines freien und unabhängigen Volkes, eines freien christlichen Staates. Er ist keineswegs der Meinung, daß diese Eingriffe "verhältnißmäßig gleichgültig" seien und kein europäisches Interesse berühren. Er sagt vielmehr: "An diesen Dingen haben die Nationen Europa's ein Interesse;

bie Rechte Bulgariens sind durch den Berliner Vertrag gesichert, einen Vertrag, auf dem der Friede des südöstlichen Europa's beruht." Nur eine isolirte Pflicht Englands, gegen einen Bruch des Vertrags für sich allein aufzutreten, will der Bord nicht anerkennen. "Aber Desterreich", sagte er, "ist dei dieser Angelegenheit vor Allem interessirt, und der Entschluß Desterreichs muß besonderes Gewicht im Kathe der britischen Regierung haben; die Politik Desterreichs muß in hohem Grade die englische beeinstussen." Also, England hätte Desterreich im Ernstsall nicht im Stiche gelassen. Aber wie die Dinge jetzt stehen, und wenn Desterreich mit der Mission des Dadian einverstanden ist, dann wird England nicht einsehen, warum es eine Störung in das Vergnügen bringen soll.

"Wir wurben auch England an unserer Seite feben": bas Wort hatte nothwendig die Frage hervorrufen muffen, wo benn aber Deut fchland verbleibe, wenn es zum Meußerften tame? Graf Ralnoty zog es baber vor, die Frage lieber gleich felbst aufzuwerfen und er gab zur Antwort: in diesem Falle wurde Deutschland nicht an unserer Seite fteben. Roch vor zwei Jahren hat er an berfelben Stelle bas ftolze Wort geiprochen : "Gin Conflitt wurde Desterreich-Ungarn nicht allein finden". Jest führte er aus: bas Berhaltniß, wie es zwifchen Defterreich-Ungarn und Deutschland bestehe - er vermieb bie Bezeichnung "Bunbniß" ober "Allianz" — sei nur bann prattifch in volle Kraft zu treten berufen, wenn "es fich um vollkommen folibarifche gemeinsamen Interessen beiber Dachte handle"; Bulgarien intereffire bie beutsche Regierung nur in soweit, als bamit ber Friche im Orient und in Europa gufammenhange; alfo febe ber Reichstanzler feine Aufgabe auch nur barin, ohne Rucksicht auf die Bunfche ber einen ober anbern Macht fur ben Frieden zu vermitteln. Selbstverftandlich erhob fich nun sofort die weitere Frage, was benn also ber sogenannte Zweikaiser = Bund eigentlich enthalte und für Defterreich noch werth fei? Und hier enthüllte die Discuffion eine ebenso erstaunliche als unerfreuliche Sachlage.

Graf Andrassy, ber einft als Minister die Berhandlungen mit bem beutschen Reichstangler geführt hatte, also Bescheib wissen mußte, vermochte im Wesen ber Sache bem Minifter nicht zu widersprechen; er suchte nur ben Zweitaiser=Bund von ber Schuld reinzuwaschen, indem er, wie icon früher, abermals mit ber Behauptung auftrat, bag bas ursprüngliche Bundnig zu Zweien burch Zuziehung Ruflands, also burch bie Umwandlung in ein Berhaltniß zu Dreien, in eine wibernatürliche Lage gekommen fei. Zwei Machte, bie gemeinsame Intereffen besitzen, ftunben nun in bemfelben einer britten Macht gegenüber, mit ber fie teine gemeinsamen Interessen baben. In biefer Rlemme, meinte ber Rebner, ftebe Fürft Bismard felber rathlos ba, und fo fei bas alte Bundnig zu Zweien nicht mehr bas, was es gewesen. Obwohl nun letteres von Anfang an so ziemlich die Meinung aller Belt war, so setzte boch Graf Kalnoth entschiebenen Wiberspuch entgegen. ihm hat fich ber Zweitaiser-Bund seitbem sogar gestärft; aber bas Ende seines Liebes war immer wieder: eine volle Auseinandersetzung und Rlarftellung biefes Berhaltniffes sei "bor ber Deffentlichkeit nicht möglich."

Wie wurde nun nach der eigenen Darstellung des österreichischen Ministers der Zweikaiser-Bund im Ernstsalle eines österreichisch-russischen Krieges aussehen? Das ist die Frage. Für Desterreich hat die bulgarische Kriss, gemäß der grundslegenden Unterscheidung des Herrn Grafen, allerdings auch eine europäische Seite, an die Rußland dei Gesahr gewaltssamer Abwehr nicht rühren dürste. Nach den eigenen Worten des Ministers gilt aber dei dem deutschen Kanzler auch diese Unterscheidung nicht. Denn für Deutschland gibt es hiernach in Bulgarien überhaupt zwar österreichische Sonderinteressen, aber keine "vollommen solidarischen gemeinsamen Interessen beider Mächte," und nur in einem solchen Falle würde in Berlin der Bündnißsall (casus soederis) erwogen oder anserkannt werden. Deutschland würde also einem österreichisch-russischen Kriege vollständig neutral gegenüberstehen. Es

würde inzwischen die französischen Shassepots überwachen, während Oesterreich im Bunde Englands und vielleicht Itzliens mit den Russen sertig zu werden suchte. Ohne sich als
irgendwie mit Rußland zu verseinden, täme Deutschland in
die angenehme Lage, daß Frankreich isolirt und des einzig
möglichen Bundesgenossen beraubt wäre. Schließlich wurde
ber Reichstanzler auch in dem Bortheil sehn, den streitenden
Parteien, nachdem sie sich im Kampse erschöpft hätten, den
Frieden zu biktiren.

Das wäre ja gewiß ber herrlichkte Triumph ber politischen Schachspielkunst bes Reichstanzlers; wie aber ber österreichische Minister sich für solche Möglichkeiten bes Zweikaiser: Bundes begeistern kann: das ist und bleibt unbegreistich. Tropbem in den Delegationen sich schließlich Alles in Wohlgesallen aufgelöst und auch Graf Andrassy klein beigegeben hat, so ist doch ein tiefer Schlagschatten auf dem Zweikaiser-Bunde und der Stachel in den Gemüthern aus der merkwürdigen Discussion, wie es nicht anders sehn konnte, hinterblieben. Die Frage liegt unadweislich nahe: welchen praktischen Werth denn unter solchen Umständen das Bündniß für Desterreich habe? Daß es Desterreich verpslichtet, im Falle einer russisch Französischen Allianz gegen Deutschland für diesen seines Bundesgenossen einzutreten, ist zweisellos. Dagegen könnte

<sup>1)</sup> Die Berliner Correspondenz der Münchener "Allg. Zeitung" vom 19. November versteht die von dem Grasen Kalnoch gegebene Erklärung von den Berpstichtungen des Zweikaiser-Bundes genau so, wie oden ausgeführt ist. Sie drückt aber auch das Erstaunen aus, wie der Minister Gras Kalnoch dazu komme, von den deutscheöfterreichischen Abmachungen von 1879 eine so abgeschwächte Darstellung zu geben und das Zweikaiser-Berbältniß nun auf einmal in so "fragwürdiger Gestalt" erscheinen zu lassen. Die Correspondenz erinnert, welche Mühe es der Reichslanzler gekostet habe, den Kaiser Wisselm zur Unterschrift zu jenen Abmachungen zu bewegen. Aber liegt nicht vielleicht gerade da der Hase im Pfesser: daß nämlich Rußland das Nohme tangere sehn und bleiben sollte?

Desterreich niemals auf thatsächliche Unterstützung Deutschlands gegen russische Bedrohungen seiner Lebensinteressen rechnen; man würde in Berlin immer nur "zum Frieden" vermitteln, d. h. gegen einen reellen Berzicht Desterreichs eine scheinbare Rachgiebigkeit Rußlands erwirken. Das ist auch das ganze Geheimniß der jetzt schwebenden Berhandlungen mit Rußland und der Candidatur des Dadian.

Wann, wie und wo einmal der Fall "vollkommen solisbarischer gemeinsamen Interessen beider Mächte," also das aktive Zusammengehen derselben auch in einem Interesse Desterreichs, und nicht bloß zum Schutze Deutschlands gegen die französische Revanche, eintreten könnte: das ist das Räthsel, über welches sich die Desterreicher den Kopf zerbrechen mögen. Jedenfalls werden weder England noch Italien Lust haben, eine Berpsichtung gegen Desterreich, die dessen specieller Bundesgenosse von sich weist, zu übernehmen und diesem Desterreich behülslich zu sehn, für die Berliner Politit die russischen Kastanien aus dem Fener zu holen. Sie werden undedingt lieber auch noch den Dadian verschlucken, und dann kann der Kanz von Neuem angehen — aus der Komödie wieder in die Tragödie.

Inzwischen mag man sich in Wien mit ber Hossnung trösten, daß der Fall "vollkommen solidarischer gemeinsamen Interessen beider Mächte" wenigstens dann auerkannt sehn wird, wenn im Orient aller Tage Abend andricht, mit anderen Worten: wenn es an's Theisen geht. Als vor zwei Jahren zu Stierniewice der Hinzutritt des "Oritten zu dem Bund von Zweien" bestiegelt wurde, da hat eine ofsiciose Stimme aus Wien über Zweit und Ziel dieser überraschenden neuen Bereindarung eine Auskunft gegeben, die uns noch immer in den Ohren klingt. Man hat gerade in letzter Zeit sich vielsach gefragt, wie solche Dinge in Bulgarien möglich seien, nachdem doch der Friedensbund der drei Raiser in Stierniewice auf Grund der Achtung der Berträge gesschlossen worden sei. Zene Wiener Mittheilung sagte aber

mit klaren Worten, daß man in Stierniewice auch über die Berträge hinausgeschaut habe: "Diese Constellation ist es auch zugleich, die selbst für den Fall, daß in oder außerhald Europa's durch die Entwicklung der Berhältnisse die Nothwendigkeit irgendwelcher Beränderungen eintreten und aus dieser sich das Austauchen von Compensationsfragen ergeben sollte, dieß nicht nur Niemanden mehr beunruhigen wird, sondern friedliche Lösungen mit Sicherheit erwartet werden können. Eventualitäten, die man sich die vor nicht langer Zeit nicht anders als von Conslagrationen begleitet benken konnte, verlieren unter den sich vor uns vollziehenden Gestaltungen den Charakter von Schreckbildern.")

Diese Worte waren genau ein Jahr vor ber Erhebung von Philippopel geschrieben, und fie beleuchten auch bie gegenwartige Situation. Dem Czar wurde bamals bange um seinen Antheil an ber Beute, er erkannte die "Nothwendigkeit einer Beranberung". Er fteifte fich auf einen einzelnen Buchftaben bes Bertrags, um ben gangen Geift auszutreiben. Der Bertrag verlangt die Entwidlung ber von ber Eurkenherrschaft befreiten Bolterschaften zu freien und felbftanbigen Staatswesen. "Der Baltan ben Baltanvölkern:" hatte Glabftone gefagt; "Die turkische Erbichaft foll ben Rinbern und nicht ben habgierigen Nachbarn gehören; die Bilbung neuer Staaten ift zu wunschen, nicht aber eine Theilung": fo fagte 1884 bas Organ seiner Regierung. 2) Ebenso hat ber Lorb Salisbury in feiner Rebe vom 9. November an Bulgarien ben Muth und bie Beharrlichkeit gepriesen, mit ber bae kleine Land seine nationale Freiheit vertheibige und ben Grund zu einer glanzenden geschichtlichen Entfaltung gelegt habe. Das fei ein gunftiges Omen und verdiene bie Bewunderung Europa's, meinte der Lord; verflucht fei es! ru'

<sup>1)</sup> Bgl. "Hiftor. spolit. Blatter." "heft vom 1. Febr. 1883 Bb. 95. S. 243.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. Heft vom 16. April 1885. Bb. 95. S. 647.

ber Czar. Darum mußte Fürst Alexander weichen; darum burfte ber General Kaulbars das Unerhörteste wagen; und darum soll jett der Dadian kommen, als Plathalter und Kanonensutter, bis Rußland seine lette Karte ausspielen kann.

Das ist die Bebeutung der bulgarischen Kriss: wenn nicht noch Wunder geschehen, so wird ein großes Princip für die Lösung der ganzen Orientsrage verloren sehn und die raubgierige Compensationspolitik den ganzen Continent in ihre Gewalt bekommen. Denn darüber darf man sich nicht täuschen: am Balkan bleibt sie sicherlich nicht stehen!

### LXVI.

## Eine englische Charafteriftit beutscher Geschichtschreibung.

Der Regius Professor of Modern History an ber Unisversität Orford, sonst ein großer Bewunderer beutscher Wissenschaft, hat in seinen Borlesungen (The Methods of Historical Study. Eight Lectures) einige sehr charakteristische Aeußersungen über beutsche Geschichtschreiber im allgemeinen und ganz besonders über Mommsens Romische Geschichte niedergelegt, die wohl verdienen, in weiteren Kreisen bekannt zu werden.

Nachbem ber Verfasser vor ber Sucht gewarnt, immer bas neueste beutsche Buch über irgend einen Segenstand zu lesen, als ob bieses neueste Buch eben immer bas beste sei, als ob es ganz unmöglich sei, baß die funkelnagelneuen Resultate und Entebedungen nicht eben eine neue Verhüllung der Wahreit sehn könnten, fährt er also fort: "Wir mussen deutsche Bücher lesen, aber wir mussen unser Recht auf ein selbständiges Urtheil uns wahren, in Punkten, wo der Engländer viel befähigter ist, sein Urtheil abzugeben, als der deutsche. Weil ein Schweizer, ein Norweger, ein Engländer das constitutionelle Leben aus täglicher Ersahrung kennt, kann er die Versassingsfragen in der Seschichte Griechenlands und Roms leicht erklären, während

biefelben für ben beutiden Brofeffor Bebeimniffe find. Da beutide Brofeffor liest eben von folden Dingen in Buden, wir bagegen feben fie unter unfern Augen fich ereignen, und fie find une fo leicht und verständlich, wie bas ABC. feffor Curtius g. B., fo groß in feinem Sach, ift politifder Bahrheiten gegenüber, welche für Grote bas tagliche Brus find, hülflos wie ein Rind. Er schreibt bisweilen, als ob a Grote nie gelesen, bisweilen als ob er ibn gelesen, aber bie ein: fachsten Gebanten beffelben nicht aufzufaffen vermocht batte. Gerabe fo tann Rante nichts aus ber' englischen Berfaffun; machen, wenn er fich mit berfelben birett befaßt, und neben ibn befunden manche beutschen Forscher benselben Mangel eines prak tischen Berftanbniffes einer freien Berfaffung, welche man ebes nur erlangt, wenn man unter ihr lebt. . . . . Rein einziger Beitgenoffe befitt bie Bielfeitigkeit von Mommfen, vermoge welder Sprache, Recht, Mythologie, Gewohnbeiten, Alterthamer, Mungen in ben Bereich feiner Forschung gezogen und miteinanber verknüpft werben, und bann zu fo grokartigen Resultates führen. Er ift hierin ein Meifter; auch ift fein Biffen nicht auf eine turge Periode befdrantt, benn er ift gerade fo vertrant mit Caffioborus und Jordanes als mit einer jappgifchen In: fcrift ober ben Fragmenten Appius bes Blinden. Allem biefen fügt er noch einige Eigenfchaften bes mahren Siftoritars bingu Benige übertreffen ibn in ber tiefen und ficheren Erfaffung bei geschichtlichen Zusammenhanges, und wenn er will, tann a große Gebanten in torniger ebler Sprache vortragen. 36 tenn teine Stelle in irgend einem Buche, welche in Lebendigkeit ber Darftellung ben munberbaren Baffus gegen Anfang bes ameites Banbes übertrafe, in bem gezeigt wirb, wie burch bie Schmadung bes macebonifden Konigreiches bie barbarifden Dachte bet Oftens wieber hervortreten, ober wie bie Welt wieber gma Berren erhalt, ale Rom fich jum Rampfe gegen bie Barther gurten mußte. Bas fehlt benn bem Manne, ber mit fo treffe lichen Gaben ausgestattet ift und fie zum Theil so gut verwes bet? Ihm fehlt bas politische und moralische Berftanbnis, welches nur burch ein Leben in einem Gemeinwefen von Freier erlangt wirb. Es ift wirllich betrübenb, in einem folden Ge lehrten bie Moral von Macaulan's Avaux zu finden, die Politik

eines Bingo, ber nieberfällt und bie robe Bewalt verehrt, wo immer er fie finden tann. Die Zielfcheibe von Mommfens Sohn ift ber ehrliche Mann, ber Batriot eines fleinen Staates, ber einem machtigen Feinbe gegenüber, welcher trot feiner unwiderstehlichen Macht fich ber niedrigften Runftgriffe und Falfch= beit nicht fcamt, fich bemubt, felbft gegen bie hoffnung bie Freiheit und Burbe feiner Nation ju bewahren und ihren Fall wo möglich zu verhindern ober wenigstens zu verzögern und minber bitter ju machen. Dag ber Schwächere bem Stärkeren gegenüber je ein Recht besiten tonne, fallt bem nicht ein, ber ja einigermaßen an fich felbft bie herrschaft von Blut und Gifen erfahren hat. Der Born Mommfens gegen irgend einen Ehrenmann bes Alterthums gleicht nur bem Born gegen feine Beitgenoffen, welche es magen, bie Manner zu bewundern, die bem Baal ober Moloch ber roben Gewalt ihre Hulbigung verfagen. Sold ein Berfahren ift eben fo bobl als unmoralifd. Mommsen geht vom Grundsat aus, bag ein Mann, ber zwei Jahrhunderte vor Chriftus lebte, gerabe fo flar ben Bang ber Ereignisse vorherseben muffe, wie fie bem reflektirenben Befcichtschreiber bes neunzehnten Jahrhunderts vorliegen. auffallend gludlicher Beise versagt Mommfen bie achte beutsche Sprace ihre Dienfte, wenn abnliche Bebanten vorgetragen werben follen. Wenn ein ehrlicher Mann verhöhnt werben foll, tann es nur, fo fceint es, in einem halb frangofischen Jargon geschehen, mas uns geneigt macht, bie Borte bes alten Schmaben zu wieberholen: "Lond us tutich blyben; bie malich Bung ift untru.' Begen bie tede Buverficht, welche fich in Epis gramme jufpist, tann man andere Spigramme richten. Wenn uns Mommfen fagt, bag, mer nicht einsehe, bag C. Grachus nach ber Konigewurbe geftrebt, teine Augen jum Sehen habe, tann man erwibern: Wer so etwas febe, muffe burch bie ge= farbten Brillen feiner Ginbilbung ichauen. Wenn Mommfen fich ben Ropf barüber gerbricht, bag ber Ariftofrat Appius Claubius mit bem mublerischen Freigelaffenen Gnaus Flavius fich verbinbet, ba batte ich ihm gar zu gerne gezeigt, wie 1841 bei ber Babl in Northampton bie Tories und Chartiften Arm in Arm in berfelben Proceffion gingen im Bunbe gegen bie gemäßigten Liberalen. Niebuhr ift vielleicht für immer beseitigt; ich wenig= ftens forbere von Riemand, bag er alle seine Combinationen annehme, aber er besaß boch fehr viel von bem politischen Scharfs blid, ber seinem berühmten Rachfolger abgeht... Er hatte nicht in einem freien Lanbe gelebt, aber boch Länder und Leute geschen."

Die Ansführungen bes gelehrten Professors werben Momm sen übertrieben scheinen. Andere werben vielleicht verfönliche Feinbicaft als ben Beweggrund angeben, obgleich baffer and nicht ber geringfte Anhaltspunkt fich bietet. Jebenfalls fpricht Freeman bier öffentlich aus, was andere Englander benten Berabe bie bentiche Befdicte ift burch ben fervilen Beift unferer Diftorifer entfiellt, welche bas Gintreten von Papft und Rierns filtr bie Rechte ber Kirche als Hochverrath ober gemeine Intriguen barftellen, während die Filteften, welche bas beutsche Raiferthum geschwächt und die Freiheit bet Stanbe gerftort baben. gerechtfertigt werben. Freeman ift volltommen berechtigt, feine bentschen Bunftgenoffen fo fcarf zu tritifiren, ba er in feinen historischen Arbeiten stets als Bortampfer bes Rechtes und ber Freiheit aufgetreten und Froude gegenniber ben beil. Thomas Wenn überhampt bie meiften englis alanzend gerechtsertigt bat. fden Gefdichtfdreiber viel billiger in ihrem Uttheile über Bark und Rierus find, wenn fie fich ichamen, Thrannen wie Johann, Beinrich II., Beinrich VIII. ju vertheibigen, fo tommt es mobi baber, bag fie in einem freien Lande wohnen und einer Ration angehören, die anderen gerecht zu werben fich bestrebt, und ibre Fehler, wenn fie biefelben ertannt hat, eingefieht.

## LXVII.

# Rupert von Deng.')

Das Buch bes Breslauer Theologie-Professors macht, abgesehen etwa von den einleitenden Kapiteln, einen durchweg erfreulichen Gindrud. Der Verfasser tritt so bescheiden auf und erscheint
so voll Ehrsucht für den großen Mönch bes zwölften Jahrhunderts,
baß wir ihm selbst unsere Sympathic nicht versagen können.

<sup>1)</sup> R. Rocholl: Rupert von Deut. Beitrag zur Geschichte ber Kirche im XII. Jahrhundert. Mit einem Facsimile in photographischem Lichtbrud. Gütersloh, Bertelsmann 1885. X. 333.

Befanntlich haben in unferen Tagen, nach Abt Gubranger, ber verftorbene C. von Schagler, Scheeben, Bach u. A. wieber auf Ruperte Bebeutung aufmertfam gemacht; eingebenber noch baben fich protestantische Theologen und Dogmenhistoriter mit ibm beschäftigt. Auch Rocholl behandelt Rupert junachft im bogmenhiftorischen Interesse und zwar, wie wir gleich hervorbeben wollen, ohne läftige Boreingenommenbeit; babei will er jeboch eine möglichft vollständige und allgemein aufprechende Biographie feines helben geben. Die beiben einleitenben Abschnitte behandeln "die Beit" (1-16) und "die Theologie" (17-38); wir finden an benfelben, wie bereits gefagt, weniger zu loben, ba fie mehr ber Belefenheit und bem vielfeitigen Intereffe bes Berfaffers, als feinen eratten Stubien Chre machen. Doch finbet fich auch bier g. B. bie icone Stelle: "Aus ben lauten Rlagen - auf ben Berfall ber Rirche foliegen zu wollen, wurde thoricht febn. Berade bie harten, furchtlofen Rlagen ber Beiftlichen felbft finb bas beste Beugniß für ben sichern und fraftigen Aufschwung ber Rivche biefer Zeit" (S. 15) und wieber: "Die Beiftlichen haben bie beilige Schrift immer mehr ftubirt, als man oft glaubt;" bagu einzelne wahrhaft wohlthuenbe Aeuferungen über mittelalterliche Eregeten. S. 34 fteben Stephan von Citoaur und St. Etienne von Citeaux als zwei verschiebene Berfonlichteiten, von beuen bann beibes mal so ziemlich basselbe mitgetheilt wird! G. 27 soll Dbo von Combrai in Lours betehrt worben fenn; feine Belehrung werbe von ibm felbst ergablt u. f. w. Go leiber manches Gingelne im Buche. Gerabezu bobentos ift eine G. 32 f. gegen ben bl. Bernharb erhobene Antlage, natürlich ohne Angabe ber Quelle; Professor Rocoll mag fich bei feinem ungenannten Bewährsmann bebanten, benn er felber wurde fich eine folde Falfdung ficher nicht erlaubt beben. - Rap. 8 fcbilbert angiebenb bas litexarische Leben in ben belgischen Landen und in Luttich, wobei es freilich wieber ohne einige Soniper nicht abgeht (Berhard von Brogne, ber berühmte Rlofterreformator, "lobt einfam als Rlausner!").

In zwölf weiteren Abschnitten werben die immerhin bürftigen Rachrichten über Ruperts Leben, gelegentlich unter Hinweis auf, zeitgenössische Ereigniffe, zusammengestellt., und in den so gewwonnenen Rahmen fügt der Berfasser die einzelnen Schriften besselben ein, die sämmtlich mit großer Wärme und in anregendster Beise charakterister werden. Die Kapitel 16—18 behandeln

bann besonders "Rubert und die beilige Schrift," "die Incarm: tione = Theorie" und feine Lehre "vom Nachtmahl"; in Begg auf letteres glaubt Rocholl, bag Rupert im Grunde allerbings eine Art "Consubstantiatione-Theorie" gelehrt habe, bag aber viele feiner Wendungen, in ben frubern wie in ben fpaten Schriften, bie . firchlich bereits munbgerechtere Banblunge-Lebus (S. 246) beutlich enthalten. Alfo auch in biefem Buntt time Gehäffigfeit. Der Berfaffer wird nicht mube, Ruperts "groß: artige Anschauungen", feine "leuchtenben Bebanten" immer wieber zu prufen; auch feine ftreng firchliche Stellung (G. 135. 251. 261), feine fromme Berehrung ber Gottesmutter, feine Demuth und hohe Sottesliebe finden achtungsvolle Anerkennung. Dag es babei im Gingelnen nicht ohne ichiefe Ausbrude um irrige Boraussehungen abgeht, versteht fich leiber von felbft. Am wenigsten Sympathie bat ber Berfaffer für ben bl. Rorbert, allerbings nicht ohne fich für fein Urtheil auf achtungswerthe Reitgenoffen und jum Theil auf Rupert felbft beziehen ju tonum.

Kap. 19 bespricht noch einzelne charakteristische Lehrpunke, Rap. 20 Ruperts Hymnen-Dichtung; die neuerdings in Cambrai entbeckten und von Dümmler edirten Sedichte schreibt Rocholl unbedenklich unserm Abte zu. Für den wiederholten Abdrud derselben werden viele dem Verfasser bankbar sehn, nicht minder wie für die freundliche Beurtheilung derselben. Der letzte Abschnitt schildbert den "Heimgang". "Der, welcher niemals ruhen konnte, dem die Lippen noch im Schlaf sich dewegten, dessen Nienenspiel die Sluth des inneren Lebens leuchtend kund gab, er ward nur Ruhe bestattet" (S. 297). Der Anhang gibt einige Roten und Quellennachweise, sowie eine (mangelhaft abgebruckte) französsische Rotiz über "La Vierge, dite a toit, de Rupert".

Indem wir dem Verfasser für seine schöne Sabe danken, sprechen wir den Bunsch aus, daß bald ein gereifter und scholaftisch gebildeter Theologe die Lehre des Abtes, auf deffen Bebeutung die historisch-politischen Blätter erft neuerdings mehrsach hingewiesen, vom katholischen Standpunkte aus eingehend würdigen und gegen die Misverständnisse sicherstellen möge. So viele Fragen aus und über Rupert harren der endgültigen Lösung, welche gewiß zur Ehre der hl. Kirche beitragen wird.

M.

**38. 38**.

#### LXVIII.

# Desterreichischer Rückblid auf die Delegations= Berhandlungen in Besth.

Es ist ein ungemein interessantes Schauspiel — ber Himmel verhüte, baß es sich nicht zur Tragobie gestalte — bas sich vor unsern Augen abspielt. Die Schürzung bes Knotens fällt weit in ber Zeit zurück und gewissermaßen über den Rahmen hinaus. Wir reden selbstverständlich von der politischen Berwicklung, mit der Desterreich durch die jüngsten Borgange in Bulgarien bedroht scheint.

Wenn uns etwas über eigenes Ungemach und selbstverschulbetes Miggeschick zu troften vermag, fo burfte es bie allgemeine politische Mifere fenn, unter welcher ber gange Belt= theil leibet. Wenn Desterreich auch im Jahre 1853 bas ichlimmfte Loos erwählt hatte und bei ber von Buol-Schauen= ftein inaugurirten Politit am fclechteften fuhr, wenn bie Unentschlossenheit, mit welcher unser auswärtiges Umt zu Werte ging, die bitterften Fruchte zeitigte, fo muß boch gesagt merben, bag 1853 mit bem Schweiße und Blute ber Bolter, wenn auch mit scharfen Baffen, bennoch ein bloger Schein= frieg geführt murbe, ber bie Burgel bes Uebels, von ber fich bie Belt gegenwärtig bebroht fieht, unverfehrt fteben und treiben ließ. Es gab feinen Fürsten und Staatsmann, ber grundliche Beilung suchte, aller Welt scheint es nur barum ju thun gewesen zu fenn, eine Ruhepause zu erzielen. In Wahrheit ein unverhaltnismäßig theures Resultat!

Digitized by Google

Es tonnte inbeffen in Unbetracht ber fleinlichen Intereffen und ber untergeorbneten Staatsmanner, welche bamals bie groke Bolitit machten, nicht anders tommen. Der Gebante. Rufland in seinem Streben, sich Byzang's zu bemachtigen und feine herrschaft an Stelle berjenigen bes Sultans gu fegen, hemmen zu muffen, war richtig. Die Ausschließung Ruglands von ber türkischen Universalerbichaft bilbete ein gemeinsames europaisches Interesse. Es lagt fich wohl barüber streiten, ob sich die Erhaltung ber Bforte lohnte ober ob mas Anberes an bie Stelle bes turfifchen Regimes geftellt werben follte; bag ber osmanische Besit aber niemals ungeschmalert an Rufland fallen burfte, bas ftand bamals fo fest und fefter als heute. Wir muffen betennen, bag fich bie europaische Diplomatie 1853 ohne Bergleich scharfsichtiger erwies als fünfundzwanzig Jahre fpater, und bag ein allmähliches Abnehmen ber geistigen Krafte von 1829 bis 1886 fich beutlich und unleugbar befundet. Die Ergrundung biefer Abnahme bote bochft anziehende Momente, bennoch muffen wir uns bie verlockende Abschweifung verfagen und une zu constatiren begnügen, daß die orientalische Frage von Jahrzehnt zu Jahr= zehnt untlarer und widerspruchevoller erfaßt wurde.

Im Jahre 1853 stritt sich die Schwachmuthigkeit in ber Durchführung mit der an sich richtigen Erkenntniß. Statt Rußland ins Herz zu treffen, was freilich ohne den Bersuch der Wiedersterstellung Polens ein Ding der Unmöglichkeit blied, benagte man nur den außersten Rand des großen Reiches. Konnte man im Ernste glauben, daß Rußland, durch den Fall Sebastopols tödtlich verwundet, sich ein halbes Jahrshundert nicht mehr aufrichten und zu neuem Sprunge sich anschieden Wriege hervor, nur der Ehrgeiz der Regierung und der moskowitischen Nation ward verletzt. Diese Berletzung war heftig genug, Rußland zu neuen Anstrengungen anzusspornen, und viel zu unbedeutend, um der Nation und ihren Führern den Wuth zu benehmen.

Die ruffische Politit verftand es, fich bie politischen Berhaltniffe und Umftanbe bienftbar ju machen. Es gelang ibr, bas Berlorene mitten im Frieden und ohne Schwertschlag jurndauerhalten. Der Unschein, ale ob Europa bie Rufland augefügte Demuthigung bereue, war nicht wohl gurudzuweisen und wenn diefer Bahn bei ben Mostows felbft Gingang fand, so barf bas Riemand befremben. Aber es follte noch beffer tommen. Europa wanbelte burch fein Berhalten jenen Schein in Wirklichkeit um. Gin Bierteljahrhundert hatte genügt, eine vollfommene Umwalzung in ben Beiftern hervor-Bas man vor fünfundzwanzig Jahren in ben Staub getreten, wurde nun als ber Anbetung wurdig erachtet, was man vormals verehrt, murbe jest geschändet. Die Rechenprobe anzustellen ift Jebermann im Stande, er braucht nur bie Staatsichriften und ben biplomatischen Depeschenwechsel aus ber Zeit bes letten orientalischen Rrieges mit ben analogen Rundgebungen aus halbverfloffener Zeit zu vergleichen.

Damals bilbete die Erhaltung des osmanischen Reiches in seiner vollen Integrität die Grundbedingung der Ruhe des Welttheils; damals streckte die europäische Bölkersamilie dem Sultan liebend die Arme entgegen und nöthigte ihn, am gemeinsamen Herde Platz zu nehmen. Die türkische Rasse, welcher man nachsagte, daß sie nur zerstören und nicht aufsauen könne, von der es hieß, daß unzählige Erümmer und Wüsteneien von ihrem Devastationstriebe und ihrer Trägheit Zeugniß gäben, schien zu Ehren gekommen zu sehn und es sehlte wenig, daß man sie nicht den Abendländern zum nachsahmungswürdigen Wuster vorgestellt hätte. Fünfundzwanzig Jahre nachher wußte man nur die bulgarischen Gräuel—die Russen hatten sich Aehnliches wohl nie zu Schulden kommen lassen! — zum Ausgangspunkt der neuen antitürkischen Bolitik zu machen.

Im Jahre 1853 ging man in bem Gifer für bie Erhaltung ber Pforte so weit, eine von ben Westmächten mit Desterreich vereinbarte Rote, nachbem sie die Zustimmung bes Hoses von

St. Petersburg erlangt hatte, eigenmächtig abzuändern und baburch ihre Annahme und ben Friedensschluß unmöglich zu machen. Daburch wurde bie Wiener Confereng überfluffig, bie Waffen mußten entscheiben. Die bloge Muthmagung, "baß Rufland Anspruch erhebe sich in die Verhältnisse bes Pabifchah zu seinen driftlichen Unterthanen einzumischen, und fünftighin die Ueberwachung ber Rechte und Immunitaten ber griechisch = orthoboren Rirche im osmanischen Reiche an fich ziehen tonnte" 1): genügte zum Abbruche ber Conferengen und zur Erklarung bes Rrieges. Mit anbern Worten: man unterhandelte mit Rugland nur jum Schein, ruftete inbessen und hoffte. Rukland gewaltsam zum Aufgeben jener bie Ruhe bes Belttheils bedrohenden Afpirationen ju zwingen, an welchen die Bolitit bes Rabinets von St. Betersburg seit dem Friedensschluß von Rainardschi unentwegt festgebalten batte.

Wenn 25 Jahre später Frankreich und Deutschland ein gewisses Wohlwollen für Rußland bewahrten und die Balkanshalbinsel dem Kabinete von St. Petersburg offen ließen; wenn Italien sich nicht anstrengte, die Politit des Augensblicks mit der vor einem Viertelfahrhundert befolgten in Einstlang zu bringen: man kann es begreisen. Wie so aber Großbritannien und Oesterreich dazu kamen, dem Czar die Wege nach Constantinopel zu bereiten, das wird ewig unerssinddar bleiben oder, um uns richtiger auszudrücken, von Verstandesgründen nicht gerechtsertigt werden können.

In Großbritannien scheute bas Kabinet vor ber faktidsen Opposition Glabstone's zurud. Der leitende Minister fühlte sich nicht kräftig genug, die Politik Stratford=Cannings fort= zusetzen und über die Deklamationen Glabstone's, der sich wie ein Geheimagent Rußlands geberbete, zur Lagesordnung über-zugehen. Er hätte aber den großen Wurf vielleicht bennoch

<sup>1)</sup> Depesche des frangösischen Ministers an Baron Bourquenes, Paris 17. September 1853.

gewagt, wenn er ber Cooperation auch nur Einer continenstalen Großmacht versichert gewesen ware. Was sollte ber bloße Seekrieg ausrichten? Was konnte Beaconsfielb von einer vereinzelten Aktion Großbritanniens erwarten?

Unter ben festlanbischen Großmachten befand fich nur eine Gingige, in beren Interesse bie Berhinderung bes ruffifch= turfifchen Rrieges lag und welche bie Fabigfeit befaß, feine Buniche burchzuseten: Defterreich. Diese Grogmacht hatte bereits 1853 bie ungludlichfte Rolle gespielt, fich mit ben Bestmächten allirt, ohne bie verlangte Bundeshilfe leiften gu wollen, sich mit Rugland überworfen, ohne boch ben Muth zu besithen, biesen Staat wirklich anzugreifen ; und Defterreich schickte sich auch jest wieber an, die widerwärtigste und un= bantbarfte Rolle zu übernehmen. Es ließ Rugland machen, was es wollte, als ob ber Rriegsschauplat ftatt an ber Grenze ber habsburgischen Monarchie fich an berfenigen China's befanbe, und ber Musgang bes Streites irgenbeinen morgenlanbifchen Staat und nicht Defterreich in's Mitleiben goge. Es fchien nichts leichter, ale bie ferbifche Rriegeerklarung ju verhindern. Defterreich geftattete bafur einer Ungahl ruffi= icher Offiziere und Freiwilligen ben Durchzug und verlette baburch bie einfachften Regeln bes politischen Anftanbes. Es wetteiferte in Constantinopel mit ber beutschen Diplomatie an Liebesbienften für ben Car. Das Enbe vom Liebe befundete fich in argen Betlemmungen. Rum Glude fur Defterreich verloren bie Ruffen im entscheibenben Augenblide ben Ropf ober boch ben Muth, dasjenige zu behaupten, was ihnen unverbienter Beife in ben Schoof gefallen mar.

Unverdient war gewiß jebe Kriegsprämie nach Plewna, und es lag nur an der öfterreichischen Politik, wenn das Kabinet von St. Petersburg seinen Zweck bennoch erreichte. Graf Undrassy hätte seine begangenen Fehler an dem Tage von Plewha noch erfolgreich corrigiren können, zog es aber vor, die Hände in den Schooß zu legen und das Kommende in buddhistischer Ruhe abzuwarten.

Der Berliner Congreß brachte bas unter bem Ramer bes Berliner Vertrages bekannte, oft erwähnte und mit Unrecht gerühmte Flickwerk zu Stande. Es war ein durftiger Nothbau, der in der preußischen Haben keine Lorberen wurde, und die Architekten desselben haben keine Lorberen verdient. Wenn man sie deßungeachtet beräucherte und mit Lob überschättete, so geschah es theils auf Anforderung der eitlen Werkmeister selbst, theils aus Unkenntniß der Stümperschaftigkeit der Bauführung und schließlich darum, weil man überhaupt froh war, das Friedenswerk unter Dach zu wissen

Graf Andrassy, dessen verzweislungsvolle Stimmung Riemanden ein Seheimniß war, erlangte in Berlin das Recht, Bosnien und die Herzegowina zu occupiren. Es war eiz unverhofftes Slück, das die Berliner Anstrengungen des ungarischen Diplomaten belohnte, um so unverhoffter, als man in Wien gewohnt war, das Reich stets gemindert und nie vermehrt zu sehen. Desterreich wurde nun plötzlich, und zwar ohne Schwertschlag, was ihm schon lange nicht widerfahren war, um ein gutes Stück Landes vergrößert.

In Wien gewahrte man nur bie Seite, welche Undraffe ber Welt zuzukehren für gut fanb. Darüber, baß ber alt bemahrte Grenzhuter Defterreichs beseitigt worden war; bis chaotische Zustanbe an Stelle ber gewohnten Rachbaricoit ju treten brohten; bag bie Ginfallspforte in bas Baltangebic an Rugland ausgeantwortet wurde; bag ber Betttampf zwischen Desterreich und Rugland nach Gliminirung ber Bfort thatsachlich eröffnet schien: setzte man sich im ersten Augen blide leichtstunig hinaus. Reine schwermuthige Beachim; wibmete man auch bem Umftande, bag bas Geschent bes Ber liner Congresses erft mit gewaffneter Sand beimgeholt merte: mußte; daß man in Berlin über etwas verfügt hatte, worübe ben versammelten Diplomaten zu verfügen fein Recht guftant; bağ man ferner etwas unter einem fehr zweifelhaften Rechts titel und auf ebenfo unbeftimmte Zeit erhalten hatte. Anbraffp, beffen biplomatischen Runfte nicht in allan gunftzem Lichte erstrahlt waren, und ber bas erbrückende Gefühl einer erlittenen Nieberlage im Busen trug, seierte einen Triumph, wie er seit Schwarzenberg in Oesterreich nicht mehr vorgekommen war. In Wahrheit hatte ber Berliner Congreß nur die nächste Gesahr von Oesterreich abgewendet und sah sich die Monarchie in eine viel schlimmere Lage verseht, als die der status quo anto mit sich gebracht hatte.

Das Friedenswert des Congresses trug die Reime neuer Friedensstörungen in sich, und Glabstone war der Erste, der den dunkten Schatten an der Wand erscheinen ließ. In seiner seltsamen Besangenheit fürchtete er von Rußland nichts, wohl aber von der Rankesucht des öfterreichischen Kabinets. Der passivsten, friedensbedürstigsten Großmacht des Festlandes muthete der britische Staatsmann die aggressiven Gelüste eines Haisisches zu. Desterreich, meinte der Engländer, stehe auf dem Sprunge, alle Balkanstaaten zu verschlingen, und man musse das schüchterne Rußland ausmuntern seiner Schüherrolle treu zu bleiben.

Desterreich brauchte nicht erst seine "Hände wegzulassen", da es dieselben gar nicht bei der Sache gehabt hatte. Ruß- land dagegen, schwer gekränkt, wie es sich durch das Bersliner Friedenswerk fühlte, versäumte keinen Augenblick, die geschaffene neue Situation auszubeuten. Bon St. Petersburg aus wurde zum ersten Wale die rein ethische Pslicht der Dankbarkeit in die Form einer völkerrechtlichen Forderung umgegossen. Die russische Politik stipulirte ein bulgarisches Präschunm und gründete diesen Anspruch auf die Dankesschuld, welche die bulgarische Ration an Ausland abzutragen habe.

Die bulgarische Selbstänbigkeit kennt nur gleichberechtigte Pathen. Die Signatarmächte standen zu Berlin als pares an der Wiege der jungen bulgarischen Freiheit, und wenn schon irgendeiner Macht ein Mehr von Einfluß auf die Seschicke des Landes einzuräumen gewesen wäre, so würde doch die Pforte als der suzeränen Macht der Borrang gestührt haben. Rußland setzte sich aber eine Art Protektorat

in ben Kopf, bas bie bulgarische Unabhängigkeit als Illusion erscheinen ließ.

Der Berliner Congrek war mit einer Willfürlichkeit ohne gleichen zu Berte gegangen. Bolter und Lander buntten ben in Berlin versammelten Staatsmannern nicht beffer als weiches Bachs, bas ber tunftlerifden Bearbeitung barre. Sie formten aus ben vorhandenen Stoffen, was und wie es gefiel. Grausame Operateure im Allgemeinen liefen fie fich boch wieder von untergeordneten Rucksichten leiten und manden Rrantheitsberd fortbestehen, ber fpater gur fcweren Berlegenheit werben sollte. So sonberten sie Bulgarien und Oftrumelien forgfältig von einander ab und formten zwei Staatengebilbe, beren Gines unter ber Suzeranitat ber Pforte fteben, während bas andere mit voller Autonomie ausgerüftet, von einem turkischen Statthalter regiert werben follte. Rein Mensch verkannte bas Diffliche biefes Berhaltniffes und wie wenig ber Bforte mit einem Besatungerechte ber Baltanpaffe unter ber Bebingung, in Rumelien tein Militar ju unterhalten, gebient sehn konnte. Die Diplomaten bes Congresses bagegen meinten ein Meifterftud ber Staatstunft geliefert ju haben. Natürlich folgte auf die ausgesprochene Trennung der zusam= mengehörigen Provinzen bas Bestreben ber Wiebervereinigung. So ging ber Congrek nicht auseinander, ohne ben Reim bes Berberbens in fein eigenstes Bert gelegt zu haben.

Europa glaubte Rußland für die Zerstörung seiner weitzreichenden und hochsliegenden Plane doch eine kleine Entsschädigung schuldig zu sehn und gestand dem Czar stillschweizgend eine gewisse Initiative in der Ordnung der bulgarischen Angelegenheiten zu. Das war ein grober Fehler, der sich schwer rächen sollte. Was ein stilles Zugeständniß war, wurde in den maßgebenden Kreisen des russischen Reiches als Schuldigkeit und Sache des Rechtes aufgesaßt. Das Kabinet von St. Petersburg schlug den Prinzen Alexander von Battenberg zum Fürsten von Bulgarien vor und führte seinen Schübling gewissermaßen in Sophia ein. Es unterliegt

nun keinem Zweifel, baß man in St. Betersburg mit bem Gebanken umging, Bulgarien als mittelbares Kronland zu regieren. Alexander sollte für Rußland weniger sehn als Aleko Pascha für die Pforte. Man hoffte Bulgarien viel eher und dauerhafter in die Hände zu bekommen, als die Türkei Ostrumelien, und bediente sich zu diesem Ende zweier Mittel.

Der Fürft wurde mit einer Corona . ruffischer Offiziere umgeben. Ruffische Offiziere follten bie Berbinbung awischen Sophia und St. Betersburg unterhalten, ben Regenten berathen und die bulgarische Armee russificiren. Außerdem fuchte man bas hervortreten ber Berson bes Kursten zu binbern. Jebermann weiß, bag eine bebeutenbe Perfonlichkeit über urwüchfige Bolter Bieles, oft Alles vermag. Run follte aber ber Fürst von Bulgarien aus sich und für sich selbst Nichts vermögen. Man zwang also bem Lanbe und seinem Fürsten eine Berfassung auf, welche bie Sandhabe zu end= losem Streit und beständiger Ginmischung bes ruffischen Brotektors bot. Man weiß, wie energisch fich ber hof von St. Betersburg gegen ben Gebanten, Rugland mit einer Constitution zu beglucken, stemmt, und es ubt einen eigen= thumlichen Ginbruck, wenn man jum Zeugen bes Aufbrangens einer Institution gemacht wirb, welche ber Dranger in Unfehung feiner felbft fo entschieben verschmabt.

Es folgte nun ein jahrelanges Ringen des Fürsten Alerander mit dem russischen Einfluß, ein Kampf, der eine
bessere Würdigung von Seite der an der Unabhängigkeit
Bulgariens betheiligten Mächte verdient hätte. Desterreich,
welches das lebhafteste Interesse an der Selbständigkeit Bulgariens hatte, und Rußland nur ungern im Besitze der Ausfallspforte auf das Balkangebiet sehen konnte, ließ es an
jeder Ermuthigung oder auch nur Sympathiebezeugung fehlen.
Ueberhaupt sucht man bei den Staatsmännern dieses Reiches
vergeblich nach dem leitenden Gedanken ihrer Orientpolitik,
und es dürfte kaum als Berwegenheit ausgelegt werden, wenn

i\_ ..

man sich zu glauben versucht fühlt, daß eben kein folcher Gebanke vorhanden war.

Leichter läßt sich die Passivität Deutschlaubs erklaren, bie seinem Reichskanzler von einem gesunden, man möchte saft behaupten, hyperämischen Egoismus eingegeben scheint. Gladstone, dessen unglückliche Führung in der auswärtigen Politik von den Geschichtsschreibern des großen Inselreiches unsehlbar verzeichnet werden wird, blied sich stets gleich und behandelte alle Zweige seines ausgedehnten Ressorts mit gleicher Unkenntniß und Kurzsichtigkeit. Erst als Salisbury ans Ruder gelangte und Fürst Alexander durch die Heirath seines Bruders mit der königlichen Familie von England verschwäsgert wurde, wendete sich das Blatt zu Gunsten des Borkamspfers der bulgarischen Unabhängigkeit, aber zu spät.

Das Berhältniß bes Fürsten zu Rußland gestaltete sich immer unerträglicher. In St. Petersburg, durch den Widersstand und die Selbständigkeitsgelüste Alexanders gereizt, ließ man keine Gelegenheit außer Acht, dem Fürsten Schwierigskeiten zu bereiten. Berschwörungen wurden angezettelt, Aufstände organisirt, Berräther an der bulgarischen Ration gewonnen. Der Fürst war mehr als einmal in Gesahr, versgewaltigt zu werden. Die Signatarmächte schienen dafür kein Auge und kein Mitgesühl zu haben.

Zu biesen inneren Schwierigkeiten gesellte sich eine andere Berlegenheit, die, wenn man der Gesahr nicht zuvor kam, mit dem Sturze des Fürsten enden mußte. Die Agitation für die Bereinigung Ostrumeliens mit Bulgarien war dem Fürsten nicht fremd und ebensowenig, daß die Aufregzung im Wachsen begriffen war. Daß aber Außland sich der Bewegung, um den Fürsten zu verberben, zu bemächtigen im Begriffe stand, nothigte Alexander zur Reunionsfrage entschiedene Stellung zu nehmen. Er mußte der russischen Diplomatie die Lunte entreißen, mittelst welcher sie ihn in die Lust zu sprengen gedachte. Die russischen Emissäre waren in bescheidener Entfernung um den Brei herunges

gangen, der Fürst ging auf das Ziel los, ehe sich die russischen Sendlinge demselben nähern konnten. Er machte den Staatsstreich mit, den Rußland gegen ihn zu machen im Begriffe stand.

Die russische Diplomatie gerieth durch das kuhne Wagen Alexanders in eine Verlegenheit, die dem Prinzen nie verziehen werden konnte. Sie durfte, wollte sie Rußlands Prestige nicht schädigen, keinen Protest gegen die Reunion der Fürstenthümer, die sie disher augenscheinlich begünstigt hatte, erheben, sie wußte aber, daß sich Alexander durch seine That die Herzen der Bulgaren und Rumelioten im Sturm erobert habe, daß es daher schwerer sallen würde den Fürsten mit Hilfe seiner Unterthanen zu stürzen. Aus dieser Verlegenheit wurde Rußland durch diesenigen gerissen, die alle Ursache gehabt hätten, Rußland Schwierigkeiten zu bereiten, anstatt solche wegzuräumen.

Serbien überzog bas Nachbarland im Einverständnisse mit dem Wiener Kabinete mit Krieg. Gelang es die Bulgaren auf's Haupt zu schlagen, so wurde Rußland durch diese Niederlage ein unermeßlicher Dienst erwiesen. Alexander fügte aber der Bürgerkrone, die er längst errungen, noch den Lorbeer des Feldherrn hinzu. Sein Sieg war zugleich ein Triumph über die versehlte Politik Desterreichs. Hätte in Wien ein politisches Programm vorgelegen, hätte man sich dort überhaupt zu planmäßigem Handeln entschlossen, so mußte Serbien um jeden Preis vom Kriege abgehalten und in Belgrad vielmehr freundliches Einvernehmen mit Sophia empsohlen werden.

Ueber das, was nun folgte, können wir stillschweigenb hinweggehen, da es ja ohnedieß noch in Jedermanns Gedächt= niß haftet. Fürst Alexander hatte sich nicht nur den Unswillen der ruffischen Regierung, sondern auch den personlichen Daß des Monarchen zugezogen. Man sann auf sein Bers derben und zettelte eine Soldatenverschwörung an, welche den Gegenstand so leidenschaftlicher Abneigung hinwegfegen sollte.

Aber man hatte ohne die Nation gerechnet, welche ihrem Fürsten zu Dank verpflichtet war. Das Bolk sanktionirte die Gewaltthat der Verschwörer nicht, wie man erwartet haben mochte, und der Czar mußte Alexander direkt zur Thronentsagung auffordern, um sich von dem lästigen Manne zu befreien.

Es buntt une unbeftreitbar, bag bie Anftiftung jener Berichwörung und bie ruffische Billensertlarung, mit bem Fürften Alexander nicht zu paktiren, als eine Ginmischung in die inneren Berhaltniffe und Angelegenheiten Bulgariens anzusehen sei. Bier mar ber Buntt, an bem bie Signatarmachte, und vor Allem Defterreich, ben Bebel einsegen mußten. Derfelbe Graf Ralnoty, ber spater ber Aufrechthaltung bes Berliner Congreswerkes bas Wort rebete und nicht zu bulben erklarte, bag bas Selbstbeftimmungsrecht ber bulgarifchen Nation von wem immer angetaftet wurde, hatte nicht nur tein Bort bes Tabels, feine Barnung, feinen Bunfc nach Aufschluffen, sonbern ließ es geschehen, bag bie offiziofe Breffe ben frevelhaften Borgang billigte und Defterreich ob biefer gludlichften Lofung ber Schwierigkeit begludwunfcte. Derfelbe Graf Ralnoth streckte - in wessen Besellschaft ift gleichgultig - feine Band fcirmend über bie Staatsverbrecher aus und mahnte die bulgarische Regierung vom Bollzuge bes gesprochenen Urtheiles ab.

Es muß uns gestattet seyn, in biesem Borgange nicht sowohl eine Bemühung um Erhaltung bes Friedens als eine wesentliche Unterstützung der russischen Politik zu erblicken. Der österreichische Minister der auswärtigen Angelegenheiten machte damals — das steht außer Zweisel — russische Politik. Beweis dessen das Kopfzerbrechen aller Politiker über den Preis, welchen das Kabinet von St. Petersburg für die österreichische Deserenz geboten haben könnte. Kein Mensch versiel auf den Gedanken, daß der österreichische Staatsmann nur aus platonischer Neigung zu Rußland sich über die Lebensinteressen des eigenen Staates hinwegsette. Wenn

andere Erklärungsversuche gewagt wurden, so liefen sie in Folge gemachter Erfahrungen auf die Annahme deutscher Beeinflussung hinaus, eine Hypothese, für die man sich auf das Wort von der "gebundenen Marschroute" berusen konnte. Nichts natürlicher, als daß man zu künstlichen Erklärungen seine Zustucht nahm, wo die politische Logik so förmlich im Stiche ließ. Es war zwar bekannt, daß Graf Kalnoth als persona gratissima am Czarenhof galt und sich in dieser Eigenschaft als österreichischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten besonders empsohlen hatte, daraus aber schließen, daß der Minister über dieser Hosgunst des richtigen Weges versehlen könnte, mochte doch Niemand.

Wir brauchen uns auch bei ber Miffion Kaulbars als einem noch näher liegenden Greigniffe nicht aufzuhalten und begnügen une mit ber Conftatirung ber unverkennbaren Ginmischung Ruglands, welche Kaulbars auch nur nothbürftig zu mastiren keinerlei Sorge trug. Der ruffische General beobachtete nicht bie Saltung eines wohlwollenden Diplomaten, ber Gegenfage auszugleichen gekommen war, fonbern betrug sich wie ber Sendling eines Mannes, ber zu befehlen und, im Kalle bes Ungehorfams, ju strafen bas Recht hat. Er übte eine unerträgliche Dittatur aus, die durch die Ertlarung, baß man es hier nur mit einer vorübergebenben Phase zu thun habe, nicht weg zu estamotiren ift. Die Sendung Raulbars war unter allen Bedingungen zu bekampfen und Graf Ralnoth burfte teine Stunde mit Begenvorstellungen gogern. Der öfterreichische Minifter will fich mit Diftinktionen aus ber Schlinge gieben. Er unterscheibet zwischen bleibenbem Schaben und ephemeren Nachtheilen. Aber es handelt fich, wenn wir richtig urtheilen, weniger um Schaben und Nachtheil als um Recht und Billigkeit, minber um bas, was herrn von Ralnoth erträglich und unerträglich scheint, als um bas aus bem Berliner Bertrage erwachsene öffentliche Recht.

Es fehlt nicht an Rundgebungen, welche bie verschiedenen

Wandlungen ber ministeriellen Unschauung bezeichnen. Welch weiter Weg von ber Billigung ber ruffischen Ginmischung und ber Fürsprache für die Straffosigkeit ber militarischen Berichworer bis jur erften Aufstellung eines Brogramms, bas fich gegen die Uebergriffe ber ruffischen Bolitik richtet, und von ba an bis zur Thronrede und bem Erposé Ralnofys! Das lettere steht mit ber zu Anfang ber aggreffiven Tattit Ruglands beobachteten Haltung in birektem Wiberspruche, und läßt demnach fo viele Thore und Pfortchen zu Ausflüchten und Mentalreservationen offen, bag uns die "wohlwollende Aufnahme" unerklärlich scheint. Wir begreifen zwar, bag bie Organe bes Capitalismus in jedem Narkoticum ein Beilmittel erblicen und mit Allem einverstanden seyn muffen, was nur immer zur Beschwichtigung beunruhigter Gemuther bienen tann; wie aber bentenbe Polititer fich aus bem Erpoje bes Grafen Ralnoth Befriedigung bolen tonnen, überfteigt unfere Begriffsfähigkeit. Beben wir die wichtigften Buntte ber minifteriellen Erklarung bervor, und untersuchen wir ihre Congruenz mit ber realen Lage ber Dinge.

Der Minister gibt nicht ju, bag ber Berliner Bertrag bis nun von Rukland verlett worden fei. "Die öffentliche Meinung sei burch die Vorgange in Bulgarien und das Auftreten Raulbars' irritirt worden, aber nicht bie Friedensbeftimmungen bes Berliner Bertrages". Graf Ralnoth balt bie thatsachliche Occupation für ben Bunkt, an bem eine folche Berletung beganne, und ftellt für biefen Kall bie entschiebene Barteinahme ber ofterreichischen Regierung in Aussicht. "Die angewandten biplomatischen Mittel hielten bie bulgarische Frage bisber in lotalem Banne und verhinderten, daß fie fich zu einer europäischen Frage erhob". Unserer Unficht nach ist die Definition bes Punktes, an welchem nach bem Minister bie Berletzung bes Berliner Bertrages erft beginnen murbe, rein willfürlich, ja noch mehr gegen alle Staatsraifon verstoßend. Der Berliner Vertrag garantirte Bulgarien bie politifche Gelbständigkeit unter ber Sugeranitat ber Pforte,

Ruffland burchbrach bie Schranten biefer Garantie, feste fich über die fragliche Friedensbeftimmung hinweg, griff eigenmachtig in die inneren Angelegenheiten bes Landes ein, ftorte bie Autonomie, bie bort traft bes Berliner Friedens aufgerichtet worden war, und irritirte baburch nicht nur bie öffent= liche Meinung, fonbern Recht und Gefet, und forberte burch biefen Rechtsbruch ben Wiberftand ber Signatarmachte heraus. Weil aber ein Rechtsbruch vorliegt, weil es ben angewandten biplomatischen Mitteln nicht gelungen ift, Rugland von ber Berletung abzuhalten, weil biefes vielmehr fortfuhr Unrecht auf Unrecht und Gewaltthat auf Gewaltthat zu häufen, beghalb erscheint auch ber Ausspruch Kalnoty's: "Jest ift eine friedliche Losung im hoben Grabe mahrscheinlich", binfällig, man mußte benn annehmen, bag bie ofterreichische Regierung entschlossen sei, sich um ben Breis ber Erhaltung bes Friebens Alles und Jebes bieten und fich von ber Baltanfphare völlig ausschließen zu laffen.

Zulett stellte ber Minister "die sichere und wirkliche Unterstützung Englands" für den Fall, daß Oesterreich für sein Recht einstehen müßte, in Aussicht. Wit der hochgradigen Wahrscheinlichkeit einer friedlichen Lösung scheint es also doch eine eigene Bewandtniß zu haben. Sehr merkwürdig erscheint auch die späte Erkenntniß, daß Oesterreich bei Großbritannien die sicherste und wirksamste Unterstützung sinden werde. Es ist noch gar nicht so lange her, daß sich die officiöse Presse mit einer Art Geringschätzung über die Allianzsähigkeit Englands dußerte, und man mußte dem Grasen Kalnoty den Anschluß an Großbritannien erst oft und wiederholt nahelegen, die er bei sich steigernder Berlegenheit nach dem Rettungsanker umsah, auf den er in der einheimischen und beutschen Presse — sogar von der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" — ausmerksam gemacht worden war.

Einer der bunkelsten Punkte des Erposé's durfte die Unterscheidung zwischen "bleibenden Beranderungen und vorübergehender Phase" bilben. Bu letterer zählt der Minister bie Senbung Raulbars. Er will ber Jreitation ber öffentlichen Meinung burch biese seine Distinktion augenscheinlich
bie Spitze abbrechen. Aber er hat Unrecht, benn er kann ju
selbst keine Bürgschaft bafür übernehmen, ob baszenige, was
er für bleibend hält, nicht stüchtigen Charakters sei und ob
bas für slüchtig Angenommene sich nicht zum Beharrlichen
verdichte. Und wenn auch, was hat Flüchtigkeit ober Stetigkeit mit dem Vertragsrechte zu thun? Hört eine stüchtige
Bertragsverletzung, weil sie eben keine Spur zurückläst, aus,
ben Charakter eines Rechtsbruches an sich zu tragen? unt
wird Recht ober Unrecht durch das charakteristische Merkmal
bes Transitorischen ober Permanenten bestimmt?

Was Rugland gethan, läuft geradezu gegen bas aufgeftellte Programm bes Ministers: "Das öfterreichisch-ungarifche Intereffe verlangt, bag feine Schabigung ber von Europa ben Bulgaren gemahrleifteten Gelbstanbigfeit Blat greife." Balt Braf Ralnoty bafur, bag bie Forberungen Raulbars mit ben Bertragen, aus welchen jene Selbftanbigfeit ber Bul: garen resultirt, bestehen tonnen? Dag Desterreich die Erhaltung bes Friedens wunscht und allen Grund hat eine friedliche Lofung jebem friegerischen Abenteuer vorzugiehen, wer zweifelt baran? Ob aber ber Minister Recht hatte, sich hinter biefe Friedensliebe ju verschangen und seine Berfaumniffe mit bem erborgten Scheine zu beden, ift eine andere Frage. Menich hat ben Minister friegerischer Gelüfte verbachtigt, am wenigsten feindlicher Reigungen gegen Ruglanb; mas foll baber ber herzbewegliche Appell an die öfterreichische Kriebensliebe? was ber Rudblick auf ben conservativen Charatter ber Sabsburgischen Monarchie?

Der Minister schließt seine Erklärung mit einem Passus über bas österreichisch-beutsche Bundniß. Wir können nicht sagen, daß es uns der deutsche Reichskanzler leicht gemacht hat, die Erklärung des Grafen Kalnoky mit den in Berlin herrschenden Ansichten in Sinklang zu bringen. Wenn Deutschland erklärt, kein besonderes Interesse in Bulgarien zu wahren

au haben, und Graf Kalnoky einräumt, daß Deutschland nur an der Aufrechthaltung des Friedens im Orient Antheil nehme, dann ift nicht wohl einzusehen, wie Deutschland dazu kommen sollte, im Falle Desterreich für sein Recht einzustehen genöthigt wäre, ebenfalls entschiedene Stellung zu nehmen. Wenn das kein Euphemismus sehn soll, dann wissen wir überhaupt nicht, wo die leere Phrase anfängt und was sie zu bedeuten hat. Uns wäre größere Bestimmtheit lieber gewesen, und wir hätten es vorgezogen, wenn uns der Minister gesagt hätte, Desterreich habe für den Kriegsfall auf keine thatsächliche Unterstützung Deutschlands zu rechnen, aber seinen Rücken durch die gegenseitige Garantie des jeweiligen Besitzsstandes gesichert.

Sehen wir, wie sich die ungarische Delegation zur ministeriellen Erklärung, die natürlich

schaft abgegel aus einem 1 verhielt.

Es ift i
scharfes Auge
haben, und st
erweisen, als
die Wahrheit i
drassy, der ehem
Angelegenheiten.
Dritter zum den
von Seite Deste
diesen Berhältni
mährend der nei
schuldigt er aber
ständen unterlasse

serial

. on eyun gatte. Gein

Gebankengang gipfett in dem Sate: "Deutschland konnte nicht dasjenige sagen, was wir hätten sagen sollen, und nicht dasjenige thun, was wir hätten thun mussen; und es konnte nicht die Verantwortung für dasjenige übernehmen, wofür vie Sendung Kaulbars. Er will der Jrritation der öffentlichen Meinung durch diese seine Distinktion augenscheinlich
die Spitze abbrechen. Aber er hat Unrecht, denn er kann ja
selbst keine Bürgschaft dafür übernehmen, ob dasjenige, was
er für bleibend hält, nicht stücktigen Charakters sei und ob
das für flüchtig Angenommene sich nicht zum Beharrlichen
verdichte. Und wenn auch, was hat Flüchtigkeit oder Stetigs
keit mit dem Bertragsrechte zu thun? Hört eine stüchtige
Bertragsverletzung, weil sie eben keine Spur zurückläßt, auf,
den Charakter eines Rechtsbruches an sich zu tragen? und
wird Recht oder Unrecht durch das charakteristische Merkmal
bes Transitorischen oder Permanenten bestimmt?

Was Rufland gethan, läuft geradezu gegen bas aufgestellte Programm bes Ministers: "Das öfterreichisch-ungarische Interesse verlangt, bag teine Schabigung ber von Europa ben Bulgaren gewährleifteten Selbständigkeit Plat greife." Balt Graf Ralnoty bafur, bag bie Forberungen Raulbars mit ben Bertragen, aus welchen jene Selbständigkeit ber Bulgaren resultirt, bestehen tonnen? Dag Defterreich bie Erhaltung bes Friedens wunscht und allen Grund bat eine friedliche Löfung jebem friegerischen Abenteuer vorzugieben, wer zweifelt baran? Ob aber ber Minister Recht hatte, sich hinter biese Friedensliebe zu verschangen und seine Berfaumniffe mit bem erborgten Scheine zu beden, ift eine andere Krage. Rein Menich bat ben Minister friegerischer Gelufte verbachtigt. am wenigsten feinblicher Reigungen gegen Rugland; was foll baber ber berzbewegliche Appell an bie öfterreichische Friedensliebe? was der Rudblid auf ben conservativen Charatter ber Habsburgischen Monarchie?

Der Minister schließt seine Erklärung mit einem Paffus über bas öfterreichisch-beutsche Bunbniß. Wir können nicht sagen, baß es uns ber beutsche Reichskanzler leicht gemacht hat, bie Erklärung bes Grafen Kalnoky mit ben in Berlin herrschenden Ansichten in Einklang zu bringen. Wenn Deutsch- land erklärt, kein besonderes Interesse in Bulgarien zu wahren

au haben, und Graf Kalnoty einräumt, daß Deutschland nur an der Aufrechthaltung des Friedens im Orient Antheil nehme, dann ist nicht wohl einzusehen, wie Deutschland dazu kommen sollte, im Falle Desterreich für sein Recht einzustehen genöthigt wäre, ebenfalls entschiedene Stellung zu nehmen. Wenn das kein Euphemismus seyn soll, dann wissen wir überhaupt nicht, wo die leere Phrase anfängt und was ste zu bedeuten hat. Uns wäre größere Bestimmtheit lieber gewesen, und wir hätten es vorgezogen, wenn uns der Minister gesagt hätte, Desterreich habe für den Kriegsfall auf keine thatsächliche Unterstützung Deutschlands zu rechnen, aber seinen Rücken durch die gegenseitige Sarantie des jeweiligen Besitzsstandes gesichert.

Sehen wir, wie sich die ungarische Delegation zur ministeriellen Erklärung, die natürlich zuerst in dieser Körpersschaft abgegeben und später in der österreichischen Delegation aus einem ungarischen Zeitungs = Blatte vorgelesen wurde, verbielt.

Es ift nichts Seltenes, bag mittelmäßige Runftler ein scharfes Muge für die Mangel ihrer Collegen und Mitarbeiter haben, und fich in ber Rritit frember Schopfungen ftarter erweisen, als im Selbstproduciren. Ginen neuen Beleg für die Wahrheit dieses alten Sates lieferte Graf Julius Anbraffy, ber ehemalige gemeinschaftliche Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten. Graf Anbraffy tabelte, daß Rugland als Dritter jum beutscheöfterreichischen Bunbniffe ohne Biberftand von Seite Defterreiche zugelaffen murbe, und bemertte, bag biefen Berhaltniffen bie migliche Stellung Deutschlands während der neuesten Phase verdantt werbe. Zugleich beschuldigt er aber auch bas auswärtige Amt, unter biesen Umftanben unterlaffen zu haben, mas es zu thun hatte. Sein Gebankengang gipfelt in bem Sate: "Deutschland konnte nicht basjenige fagen, was wir hatten fagen follen, und nicht basjenige thun, mas wir hatten thun muffen; und es tonnte nicht die Berantwortung für basjenige übernehmen, wofür wir die Berantwortung hatten übernehmen muffen. Somit war unfere Methode keine gluckliche, benn jeber Staat muß seine eigenen Interessen selbst vertheibigen."

Harter konnte ber ehemalige Minister, obgleich er zu Beginn seiner Rebe erklärt hatte, keine scharfe Kritik üben zu wollen, über die Politik des Grasen Kalnoky nimmermehr urtheilen, und das Betrübendste an der Sache ist, daß Gras Andrassy volkommen im Rechte war. Desterreich hat weder gesagt noch gethan, was es sagen und thun mußte, und Gras Kalnoky suchte sich eben seber Berantwortung zu entschlagen. Auch damit hatte der Erminister Recht, daß Graf Kalnok bort Illegalität erblickte, wo Alles legal zuging, nämlich auf Seite der bulgarischen Nation. Diese Berschiedenheit des Urtheiles rührt aber von der Berschiedenheit des Sehens her. Der aktuelle Minister erblickt Alles unter russischen Färdung, und Graf Andrassy ungefärbt, wie sich die Dinge in Wirklichkeit verhalten.

Graf Eugen Zichn verneint, daß Desterreich, wie Kalnoth will, nur von der europäischen Seite der bulgarischen Frage berührt werde; er verneint, daß Desterreich keine Balkanmacht sei, wie der Minister behauptet; er rügt die Unbestimmtheit seiner Unterscheidung zwischen dem Wandelbaren und Bleibenden der bulgarischen Frage. Er hält die Erhaltung des Friedens im Gegensatz zu Kalnoth nur unter der Bedingung der Wahrung der bulgarischen Selbständigkeit und Schaffung eines Balkanbundes für möglich. Ansichten, die wir stets vertreten und ausgesprochen haben.

Graf Albert Apponni verwirft die Anschauung von dem vorübergehenden Charakter der gegenwärtigen Phasen mit Entschiedenheit. "Er könnte dem Minister nur zustimmen, wenn wir uns mit der theoretisch ausgesprochenen Unabhängigkeit Bulgariens zufrieden geben und uns damit bes gnügen, wenn das russische Protektorat nicht im Wege internationaler Vereindarungen organisier werde, nichts destweniger aber die Ausschließlichkeit des russischen politischen

Einstusses und bessen thatsächliche Allmächtigkeit zugestehen". Er prophezeit ber Regierung, wenn sie an ben eben veröffentslichten Grundsäten sesthalte, "trot ber von Rußland begangenen Fehler und trot ber in einzelnen Theilen zu constatirenden Correktheit unseres auswärtigen Amtes" — die unvermeibliche Riederlage.

Es erübrigt nur die Hoffnung, daß Graf Kalnoty, ber seine Politit schon in bem einen Puntt geanbert, bag er Bublung mit England sucht, bag ber Minister, ber vor Rurgem noch vollends im ruffischen Fahrwasser schwamm und nun boch ichon nach einer anbern Stromung fpaht, von ber Stimmung des Bolles gebrangt, burch bie Rathschläge erfahrener Staatsmanner erleuchtet, von bem Bewuftseyn ber Berantwortlichkeit aufgeruttelt, ben einzig richtigen Weg einschlagen werbe, Defterreich die Möglichkeit ber Erfüllung feiner Miffion im Often zu mahren, indem er, mas er langft thun follte, ber Anmagung und ben Uebergriffen ber mostowitischen Politit entschieben und mit ber Fauft am Schwert entgegentritt. Diefes Mittel, glauben wir in aller Bescheibenheit, mare ben Frieden zu erhalten weit geeigneter, als bie politische Abstinenz, beren fich Graf Ralnoth bisher befleifigte, als jene Entfagung und Bergichtleiftung, die bem Schwachen fo mohl anftebt, bem Mächtigen bagegen noch immer jum Berberben gereicht bat.

Rovember 1886.

### LXIX.

## Nen = Rom.

#### X.

Es ift auch bieß ein Charatterfehler ber mobernen Staliener, von dem nur wenige frei sind, daß fie es nicht versteben, Maß zu halten. Wie wir bei aller Pracht und allem Schon= beitssinne, welcher auch ben Ungebilbeten eigen ift, boch so baufig sauberliche Ordnung vermissen, so lassen sie jest ihre Palaste und Billen vielfach verkommen und verfallen; bas andere Mal entwickeln sie wieder einen gang ungesunden Baueifer, was in ben sechziger Jahren gang besonbers zu Florenz geschab. Man überstürzte sich in Unternehmungen, wobei die Stadt eine unerhörte Schulbenlaft auf fich lud, und Biele ihr Bermogen verloren, ba in ben prachtigen Landbausern am Biale bi S. Miniato Niemand wohnen will. Mußerbem lieben fie es, einen außeren Brunt an ben Saufern jur Schau ju tragen, mabrend im Inneren bie Gemacher äußerst unwohnlich find. In Rom baut man allerdings jest so einfach als möglich; aber es macht boch biese haftige Bauthatigfeit auf ben Fremben einen eigenthumlichen Ginbrud. In allem bem konnen wir keine normale gesunde Entwicklung feben; ja, wir konnen uns taum bem Argwohn verschließen, als sei sie nicht frei von Tenbeng. Es will uns vorkommen. als fühlten bie neuen herrn von Rom sich nicht recht sicher im Befite biefer Stadt, und suchten barum fo rafch ale moglich ben Beweis zu liefern, daß fte boch bie Berren find. Die bedenklichen Folgen jeboch, welche hieraus entstanden find

und noch fortbestehen, verbienen etwas näher in's Auge gefaßt zu werben.

Seit ber Zeit, ba mit einem Male überall ber Boben aufgegraben, tausendschriger Schutt burchwühlt, alte, zerstörte und verlassen Abzugstanäle wieder aufgebeckt wurden, traten außer den seit Jahrhunderten eingebürgerten Malariasiedern neue Krankheitsformen mit typhosem Charakter auf, besonders in den neuen Stadtvierteln, die man anfänglich für so gesund hielt, und jährlich sallen ihnen nicht Wenige, namentlich Fremde, zum Opfer. Un eine auf höherer Grundlage ruhenden und mit Energie durchgeführten Kanalisation ist disher noch kaum gedacht worden; hätte man aber auch den Willen hiezu, wären die eingehendsten Studien hierüber angestellt, lägen auch die Pläne fertig vor, Alles würde wie so vieles Andere scheitern an dem Kostenpunkt. Die Stadt Kom ist von Schulden fast erdrückt.

Biezu kommt eine zweite Calamitat, die Rom gang besonders, ja ausschließlich trifft. Die Spekulation ber Bauunternehmer hatte nichts Anderes im Auge als ichnellen, ficheren und größtmöglichen Gewinn. Die Neubauten haben barum nur bas Bedürfnig ber boberen und mittleren Rlaffen berudfichtigt; ber Anbrang von mehr als hunberttaufenb neuen Ginwohnern, ber hoben Civil- und Militarftellen, ber Sof u. f. f. haben bie Miethpreise verboppelt und verbreifacht, so baß selbst bie beffer Stehenben nur ichwer fie erschwingen tonnen. Fast bie Balfte ber Ginwanderer nun besteht aus Arbeitern, Speiseträgern, Maurern, Zimmerleuten, Steinmeten; bie mit einem Male entstandene Bauthatigkeit, bie hoffnung auf guten Lohn hatte fie angelockt, fie tamen mit Weib und Kind und ließen fich in Rom nieber. Es waren meistens arme Leute aus ben Abruggen. Außerbem war mit ben italienischen Truppen, welche am 20. September 1870 burch bie Bresche an ber Porta Bia eingebrungen, eine Menge Gesindels aus bem gangen Lande mit eingezogen, und man tann von Neu-Rom nicht mit Unrecht baffelbe fagen, was

Tacitus vom alten Rom erzählt, daß bort "alles Greuelhafte und Schandbare zusammenstieße", aus ben höheren sowohl wie niederen Ständen.1)

An einem Sonntage, es war eben das Fest ber heiligen Cäcilia, hatte ich an der Piazza Navona einen Wagen gesnommen und war nach der Basilika dieser Heiligen in Trasstevere gesahren. Hier, in den engen, winkeligen Gassen, konnte der Wagen kaum durchkommen, so viel Bolk stand da umber, besonders in der Nähe des Shetto, und seilschte in den vielen dortigen Trödlerläden um alte Kleider. Selten noch in meinem Leben habe ich einen solchen Zusammenstuß von unsheimlichen und vernachlässigten Sestalten gesehen als an diesem Morgen hier; der Gegensah war um so größer, als ich dabei an unsere heimische Bevölkerung dachte, und ihr Aussehen, wenn sie sich Sonntag Worgens auf den Straßen zeigt.

Wo nun wohnen biefe Alle, und wie? Go lange bie Neubauten bloß bie obe liegenben Grunbe ber Stadt ein= nahmen, Bignen und Billen bemolirten, war ber Schaben wohl groß fur ben Geschichtsforscher und Runftler, bie fo gern diefe ftillen menschenleeren Gegenden ber Stadt burchftreiften, wo der Geift vergangener Jahrunderte vor ihnen aufftieg und ber Ernft, ber über biefem Boben ichwebt, burch teine profane handtirung entweiht murbe. Das ift nun vorüber, für immer vorüber. Ginschneibenber und verhangnißvoller ift jedoch bie Wirkung biefer Bauthatigkeit, je mehr fie fich bem Innern ber Stabt nabert. hier wohnten bie unteren Boltstlaffen, allerbings in fehr armen Berhaltniffen und in weniger gesunden Raumen; aber fie wohnten boch. Best vertreibt jeber hammerschlag, jeber Stoß bes Brecheisens eine Kamilie aus ihrer bisherigen Wohnung, und zwingt fie bie elenbesten Zufluchtsorte aufzusuchen, nur um vor Wind

<sup>1)</sup> Annal. XV. 44. Quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluent.



und Wetter Schutz zu sinden. Denn die Neubauten sind nicht für sie berechnet; kostet doch in der Bia Nazionale der Kubikmeter Baugrund zweis dis breihundert Lire; unter dem Papsithum, auch noch in den letzten Jahren, hatte es nicht den vierten Theil soviel gekostet. Wo wohnen nun die Armen? Zwei, sa drei Familien sind in eine einzige Stude zusammengehsercht. So sorgt das römische Municipium für Herstellung besserer Gesundheitsverhältnisse!

Ueberall anderwärts umgibt die modernen Großstädte wie auch die mittleren ein Gürtel von Borstädten und Dörfern in einem Umtreis von fünf bis zehn Kilometer, wo ein großer Theil der Arbeiterbevölkerung wohnt, die Morgens nach der Stadt kommen und am Abend wieder nach Hause zurückkehren. Nur in Rom ist es nicht so, und kann es nicht so seyn. Warum?

Die Stadt Rom erftredt fich vom Sügel bes Batitan bis zum Lateran nach ber einen, und bis zur Porta bel Popolo nach ber anbern Seite. Bas barüber binaus liegt. ift Einobe, verlaffene, unbewohnte und unbewohnbare Bufte, bie fünf Monate lang, vom Juni an bis November burch ihre giftigen Ausbunftungen bem Menschen Tob ober ichweres Siechthum bringt. Die große, uralte Abtei von St. Baul liegt nur eine halbe Stunde außerhalb Rom; aber bie Monche verlaffen fie icon Mitte Mai, und fehren erft Mitte November wieber bahin gurud. Etwas entfernter liegt bie ebemalige Abtei "Tre Fontane", so genannt von ben brei Kirchen, an brei Quellen erbaut, die bei ber Enthauptung bes beiligen Paulus nach ber Sage bier auf wunderbare Weise entsprungen find. Jest ift bort ein Gefängniß fur bie ichwerften Berbrecher, die unter ber Leitung ber Trappisten biesen Boben cultiviren und burch Anpflanzung von Eufalyptus und Ranali= sation beffere Gefundheitsverhaltniffe baselbft berftellen. Aber man barf biefe Monche nur betrachten; bas Fieber hat Allen sein Zeichen aufgeprägt, jährlich forbert ber Tob feine Opfer, trot aller Berbefferungen bes Bobens.

Die Bauern, welche in den Weinbergen selbst in nächster Umgebung Roms wohnen und hier den Winter zubringen, ziehen mit Beginn Juni von da hinweg in das Innere der Stadt, und kommen erst im Oktober wieder heraus. Der rüstigste Mann, selbst bei aller Vorsicht und guter Nahrung, wollte er der Fieberlust trozen, müßte dieß mit dem Tode oder langwierigem, unheilbarem Siechthum büßen. Auf den weiter entsernt liegenden Gründen geschieht die Feldarbeit nur im Winter und Frühjahr; schon mit Ansang Juni süllen sich die Spitäler zu Rom mit Fieberkranken, die aus der Campagna hiehergebracht werden; ehe noch der Sommer beginnt, slieht Alles aus diesen gisthauchenden Gegenden, Arbeiter und Hiren die mit ihren Heerden in das Gebirge ziehen, und ihren kargen Gewinnst, oft aber auch den Keim schwerer Krankheit mit nach Hause bringen.

Nur in ber unmittelbaren Umgebung von Rom, in ben Weinbergen und Garten sind Wohnhäuser, die aber im Sommer, wie bemerkt, verlassen stehen. Auf dem ganzen großen übrigen Theile der Campagna di Roma sinden sich nicht einmal Bauernhäuser, wären sie noch so ärmlich und klein. Die nothwendigen Arbeiten des Viehzüchtens, Ackerns, Säens und Wähens werden von Taglöhnern besorgt; Strohhütten, verslassen Kuinen oder Tuffsteinhöhlen geben ihnen für die Zeit ihres Ausenthaltes eine nothdürftige Unterkunft.

Wo sollen nun die armen Arbeiter wohnen? Viele Tausende von ihnen hatte bisher der Ghetto beherbergt; auch dieser soll nun zum Zwecke der Stadtverschönerung und Straßenerweiterung größtentheils niedergerissen werden; wo sinden nun dessen disherige Bewohner ein Unterkommen? Sie werden sich nach den bis jetzt von dem Pickel und Brecheisen noch nicht berührten Stadtvierteln slückten, nach jenen der Regola oder dem Borgo, und noch enger beisammen wohnen als disher; bald wird aber auch die Regola einem gleichen Schicksale wie die anderen Viertel versallen — was dann?

Eine andere, von Tag zu Tag steigende Gesahr, welche eine großentheils arme, zahlreiche, zum Theil höchst zweis beutige und so rasch in Rom zusammengeströmte Bevölkerung mit sich bringt, ist so augenscheinlich, daß wir kaum es für nothwendig sinden, darauf aufmerksam zu machen. Die Greuelssenen zu Paris im Jahre 1871 wären nicht möglich gewesen, hätte Hausmann nicht ein Jahrzehnt vorher unermübet an dem Umdau dieser Stadt gearbeitet, um sie einer kaiserlichen Residenz würdig zu gestalten. Die stets unruhigen, für sede Aufreizung zum Aufruhr empfänglichen Elemente der Besvölkerung hatte er dadurch unverhältnismäßig vermehrt, und es brauchte nur der Funke in diese Massen zu entzünden, in der gerade die Residenz selbst zur Asche zusammensank.

Doch auf ein anberes Bebenten muffen wir noch hinweisen. Ein Blick auf die Rarte belehrt uns über die Situation Roms. Diese Stadt ift in der That eine Dase in der Bufte, rings umgeben von ber weiten, menfchenleeren, pefthauchenben Campagna. Diese reicht gen Norben bis nach Biterbo und bem Ciminischen Balb, nach Weften bis Cività-Becchia und bem Meere, im Often ist fie begrenzt burch bie Berge bes Sabinerlandes, nach Guben ift fie von ben Lateinerbergen eingeschlossen; taum haben wir aber lettere überschritten, nicht weit jenseits Belletri, ba beginnen bie Bontinischen Sumpfe. bie sich zwischen bem Meere und bem Bolekergebirge hinabgieben bis nach Terracina. Dieses Gesammtgebiet umfaßt eine halbe Million heftaren Landes. Der Agro Romano, bie nabere Umgebung Roms, beträgt etwas über zweihunderttaufend Sektaren; bavon find nur achttaufend Sektaren un= mittelbar um bie Stabt mit Beingarten und Billen befett, alles Uebrige ift Weibeland. Rur ein gang kleiner Theil ift Beigenfeld, bas aber feit ben letten Jahren gleichfalls mehr und mehr in Weibeland übergeht, ba bei ber maffenhaften Setreibeeinfuhr ber Ertrag bes Eigenbaues bie Roften nicht mehr bedt.

Diefes große, weite Land nun ift eine Gim obe, nur von Beerben belebt, bie im Binter aus bem Bebirge tommen, im Sommer wieber babin gurudtebren, und von Menschen, wie bereits bemerkt murbe, wenig bewohnt, bie gleichfalls im Juni binwegziehen. Baris, Mailand, Bien, Bruffel, Stabte, beren Große und Glang bie Reu = Romer fich jum Borbild ertoren, find rings umgeben von fruchtbaren, gut angebauten Provinzen mit bichter Bevollerung und wohlhabenden Einwohnern. Diese find im Stande, ber Stadt in ausgiebigfter Beife Lebensmittel auguführen, wie fie ihrerfeits wieber bem Banbel und ber Gewerbethätigkeit in berfelben Absatzquellen erschließen. Alles bas fehlt ber Stabt Rom; barum hat das Gewerbe in ihr nie zu einer hoben Stufe sich erschwungen, ber Hanbel hat sich immer auf bas Aller= . nothwendigfte beschränkt. Die Kunft allein blubte. So war es seit Sahrhunderten, so liegt es in der unbezwinglichen Natur ber Berhältniffe, so wirb es auch in Zutunft fern. Rom hat nie ein wirthschaftlich selbständiges Leben geführt; unter ber Republit und ben Raisern zehrte es vom Reichthum ber gangen Welt, ben bie Sieger hierhergeschleppt hatten; bas driftliche Rom lebte von ben Gaben ber Katholiken aller Länber in ber einen ober andern Form.

Nur Eine Hauptstadt gibt es noch, die ähnlich liegt wie Rom, mitten in einer Buste. Es ist St. Petersburg. Wir wissen aber auch, daß sie die kunstliche Schöpfung eines Autokraten ist, bessen eisernem Willen nichts widerstehen konnte, und daß sie nur als Residenz des mächtigen Kaisers, dessen Politik hier eine Hauptstadt für zweckbienlich erkannte, Bebeutung und Bestand hat.

Man träumt von einem kunftigen Aufblühen des Seeshandels, wenn einmal Rom durch Anlegung eines Kanals nach dem Meere ein Seehafen geworden sei. Doch das sind Dinge, die erst in einer unabsehbaren Zukunst der Berwirkslichung harren. Italien hat ohnehin mehr Häfen, als es für seinen Seehandel braucht. Wer den Hasen von Ancona öfters

gesehen, in bem nur wenige Barken ankern, ber findet es verzeihlich, wenn die Oppositionsblätter hinweisen auf bessen Berlassenheit, muß aber lächeln über den naiven politischen Berstand dieser Italiener, die einen solchen Zustand der Resgierung zum Borwurse machen und bei ihrer lebhaften Phantaste meinen, diese könnte im Handumdrehen ihre unreisen, weitsliegenden Plane verwirklichen.

Auch die Entfernung der höheren und wohlhabenden Rlassen der Bewohner Roms, vier die fünf Monate lang aus der Stadt, von der schon früher die Rede war, ist gewiß nicht geeignet, regeres Leben auf den verschiedenen Gebieten zu fördern. Man beruft sich zur Entschuldigung auf die Maslaria und ihre verderbliche Wirtung; der Minister Quintipo Sella und gar mancher Andere ist ihr als Opfer gefallen. Aber gerade dieß beweist ja zur Genüge, daß man Rom nicht zur Hauptstadt des Reiches hätte wählen sollen.

#### XI.

Doch entgegnet man auf alles bas: Es war nun einmal nothwendig, Rom mußte Hauptstadt von Italien werden, und darum war auch bessen Erneuerung nothwendig. Die Stadt der Päpste mußte umgestaltet werden zu einer des neuen Reiches würdigen Hauptstadt und zur Residenz seiner Könige, welche darauf Anspruch machen, wenn es sich um die Geschichte Europas handelt, ein nicht leichtes Gewicht in die Wagschale zu werfen.

Mußte? Mußte wirklich Rom bie politische Hauptstadt von Italien werden? Wohl ist Rom die Hauptstadt Italiens, aber in einem ganz anderen und viel höheren Sinne, als die Neu-Römer es meinen. Rom ist Hauptstadt von Italien und von Europa und Mittelpunkt für die ganze katholische Welt, und zugleich eine ideale Haupt= und Bater= stadt für alle Männer der Wissenschaft und Kunst, ein Reiseziel für Freunde des Erhebenden und Schönen aus allen Ländern. Nur als Metropole der Welt, als eine internationale Stadt

ist und bleibt uns Rom, was es unserm Geschlecht seit mehr als einem Jahrtausend war. Sein Name verliert seinen Klang, sein Zauber schwindet, sein Ruhm vergeht, sein Slang erbleicht, wenn es herabgewürdigt wird zur Beamten= und Festungsstadt eines Reiches, das ohnehin erst an sechster Stelle kommt im Rathe der europäischen Mächte. "Wenn die natürliche Billigkeit entscheiden kann," sagt Johannes von Müller,") "so ist wahrlich der Papst Herr von Rom, denn ohne ihn wäre Rom nicht mehr vorhanden." Und weil Stadt des Papstes, ward Rom Hauptstadt einer idealen Welt, erhaben über die engen Interessen, den beschränkten Geschichtskreis, die ärmlichen Berhältnisse und Anschauungen eines kleinen Reiches, das keine Geschichte hat, sür dessen Zukunst Keiner zu bürgen wagt; denn um den Besit Italiens haben von seher die mächtigsten Bölker sich gestritten.

Rom mußte umgestaltet werben. Gesetzt, dies ware wahr, ist benn dieses "Muß" nicht ber unwiderlegbare Beweis, daß man nicht nach Rom hatte gehen, Rom nicht zur Hauptsstadt des neuen Italien hatte wählen sollen, ein Plan, der den wahren Patrioten der früheren Zeit ferne lag und vor dem sie auch angelegentlichst gewarnt haben?

Rom gebort ben Papften, die Borfebung bat es für fie bestimmt.

So scheint er des Berständigen nicht unwerth, Da er der hehren Roma und dem Reiche Im höchsten Himmel war erwählt zum Bater, Belche und welches, daß ich die Wahrheit sage, Bestimmet waren zu der heil'gen Stätte, Allwo der Erbe sitzt des größern Petrus.2)

Wenn hier der Dichter die Gründung des Papstthums und bessen von Gott gewollten Sit in Rom als den höchsten und letzten Zweck der Gründung dieser Stadt und der romischen Weltherrschaft bezeichnet, so hat er nur eine allen

<sup>1)</sup> Rleine histor. Schriften. Tübingen 1810. S. 23.

<sup>2)</sup> Göttliche Romobie. Solle. II. 19,

Boltern gemeinsame Ueberzeugung ausgesprochen. Erop feiner Berherrlichung bes Kaiserthums, trot ber Zornesworte, die er gegen so manchen, wie ihm buntt, unwurdigen Papft ausspricht, bachte er auch nicht von Ferne baran, Rom bem Papfte au entreißen. Die Geschichte ber Kirche und bas Bewußtsebn ber Boller haben in ber That Rom und bas Papstthum in einen so innigen Zusammenhang gebracht, bag bas Gine fich nicht trennen läßt von dem Andern, Rom das Symbol des Papfithums geworben ift, und die tatholische Rirche wegen ihrer innigen Ginheit mit bem Papftthum und burch bas Bapfithum die romifch-tatholische genannt wird. Gben barum waren auch die Gegenpapfte von jeber bemubt, Rom zu befiten, in Rom getront zu werben, um fo ihren Anspruchen eine größere Bebeutung und gewiffe Beibe ju geben. Die Bapfte haben Rom nicht blog erhalten, fie haben es ge= fcirmt, ale bie Bollerwanderung wie eine verheerende Aluth über Italien fich hinwalzte, fie haben es gewissermaßen neu geschaffen, haben es groß und ruhmvoll gemacht.

Und mit ihnen die tatholische Welt. Sie hat vielfach bie Mittel geboten, burch welche Rom bas geworben ift, was es ift. Biele ihrer beften Sohne haben in Rom gelebt, gewirft, Großes und Segensreiches geschaffen in Berten bes Slaubens und ber Liebe, ber Wiffenschaft und Kunft. viele Anftalten für Erziehung und Bilbung, Runftfammlungen und Bibliotheten, Ordenshäuser und hofpitaler, bie bas neue Stalien beraubt und geplundert hat, haben nicht Romer, nicht Staliener gegrundet, sonbern Ratholiten aus allen Theilen ber Welt, Belgier, Schotten, Jren, Ameritaner, Englander, Frangosen, Spanier, Portugiesen, Polen und nicht an letter Stelle Deutsche. Wer gibt Neu-Italien ein Recht auf bas, mas biese Rationen geschaffen haben und seit Jahrhunderten besitzen? Da möchte man die Worte des Sofrates wieberholen, bie biefer zu feinen Richtern fprach: "Ihr habt bas Unrecht für Recht ertlärt; bie Bahrbeit aber überführt euch ber Schlechtigteit und ber

Ungerechtigkeit." Die Geschichte wird biesen Spruch bestätigen und die Kirchenrauber werden ihrem Schicksale nicht entrinnen.

Man tann Lanber erobern und Stadte einnehmen; bie Beit beilt bie Bunben, und felbft ber Anfangs unrechtmäßig erworbene Befit tann im Laufe ber Sabre ein rechtmäßiger werben. Dit ber Besthnahme von Rom verhalt es fich jebod nicht so. Die katholische Welt wird nie in den Raub ihrer Hauptstadt einstimmen, nie bie vollendete Thatsache anerkennen, nie ein Recht preisgeben, bas aus fo vielen Grunden ib: gehört. Ein wenn auch noch fo kleines Reich bedarf einer Hauptstadt, und bas große weltumspannende Reich ber Rirche bedürfte fle nicht? Aber auch einer Hauptstadt, die in Birts lichkeit eine folche ift. Die tatholische Welt muß wiffen, ficher und zweifellos miffen, daß die Thronfolge ihres Murften in dieser hauptstadt eine völlig rechtmäßige fei, bag fein Ginbringling, tein Gunftling einer fremben Dacht, tein Berrather ihrer Interessen ben erlebigten Thron besteige Wir wollen und muffen wiffen, ficher und zweifellos, bag bie Bahl bes jebesmaligen Rachfolgers eines verftorbenen Bapftes völlig frei und unabhangig fei. Allerbings ficht jett nur ein gemeiner italienischer Golbat, blog mit ben Seitengewehre bewaffnet, vor bem Gingange in ben Batitan; aber jeben Angenblit tann er bie Sauptwache rufen, bie nicht weit davon entfernt ift, und mit ihr in ben Balaft einbringen; jeden Augenblick tann ber Bobel, welcher weiß, bag man ihn fürchtet und schont, sich zusammenrotten und ber Batitan fturmen und bem Papft Gewalt anthun. Das Alles tann geschehen und ift icon geschehen, als in früheren Sahrbunberten einheimische Barone mit ihrem Anbange und frembe Eroberer mit ihren Beeren Rom befest hielten und ihre Creaturen auf ben Stuhl bes hl. Petrus erhoben.

Man beruft sich auf bie Sarantiegesetze. Aber was find Gesetze in einem Lande, bessen Regent von Bolles Gnaben lebt, ohne seste, unerschütterliche Grundsätze, ohne gebei-

ligte, unumstößliche Ueberlieferungen, wo Alles auf bem wechselnben Flugsand ber öffentlichen Meinung ruht, welche von einigen Dutzend Abvokaten und Journalisten gemacht wird, heute so und morgen wieder anders, wie es der eigene Borstheil heischt, Laune und Leidenschaft mit sich bringen? Konnte doch Leo XIII. nicht einmal sich öffentlich krönen lassen trot aller Garantiegesete; die Regierung eines Reiches, das sich rühmt, dreiundzwanzig Millionen Einwohner zu zählen und ein Heer von dreimalhunderttausend Mann ins Feld stellen zu können, erklärte sich außer Stande, den Papst zu schützen vor den Insulten des Pöbels, wenn seine Krönung öffentlich stattsinden sollte!

Rom gebort ber tatholischen Welt und nicht ben Stalienern allein. Indem biefe bas Papfithum seiner Metropole beraubten, haben fie bie gange tatholische Welt berfelben beraubt. Daber biefer tiefe Schmerz, ben jeber Katholik empfindet, wenn er jest nach Rom kommt, und biefes bittere Gefühl beglettet ibn überall bin, wohin immer er nur geht. Geht er bas Capitol hinauf, ba erinnert ibn bas schone Standbilb ber Roma mit bem Kreuze, welches bie Bapfte ba aufgerichtet haben auf ber Spite bes Thurmes, weithin bem Blide fichtbar, bag Rom eine driftliche Stabt. bie Sauptstadt ber Chriftenheit ift; Reu-Italien bat fie gur Hauptstadt bes Indifferentismus, ber Christuslaugner, ber Reinbe alles Glaubens, ber Spotter aller Religion gemacht. Geht er über bas Trajansforum, über bie Biagga Colonna, ba erblickt er auf ihnen die Bilbsaulen bes heiligen Petrus und Paulus, bie bier gelebt, ben Glauben geprebigt und ben. Martyrlod gelitten haben, Reu-Italien hat fich von ihnen abgewendet und andere Martyrer fich erwählt, die burch Berrath, Treubruch und Meuchelmord bas Baterland "befreit" haben. Seht er vorüber an ber Rirche St. Maria Mag. giore, ba thront auf hoher Saule von ber ebelften Bilbung die allerseligste Jungfrau, ber hort und das Borbild ber unbefleckten Reinheit; aber zu ihren Sugen ringeum fieht er Die

schändlichsten Bilber ausgestellt zum Berberben ber Jugend, hört er die Lehren des rohesten Materialismus verkünden und die christliche Schamhaftigkeit verspotten. Thut er einen Blick in die Sapienza, die Universität, von den Päpsten zur Bertheidigung des Glaubens und Berbreitung wahrer Bildung einst gegründet und mit reichen Mitteln ausgestattet, so wird er alsbald inne, daß er hier wie in so vielen anderen Schulen Brutstätten des Berderbens vor sich sieht, voll von treulosen, ost unzüchtigen Priestern, die nicht selten durch ihren Lebenswandel ein Aergerniß sind für die Guten, den Schlechten aber ein Entschuldigungsgrund werden für das Laster, Lehrer des Unglaubens, voll Haß gegen die väterliche Religion und die Männer des Standes, dem sie einst selbst angehört hatten, Unglückliche, die breimal ihren Eid gebroschen als Christen, als Priester und als Ordensmänner.

Alles bas icharft ben Schmerz und läßt ihn uns tiefer empfinden beim Anblide ber Sewalt, die Reu-Stalien bem Bapftthum angethan, ber schmäblichen Behandlung, welche bie Rirche in Rom erfahren und täglich erfährt, ber schweren Schäbigung, welche bie gange tatholische Welt erlitten hat. Das werben barum bie tatholischen Bolter jenen Stalienern, bie baran Schuld tragen, nie vergessen. Aber auch in Italien felbst und in Rom tonnen alle Ginsichtigen, alle Ge= wiffenhaften, alle Dlanner bes Rechtes und Feinde ber Revolution, b. h. ber beste Theil ber Burger nie vergeffen, mas im Namen bes italienischen Bolles geschehen ift. Daber ist es benn auch gekommen, daß das Land unter Jenen, benen ·feine Geschide anvertraut find, nur wenige Manner besitt von Ginficht und Erfahrung, nur wenige reine, unbescholtene Charaftere, bag die Regierung tein Bertrauen findet im Bolle, daß bas Parlament ben wiberwärtigen Anblick bietet fteter Berwirrung, und hochft peinliche Scenen in bemfelben es selbst um bas wenige Unseben, bas es noch besithen konnte, gebracht, Rabuliften und egoiftische Barteiganger es jum Tummelplat ihrer niebrigen Leibenschaften fich erwählt haben.

Was hier die Rechte heißt, wurde anderswo zur äußersten Linken gezählt werden; so sehr herrschen hier vor die bestruktiven Tendenzen.

Die ehrenhaften und gewissenhaften Manner, die conservativen Elemente halten sich eben fern von diesem Treiben, in dem sie kein Heil für das Baterland sehen können. Der Wahlspruch: "Ni elettori ni eletti!" gilt immer noch; ihre Ueberzeugung hat ihn geboten, und der Papst hat ihn gutsgeheißen. Man hat von Ansang an, und in neuerer Zeit wiederholt, manche Gründe dagegen vorgebracht, und den Grundssatz der Wahlenthaltung für weniger zweckbienlich und selbst die Interessen der Kirche schädigend nachzuweisen gesucht. Und kommt es nicht zu, die Gründe, welche für und gegen denselben sprechen, eingehend zu prüsen; das Urtheil des Papstes in dieser Frage ist für und entscheidend; Leo XIII. ist auch hierin wie in seiner Vertheidigung des unveräußerslichen Anrechtes der Päpste auf Rom seinem großen Vorgänsger gesolgt.

In ber That, was hätte eine Betheiligung ber Katholiken an den Wahlen und am Parlament für Folgen haben
können, selbst unter der Boraussetzung, daß man ihnen den Eid
erlassen hätte, der nun einmal die Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Besitzes von Kom vorschreibt? Manche guten
Reden wären gehalten, manche drückenden Maßregeln gegen
die Kirche, Priester und Ordensstände vielleicht nicht ausgeführt, Manchem unter den vielen Sophisten, die das Parlament unter den Seinen zählt, wäre eine gebührende Zurechtweisung zu Theil geworden — ob sie aber im Großen und
Ganzen eine Aenderung der Zustände hätten erwirken können,
wer möchte dieß behaupten?

Nun aber, wie die Dinge stehen, sieht das Bolt klar und augenscheinlich, daß die Katholiken keine Schuld tragen an dem Niedergange Italiens, daß es von seinen Führern, die ihm eine glänzende Zukunft, Größe und Macht und Wohlstand verhießen, schmählich betrogen worden ist. Die Thatfachen fprechen zu laut und alle Runfte ber Regierungspresse und alle Bersprechungen ehrgeiziger Canbibaten verfangen nicht mehr. Die Unfähigkeit ber Barteien, ihr unaufhörlicher gegenseitiger Rrieg, ihr Berrath an ben wahren Intereffen bes Landes, die Bestechlichkeit Mancher unter ihnen bat in wenigen Jahren bas Bolt nuchtern gemacht. Bucherer, Abvotaten und Juden faugen bas Land aus, bie Schulden machfen von Jahr ju Jahr, ber fleine Grundbesit empfangt unter 8 Broc. tein Darleben und felbst die öffentlichen Rothund Bulfstaffen, wie bieß neuerlichft von Stalienern felbft nachgewiesen wurde, ftatt bem Bolte Erleichterung zu bringen, erbruden es burch ben boben Binsfuß. Gin fur bie Rrafte bes Landes viel ju großes Beer fowie die Unforberungen ber Flotte verschlingen immer neue Millionen, und felbst ba ift ber ehebem so vortreffliche militarische Seift, wie er bie alten piemontesischen und namentlich javonarbischen Truppen beseelte, mehr und mehr im Sinken. So lauten wenigstens bie Rlagen aus militarischen Rreifen; man ichreibt biefe Ericheinung besonders bem bemoralifirenden Ginfluffe ber Politit ju; auch bas Protektionssystem trage Schuld beran, was in einem fo von Barteien gerriffenen Lande bie nothwendige Folge ift, ba jebe um die herrschaft ftrebt und Anhanger ju gewinnen fucht. Diebstähle, unter Rameraden und felbft auf offener Strafe, beift es, wurben immer häufiger.

Es ist vollständig mahr, aus dem Bosen an sich kommt nie das Gute, sowenig als Gesundheit aus der Krankheit, Leben aus dem Tode. Aber das Uebermaß des Uebels trägt häusig den Anlaß zur Heilung in sich. Wer die bitteren Früchte gekostet hat, muß die Natur des Baumes erkennen, der sie getragen, wer in tiesen Sumpf gerathen, muß einsehen, daß er vom rechten Wege abgeirrt. Die Erkenntniß des Irrthums ist der Ansang der Besserung. Doch, kann man auf alles dieß erwidern, Italien ist im Besite Roms mit vollem Rechte, kraft des Rechts, das die Bolksabstimmung ihm gegeben. — So fagen es uns einige mobernen Staatsrechtslehrer, so verkünden es alle Parlamentsredner und Zeitungen, so hat Biktor Emanuel selbst es erklärt, so steht es
in manchen Städten mit eherner Schrift an den öffentlichen
Plätzen geschrieben.

Bollsabstimmung - ein treffliches Wertzeng in ber Sand eines jeden Defpoten, bem bie Berebfamteit bes Golbes, bie Lodungen ber Ehrenamter und Burben, eine in feinem Solbe ftebenbe Breffe, ftets bienftbare Agenten und blinkenbe Bajonette in hinreichender Ungahl zu Gebote fteben. Das Runftstück ber Bolfsabstimmung hatte man von Napoleon III. gelernt; im December 1848 ward er traft biefer Brafibent ber Republit, im December 1851 Raifer ber grangofen und im August 1870 auf Grund besselben Rechtes entthront. Go manbelbar ift bas Recht ber Boltsabstimmung; mit nur ein bischen politischem Berftanbe batte man barum fich buten follen, auf dem trugerischen Boben ber Boltsabstimmung ben Konigsthron in Rom aufzurichten. Bollsabstimmung! Aber Gewissen, Recht, Gib, Treue find benn bas Alles nur leere Ramen? Aft Rouffeau's Contrat social eine so ausgemachte Wahrheit, bak es in bem Belieben ber Burger fteht, aus Opportunitatsgrunden ober auch nach Laune ober auf Unstiften einiger Shrgeiziger bem rechtmäßigen Trager ber Gewalt ben Geborsam au funben? Bit benn burch folche Grundfate nicht bie permanente Revolution ausgesprochen ? Ift benn nicht Maximilian Robespierre ber zur That fortichreitende Jean Jaques Rouffeau?

Wie werden nun aber diese Bolksabstimmungen gemacht? Der größte Heuchler auf dem Throne, den dieses Jahrhundert gesehen, Napoleon III. hat dieß am besten versstanden. Er hat nicht bloß sich zum Kaiser wählen lassen durch Bolksabstimmung, er hat es auch dahin gebracht, daß Savoyen, das königstreue Savoyen, die Wiege der jetzigen Könige von Italien, ihn zu ihrem Gebieter wählte und das vielhundertsährige Band mit diesen zerrissen. Neu-Italien

ward sein gelehriger Schüler. In Rom sand die Boltsabstimmung statt gerade zwölf Tage (2. Oktober) später, nachsbem das italienische Heer in die Stadt eingedrungen war, unter dem Beistande und den überzeugenden Demonstrationen von mehr als zwanzigtausend Bajonetten, bei dem tröstlichen Anblicke von Kanonen seden Kalibers, während die Männer der Bewegung wüthende Reden hielten gegen die "Papalini", und das von allen Enden Italiens herbeigeströmte Gesindel mit drohenden Mienen an der Wahlurne stand.

Was beide aber, Napoleon III. sowohl wie Biktor Emanuel, von der Bolksabstimmung eigentlich dachten, haben die
Berhandlungen bewiesen, die zur Zeit des französisch-deutschen Krieges zwischen den französischen Abgesandten und dem Könige von Italien geführt wurden. Es handelte sich dabei um nichts Geringeres, als die Zurückgabe von Nizza und Savoyen als Preis für eine italienisch-französische Allianz. Eine Bolksabstimmung, gut eingeleitet und geschickt durchgesührt, hätte bas ohne große Mühe wiederum fertig gebracht.

Doch laffen wir alles bas, die Unrechtmäßigkeit, bie Unfreiheit, die vielen Unregelmäßigkeiten ber fchreienoften Art. welche bei ber Abstimmung ju Rom vortamen, ba Biele, Die tein Wahlrecht hatten, bennoch mablten, mehr als einen Stimmgettel in die Urne warfen, und die Stimmen felbst gefälfct wurben; ftellen wir jum Schluffe nur noch Gine Frage: wie lange hat benn eine folche Boltsabstimmung Rechts-Rapoleon III hat sie innerhalb zwanzig Jahren breimal vorgenommen; die erste machte ibn jum Brafident ber Republit, die zweite zum Raifer, die britte gab den wiederbolten Bolkswillen tund; nicht lange nachher tam bie vierte, Die ibn der Rrone fur verluftig erklarte. Diese Abstimmung batten eben Undere in's Wert gefett, ale er. Die Boltsabstimmung in Rom fand vor nabezu sechzehn Jahren ftatt; es ware Zeit, an eine neue zu benten, bamit bem Bolte Belegenheit gegeben murbe, fich und feine Bufriebenheit mit ber gegenwärtigen Regierung auszusprechen, wie es ja felbft Rapoleon gethan hat. Aber eine freie Bolksabstimmung möge man nun noch einmal vornehmen, und geleitet von reinen Hänben! Man fürchtet sich, diese Probe zu machen, weil man ihres günstigen Ausganges nicht gewiß, des Mißlingens sast gewiß ist. Sie ist aber dennoch gemacht worden, und sie hat sich entschieden gegen das jetzige System ausgesprochen. In sast allen großen Städten Italiens, in Genua, Mailand, Benedig, Florenz, Neapel sind die Municipal wahlen günstig für die Katholiken ausgesallen, und diese haben die Majorität erlangt, in Kom haben sie den Signor Balestra, Jenen, der am eifrigsten die Neuerungen betrieb, aus dem Magistrat entsernt. Die Wähler haben genug gesehen und erfahren, und wollen nicht mehr thatlos zusehen, wie Berzungft, Recht, Ehre und Gewissen.

"bem tollen Roß Des Aberwißes an den Schweif gebunden, Unmächtig rusend, mit dem Trunkenen Sich sehend in den Abgrund stürzen muß."

## XII.

Dieß ift eben ber Trost, ben wir im Hinblide auf Italien und Rom empfinden. "Weil du Gott wohlgefällig warst,
war es nothwendig, daß die Versuchung dich prüste", das
gilt von allen Heiligen, das gilt vor Allem von unserer Kirche,
bieser Wutter der Heiligen; gilt von allen ihren Gliebern.
Und die Prüsung soll sie läutern, wie das Gold geläutert
wird im Fenerosen, soll sie lösen und reinigen von den Schladen, die ihren hehren Glanz trüben. Manches dürre Blatt
ist da abgefallen, mancher morsche Ast gebrochen; aber der
Baum der Kirche steht und grünt, kräftiger als je und wiegt
seine Aeste im Strome der Zeiten, und die Bölker ziehen
heran zu ihr, um den Frieden zu sinden in ihrem Schatten.
Und Jene, welche einen Augenblick zweiseln und irre werden
konnten an ihr, wie einst die Jünger an dem Herrn, wenden
nun mit neuer, innigerer, stärkerer Liebe sich zu ihr hin.

In diesem tiefen Schmerz fühlen wir baber wunderbar

uns getröftet und hoben Muthes, wenn wir niederknien in St. Beter am Grabe bes Apostelfürsten und unfer Auge fic bebt nach Oben, und wir dort in ber Ruppel, Die fo maje ftatisch erhaben, in so ruhiger Rlarheit über all diesem ber: worrenen und unseligen Treiben schwebt, und da bie unverganglichen Worte lefen: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam! Das ist die Stiftungsurkunde bes Papftihums, von Gottes Band gefdrieben unaustilgbarer als in Stein und Erz, eingeschrieben in ben Grundplan seiner Borsehung von Ewigkeit, und keine Gewalt ber Wet vermag es, sie auszutilgen! Non praevalebunt! Wir wiffen Alle recht gut, was fo Biele wollten, als es gegen Rom ging. "Garibaldi a Roma va". Das war ber Refrain eines Liebes, bas ich seiner Zeit bie Freischärler fingen Warum zog er nach Rom? Um biese Stadt zur Haupiftatt Rtaliens zu erheben. Wohl; aber befrwegen nicht allein. Er und bie Settenhaupter, bie Gingeweihten 1), die Freimaurer, hatten noch ein anderes Ziel, und die Besetzung von Rom follte nur bagu bienen, biefes zu erreichen. "Die Rirche," fagte Alberto Mario, "ift entwaffnet, aber noch nicht tott: man muß ihr in Rom bas haupt abichlagen" un: fo bie Ondra bes Papftthums" vernichten.

<sup>1)</sup> Durch Gespräche mit italienischen Solbaten und selbst mit gewesenen Garibaldinern konnte ich mich überzeugen, daß dieselber das Ziel des Kampses gar nicht kannten. Zeigten doch viek der Gesangenen, welche nach dem Tressen von Mentana in Jahre 1867 nach Rom gebracht wurden, Skapuliere und Ne daillen vor, die sie unter dem rothen Hemde trugen. Mangel an gründlichem Religionsunterrichte mag auch Ursache geweier sehn, daß diese gar nicht zur Erkenntniß kamen, um was es sub handelte. Als der berüchtigte P. Pantaleone, vordem ein "beliebter Kanzelredner", sich an Garibaldi in Sicilien anichts und seinen Habit ablegen wollte, duldete dieser es nicht. "Aufönnt uns so von größerem Ruhen sehn", bemerkte er ihn, "wenn Ihr im Habit als mein Feldkaplan immer an meiner Seite bleibt." Armes, betrogenes Bolk!

"Das weltliche, bas beibnische Rom", wie ein anderes Settenhaupt fich ausbructte, "ift wieber erftanben aus feiner Gruft, in bem es bie Priefterschaft begraben batte"; "einen neuen Glauben, eine neue Religion muffen wir schaffen," batte Ginseppe Da a gain i erklart, "und begwegen muffen wir nothwendig bie Berren von Rom fenn." Diefem Zwede mußte baher Alles bienen; benn "wir tonnen teinen Schritt vorwärts thun, ohne bas Rreuz nieberzuwerfen", hat Ferrari offen ausgesprochen. Dazu wußte man Alles zu benuten, ben Batriotismus ber Ginen, ben Ehrgeig ber Anbern, die Habgier und bas Lafter. Und auch Piemont, bas alte tonigstreue Biemont, ftellte fich in ihre Dienfte! Sat es bie letten Ziele biefer Menschen nicht erkannt? Ober boffte es, fie vereiteln und bem Strom ber Bewegung eine andere Richtung geben zu tonnen? Bas einst Thutybibes an Peritles ruhmte, daß er "fich nicht von ber Menge leiten liek, sonbern fie leitete und in Schranten bielt, weil nicht burch schlechte Mittel bie Gewalt erbuhlenb", bas tann auch ber treueste Anhanger ber letten Konige bieses Lanbes ihnen nicht nachrühmen. Wenn nur ihre Wertzeuge, bie fie fo schlau zu benuten und auszubeuten verstanden, nicht einmal ihren Dienft verfagen, bie Saat, die fie ausgestreut, aufgeht und ihre giftige Frucht ausreift, und die Berrather auch fie verrathen! Ihr Recht ift von gestern, und wahrhaftig nicht beiliger als bas uralte Recht bes Papftes. "Rur bie schlechten und orbinaren Naturen finden ihren Gewinn bei Revolutionen . . . Manner von großem Bergen werben immer ihre Opfer fenn." Das hat Giner gefagt, ber tein Anhanger bes Papftes ober ber Monarchie mar, tein Ratholit, auch nichteinmal ein Chrift.

Non praevalebunt! Alle Anschläge einer persiben Displomatie, alle Bajonette ber ganzen Welt vermögen nichts gegen die Kirche; benn die Hand, welche sie halt, reicht herab aus einer Höhe, wohin keine irdische Gewalt zu bringen versmag, und ihre Wurzeln sind eingesenkt in den tiefen Grund

einer übernatürlichen Welt, die Sott fich erwählt hat, die er barum schützt und behütet wie seinen Augapfel.

Und auch das bietet uns einen Trost in unserer Trauer, ber wie lindes Del fich über unsere Seele legt, mit Muth, Buversicht und felbst mit inniger Freude uns erfullt, wenn wir hinabsteigen in die Ratatomben. Ja, wenn wir ba manbern burch biefe niebrigen, engen, bunteln Bange, wo bas Schweigen bes Tobes berricht, und ringsum an ben Banben Graber über Graber fich hinziehen, ba ichlagt heftiger unfer Berg, ba wird es weit und groß und wie von flarem Sonnenlicht umfloffen, und wir seben bie Dinge viel richtiger als ba oben auf bem großen Tummelplatz ber Welt. Da wird unser Auge feucht vor Freude und Dant zu Gott, "wunberbar" war und ftart in feinen Beiligen; ba wenbet unfer Geift fich ben vergangenen Jahrhunderten ju; wir boren ben Pfalmengefang in biefer beiligen Berfammlung; wir sehen ben Trauerzug, ber herabsteigt, von brennenben Fadeln umgeben. In weißes Linnen gehullt, tragen Junglinge ben Leichnam eines ber Ihren; bas Beil bes Benters hat ihn getroffen, eiserne Rrallen haben ihn zersteischt; noch find bie Bunben frifc, bor wenigen Stunden bat er feine Seele ausgehaucht. Sie trauern, aber fie hoffen , fie klagen um ben Tobten, aber fie verzagen nicht.

Nun ist der Leichnam des Martyrers beigesett; der Gesang verstummt. Im Hintergrunde des Cubiculum', rūck-wärts vom Altare, steht ein Lehrstuhl von weißem Marmor; ein Greis in weißem Sewande nimmt ihn ein; ausmerksam hört die Bersammlung zu. Er erklärt das Evangelium, das der Borleser eben verkündet hat, spricht Worte des Glaubens, der Hossung, der Zuversicht. Er wiederholt vielleicht das Wort, das der Herr einst gesprochen: Vertrauet, ich habe die Welt überwunden!

Sie glaubten, beteten, hofften; und ber herr hat ihnen Wort gehalten. Warum sollten wir kleinglaubig segn?

Digitized by Google

#### LXX.

# Das Ethische in Goethe's Faust. 1)

(Abam Müller. — Bifcher. — Bollelt.)

Unter ben normativ wirkenben Ibeen ift bie ber Ent= widlung an und fur fich bie machtigfte. Gie beberricht alles Leben, bas gottliche ausgenommen. Im Reiche ber Natur und ihrer Rrafte hat fie in ben Erfindungen ber letten Zeit hohe Triumphe gefeiert. Sie bleibt Triebfeber bes Ertennens, und so auch namentlich ber philosophischen Systeme, welche in eigener irregeleiteter Entwicklung bas gottliche Leben felbft in ben Rreis ber Entwicklung zogen, und ihr unterwarfen. Im Innern bes Menschen wirb fte Motiv feiner Thatigkeit und Bilbnerin seines Lebensganges. Wohl ift fie junachst eine formale Ibee, und es tommt Alles barauf an, welchen Inhalt man ihr gibt; aber gerabe beghalb kommt ihr ber Charafter einer Allgemeinheit gu, welcher fie gum gefügigen Werkzeug auf allen Gebieten erhebt, viel mehr als es ehebem mit ber 3bee ber Synthesis ober funthetischen Ginheit ber Fall mar, von welcher bie ibealistischen Philosophen fruberer Tage traumten, und in beren Befit blog bie mit bem feltenen Beichent ber "intellettualen Ertenntnif" ausgestatteten Beifter gelangen konnten.

<sup>1)</sup> Ethischer Charalter von Göthe's Faust. Mit einem Fausts marchen als Unhang. Bon Abam Rüller. Regensburg, Mang. 1885. (251 S.)

Wenn es wahr ift, was man so gerne behauptet, daß Göthes Faust das "Allerheiligste des deutschen Schriftthums", "die zweite Bibel der beutschen Nation" ift, so wird auch in ihm diese Idee der Entwicklung ganz vorzüglich zur Geltung kommen, wie ja thatsächlich seine ganze Anlage auf ihr bezruht. Verhüte aber Gott, daß die Art und Weise, wie sie sich im Buche realisirt, Symbol sei für ihre Realisirung in der deutschen Nation! — Es lohnt sich der Mühe, des Nähern zu betrachten, welchen Gang diese Entwicklung im Faust, der ja als Repräsentant des Menschen selbst, des irrenden und strebenden, aufgefaßt wird, nimmt. Er verläuft sachgemäß in drei Stadien: Fall, Erhebung, Beseligung. Besinnen wir mit dem ersten.

Der erfte Theil, ber bezeichnenber Beife Jahre lang ein Torfo blieb, handelt vom Fall. Der von Gott abgewendete, seinen natürlichen Trieben und ihrem Drange nach Genuß und Ueberhebung überlaffene Menich fturgt immer tiefer in's Berberben. Die kleine und bie große Belt, in welche berfelbe vom Berfucher eingeführt wirb, übt ihren verführerischen Reiz auf ihn aus. Und bem Reize wird nicht Das mag Alles ber Bahrheit entsprechen; aber es liegt fur ben Lefer eine tiefe und ernfte Befahr barin, wie biefe Entfaltung bes Reiches ber Gunbe vor feinen Augen fich abspielt. Er sieht bas Lafter mit einem Zauber ber Darstellung umsponnen, ber bas tiefinnerliche Glend und Weh besselben uns verbirgt, und machtig anlockt. In einer schonen Barallele Gothes mit Shatespeare, Die naturlich weitaus zum Nachtheile bes ersteren ausfällt, hat ber Berfaffer bes Buchleins, bas wir besprechen, biefen Buntt berührt: "Um bas abscheulichfte Lafter schlingt Gothe bie garteften Suirlanden feiner Lyrit, und, mas nach Grab und Rloafe riecht, bas sucht er mit zauberhaftem Duft und Blang zu umgeben. Unflathigfeit ber Stimmung und Befinnung barf sich bei ihm nicht in garftigen Rebensarten bes Pobels Luft machen, und sich so verrathen als bas was sie sind, sondern

muß in eleganter und anmuthiger Erscheinung, im Gewande gewählter, blühenber und warmer Dittion, in reizender Grazie (mit ber Signatur sogenannter Genialität, fügen wir bei) auftreten." (Müller S. 94).

Es ist beshalb nicht zu wundern, daß auch dieser Theil große Anziehungstraft ausübte; er ist Allen höchst verständlich; er sindet in der eigenen Seele verwandte Gebiete; er bietet ein Halbdunkel, in das man alle seine Gefühle transponiren kann. Man greift so gern nach goldener Schale, verzgessend des Gistes, das im Kerne wuchert.

Der Schritt aus bem Falle gur Erhebung ober gum zweiten Stadium ber Entwidung fiel bem Dichter augenfällig ichwer; bafür zeugt ichon bie lange Zeitbauer, bie zwischen bem erften Theil und biefem in ber Mitte lag, die Rathlofigkeit und Unentschlossenheit, mit ber er an seine Bearbeitung beran-Wir konnen uns barüber nicht wunbern. Erhebung fich lebenstraftig geftalten, bann muß ber Fall als ethisches Fattum genommen werben, sowie bie Erhebung als et hifches Problem. Allein Bothe hatte für ethische Beziehungen teinen Sinn. Bare in biefem Sinne eine natura pura möglich, lage in ber natur felbft nicht ein ethischer Rug, fo mare fie Gothes Ibeal gewesen, wie fie fur Rouffeau und Boltaire es gewesen. Das ift bas funbamentale Urtheil, welches M. als feststehendes Urtheil gewinnt. Die Erhebung aus dem Kalle vollzieht sich in Fauft in Folge bavon nicht als Lauterung burch Entsagung, Leiben und Opfer, wie es bie fittliche Ordnung und die moralische Retrattation bes früheren Lebensstandes erforbert, sondern ste foll ihm zu Theil werben burch alle Arten von Thatigkeit, in die fich Fauft nun fturgt. Wohl liegt auch in ber Thatigkeit Erhebung und Reinigung, ja wenn sie die richtige Thatigkeit ift, wenn sie sich einlegt in bas große unenbliche Genugthuungs- und Erlofungewert bes Beltbeilands und seine Lineamente an fich tragt, eine viel größere Suhne als im ftummen Dulben und Ertragen; aber bie Thatigleit, die Fauft entwickelt, tragt nichts von biefem über-

natürlichen Charafter an fich. Auf eigene Füße gestellt, obne ethischen Reuegebanten, ohne Sulfe von Oben, mit Ginem Worte ohne Gnabe foll feine Natur fich wieder zu fich felbft und zur Menscheit in ein richtiges Berhaltniß feten. gemäß find auch die Objette seiner Thatigteit in naturlicher. irbischer Sphare begriffen. Zunächst ift es bie Antite, mit welcher Fauft burch bie symbolische Bermablung mit Belena einen Bund ichlieft. Aber, wie M. richtig bemerkt, es ift biese Antite, die Fauft reproduciren will, nicht einmal bas mabre Klaffische Beibenthum in feiner eblen Gestalt, in feinen Beroen ber Philosophie und Dichtfunft, bas in seinen Tiefen nicht bloß eine erhabene Ethit trug, sonbern auch von Sehnsucht nach übernatürlicher Erlosung burchzogen mar: fonbern es ift ein platter mythologifirender Antilentult, welcher nicht bloß jedes fittlichen Motives fich begibt, fonbern gur Berunglimpfung ber Sittlichkeit benutt wirb. Aber mare felbft bie Untite in ihrer hiftorischen Bahrheit aufgefaßt morben. fo ware die Berbindung mit ihr hochstens eine afthetische Restauration gewesen, nicht eine sittliche, welche fich blok in ber Berbinbung mit bemjenigen vollzieht, ben bie Sahrtaufende bes Beibenthums herangefehnt.

Hand in Hand geht mit der Antike und denselben naturalistischen Charakter wie sie trägt die nun folgende Eulsturs und Reformthätigkeit, durch welche sich Faust von seinem Fall erheben und rehabilitiren will. Aber auch diese Bestrebungen haben mit einer sittlichen Erhebung nichts gesmein. Wir sehen bloß in ihnen das Lieblingskind der Reuzeit, das moderne Ideal, den Fortschritt, welcher weit ab von der ewigen Ordnung des Sittengesches bloß naturalistische und egoistische Ziele versolgt, sich auf dieser Welt breit macht, die übernatürlichen Institute des Kreuzes und des Glaubens nicht bloß ignorirt, sondern von Ingrimm und Haß gegen Priesterthum und Kirche erfüllt ist. Indem die Erhebung und Erlösung Faust's sich auf dieser rein naturalistischen Basis der Antike und des Fortschrittes vollziehen soll, hat

er sich die Möglichkeit benommen, zu wahrer innerer Um = gestaltung vorzubringen; benn diese ist bloß möglich auf Grund des ethischen Gesetzes und durch die Rraft der Gnade. Schritte, vielleicht große Schritte — aber außerhalb des Weges.

Was wird nun einer solchen Erhebung für eine Seligteit folgen? Die Seligkeit ist Lohn der Tugend, d. h. einer übernatürlichen, auf das Jenseits gerichteten Thätigkeit. Da nun von dieser im zweiten Stadium des Faustischen Lebenssganges sich keine Spur sindet, so muß es mit seiner Beseligsung bedenklich und schlimm stehen. Allein es muß doch das Ende gesunden werden, und so sehen wir denn Faust nach seinem Tod wirklich in einen Himmel versetzt. "Statt seinen Helzden zu immer höheren, gediegeneren Aufgaben zu sühren, schleift ihn der Dichter vier Akte lang durch theils unbedeuztende, bei aller Künstlichkeit nichts fördernde, theils allegorisch schattenhaste Situationen, um ihm schließlich, tropbem daß er sich wahrlich nicht sonderlich strebend bemüht hat, die höchste Himmelsseligkeit zu schenken.")

Die christliche Ethit lehrt, und ber rationalistische Sthiker Rant hatte diesen Grundsat adoptirt, so sehr ist dieser in der natürlichen Erkenntniß begründet, daß das höchste Gut des Wenschen subjekt von gesaßt in sich ein doppeltes Moment trägt: Sittlichkeit und eine ihr entsprechende Seligkeit: Beisdes ist Gott, in der Sittlichkeit als Ziel des Strebens zu ihm, in der Seligkeit als sein Besit. Fehlt eines dieser Womente, so kann von einer Beseligung nicht die Rede sehn. Daraus erkennen wir, wie es um Faust's Himmel bestellt sehn mag. Und da hilft es ihm nichts, den Ort der versmeintlichen Himmelsruhe auszustaffiren mit Reminiscenzen aus katholischer Lehre, die allein auch hierüber wahren Ausschlaßt gibt, und von welcher man die äußere, immerhin höchst liebliche Blüthe abstreift, um diese zu seinen Zwecken zu brauchen, aber Frucht und Kern freventlich wegwirft.

<sup>1)</sup> Johannes Boltelt, "Allg. Big." Beilage 27. Mai 1886.



Das nun sind die falschen Bahnen, in welche die Ent= wicklung, wie fie im Fauft ihre Darftellung gefunden, ein= lenkt. So große Theilnahme bas Titanenhafte bes erften Theiles gefunden, fo fehr ftief bie Schwache bes folgenben "Gothe hat die im ersten Theil für bas Kolgenbe geweckten hoffnungen in ftrafficher Beise auf bas Durre gefest."1) In einem von sittlichem Ernft burchbrungenen Lefer tonnte aber icon ber erfte Theil teine Soffnungen, fonbern bloß bie ernsteften Befürchtungen erweden. ift benn auch fogar einem Manne, ber die antiethischen und antireligibsen Unschauungen theilt, bem "Mefthetiter" und De gelianer Bifcher biefer Fauftische Simmelfprung zu bunt gewefen. Er schuf einen britten Theil zu Fauft?). In ibm schwingt er die Beigel ber tomisch-allegorischen Satyre über ben Botheschen zweiten Theil, führt aber auch positiv bie Entwicklung bes Fauft felbst weiter. Es wird nämlich Fauft in bem Borraum bes himmels gurudgehalten; er foll erft bas Rothige thun, um fich ben himmel ju verbienen; Ent= behrungen und Prufungen foll er burchmachen, Lodungen widersagen und Rampfe bestehen - eine nachholung beffen, was ber zweite Theil bes Gothe'ichen Fauft verfaumt bat. Drei Feinde find es nun, gegen welche Fauft ju feiner eigenen Bewährung ben Rampf aufnimmt; junachst ift es bas Schongeistthum, sei es bas tlaffische, sei es bas romantische, bem einst Faust in der Person der Belena gehuldigt batte. Der zweite Feind ift bas Franzosenthum, gegen welches sich bie beutsche Bolkstraft erhebt. Der britte Feind ift (bort!) ber innere Erbfeind, es find die "tatholischen Pfaffen", bie Tobfeinbe ber geistigen Freiheit — bargestellt unter dem allegorischen Bilbe eines hageren, schwarzen Schemen mit

<sup>1)</sup> Bolfelt a. a. D.

<sup>2) &</sup>quot;Faust". Der Tragöbie britter Theil. Treu im Geiste di zweiten Theiles des Göthe'schen Faust gedichtet von Deutobol Symbolizetti Allegoriowitsch Mystificinsky. Zweite umgearbe tete und vermehrte Aussage. Tübingen, Laupp 1886. (224 S.

langem Schiffhut, begleitet von dem großen Hunde Hetfaplan und dem kleinen Fuchs Schwindelhort — gegen die sich ber "deutsche Bolksgeist" wehrt. Durch diese siegreich bestandenen Kämpse hat sich nun Faust endlich seinen Himmel verdient, welcher, wie wir aus dem Munde Göthe's im Nachspiel hören, "die ewig ringende und immer Höheres erstrebende Menschheit, die vom Pfassenthum und Kirche erlöste Religion ist".

Wir brauchen über biese Bischer'sche Fortbilbung des Faust tein Wort zu verlieren, so sehr ekelt unseren Geist dieses Hegel'sche Werden als höchstes Gut an, und unser Herz der unnoble Angriff gegen die heiligsten Institute der positiven Religion, für die unser Bolk, wenn es nur recht verstanden wird, immer den Kampf gern und bereit aufnimmt. Die Bedeutung räumen wir aber gern dem Bischer'schen Machwerk ein, daß es in der Form der Fronie den Werth des Göthe'schen Faust uns geofsenbart hat.

Um nun zu unferm Gingangs erwähnten Buchlein gu= rudzukehren, Abam Muller, ein einfacher Beltpriefter ber Burgburger Diocefe, bat in grundlicher Beife und geiftreicher Darftellung nachgewiesen, wie Fauft und bamit Gothe felbft - benn hinter Rauft fteht Gothe - im Gangen und Großen, sowie in seinen einzelnen Unschauungen jedes ethischen Charafters entbehrt. Er bat bieg auch namentlich gethan burch einen Bergleich mit ben Alten sowohl als mit Shatespeare und Calberon. Schlieflich tonnte er aber nicht unterlaffen, gur Satyre ju greifen, und bem, mas er principiell erortert bat, unter bem Gewande eines tomischen Fauftmarchens eine Iluftration beizugeben. Es ift babei bas Schema ber Botheschen Entwicklung in all seinen Phasen zu Grunde gelegt und in's Absurde und Komische überführt. Die Pointe des Fauftmarchens liegt barin, ju zeigen, wie bie Natur, beren Bergotterung fich Fauft hingibt, fich feiner, wo er zur Gelbft= vergotterung übergeben will, bemachtigt und ibn burch eine Reihe ber ekelhafteften Geftalten bem wohlverbienten Loofe entgegenführt.

Den Ausgang nimmt also bas Marchen von ber Ber= gotterung ber Natur, in die sich Faust hineinlebt. "O bie Natur! 3ch tann's gar nicht ausbruden, wie ich die Natur verehre. Ich studire in ihr herum, und je mehr ich ftubire, besto mehr bewundere ich sie. Da bin ich auf ben Gebanten getommen, je weniger Bernunft und Gemiffen einer bat, und je weniger er sich um Andere genirt, besto behaglicher ist es ibm in ber Natur." Die Natur ist hier genommen im Gegenfat fowohl zur fittlichen Beltordnung, ale auch gur übernatürlichen Ordnung, welche von ber Ratur ben Fluch, ber burch bie Gunbe auf ihr rubt, hinwegnimmt. -So tam es, daß die blinden Instinkte, benen die Thierwelt folgt, bem Fauft als ibeale Normen erscheinen, nach benen er sein Thun und Lassen einrichtet und die ihn so zu allerlei abscheulichen Laftern und Frevelthaten führen, ohne daß die bobere ethische Stimme einen Ginfluß auf ihn gewinnt. Ginem solchen Leben folgt ber verbiente Lohn. Jussisti, Domine, et sic est, ut quilibet inordinatus appetitus sit sui ipsius vindex. (S. Aug. confess.) Die Selbstvergotterung, bie fich Fauft hineinlebt, indem er all feinem Treiben gur Berrichaft verhilft, verschwindet: Die Raturgewalt zeigt fich nun in ihren mahren Geftalten : fie ubt auf ben Berlaffenen und Berspotteten ihr Recht aus, fie führt ihn metempsycho= gisch in einer in ben niedrigsten Thierformen nach Unten sich verlaufenben Darwinischen Entwicklungereihe feinem verbien= ten Lohne ju: "ber Schein verschwand, die Wirklichkeit obfiegt." "Wir haben einen Stall," fagt Mephistopheles, "ber für solche Bestien gemacht ift; ba werben alle untergebracht, die fonft nicht gut thun".

Es war ein bufterer, stürmischer und regnerischer Abend, an welchem Mephistopheles von seinen Dienern den Faust dem Orcus entgegentragen ließ. Da heiterte sich der himmel auf, und prächtiges Abendroth umleuchtete die Landsschaft. In der Höhe schwebten selige Wesen und sangen:

Gerettet ist die Geisterwelt Bon einem Glied des Bösen. Ber sich auf salschem Weg gefällt, Ist schwerlich zu erlösen.

hat er ber ew'gen Liebe gar Den Busen stets verschlossen, Wird er von unserer sel'gen Schaar Auf ewig abgestoßen.

Die er so sehr geliebt, die Racht Muß drunten ihn umschließen, Indeß wir hier in Licht und Pracht Des himmels Glüd genießen.

Wenn auch das derbshumoristische Colorit, in welchem das Faustmärchen auftritt, nicht Allen gefallen mag: dem ganzen Büchlein, wie es uns vorliegt, bleibt das Berdienst, in warmer Ueberzeugung und Begeisterung für das Wahre mit gewandter Feder Faust auf seinen ethischen, und weil, wie das Motto lautet, das Ethische die Seele des Aesthetisschen ist, auch auf seinen ästhetischen Werth geprüft zu haben, welcher sich als Desicit offenbart.

28.

**R**.

### LXXI.

# Die lateinischen Schriften Meister Edehart's und Die Geschichte der deutschen Mystik.

Bie alle Sachkundigen, vielleicht mit Ausnahme Preger's. urtheilen, mare unter ben jest Lebenben Reiner fo befähigt und berufen, eine wirtliche "Gefchichte ber beutschen Dipftit" gu foreiben, ale ber gelehrte Dominitaner P. Beinrich Seufe Denifle.1) Abgeseben von gebiegenen Abhanblungen (in ben "hiftor.=polit. Blattern", in ber "Beitfdrift fur beutfches Alterthum u. a.) sowie foneibigen Rrititen, in benen er fo manche Schriftfteller feine miffenschaftliche Ueberlegenheit nur ju febr fühlen ließ, hat biefer Forscher burch mehrere wichtige Publikationen feine Meifterschaft auf bem Gebiete ber Mpftit befundet. Bunachft gab er (1877) auf Grund ber alteften Banbidriften "Das Bud von geiftlicher Armuth, bieber betannt ale Johann Tauler's Rachfolgung bes armen Leben Chrifti", neu beraus, inbem er zugleich überzeugend nachwies, bag biefes Wert mit Unrecht Cauler's Ramen trage. In einer balb barauf (1879) erschienenen Schrift wurde bie befannte Ergablung von ber "Be tehrung Cauler's fritifc untersucht", und festgestellt, bag Tauler teinenfalls ber burch einen erleuchteten Laien betehrte "Meifter der beil. Schrift" febn tonne, vielmehr ber gange Bericht bes "Meisterbuches" tenbengios erfunben Jahr 1880 enblich marb ber I. Band von Beinrich Geufe's

<sup>1)</sup> Bgl. Soönbach im "Anzeiger für das deutsche Alterthum '
IV (1878), 374 und Böttticher in der "Zeitschrift für deutsch :
Philologie" XIV (1882), 120.

Deutschen Schriften (nach ben alteften Banbichriften in jebiger Schriftsprache übersett) vollenbet. Um Schluffe biefes Banbes fünbigte P. Deniffe an, bag es ibm gegludt fei, mehrere lateinische Schriften Deifter Edebart's zu entbeden, und bag er biefen für bie Geschichte ber beutschen Depftit bochft wichtigen Fund nachftens veröffentlichen werbe". Begreiflicher Beise wurde biese Beröffentlichung mit Spannung und Ungebulb von ben Freunden ber Mpftit erwartet. 1) Waren boch bie von Ritolaus von Cufa 2) citirten, von Trithemius 8) aufgezählten lateinischen Schriften D. Edebart's feit Jahrbunberten verschollen und, wie es fcien, verloren. Man batte fich baran gewöhnt, nur beutiche Schriften bes berühmten Mpftiters gu tennen und zu bewundern, und fühlte tein Berlangen nach lateinischen Werten bes "Batere ber beutschen Spelulation". gelingt es P. Denifle, in einem Cober ber t. Bibliothet gu Erfurt mehrere lateinische Schriften Edebart's aufzuspuren, aus benen flar hervorgeht, bag E. feines Beichens weit mehr lateinischer Scholaftit er ale beutscher Moftiter ift, fo bag bas Studium Dt. Edebart's in ein neues Beleise tommen, im Grunde von vorn beginnen mußt. Aber bie Gebuld ber Bartenben batte eine lange Brobe ju befteben. Bur felben Zeit, in welcher bie Erfurter Banbidrift bem geudlichen Entbeder gur Benutung nach Graz gesenbet murbe - im Berbst 1880 - warb P. Deniffe, ber bamale gerabe an einer Geschichte ber beutschen Sottesfreunde im 14. Sahrhundert arbeitete, in Ordensangelegen= beiten nach Rom berufen. Bei Durchmufterung ber romischen Bibliotheten und Archive überzeugte er fich balb, bag er vorberhand nicht an die Bollendung einer Arbeit benten burfte, für welche in Rom fast alle Materialien fehlen. Anbrerseits brachte bie Beschäftigung mit Abt Joachim und bem Evangelium aeternum, sowie mit ben Schicksalen bee letteren an ber Univerfitat Paris ibn allmälig auf bie 3bee, eine quellenmäßige Geschichte ber Universität Paris und ber übrigen Sochschulen bis jum

<sup>1)</sup> Bgl. Strauch in der "Allgem. Zeitg." Beil. 255 v. 11. Sept. 1880, S. 3742.

<sup>2)</sup> Edit. Paris. 1514, I, fol. XXXIXa, II, f. CXXVIIIa.

<sup>3)</sup> De scriptor. eccles. n. 537.

Ende bes 14. Jahrhunderts zu bearbeiten. Im Jahre 1885 erschien (bei Weidmann in Berlin) der erste Band bes großartig angelegten, vielsach bahnbrechenden Wertes: "Die Universitäten des Mittelalters bis 1400". Da der Berfasser noch dazu seit 1883 den wichtigen, mühevollen Bokts
eines Unterarchivars des heil. Stuhles bekleidet, schien die Editien
von Edehart's Schriften in unabsehbare Ferne gerückt zu seyn.

Aber zum Glück für die Bissenschaft sanden die von der "Geschichte der Universitäten" verdrängten Edehart-Studien ein Asplin dem von P. Denisse im Berein mit P. Ehrle S.J. 1885 gegründeten "Archiv für Literaturs und Kirchensgeschichte des Mittelasters." Der vor Rurzem vollenden II. Band dieser Zeitschrift enthält S. 417—652 als werthsvollen Beitrag aus der Feder P. Denisse's: "Meister Edehart's sateinische Schriften, und die Grundansschauung seiner Lehre" — eine Bublikation, wichtig genug, um ein allgemeines Interesse zu beanspruchen.

P. Denifle gibt junachft Bericht über bie von ihm entbedte Sanbidrift (Cod. Amplon. Fol. n. 181)1). Die in Diefem Cober enthaltenen Schriften Edebart's - Commentare gur Genesis, zum Exodus, zur Sapientia, zum Ecclesiasticus, fowic ein Procemium und zwei Prologe - bilben nur einen Meinen Theil bes von E, verfagten Opus tripartitum, über beffen Plan wir burch einen ber Prologe genau unterrichtet worben. Der erfte Theil bes gangen Bertes bieg Liber ober opus propositionum und enthielt über taufend Propositionen philosophischetheologischen Inhalts, welche in 14 Eraktate ein= getheilt maren. Der zweite Theil hieß Opus ober liber quaestionum und umfaßte Quaftionen nach ber Bahl und Ordnung ber Quaftionen in ber Summe bes bl. Thomas von Der britte Theil, bas Opus expositionum, gerfiel in zwei Unterabtheilungen. Die eine nannte E. Opus sormonum; fie bestand g. Th. aus Prebigten, welche irgerh eine Autoritat ber bl. Schrift jum Bormurf hatten; bie anbei umfaßte Commentare in bie Bucher ber bl. Schrift, jeboch f

<sup>1)</sup> Ursprünglich im Besth bes i. J. 1412 von Amploniu Ratink († 1435) gestisteten Collegium Amplonianum.



baß von E. aus jebem Buch nur gewiffe Stellen, bie ihm Interesse boten, ausgewählt und ausgelegt wurden. Aus E.'s Berufungen auf die einzelnen Theile seines opus tripartitum, als eines bereits geschriebenen, geht zur Evidenz hervor, daß das ganze große Werk von ihm vollendet wurde. Daraus folgt, daß die beutschen Schriften und Predigten nur einen winzigen Theil der literarischen Arbeiten E.'s ausmachen. Zugleich ergibt sich, daß E. "durchweg die scholastische Methode befolgt hat und auf scholastischem Boben steht." (S. 421).

Ueber die Echtheit ber von P. Denisse aufgefundenen Stücke und somit des gesammten Opus tripartitum besteht kein Zweisel. Abgesehen davon, daß sowohl am Ansang wie am Schlusse Eckardus als Bersasser angegeben ist, tritt für den Commentar zur Sapiontia, mit welchem alle übrigen lateinischen Schriften in Berbindung stehen, das Zeugniß Heinrich Seuse's in seinem Büchlein der Wahrheit ein. Herner stimmen die zur Zeit Seuse's in's Deutsche übertragenen Partien aus E.'s Commentar zur Sapiontia! mehr oder weniger wörtlich mit dem Original der Erfurter Handschrift überein. Dazu kommt schließlich noch die Angabe des Incipit der einzelnen Schriften durch Trithemius, sowie die Mittheilungen des Rikolaus von Cusa.

Bu allem Ueberfluß hat Denisse vor wenigen Monaten, auf der Rückreise von Spanien nach Rom, auch noch die von Mitolaus von Cusa selbst gebrauchte, für ihn i. J. 1444 angessertigte Eckeharts Handschrift aufgefunden, und zwar in der Bibliosthet des Hospitals von Cues an der Mosel. Die Cusanische Handschrift enthält außer sämmtlichen Eckeharts Schriften des Erfurter Coder eine zweite Erklärung der Gonesis, serner die Expositio in Evangelium Johannis, eine Auslegung des Batersunser, und eine Sammlung lateinischer Predigten.

<sup>1)</sup> Ausgabe von Denifle S. 561; vgl. 640.

<sup>2)</sup> In Pfeiffer's Ausgabe S. 597 ff.

<sup>3)</sup> S. "Archiv" S. 673—687: Das Cusanische Exemplar lateinischer Schriften Edehart's in Cues. Da D.'s Abhandlung über E.'s lateinische Schriften bereits gebruckt war, konnte die neuentdeckte Handschrift nicht mehr für die Darstellung verwendet werden.

Durch bie unzweifelhafte Echtheit ber lateinischen Schriften E.'s ift bie Unechtheit fo mancher ibm augeschriebenen beutiden Stude feftgeftellt. Go tann bie von Bach 1) ebirte Auslegung bes Pater noster nicht von Edebart fenn, weil fie jur echten (bee Cufanifchen Eremplare) nicht ftimmt. Gleiches gilt für bie von Pfeiffer (578 ff.) ebirte "Glofe über bag ewangelium Johannis". Da E. nur einen liber propositionum gefdrieben, ift ber von Pfeiffer angenommene Titel: liber positionum (S. 629) ju ftreichen und bas unter biefem Namen ebirte Stud erft auf feine Echtheit gu unterfuchen. Dag fo manche Stellen und Ausbrucke in ben beut fo en Schriften E.'s nur burd Burudgeben auf bie Terminologie ber lateinisch en Schriften verständlich werben, zeigt D. burch recht frappante Beifpiele (G. 454 ff.). polle Bebeutung feiner Entbedung aber liegt barin, bag bie Forfdung über Edebart in gang neue Babnen ge lentt, und erft jest eine wirtliche Renntnig feiner Lebre möglich ift.

Leiber gestattete ber Raum ber Zeitschrift nicht, sammtliche Edehart-Schriften bes Erfurter Cober abzubruden; hoffentlich bringen die nächsten Jahrgänge das noch Fehlende, sowie die in Cues aufgesundenen neuen Stude. In musterhafter Edition, mit werthvollen Anmerkungen, 2) liegen jeht vor uns 1) der Prolog zum Opus tripartitum, 2) das Procemium zum Opus propositionum, 3) der Prolog zum Opus expositionum, 4) der Anfang des Commentars zur Genesis, 5) der Commentar zum Exodus, 6) die Auslegung des Ecclesiasticus, 7) der Anfang des Commentars zum Liber Sapientiae. (S. 533—615). Zur Darlegung der Lehre E.'s, d. h. der Hauptpunkte derselben hat D. das ganze ihm zugängliche Material benützt.

Wir muffen es une hier verfagen, bee Raberen auf bie überaus

<sup>1)</sup> Meifter Edhart. S. 233 ff.

<sup>2)</sup> Die vortrefsliche Abschrift des Ersurter Codex besorgte der Diminicaner P. Ambrosius Gietl von Graz, dem auch ei großer Theil der gelehrten Noten zu verdanken ist. — Rebends bemerkt, wäre Boethius, statt Boetius, zu schreiben. (Bg. Usener, Anecdoton Holderi. S. 43.)

lehrreichen und intereffanten Erörterungen (G. 486-522) ein= augeben (1. Sott ber actus purus. 2. Die rationes creaturarum in Gott und bie Ibeen. 3. Die Schöpfung. 4. Das Esse rerum. 5. Enbrefultate.) Der Ausgangspuntt in E.'s Spftem ift ber icholaftifche Sat: Esse est Deus. Bon biefem Sate macht aber E. einen Gebrauch, ber ibn aber bie Lehre ber übrigen Scholaftiter hinausführt, inbem er ber Creatur nur insoferne ein Esse auschreibt, als fie im Esse Gottes subsistirt, wie die Materie im Esse ber Form, die Theile im Sangen, bie menschliche Ratur in Chriftus im Esso ber zweiten Berfon. Auf die bier nabeliegende Frage: Bar Edehart Bantheift? antwortet Deniffe: "Berfteht man unter Bantheismus bie Lehre von ber Ibentitat ber Befenheit Gottes und ber ber Creatur, fo bag lettere nur als eine Erfcheinung und Besonberung ber göttlichen Wesenheit angesehen wirb, so muß bie Frage verneint werben" (S. 518). Anbrerfeits aber ift E. beghalb nicht vom Pantheismus freigusprechen, weil er folgerichtig bas Esse Dei jum Esse formale omnium machen muß und in einer Begiehung bas Creaturliche mehr ober weniger mit bem Göttlichen ibentificirte. An biefem Banthelemus E.'s ift vor allem Avicenna foulb, bem "er ein ungerechtfertigtes Bertrauen ichentte." Ueberhaupt ericheint G. im Lichte ber neue= ften, objektiven Darlegung D.'s nicht mehr als ber originelle, consequente Denter, ale welcher er bisher faft allgemein gefeiert war. Auch fteht bie Drbft it E.'s teineswegs im Begenfate gur Scholaftit, fonbern bilbet bei ihm gemiffermagen nur bie nach außen gerichtete, in Prebigten für Rlofterfrauen vertretene Rehrseite ber icolaftischen Spekulation und bat biefe gur Boraussehung. "Ru ben Gigenthumlichkeiten ber beutschen Dhiftiter gehört, baß fie mehr ale frubere Scholaftifer bas Befen Gottes in fic, in feiner Stille, gegenüber ber Entfaltung und bem Birten ber brei Berfonen betonten." Auf biefe Spetulation bauten fie bann bie Lehre vom Seelengrund, von ber Bottes= geburt im Gerechten u. f. w. "Driginalität bekunden bie beut= fchen Myftiter eigentlich bloß in ber Art und Beife, bie fcho= laftifden Gebanten beutich auszubruden. Richt ale tiefe, flare Denter, fonbern ale Bermittler amifchen bem fco= laftifden Ibeentreis und bem Berftanbnig eines

beutsch sprechenben Publitums verdienen ste große Beachtung. Daraus erklärt sich der Erfolg, den die deutschen Mystiker durch ihre Predigten erzielten" (S. 111). E. war auch nicht der erste der "deutschen Mystiker"; ihm geht Dietrich von Freiburg voraus, und gleichzeitig mit E. wirk der deutsche Mystiker Johann von Sterngassen. "Eines ist allerdings wahr, daß E. alsbald ein Hauptvertreter der deutschen Mystik wurde, und daß ihm die deutsche Spracke manches zu danken hat" (529). 1)

In einer eigenen Beilage (II) "lieber die Anfänge der Predigtweise der beutschen Mystiser" (S. 641 ff.) zeigt D., wie diese Predigtweise in jenen Frauenklöstern ihren Anfang nahm, welche der geistlichen Leitung der Dominikaner übergeben waren. Mit Rücksicht auf den hohen Bildungsstand damaliger Klosterfrauen war es den gelehrten Theologen — und mut solche wurden ausgewählt — empsohlen und geradezu befohlen, sich über das Niveau der gewöhnlichen (moralischen) Predigtweise zu erheben. 2)

Was die Stellung E'.s zur kirchlichen Auktorität betrifft, so zeigt D. in einer eigenen Beilage: "Akten zum Processes Deister Edhart's", daß die vielsachs) vertreten Annahme, als sei E. schon vor dem Jahre 1326 wegen seiner Lehre behelligt worden, nicht die geringste Stütze in den Dokumenten habe. Zugleich publicirt er aus den Originalien det Batikanischen Archive die — von Preger mangelhaft ediren — Aktenstüde, welche sich auf den in Köln (1326) gegen ihn eingeleiteten Proces beziehen, nämlich 1. die Appellation E.4 von der Kölner Commission an den apostolischen Stuhl; 2. der

<sup>1)</sup> Ueber das Berhältniß Seuse's und Tauler's zu E. wird. D. bei einer andern Gelegenheit berichten.

<sup>2)</sup> Providete, ne refectione careant verbi dei, sed, sicut eruditioni ipsarum convenit, per fratres doctos saepius praedicetur, schreibt der Provincial Hermann von Minden is einer von D. abgebrucken Instruktion (v. J. 1286—1287?)

<sup>3)</sup> Auch im Kirchenlexikon 2. Aufi., IV, 112 f., sowie neuefical noch von Linsenmayer, Geschichte ber Predigt in Denistland (1886) S. 394.

(allgemein gehaltenen) Wiberruf vor bem Bolte, 13. Febr. 1327; 3. die Zuruckweisung der Appellation von Seite der erzbischöf zlichen Commission, und dazu 4. die Bulle Johannes XXII. vom 27. März 1329 (nach E'.s Tode, 1327), in welcher 28 Säte M. Eckehart's verurtheilt wurden. (Die Articuli condomnati sinden sich auch, mit einigen Barianten gegenüber der päpstlichen Bulle, in dem Cusanischen Eremplar der E'.schen Schriften). Bon diesen 28 Säten weist D. 13 (1—7, 16—19, 23 und 25) in den bis jett bekannten lateinischen Schriften E'.s nach. Damit ist eine alte Streitfrage wohl endgiltig abzgethan. 1)

Indem wir schließlich den Bunsch nicht unterbrücken konnen, daß der gelehrte Unterarchivar des hl. Stuhles kunftighin auch Forschern wie Preger gegenüber die Polemit in die feineren Formen der Urbanität und Noblesse kleiden möge, nehmen wir dantbar Abschied von der markhaltigen Publikation und sehen neuen Studien über Eckhart und die deutsche Mystik hoffnungsvoll entgegen.

Münden.

D. H.

<sup>1)</sup> So meint 3. B. Preger (Meister Edhart und die Inquisition S. 24), daß eine Freisprechung in Rom vielleicht erfolgt wäre, wenn die mit der Prüsung betrauten Theologen im Stande gewesen, E.8 Schriften im Original zu lesen.

## LXXII.

# Evers' "Erlebniffe eines lutherijchen Baftors."1)

Berr Evers bat feine große Arbeit über bas Leben Martin Luther's burch Berausgabe eines Buchleins unter obigem Titel unterbrochen. Seine Luther = Biographie liegt bereite in vier Sie bilbet nicht nur vor allen bis jest ftarten Banben vor. vorhandenen Werten über Luther bie vollständigfte Orientirung über ben ungludlichen Reformator, burch ben bie Schidfale ber abenblanbifden Chriftenbeit für Jahrhunderte auf die abichuffige Bahn gebracht worben find, fonbern allen fünftigen Bearbeitern protestantischer Seits wird nichts Anderes mehr erübrigen als ber Berfud, bie Evere'iche Darftellung an ben Ranbern gu be= nagen. Bas Sanffen burch feine Geschichte ber Reformation in ihrem gangen Berlaufe geleiftet hat, bas leiftet Evers burch fein Bert über ben Urheber berfelben im begrengten Umfange. Much in letterer Beziehung wird es nun fo weit gebieben febn, baß nach ber vierthalbhundertjährigen Debatte fich bie Ratholiten ju bem Schlugwort ale Referenten burchgerungen baben. Den Anderen erübrigt bann nur mehr ber Rehraus ber "berfonlichen Bemertungen."

Das vorliegende Büchlein, das herr Evers zwischenein veröffentlicht hat, ift nicht eine eigentliche Conversionsschrift, sondern es besteht aus einer Reihe nach der Natur aufgenommener Bilden, die der Berfasser aus den Notizen und Erinnersungen seiner protestantischen Bergangenheit entnommen hat. Die

<sup>1)</sup> Berlag bei Rirchheim in Daing. 1886. Stn. VI, 254.

einzelnen Abtheilungen, namentlich die Stizzen aus "evangelissen Pfarrhäusern", lesen sich wie Feuilletons. Nur berjenige Theil der Schrift, welcher die seit den Dreisiger Jahren in der bunt zusammengewürfelten Hannover'schen Landestirche in's Leben getretene lutherische Reaktion gegen Rationalismus und Unionismus, überhaupt zur "Wiedererweckung des Evangelii", behandelt, trägt einen besondern Charakter und erknnert an die gegenwärtig wieder tobende Bewegung in der preußischen Landeskirche überhaupt. Alles sonst gehört zur Schilderung des täglichen Lebens in den Pastoraten rein protestantischer Gegenden, wobei sich der Gegensatz zu ber katholischen Bergangenheit von selbst ergibt.

Für die Katholiten in den confessionell gemischen Gegenben sind diese Bilder von ganz besonderem Interesse. Der Protestantismus in der Diaspora sieht sich, gerade durch den sortwährenden Contakt mit der katholischen Umgebung, vielsach anders an, als dort wo er, losgerissen von jeder Erinnerung an die tausendiährige Zugehörigkeit zur alten Mutterkirche, ganz unter sich ledt. So weisen auch die nordischen Pastorate ihre eigene Art aus. Ein rührendes Bild von der beim besten Willen nicht zu überwindenden Isolirung bietet insbesondere die Geschichte des berühmten Pastors Harms zu hermannsburg und seiner Bauernmission in der Lünedurger Haibe auf dem Hinterzgrunde der altchristlichen und Märthrerz reichen Bergangenheit eben jenes Landstriches. Herr Evers kannte den heroischen Mann persönlich und widmet ihm ein liebevolles Andenken.

Im Allgemeinen hinterlassen bie Bilber von bem Leben und Treiben in ben Pastoraten ber Hannover'schen Landestirche, aus beren einem ber Herr Versasser selbst hervorging, einen auch für ben Katholiken wohlthuenden Eindruck, was allerdings von den Silhouetten aus der geistlichen Bureaukratie allborten nicht gilt. Selbst unter den Pastorinen stehen den ächten "Blauftrumpsen" ehrwürdige Versönlichkeiten gegenüber. Nur nebendei tritt eine Traktätlein ausstreuende "Frau Prediger auf Reisen" mit ihrem banausischen Semahl zu Capri bei Reapel im ächten Berliner Dialekt auf. Das Bild dieser geschäftigen "Amtssichwester" ist augenscheinlich eine gute Copie; aber wir hätten es lieber weggewünsicht aus der Reihe anderer kernhaften Ges

stalten beiberlei Geschlechtes, von benen man mit bem Berfaffer sagen muß: es erfülle bas Semuth mit herzlichem Mitleid gegenüber folchen ebeln Seelen, bie, außerhalb ber sichtbaren Rirche Christi allein auf sich selbst gestellt, im bichten Rebel nicht sehen, wie nahe ihnen bas ift, wornach sie verlangen, und wat ihre innerliche Anlage erst zu voller Bluthe entfaltet hatte.

Bu biefen ternhaften Beftalten und edeln Seelen gablten ber Bater und bie Mutter bes Berfaffere felber. Er fcbilbert bas vaterliche Paftorat unter bem Titel: "Eine alte Dorfpfarre". Seine Erinnerungen an ben Bater aus ber frubeften Rnabenzeit finb, im Gegensate zur Mutter, allerdings nicht burchaus angenehm; benn er mar ein ftrenger Babagoge, als Symbol biefer Babagogit blieb bem Sohne bas in Batere Stube bangenbe Bortrat Luthere im Gebachtniffe: \_ein plumper Ropf, fleine tudifche Augen unter ber niebrigen Stirn und ein gewaltiges Rinnbadenviered mit ben bobnifd hinuntergezogenen Winteln bes großen Munbes". Aus ber Ergablung, wie ber Anabe trop bes ftrengen Lutheranismus bes Baters querft mit tatholischen Dingen, wenn auch nur außerlichen, betannt wurde, ergibt fich ein naives Beifpiel ber volligen Entfrembung jener ausschlieflich protestantischen Bevollerungen von bem alten Glauben und Leben ihrer beutschen Ahnen und ben: tigen Mitbruber. "Ratholische Ginbrude hatte ich in ber Rimb: beit in bem alten protestantischen Pfarrhause empfangene: fagt ber Berfaffer. Diefe Ginbrude maren aber gunachft, wenn ich fo fagen barf, theatralifder Ratur.

"Bunte Bilder aus der Lebensgeschichte Luthers wurden uns gegeben, damit wir dieselbe uns desto besser einprägen mochten. Doch gesielen mir die Dominitaner, Priester, Cardinale trot der runden rothen Gesichter, welche diese Bilder ihnen versliehen hatten, schon wegen ihrer interessanten Trachten, immer viel besser als der dickspfige "Gottesmann". Sehr bedauerte ich, daß dieser Mensch Recht hatte — so wurde uns ja gelehrt — und wir nun alle Herrlichkeit der alten Kirche verloren hatten. Merkwürdiger Weise gab es in unserem Pfarrhause eine ziemsliche Anzahl gar anderer Bilder, welche uns mit dieser Herrlichteit einigermaßen bekannt machten und die sehr gerne von mir beschaut wurden. Eine der Großmütter hatte sie uns aus

Bolen, wo fie lange gelebt, mitgebracht; fie ftellten theile bie Belbentampfe ber Polen gegen bie Ruffen bar, theils aber auch bas Moncheleben mit feinen Entbehrungen, Opfern, Arbeiten und ben tatholischen Gottesbienft. . . . Mertwürdig, wie in ber Rindheit gewonnene Ginbrude oft bas Leben hindurchblei= ben : ich babe, fo weit meine Erinnerung reicht, gegen bie Ruffen und Boruffen wegen ihres Berhaltens gegen bie Bolen ftets lebhafte Antipathie gehabt. Unter ben polnifden Mondebilbern, erinnere ich mich, machte Gines einen besonbers tiefen, gewiffermaßen fcauerlich angiebenben Ginbrud auf ben Rnaben : bie Darftellung eines fein eigenes Grab grabenden Rarthaufers. Rurg, bie Monche hatten bas Interesse und bie Sympathie bes Buben ebenfofehr und vielleicht noch mehr gewonnen als bie polnischen Belben. Bar zu gerne batte er einen lebenbigen Mond gefeben, gar ju gerne einen Bifcof, einen tatholifden Priefter, tatholifde Rirde und Gottesbienft."

Sein Bunsch bezüglich bes lebendigen Monches wurde in Göttingen balb erfüllt, wo er sogar ein katholisches Kirchlein entbeckte. Und was ihm da weiter aufsiel? "Hier kniete Alles und betete so andächtig und still; bei uns in der Kirche saß Alles und blieb sitzen, mochte nun der Pastor vornehmen, was er wollte; höchstens die Weiber standen auf, wenn das Svangelium gelesen wurde, und fortwährend wurde gesungen oder aber gepredigt." Warum auch knieen? Das protestantische Bolksteht seine Prediger nicht als Träger eines besondern zur Berwaltung der göttlichen Geheimnisse gestisteten Amtes an, sondern ohne Unterschied von den Laien als eine Art Beamten wie andere. Mit dieser erfahrungsgemäßen Charakteristik des protestantischen Paskorates sangen die "Erlebnisse" des Herrn Svers an und damit hören sie aus; sie empfangen daher ihre eigensthümliche Kärbung.

## LXXIII.

# Zeitläufe.

Der bentiche Reichstag Angesichts ber Lage im Orient und Occident.

Den 12. December 1886.

Als das Leibblatt des deutschen Reichskanzlers über die Schandthat in Sophia vom 21. August sich in einer Weise erging, welche die Entrüstung aller ehrlichen Leute und unabhängig Denkenden erregte, so daß sogar manchem Nationalliberalen der Berstand stille stehen wollte: da brohte das Blatt mit dem nächsten Zusammentritt des Reichstags, wo die Blitze des Jupiter alle diese Rebellen niederschmettern würden. Der Reichskanzler werde Ausklärungen geben, vor benen die frechen Eindringlinge in das Gehege seiner auswärtigen Politik beschänt verstummen müßten.

Der Reichstag wurde kurz barauf wegen ber Abanberungen am spanischen Handelsvertrag zu einer breitägigen außersorbentlichen Session einberusen. Aber ber Neichskanzler kam nicht, und Ausklärungen über die brennende Frage wurden weber verlangt noch gegeben. Am 25. Rovember trat nun der ordentliche Reichstag zusammen; der Reichskanzler kommt wieder nicht. Seit langer Zeit zum ersten Male wagten zwar ein paar Redner zu bemerken, daß keinem andern Parslament der Welt eine so stiessmitterliche Behandlung zu Theil werde, und daß die Bertreter des deutschen Bolkes gerade in

vieser von der Regierung selbst durch ihre enormen Fordersungen für das Militär zugestandenen kritischen Lage wohl ein Recht hätten zu ersahren, wohin die Wege der auswärtigen Politik sühren. Aber der Reichskanzler sährt fort, durch seine Abwesenheit zu glänzen; und strenge genommen kann man ihm nichteinmal Unrecht geben. Wie, wenn eine Rede von ihm der Krieg wäre? So dürsten in der That bei einer dis an die Grenze des Wahnsinns gesteigerten Gereiztheit die Dinge liegen; und wenn der Reichstag durch stillschweigendes Einvernehmen die auswärtige Politik sast von Anbeginn als reine Vertrauenssache dem Reichskanzler anheimgestellt hat, so ist nicht abzusehen, warum es damit gerade jest, im gesährlichsten Womente, anders werden soll.

Bei ber Bertretung ber Militarvorlage ftreifte ber Rriegsminifter bie auswärtige Politit nur infoferne, als er ertlarte: bas fei nicht feine Sache und gehe ihn nichts an. hienach wird auch die Commission, für welche er weitere Erklarungen in Aussicht gestellt hat, über bie eigentliche Lage nicht viel kluger werben, und zubem forbert er von ben Mitgliebern ber Commission bas ftrengste Stillschweigen bem Bublitum gegenüber. Daraus aber machte ber Minifter tein Behl, bag bie Erhaltung bes Friebens auf ichwachen Rufen ftebe unb bie Bahricheinlichkeit bes Kriegsausbruchs nabe geruckt fei. "Bir befinden uns", fagte er, "in einer Zeitepoche, welche gegrundete Aussicht auf bauernde Erhaltung bes Friebens nicht gibt." Feldmarschall Graf Moltke in seiner Rebe meinte fogar: ichon aus bem Grunbe, weil nun alle Lanber ringeum in Baffen ftarrten, muffe ber Rrieg tommen, ba "felbst ein reiches Laub (wie Frantreich) eine folche Ruftung nicht auf die Dauer ertragen tonne, die Lage also mit Raturnothwendigfeit auf balbige Entscheibungen hinbrange." Gine noch bebentlichere Meuferung entschläpfte bem Rriegsminister, als er auf ben Borwurf antwortete, warum benn, wenn es mit ber Borlage fo fehr preffire, bag fie noch por Welhnachten fertig werben folle, ber Reichstag nicht früher

einberufen worben sei. Er sagte: weil erst in ben allerletten Tagen vorher ber Beschluß gefaßt worben sei, daß die Bor- lage schon vom 1. April 1887 an Gültigkeit haben solle, also noch vor Ablauf bes Septennats, und die Motive dazu "seien eben in der dringender sich gestaltenden Entwicklung der auswärtigen Berhältnisse gelegen." Was soll man nun von diesen theils vagen, theils mysteriosen Andeutungen halten?

Behn Tage vor ber Rebe bes Kriegsministers batte die kaiserliche Thronrebe versichert, bag wir "mit allen auswärtigen Staaten freundliche und befriedigenbe Beziehungen unterhalten"; fie fpricht insbefonbere von bem "Ginfluß im Rathe Europa's, welcher ber beutschen Politit aus ihrer bemabrten Friedensliebe, aus bem burch biefe erlangten Bertrauen anderer Regierungen, aus bem Mangel eigener Intereffen an schwebenben Fragen und insbesonbere aus ber engen Freundschaft erwachse, bie Se. Maj. ben Raifer mit ben beiben benachbarten Raisermachten verbinde". Gine Rriegsbefürchtung ift aus biefen Worten ficherlich nicht berauszulesen, um so weniger als Desterreich und Rugland auf gang gleicher Linie als Bunbesgenoffen bes Raifers erscheinen, ohne Unterscheibung eines Berhaltniffes zu Zweien und eines anbern zu Dreien. hienach murbe also eine ruffisch-frangefifche Allianz in bas Gebiet ber Unmöglichkeit gehören, und bie Erklarung gegeben febn, warum ber preußische Rriegsminister immer nur auf Frankreich und bessen Ruftungen eremplificirt, von Rugland aber gang abgesehen hat. Um fo wunderbarer ift bann freilich, bag im Begentheil ber ofterreichische Minister immer nur ben Conflitt mit Rugland im Auge batte, Frankreichs aber mit keinem Borte erwähnte. Gewiß eine sonberbare Allianz, in ber jeber ber Berbunbeten seinen Specialfeind ausschließlich fur fich hat!

Immerhin wurden die Worte der Thronrede eine Kriegsbefürchtung nicht rechtfertigen. In souderbarem Lichte zeigt sich aber die Lage, wenn man beachtet, wie dieselben Thronreden fich in früheren Jahren auszusprechen pflegten, und was in ber letten nicht mehr zu lesen ift. Bas in ihr ausgelaffen wurde, ift bas Bebeutsamfte an ihr. Um 20. November 1884 batte ber Raiser vor bem Reichstage erklart, alle Staaten bes Auslandes feien von freundschaftlicher Befinnung und von Bertrauen bem beutschen Reiche gegenüber erfüllt. Bon Rufland her hatten fich zuvor zwar wiederholt brobende Wolken angesammelt. Zweimal waren bie erhöhten Forberungen für Militarausgaben vor ber Commiffion bes Reichs= tage mit ber Befürchtung begrundet worben, bag bas Reich in bie Nothwendigkeit versett fenn konnte, "nach zwei Seiten hin Front zu machen"; und ein folcher Moment hat ben Fürsten Bismard im Jahre 1879 bewogen, nach Wien zu eilen, um bas befannte "Berhaltniß" ju Stanbe ju bringen. Un jenem 20. November 1884 aber ichien auch bas lette Wölflein im Often verschwunden zu senn. Die Thronrede vertunbete bem Reichstag : "3ch freue mich ber Anerkennung (aller Staaten bes Muslandes) und insbesonbere barüber, baß bie Freundschaft mit ben burch bie Traditionen ber Bater, burch bie Bermanbtichaft ber regierenden Saufer, und burch bie Nachbarschaft ber Länder mir besonders nahestehenben Monarchen von Defterreich und Rugland burch unfere Begegnung in Stierniewicze berart hat besiegelt werben tonnen, bag ich ihre ungeftorte Dauer für lange Zeit gefichert halten barf. Ich bante bem allmächtigen Gott für biefe Gewißheit und fur bie barin beruhenbe ftarte Burgichaft bes Friedens."

Als nach einem Jahre ber Reichstag wieder zusammenstrat, war der Staatsstreich von Philippopel bereits geschehen, und die Ostrumelier hatten sich thatsächlich unter den Fürssten von Bulgarien anstatt des Sultans gestellt. Dennoch schloß die neue Thronrede (vom 19. Rovember 1885) jede Besorgniß aus. "Se. Majestät der Raiser", sagte sie mit besonderer Beziehung auf dieses Ereigniß, "hegen die zuverssichtliche Hoffnung, daß die Kämpfe der Balkanstaaten unter einander den Frieden der europäischen Mächte nicht stören

werben, und daß es ben Mächten, welche ben für jewe von ihnen gleich werthrollen Frieden Europa's vor fieben Jahren burch ihre Berträge besiegelt haben, auch gelingen werbe, diesem Berträgen die Achtung ber burch sie zur Selbständigkeit berufenen Bollsstämme im Baltangebiete zu sichern."

An die Stelle von Rampfen ber Baltanftaaten unter einander ift nun der Rampf Ruflands gegen tiefelben und insbesondere gegen bie vertragsmägige Gelbftanbigfeit Bulgariens getreten. Es ware gewiß von großem Berthe gemejen. wenn die jungfte Thronrede nochmals auf die "Bertrage" und auf "bie Gelbitanbigfeit, ju ber bie Bollsftamme im Balfangebiete burch die Bertrage berufen" feien, Bezug ge= nommen batte. Aber tein Wort mehr babon. Dan batte meinen follen, bag icon bas Auftreten ber öfterreichisch= ungarischen Regierung bei ben Delegationen ein Echo in Berlin erweden mußte; aber ber beutiche Bundesgenoffe blieb ftumm, außer bag er seine gleichmäßig enge Freundschaft fowohl mit Rufland als mit Defterreich feierlich verfundete. Duß man baraus nicht schließen, daß in Jahresfrift Rugland au Lieb in Berlin ber Standpuntt aufgegeben worden fei, au bem fich die Rabinete von Wien und London eben noch feierlich bekannt haben?

Kurzlich ift das Gerücht durch die Zeitungen gegangen, es sei zwischen den Mächten, außer Rußland und Frankreich, zu einer Abmachung behufs gemeinschaftlicher Abwehr der ruffischen Plane in Bulgarien gekommen, und zwar sei das beutsche Reich mit im Bunde. Unmöglich! Eine solche Bersbindung, mit England in ihrer Mitte, könnte mit der verstragsmäßigen Selbständigkeit Bulgariens nicht ein bloßes Spiel treiben; sie müßte nicht nur mit der offenen, sondern auch mit der versteckten ruffischen Occupation rechnen und Stellung nehmen gegen seben Bersuch Rußlands, den kussen Fünstigen Fürsten Bulgariens zu einem bloßen Werkzeug seiner Untersochungspolitik zu machen, wie es sa auch mit dem Prinzen Battenberg getrieben worden war, die derselbe aus dem

Sack sprang, gerabe in bem Moment, wo ber Sack zugeschnürt werben sollte. Es ist sehr die Frage, ob auch nur Oesterreich für eine entschiedene Politik dieser Art zu haben und alle Mittel baranzusehen entschlossen wäre. Wenigstens hat Graf Ralnoth, wie diese Blätter jüngst ausgesührt haben, sich in dem vitiösen Zirkel des "berechtigten russischen Einsstusses" in bedenklichster Weise verwickelt. Umsoweniger wäre der deutsche Ranzler für eine solche Politik zu haben. Er würde sich damit nicht nur selbst dementiren, sondern sich auch eigenhändig die Basis seiner Vermittlungspolitik unter den Füßen wegziehen. Denn die Kosten dieser "Wakterei" sollen ja eben die Balkanstaaten tragen.

Rufland foll nicht in ber Form, aber in ber Sache Recht behalten, bas ift bas gange Geheimniß seiner Diplomatie. In Berlin war man ja von Anfang an mit bem Beftreben bes Fürsten Alexander, sich ber von Betersburg ihm bestellten Bormunder zu entledigen, fehr unzufrieden. Das Schlagwort war langft ausgegeben, er habe fich von England verführen laffen, gegen ben berechtigten Ginflug Ruglands in Bulgarien angutampfen; und als fein Sturg erfolgte, wollte man zwar bie Art und Weise beffelben gerabe nicht loben, machte aber im Uebrigen tein Behl baraus, eigentlich fei ihm Recht ge= Seine Beseitigung wurde als eine nothwendige Folge bes ruffisch = englischen Interessetampfes und als bas erwunschte Unterpfand einer friedlichen Lofung bingeftellt. Und welcher Lösung? Als ber ungarische Ministerprafibent feine bekannte Erklarung über bie Stellung Defterreichs gur Frage abgegeben hatte, ba erklarte eine hochofficiose Feber aus Berlin 1) bas fachliche Ginverständniß mit folgenden Worten: "Die beutsche Reichsregierung sei von vornherein ber Unficht gemefen, bag eine Wieberherstellung bes Ginfluffes, ben Rugland in Bulgarien beseffen hatte, bevor Fürft Alexander anfing,

<sup>1)</sup> So in ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 12. Oft. d. 38.

ihn zu Gunsten Englands zu erschüttern und zu verdrängen, weber mit den Interessen Desterreich ungarns noch mit dem Berliner Bertrag im Widerspruch stände, daß vielmehr Ruß- land berechtigt sei, den ihm vom Fürsten Alexander zugefügten Schaden (1) zu repariren. Diese Tendenz der russischen Regierung sei an sich nicht tadelnswerth; die Frage sei nur, wie weit der russische Einsluß ausgedehnt werden solle? Der Correspondent deutet auf einen Wittelweg zwischen den Hossenungen der Panslavisten und den Befürchtungen der principiellen Gegner Rußlands. Das wäre dann allerdings keine Occupation; es müßte auch nicht gerade "Protektorat" genannt werden; jedenfalls würde sich aber der Zustand mit dem Mingrelier bestens vertragen, weßhalb dieser auch in Berlin sosot genehmigt worden ist.

Rur wurde fich bann bie weitere Frage erheben, warum berfelbe Einfluß Ruglands nicht auch in Serbien, in Rumanien und endlich auf ber Balkanhalbinfel überhaupt berechtigt fenn foll? In ber ungarischen Delegation ju Besth hat ber Delegirte Graf Eugen Zichn zum Beweise, wie weit bie Bublereien ruffischer Batronang fich bort bereits erftreden, Folgendes erzählt: "Ginen Monat vor bem Philippopler Butsch, am 23. Juli v. 38. kam Fürst Nitola von Montenegro birett von St. Petersburg nach Reta am Stutari-See, wo er die benachbarten Wojwoben in das Cfekleno-Thal zusammenberief. In Gegenwart aller Minister wurde ein Bertrag aufgesett, beffen erfter Buntt besagte, bag gurft Beter Rarageorgiewitsch (Schwiegersohn bes Fürsten) zu Sunften feines Sohnes Nitola, auf alle feine Rechte auf ben ferbischen Thron zu verzichten habe, wogegen er laut Punkt 2 bes Bertrags ben bemnächft vafant werbenben Thron Bulgariens erhalten solle; bieß wurde im Namen Ruglands zugefagt. Im 3. Puntte bes Vertrags murbe beschlossen, die Herzegowina, Nordalbanien, die Bilajets von Duraggo und Stutari fur Montenegro ju annettiren. Diefer von fammtlichen Miniftern unterzeichnete Bertrag murbe Abends in Gegenwart von

24 Wojwoben burch Bozo Petrovics!) proklamirt." Daß Montenegro seit ein paar Jahren kostspielige Rüstungen bestrieben hat, ist ohnehin längst bekannt. Auch soll ber Fürst nach ber Rückkehr von seiner russischen Reise öffentlich geäußert haben: ber Ezar habe ihm gesagt: er möge ruhig in die Zuskunft sehen, "benn hinter Montenegro stünden hundert Milslionen Russen."

Die Enthüllung bes Grafen Bichy murbe in ber Delegation mit keinem Worte widersprochen, vielmehr verlautete balb barauf aus London, daß bie Thatsache bort langft bekannt fei. Bas nun die Festsetzung ber serbischen Bratenbenten ober eines montenegrinischen Betters in Sophia fur Defterreich bebeuten murbe, ist so offentundig, daß es erklarlich ift, wenn man in Wien mit beiben Banben nach bem Mingrelier greift. Wenn aber biefe Canbibatur nur eine ruffische Lift mare, um bei nachfter Belegenheit ben Strohmann bei Seite au ichieben, und bie rechten Leute aus ber Bermanbtichaft bes Fürften ber ichwarzen Berge an bie Stelle ju fegen, tonnte man bann wohl barauf rechnen, bag bie beutsche Diplomatie fich bem ofterreichischen Proteste anschliegen, und barin eine gefährliche Ueberschreitung ber Grengen bes bem ruffischen Czar ale "berechtigt" zugestanbenen Ginfluffes in ben beiben Balfanlanbern erbliden murbe? Der öfterreichische Schutling Ronig Milan von Serbien tonnte freilich, wenn man fich in Wien ein folches Tauschgeschäft auf bem bulgarischen Thron gefallen laffen mufite, feine Roffer pacten, wenn anders man annehmen will, bag nicht schon unter einem Mingrelier ibm ber Reisepaß ausgefertigt werben konnte.

Man wird, turg gefagt, nicht fehl gehen mit ber Meinung, Defterreich werbe fich niemals ber beutschen Unterftitung

<sup>1)</sup> Reuerlich wird bieser Better des Fürsten von Montenegro als Candidat für den bulgarischen Thron genannt. Er wird als ein 41jähriger unansehnlicher, aber sehr durchtriebener Mann geschildert.



erfreuen, was immer auch Rufland am Baltan beginnen moge, die ganzen Anftrengungen Deutschlands wurden vielmehr ftets babin geben, einen Bruch zwischen Defterreich und Rufland zu verhindern. Bu biefem Zwede murbe ficherlich aulett auch der Berliner Vertrag und die ganze illprische Balbinfel geopfert werben. Go will man ben "Frieben" nach biefer Seite hin. Das war auch bie Meinung ber Frangofen schon bamals, als ber Czar burch fein brutales Telegramm auf bie Ergebenheitsabreffe bes Kurften Alexander bie Gefühle jebes anftanbigen Menschen emporte. Die Feinde haben aber immer bie schärfften Augen, namentlich wenn fie finben, mas fie nicht wunschen. Damale schrieb bas Sambetta'iche Organ: "Berr von Bismard will ben Frieden, um der herr zu bleiben: benn ber Friede fichert bie Eroberungen, bie ein ftets unficherer Rrieg gefährben tonnte. Auf bem Berliner Congreß ergriff er gegen bas siegreiche Rugland Partei, weil er mußte, bag es erschöpft war. Heute sieht er es entschlossen, sich nicht mehr anführen zu lassen, ja gegen Alle seine überlieferte Politit zu verfolgen. Wenn er ihm Wiberftand leiftet, fo ift bieß ber Rrieg, und in biesem Kriege bliebe Rufland, fo ber Krieg nur anhielte (und er wurde anhalten), nicht isolirt. Allein, mas sprechen wir von Krieg? Die ganze Bolitik bes herrn von Bismard besteht barin, biese Moglichkeit gu beseitigen. Rufland braucht nur auf feinen Beschluffen gu beharren, bamit er es mit allen Mitteln zu befriedigen versuche. Man weiß bieß in Petersburg, und man spricht und handelt bemgemäß."1)

Ob die natürliche Entwicklung dieser Politik unterbrochen werben soll, hangt einzig und allein von Desterreich ab. Selbstverständlich hat man dabei in Wien nicht nur auf deutsche Hilfe nicht zu rechnen, sondern es wird auch von Berlin aus stets Alles aufgeboten werben, um einen österreichischen

<sup>1)</sup> Aus ber "Republique Françaije" j. Biener "Reue Freie Breife" vom 7. Sept. 1886.

Busammenftog mit Rufland zu verhindern. Es ift nicht etwa ein neues Gerucht, daß ber Reichstangler fich mit ber Ibee trage, bie anscheinenb unversöhnlichen Interessen ber beiben Nachbarmachte, wenn es nicht mehr anbers gebe, burch die Theilung ber europäischen Turkei in eine öftliche und weftliche Intereffen-Sphare auszugleichen, wonach am Schluffe bes Processes Rufland nach Constantinopel geben wurde, was von Philippopel aus tein beschwerlicher Marich mehr mare, Desterreich aber Salonichi haben folle. Zwar haben bie österreichischen Minister aus Anlaß ber füngsten Berhanblungen in Befth mit aller Beftimmtheit erklart, bag ichlechthin teine Absicht irgend einer Gebietsausbehnung auf ber Baltanhalbinsel in Wien existire. Es ist ihnen bieß auch wohl zu glauben, benn bie Ructwirtung einer folden Errungenschaft auf die außeren und inneren Berhaltniffe bes Reichs ift fich leicht auszumalen. Aber nichtsbestoweniger ift es ficher, baf bie in Sachen Bulgariens eingeschlagene Politit Deutschlands gegenüber Rugland mit Raturnothwendigteit auf einen folchen Ausweg hinauslaufen murbe.

Auch hierin hat man auf bem Spaheposten zu Paris feit bem Beginn ber ichwebenben Frage gang flar gefeben. Es ift ein in auswärtigen Ungelegenheiten besonders renom= mirtes Organ, welches bamals icon biefe Aussicht eröffnet bat: "Es gab eine Beit, ba man die Butunft ber Baltan= halbinsel auf zwei verschiebene Arten erfassen konnte: als eine Köberation ber driftlichen Nationalitäten ober als eine Absorbirung bieser Meinen Bolterschaften burch bie großen Staaten, die fich bemuben, über fie hinweg nach bem mittel= lanbifchen Meer zu gelangen. Diefes lette Spftem bat bie Oberhand gewonnen seit bem Tage, ba Deutschland Defterreich aus seinem Schoofe gestoßen und gebrangt bat, Ent= schädigungen jenseits ber Save zu suchen, und ba Deutschland. bie Militarmacht Ruglands fürchtenb, es nicht anders entwaffnen konnte, als inbem es ihm ben Weg nach Conftantinopel überließ. Griechen und Rumanen, Gerben und Bulgaren können es sich gesagt sehn lassen: sie sind dem Protektorat, wenn nicht der Eroberung geweiht."1)

"Seit bem Tage, ba Deutschland Desterreich aus seinem Schoofe gestoßen hat!" Der Franzose hat Recht: ber bamals in bas europäische Gewässer geworfene Stein hat seine Rreise weit über alle Berechnung hinaus, insbesondere über ben gangen Orient erstreckt. Das erfährt man jest; und bie Consequenzen haben sich noch lange nicht ausgelebt. wird am Schluffe ber Entwicklung in gang Mittel= und Westeuropa teine selbstänbigen Mittelstaaten mehr geben, warum sollen bort im Often in ben aus bem Leibe ber Turlei geschnittenen Bollerfragmenten erft folche entstehen? Die "flavische Ibee" Ruglands hat am Enbe nicht weniger Berechtigung als vor zwanzig Jahren die "beutsche Ibee" Preugens. Wenigftens Gine Stimme im Reichstag bat auf ben Urquell ber unausgesetten Beunruhigungen bingewiesen, bie in ber jetigen Lage gipfeln, und ber Rebner hat beigefügt: "Das ift bie Gunbenschulb bes Bunbestriegs von 1866, baf wir bie Frage biskutiren muffen, ob nicht eine Zeit kommen wirb, wo bie Angehörigen jenes Staates, bie uns burch Geschichte, Blut und theilweise burch bie Sprache, jebenfalls burch bie Gemeinschaft ber Interessen und Bilbung nahestehen — in ber Stunde ber Gefahr gegen uns fteben tonnten." Der Rebner icheint czechische Blatter über bie bulgarische Frage gelesen zu haben.

Zum Schlusse: wenn es wirklich bemnächst und wegen ber Balkanländer zu dem gefürchteten Kriege kommen sollte, so würde der deutsche Kanzler daran völlig unschuldig seyn. Allerdings hängt die furchtbare Entscheidung von den reize

<sup>1)</sup> Mus bem Barifer "Temps" f. Wiener "Reue Freie Breffe" 7. Sept. 1886.

<sup>2)</sup> Der Abgeordnete der württembergischen "Bolkspartei," Herr Baber. Er hat sich schon wiederholt durch unerschrockenen Freimuth im Reichstag hervorgethan.

baren Nerven eines Einzigen ab. Aber die prekare Lage im Junern, insbesondere der Finanzen, der Umstand, daß die französische Republik nur mehr Eintagsstiegen sür ihre Misnisterhotels zur Berkügung hat, und die von Berlin aus gebotene Sicherheit, daß Rußland mit einiger Geduld ja doch zum Ziele kommen werde, und zwar auf wohlseilerm und sichererm Wege: das Alles zusammen genommen dürste den neuen Berserker an der Newa doch noch zu bändigen versmögen. Daß dahin die Reise geht, braucht der beutsche Reichstag freilich nicht zu wissen.

In ber Angst greift ber einzelne Mensch am leichtesten nach dem Beutel, warum nicht auch ein Reichstag? Bebenklich genug ist ja die Lage und eine Friedensgarantie gibt es überhaupt nicht mehr von heute auf morgen. Für die Resgierungen ist es daher nicht schwer, den wirthschaftlich ohneshin schon niedergedrückten Bölkern die sich überstürzenden Forderungen für Militärzwecke als unabweislich hinzustellen. Das Traurigste aber für uns Deutsche ist der Gedanke, was der schließliche Lohn aller dieser Opfer sehn wird: der russische Riegel vor unserer Zukunft im Orient.

## LXXIV.

## Die Erinnerungen bes Schlachtenmalers Albrecht Abam. 1)

Benn hervorragende Personlichkeiten, seien es Staatsmanner, Gelehrte oder besonders tüchtige Künstler, ihr eigenes Leben beschreiben, so verdient eine solche Autobiographie in vielfacher Beziehung Beachtung. Der Beschreiber selbst, wenn er nicht von eitlem Bahne und Selbstüberschäung befangen ist, stellt sich in seiner Lebensbeschreibung als das hin, was er war und ist, und der Leser erhält von ihm ein Bild, in welchem zugleich die Geschichte seiner Zeit mehr oder weniger sich abspiegelt. Die Autobiographie des Schlachtenmalers Albrecht Abam, für deren Herausgabe der Cotta'schen Berlagshandlung nicht minderer Dant gebührt, als für die Redaktion dem erprobten Kunsthistozriter, Prosessor, als für die Redaktion dem erprobten Kunsthistozriter, Prosessor, die Kieratur, welche den in jüngster Zeit erzschienenen Erinnerungen von Ludwig Richter, R. S. Zimmerzmann u. A. würdig zur Seite steht.

Albrecht Abam war als ber Sohn eines Conditors und Spezereihandlers am 16. April 1786 in der freien Reichsstadt Nördlingen geboren und wurde von seinem Bater für sein eigenes Geschäft bestimmt. Schon früh aber regte sich in ihm die Liebe zur Kunst, jedes Stückhen Wachs diente ihm zum Formen

<sup>1)</sup> Albrecht Abam (1786—1862). Aus dem Leben eines Schlachstenmalers. Selbstbiographie nebst einem Anhange. Herausgegeben von Dr. H. Holland. Wit dem Bildniß des Künstlers von seiner eigenen Hand. Stuttgart, J. G. Cotta, 1886. V. 375 S. (Mt. 5.)

einer Rigur und jebes Blatt Papier war ibm Mittel, um feine Beidnungen entwerfen zu tonnen. Das triegerische Treiben ber bamaligen Beit, die Truppenburchzuge in feiner Baterftabt lentten seinen fünftlerischen Sinn auf bas Bortratiren ber Golbaten und ihrer Pferbe; bas nabe gelegene fürftlich Ballerfteinifche Schloß mit seinem ftattlichen Marftalle gab ibm Borbilber für aute Pferbftubien, und nebenbei porträtirte er bie vier bubiden Bringen. Doch beharrte ber Bater binfictlich ber Berufemabl bei feinem Billen, und fo jog benn ber 16jabrige junge Conbitor in bie Welt, um in Nurnberg in Condition ju treten. hier führte er feinen Borfat, bas Gefcaft ju verlaffen und fich ber Runft zu wihmen, aus. Der Direttor ber bortigen Zeichenfoule Chriftoph Zwinger unterftutte ibn in feinem Borbaben, einige tunftlerische Auftrage im Rabiren verschafften ibm eine tleine Ginnahme und bas burchziehende Militar bot ibm auch bier Belegenheit, Menfchen= und Pferbeportrate nach ber Ratur ju geichnen. Der Bunich, feine Arbeiten burch ben Druck vervielfaltigen zu laffen, führte ibn nach Augeburg. Wie in Rurnberg an Zwinger, fand er in Augeburg an Daniel Eberharb Bebichlag, bem ehemaligen Rettor ber lateinischen Schule in Nördlingen, eine hilfreiche Band, und an Loreng Rugenbas einen gleichgefinnten Runftgenoffen, mit bem er 1807 nach München manberte, wo bie Schate ber Gallerien machtig auf ben angebenben Runftjunger wirtten. Er begann bier eifrig ju copiren und vertaufte feine erfte Copie (nach Bouvermann) um einen Dutaten. Bon entscheibenbem Ginfluffe auf feine Laufbahn wurde bie Befanntichaft mit bem Generalmajor und Reichsgrafen von Froberg-Montjope, in beffen Saufe er freundliche Aufnahme fanb. Als Stallmeifter machte er in beffen Gefolge bie Schlacht von Abensberg mit, fab bie Erfturmung Regensburgs mit eigenen Augen und wohnte ber Schlacht bei Aspern bei, beständig mit bem Stifte in ber Band, um Begenben, Bersonen und Thiere ju zeichnen. Rach ber Schlacht von Wagram eröffnete fich ibm in Bien eine unerwartet große fünftlerische Thätigkeit: man brangte fich in bas Atelier bes jungen Malere: Benerale und Diplomaten, fast alle berühmten Berfonlichkeiten ber bamaligen friegerischen Zeit wollten von ibm gezeichnet ober gemalt febn; namentlich feine Reiterportrats

fanben vielen Beifall. Durch einen ungeahnten Befuch bes Bicetonigs von Stalien, bes Bringen Gugen, welcher unertannt, nur von feinem Abjutanten begleitet, im Atelier bes Runftlers beffen Bilber und Portefeuilles fich zeigen ließ, erhielt biefer bie Ginlabung, mit einem ansehnlichen Jahresgehalte in bie ausfolieglichen Dienfte bes Bicetonige ju treten. Abam folgte feinem fürstlichen Brotektor im Ottober 1809 nach Mailand, und führte bort in beffen Auftrag bie beiben großen Bilber aus: "bie Schlacht bei St. Michael in Karnthen" und "bie Schlacht bei Raab", beibe jur bochften Bufriebenbeit feines Gebieters. In Mailand fab er fich balb noch auf andere Art gefeffelt, burch bie ftille Liebe ju einer iconen Mailanderin, ber fich ber freiheitliebende Maler burch Flucht vergebens zu entwinden Die hochft anziehend geschilberte Geschichte biefes fcmeren Rampfes endete bamit, bag er vom Comerfee aus um bie Hand ber Angebeteten, Magbalena Sanber, warb und nach Ueberwindung verschiedener hinderniffe eine gludliche Che einging.

Aber schon wenige Monate nach ber in München erfolgten Trauung erhielt er ben Befehl, bem Pringen ine hauptquartier nach Willenberg zu folgen. Der ruffische Feldzug bes Jahres 1812 hatte begonnen, und mit ibm auch ber interessanteste und inhaltreichfte Theil in ben Lebenserinnerungen bes Runftlers. Abam machte ben verhängnißvollen Feldzug mit bem Rang eines Capitans mit. Er führt ein Tagebuch über bie nennenswerthen Erlebniffe auf bem Mariche und liefert eine anschauliche Beschreibung bes mubfam vorwarts fich bewegenden Buges ber Militare und Geschichtsschreiber haben biefen traurigen Feldzug zu wieberholten Malen geschilbert, und bie Literatur über benfelben bilbet eine eigene Bibliothet für fic. schildert und zeichnet aber als Künftler. Auch er malt alles Elend bes fürchterlichen Rrieges, aber in jeber Zeile finden wir ben Meifter, ber felbft bie traurigften Situationen mit tunft= lerischem Auge betrachtet.

Einen Glanzpunkt bilbet bie Schlacht von Borobino. Die Schilberung biefes blutig wilben Riesenkampfes an ber Mosqua, obgleich ber Maler nur einen Theil bavon, selbst im Augelregen zeichnend, überblickte, ist ein mahres Prachtstud graphischer Malerei. Der Contrast wirkt um so mächtiger, wenn man nacher liest, daß er am Abend nach diesem mörderischen Ringen, gegen Mitternacht, aus den Händen eines Couriers den ersten Brief von den Seinigen in München, den einzigen unter den vielen verloren gegangenen, erhielt, der ihm die Nachricht brachte, daß ihm seine Frau einen Sohn geboren (dieser sein Erstgeborner ist der als Thiermaler berühmt gewordene Benno Adam), und daß sein treuer Budel "Cerberus", den er in Thorn an der Weichsel im Gedränge verloren hatte, wunderbarer Beise den Weg nach München zurüdgefunden habe.

Der Aufenthalt und bie Erlebniffe in bem brennenben Mostau bilben ein ergreifenbes Rapitel, ein in Flammen rebenbes Stud zeitgeschichtlichen Beltgerichtes. Satte bie unbeimliche Stille und Debe ber Stabt beim Gingug bie Sieger befrembet, fo ging ihnen nach einigen Tagen beim Anblid bes erft in entlegenen Stadttheilen hervorbrechenden, bann aber allgewaltig berandringenben Feuermeeres eine Ahnung von ihrer Lage auf. "Reine Feber, tein Binfel", fagt ber Maler, "find im Stanbe, bas tobenbe Element ju ichilbern. Der Ton, ben es erregte, tann nur mit bem Braufen eines ungeheuren Bafferfalles verglichen werben, in beffen Nabe man gang betäubt wirb. Dagu bente man fich die verschiedenen Farben ber Flammen, je nach ben Stoffen, die fie verzehrten. Die munberlich gestalteten und gefärbten himmelanfteigenben Rauchfaulen, bie ofters bie Luft verbüfterten : bas Alles bot ein icauerlich-icones Schauspiel. Bingig tlein fühlt fich ber Denfc, wenn bie Elemente, fei es nun Luft, Baffer ober Feuer, in ihrer Buth fich ibm zeigen."

Bon ber Ansicht burchbrungen, baß hiemit ber Krieg zu Ende und für ben Künstler wenig mehr zu verzeichnen wäre, bachte Abam an die Heimkehr. Er erhielt von Prinz Eugen Urlaub, Reisegelb und eine Marschroute auf Quartier und Berpstlegung. Diese Rückreise, die er mit seinem Wagen und einem Diener allein, ohne allen Schut, am 24. September dei stürmischem Wetter antrat, eine zweimonatlange, gesahrvolle, besschwerliche, Tag und Nacht von Kosalen bedrohte Fahrt voll abenteuerlicher Einzelnheiten, liest man mit höchster Spannung, und obwohl man ausathmet, als man ben kühnen Flüchtling

enblich auf gesicherten Begen weiß, außerhalb bes Bereichs bes unmittelbaren Kriegs und Ueberfalls, so bebauert man beinahe boch, von bem Reiz ber ganz eigenthümlichen Spannung zwischen Furcht und Hoffnung erlebigt, aus ber Sphäre bes Unerwarteten und täglich Ueberraschenben in bas Geleise bes gewohnten Lebens verseht zu sehn. Mußte boch Abam selber nach bem langen wilden Nomabenleben sich erst wieber baran gewöhnen, in einem ordentlichen Bett zu schlafen und gut verpstegt zu werben (S. 251).

Am 5. November erreichte er Tilfit und hatte nun Ruß= land hinter sich. "Nie werbe ich bas angenehme Gefühl vergessen, bas ich empfand, als ich ben ruffischen Grenzsäulen Lebewohl sagte." In Königsberg ruhte er acht Tage aus, bann ging es über Graubenz, Glogau, Dresben nach bem Süben und am 22. Dezember traf er mit Ertrapost in München ein.

Doch litt es ibn bier nicht lange. Noch einmal begab er fich auf Befehl bes Bicetonigs nach Mailand, wo er ben Aufstand im Mai 1814 als Augenzeuge mitmachte, im Uebrigen ale Runftler vielseitig beschäftigt und ausgezeichnet murbe, er, von feinem Gebieter gurudberufen, ju Ende 1815 wieber nach Munchen gurudtam. "In biefer burch Ronig Lubwig I. ju einer Runftstadt emporgehobenen Refibeng ber Wittelsbacher endete mein unftates Banberleben; wenn auch ingwischen oft langere Abwesenheiten eintraten, so blieb Munchen boch mein ftanbiger Aufenthaltsort und bie Beimath meiner Familie. treffliche Ronig Maximilian I. hatte bald nach bem Antritte feiner Regierung ben Reim zu jener Bluthe ber Runft gelegt, Die fich fpater unter seinem Sobne Lubwig in so grokartiger Beise ents faltete." Intereffant ift bie Schilderung ber einzelnen Runftjunger, welche fich inzwischen in Dunden angefiedelt hatten; mit wenigen Borten gibt Abam über jeden berfelben eine bunbige Charatteriftit, und biefes 14. Rapitel mit ber Ueberschrift: "Runftler= leben in Munchen" wird von teinem Runftbiftoriter überfeben werben burfen.

Roch einmal riß ber italienische Krieg 1848 unseren Maler aus seiner ftillen Sauslichkeit. In ber nächsten Umgebung Ras bepth's, ber ihn mit offenen Armen empfing, sammelte er ben Stoff zu seinen berühmteften Schlachtenbilbern: ber "Schlacht von Rovara" und ber "Schlacht von Eustozza", ble andere Aufträge zur Folge hatten: ein Reiterporträt bes Kaisers Franz Joseph, die Erftürmung der Düppeler Schanzen, die jeht im Maximilianeum zu München befindliche Schlacht von Zorndorf u. s. m. Im Jahre 1851 führte ihn ein Ausstlug nach Unsgarn. Bis an sein Ende (1862) blieb er in rührigstem künstslerischem Schaffen, mit Aufträgen und Auszeichnungen übershäuft, von einem Nachwuchs congenialer Söhne umgeben und unterstüht. In seinen lehten Lebensjahren (1857—61) schrieb er seine Erinnerungen nieder, die in ihrer packenden Anschauslichkeit zu den interessantesten Schilderungen der Reuzeit gehören, Auszeichnungen, deren Werth noch dadurch erhöht wird, daß es große welthistorische Ereignisse sind, die er als Augenzeuge an uns vorüberführt.

Wenden wir uns vom Runftler, ber feine Erinnerungen in fold angiebenber Form ju Papier gebracht bat, ju ber vorliegenben gebrudten Ausgabe, fo gebührt neben ber Berlagebanblung vor allem auch berjenigen, bie biefen Schat bis babin fo forgfam und pietatvoll gehatet, Frau Wilhelmine Sailer, ameitjungfter Tochter bes Malers, Anertennung bafur, bag bas Manuscript gur Feier feines bunbertjährigen Geburtstages ber Deffentlichkeit übergeben murbe. Sie batten aber auch bas Glud ben richtigen Mann fur bie Berausgabe gefucht und gefunden ju haben. Dag Abam nicht langer in ber Schule faß, als bamals gerabe nothwendig foien, ift leicht glaubhaft. Mit Interpunttion und Orthographie nahm es ber Autobibatt nicht besonbers genau. Bei ber großen Daffe ber Eigennamen aber, welche in biefen Aufzeichnungen vortommen, bie aber ber Berfaffer meift nur nach bem Bebor nieberschrieb, ift es ein wirkliches Berbienft bes Brof. Dr. S. Holland, alle biefe Ramen richtig gestellt und in ben Roten bie turgen, mit literarifden Rachweisungen versehenen Aufschluffe über jeden einzelnen Erager berfelben mit Sollanb'icher Genauigkeit geliefert zu haben. Das Einzige, mas wir etwa auszuseben haben, ift, bag es ber Berausgeber unterlaffen bat, feinen vielen Duben baburch bie Rrone aufzuseben, bag er bem intereffanten Buche ein Rameneregifter beigab. Unfer Runftler hat bie letten gebn Jahre feines Lebens nicht beschrieben. Diesem Mangel ju einer vollftanbigen Biographie hilft ber Herausgeber in dem Nachworte ab, welches die 42 Schlußseiten des Buches einnimmt. In demfelben wird nicht nur der Lebensabend dis zum Todestage geschildert, es wird der jetige Berbleib vieler Bilder angegeben und werthvolle Notizen und Ausschlüßse über die ganze Familie Abam zusammengestellt, über die ebenso kunstbegabten Sohne Benno, Franz, Eugen und Julius Abam, dis herad zu seinen Enkeln Emil und Julius Abam und dem trefflichen historienmaler Ludwig von Langensmantel (geb. 5. April 1854), dessen von dem Bereine für historische Kunst angekauftes großes Bild "Savonarola's Predigt in Florenz" auf seiner Wanderung durch ganz Deutschland Ausschen gemacht hat.

Es mögen hier noch Dr. Hollands Schlusworte bes interessanten Buches eine Stelle sinden: "Das vorerst noch unbekannte Problem, wie sich die höchst zahlreiche dritte und vierte Generation entwickln durfte, wird die Zukunft beants worten. Sind Levin Schukkings geistvolle Theorien richtig — und sie beruhen ja auf sicherer Ersahrung — so wird ein Theil dieser Familie in verwandten Kunstzweigen, im historischen Gesbiete und Genres Fache sich in der Folge hervorthun, etwa im Kupferstich, im Bereich der Bildhauerkunst und der Architektur, möglicher Weise auch in den verwandten Schwesterkunsten, der Poesse und Musik, vielleicht stellen sie auch ein stattliches Constingent zur Wissenschaft, als Ersinder, Lechniker oder im Soldatenstande: hossentlich aber immer zur Ehre ihres Ur-Ahnen Albrecht Abam."

## LXXV.

## Der Festalender in verjüngter Gestalt.1)

In zwei Banben liegt nun, in neuer ichmuder Ausgabe, ber vor fünfzig Sahren ju Munchen begrunbete Festfalenber vor, ju beffen Entftebung einft ein von Buibo Gorres gebichtetes, von Frang Bocci mit Randzeichnungen verziertes und auf Stein gezeichnetes Beihnachtsbilb ben erften Anftog gegeben. Boblgefallen und ber Beifall, ben bas Bilben in Betannten= treisen erworben, erwedte in ben beiben schaffensfreubigen, finn= und poefievollen Jugenbfreunden bie Ibee, bas fliegende Blatt ju einem periodifch ericheinenden Befte fur Saus und Familie auszugestalten, und bas Geburtsfest bes Beilanbes murbe fo ber Geburtetag bes Festkalenbers. Dit bem eben genannten Beibnachtelieb ("Gin Lieb lagt jest une fingen, von freubenreichem Rlang") wurde ber Festfalenber im Frühling 1834 benn auch eröffnet, woran fich ein Palmsonntag- und ein Ofterlied anreihte, aber auch ein heiterer Sang von Bergog Chriftophs Stein und Aehnliches folgte; und bamit mar bem Beifte bee Unternehmens bie eigentliche Signatur aufgebrudt, bie Bereinigung von geift= licher und froh weltlicher Boefie, in ben Rreislauf ber firchlichen Festzeiten eingefügt.

Es ift mit Recht gesagt worben, baß es bie erfte beutsche illustrirte Jugendzeitschrift von tunftlerifchem Berthe mar. Gegen ben farbigen Brunt so mancher heutiger Prachtwerte, womit

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Festlalender in Bilbern und Liedern, geiftlich und weltlich, von Fr. G. von Pocci, G. Görres und ihren Freunden. Reue Ausgabe. Freiburg bei herber 1885 und 1886.

bie Jugend überlaben wirb, nimmt sie sich allerdings bescheiben wie ein Strauß von Wald- und Felbblumen aus, aber bamals nahm man das Gebotene mit staunenber Bewunderung auf, und ber durch Bild und Wort wehende Seist, das innere Gesühl eroberte alle Herzen. Man muß mit diesen längst zur bibliographischen Seltenheit gewordenen Hesten aufgewachsen senn, um zu wissen, mit welchen Freuden diese harmlosen, vom Sonnenschein ächten unschuldigen Jugendsrohsinns verklärten Musengaben von Jung und Alt aufgenommen wurden. Der Ruf des beliebten "Königsmehls", wie der Festkalender scherzweise im Freundesmunde hieß, brang rasch hinaus und trug die liebenswürdigen Schöpfungen aus der Jsarstadt überallhin durch die deutschen Sauen, ja über die Grenzen hinüber nach Frankreich.

Frit Binbischmann, ber ben Scherznamen aufgebracht, ergeht sich in seinen Briefen an Suido in heiteren Anspielungen über bie Eroberungen, die sein literarisches Pathentind am Rhein zu machen fortsahre. Aus Throl schrieb im Sommer 1887 Baron Buol an den Bater Görres: "Guido's schone fromme Lieder gehen hier von Mund zu Mund, und man sehnt sich nach einer schnelleren Folge der Hefte bes Festfalenders." Aehnliche Zuruse bes Beisalls, des Dantes, der Freude tamen von Justinus Kerner in Weinsberg, von Hofrath Creuzer aus Heidelberg, von den Grafen Schlabrendorf aus Schlessen, von dem Grafen Montalembert aus Frankreich, von Overbed in Rom.

Der als Orientalist rühmlich bekannte Professor Dr. Gustav Bidell, gegenwärtig an ber theologischen Fakultät in Innsbruck (geb. zu Kassel als Sohn bes protestantischen Canonisten bieses Namens, ber später Vorstand bes hessischen Justizministeriums gewesen), erzählt in seinem Bericht über ben Sang seiner geistigen und religiösen Entwicklung, welche ihn bekanntlich am 5. November 1865 in ben Schooß der katholischen Kirche führte: baß in seiner Jugendzeit ihm die liebsten Bücher Grimms Märchen, Brentanos Gockel und der Fest alender von Sörres und Bocci gewesen, wie er benn von Anfang an auch in der Boesse nur für das Einsache, Boltsthümliche Sinn und Theilnahme hatte. "Die Lieber und Bilber des Festsalenders", fährt er fort, "machten den tiefsten Eindruck bis zu Ehränen auf mich, zu einer Zeit als ich noch nichts, außer vielleicht

ben Ramen von der katholischen Kirche wußte; das religiäse Leben, wie es mir aus diesem Buche entgegentrat, kam mir vor wie ein Stück stiller, himmlischer Glückseligkeit, für die diese Erbe zu rauh und unfreundlich sei. Es war der Seist der katholischen Kirche, der mich, ohne daß ich ihn kannte, so anzog. "1) In künftlerischer Richtung hinwieder bekannte Ludwig Richter, der treffliche Zeichner und Maler aus Dresden, dei jeder Selegenheit freudig, wie er gerade durch Pocci's Borbild angeregt und auf jenes Genre hingesihrt worden sei, in welchem er als sinniger Zeichner und Illustrator der Liebling des deutschen Bolkes geworden ist.

Die Gebichte, weltliche und geiftliche Lieber, ernfte und beitere Romangen, Legenden und Erzählungen, find fammtlich von Buibo Borres, bis auf etwa brei eingeschaltete Boltelieber und ein paar Ludenbuger aus Rudert und Brentano, Ebenso gebort bie Debrzahl ber Muftrationen bem Grafen Bocci an, ber in biefen Bilbern und Arabesten fo recht Gelegenheit fanb, fein boppelfeitiges Raturell, ben gemuthvoll nedifden humor wie ben anmuthig phantaftischen Reig feiner Romantit zu entfalten. Das icone Unternehmen loctte aber in Rurgem auch andere bochbegabte Runftler, an ber Ausschmudung bes Festfalenbers mit ibm wetteifernb fich ju betbeiligen. Gin funbiges Auge findet ba Compositionen von Ballenberger, Rafpar Braun, Feodor Diet, Th. Suggenberger, Ulrich Salbreiter, Fr. Soff= ftabt, 2B. Raulbach, L. Schwanthaler, Alexander Strabuber, Luise Bolff. Auch ber zeitweilig in München thatige Ludwig Grimm und ber Coblenger Jos. Settegaft lieferten Beitrage. Cornelius ift wenigstens burch eine Nachbilbung aus einem feiner Loggienbilber (Fiesole) vertreten. Neue Freunde gewann Guibo Borres in Wien, ale er im Winter 1835-36 biftorifder Stubien halber in ber Kaiserstadt weilte. Wie ber bortige Aufenthalt für feine bichterische Brobuttionetraft ungewöhnlich fruchtbar fich erwies - eine gange Reihe bubicher Legenben und Romangen verbantte ihre Entstehung ber Wiener Zeit - fo fant er auch nach ber fünftlerischen Seite für sein Unternehmen bie freudigste Forberung, und bie Rrafte, bie ihre Mitmirtung ausagten und

<sup>1)</sup> Rosenthal, Convertitenbilber I. 3. S. 239.

bethätigten, find heute Namen besten Klangs, als: Führich, Rablit, Leopold Schulz, Steinle, Cacilia Endlicher.

Rur bei ben wenigsten Compositionen ist Name ober Monogramm bes Künstlers beigefügt. Es ist bas Berbienst Dr. Hollands, in einer Studie über Graf Pocci ben Antheil ber verschiebenen Künstler an ber bilblichen Ausschmudung bes Feststalenbers erforscht und nach ben von Pocci und Anbern gemachten Mittheilungen sestgestellt zu haben, soweit es nach Berssuß eines Menschenalters noch möglich war.

Der Festfalenber wurbe mit bem funfgehnten Befte im Sabre 1839 abgeschloffen. Alle bie mitwirkenben Runftler, wie ber eble liebenswürdige Dichter felbft, find feitbem, bis auf Ginen, aus bem Rreise ber Lebenben geschieben; erft noch in jungfter Beit ber Altmeifter Cbuard von Steinle († 18. September 1886), bem brei Compositionen (ber faule Batel, bie Fischpredigt bes bl. Antonius und bas Begrabnig bes bl. Paulus) jugeboren. Auch bas anmuthige Bert, bas fie mit vereinten Rraften gur Bergens= und Augenweibe ber Jugend in's Leben gefett, mar feit Jahren vergriffen und fcmer erreichbar geworben; bie Lithographiefteine waren langft abgeschliffen. Es ift barum mit Lob und freudiger Anertennung ju begrufen, daß bie Berber'iche Berlagshandlung fich endlich bazu entschloß, bas claffische Werk auf's neue berftellen ju laffen 1) und bem Buchermartt in verjungter Geftalt wieber juguführen. Bie Allem, mas acht ift. wohnt biesen lieblichen, burch bie Bereinigung von Wort und Bilb und Con harmonisch wirkenben Schöpfungen eine unverwüftliche Jugendtraft inne, und fo fteht ju hoffen, bag biefelben, wie vorbem, auch in ben heranwachsenben Generationen noch ungablige Bergen erfreuen, begluden und erquiden werben.

20

<sup>1)</sup> Bon den eirea 120 Junftrationen des Originals find 85 in das neue zweibandige Buch herübergenommen.